

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

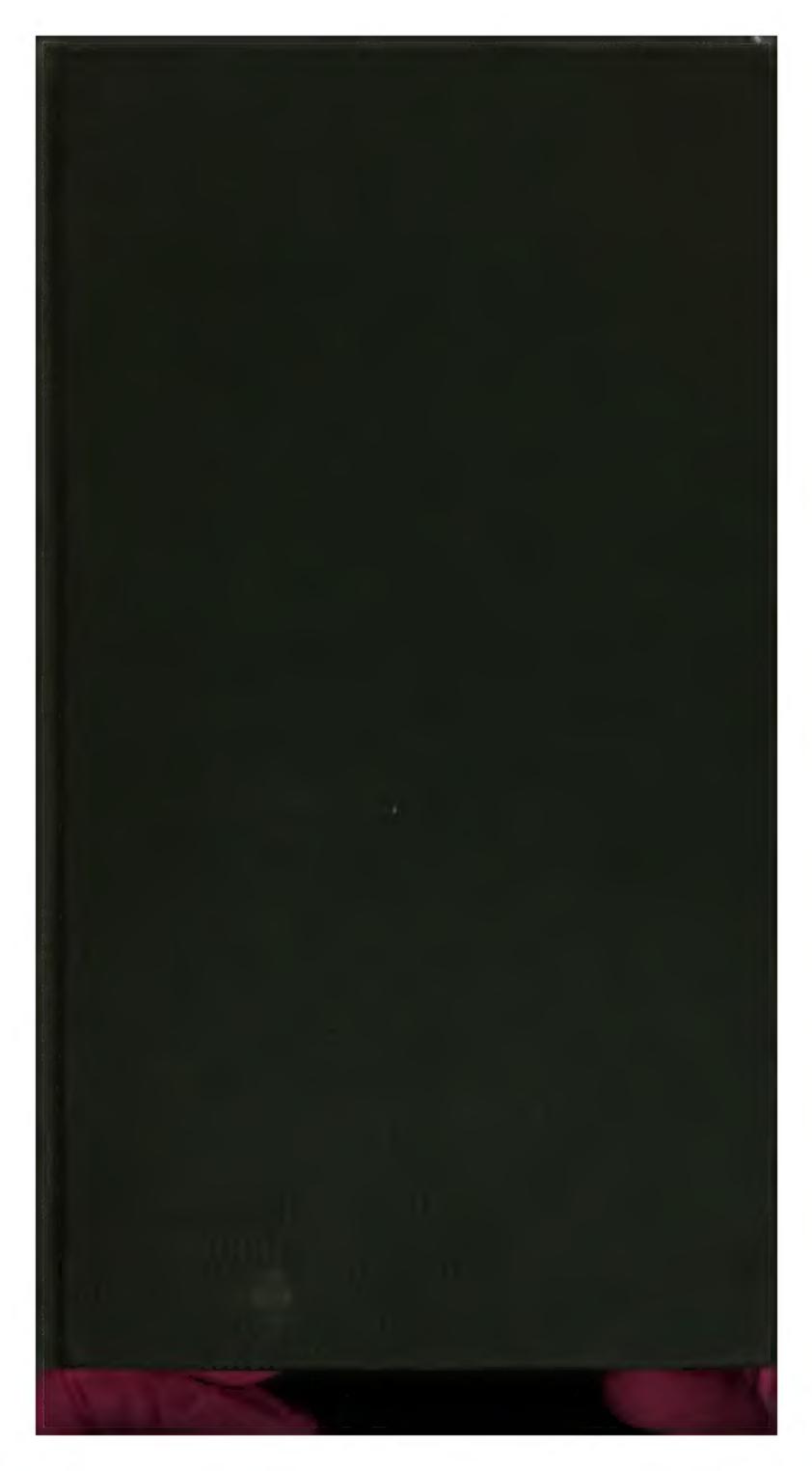



# HARVARD COLLEGE LIBRARY

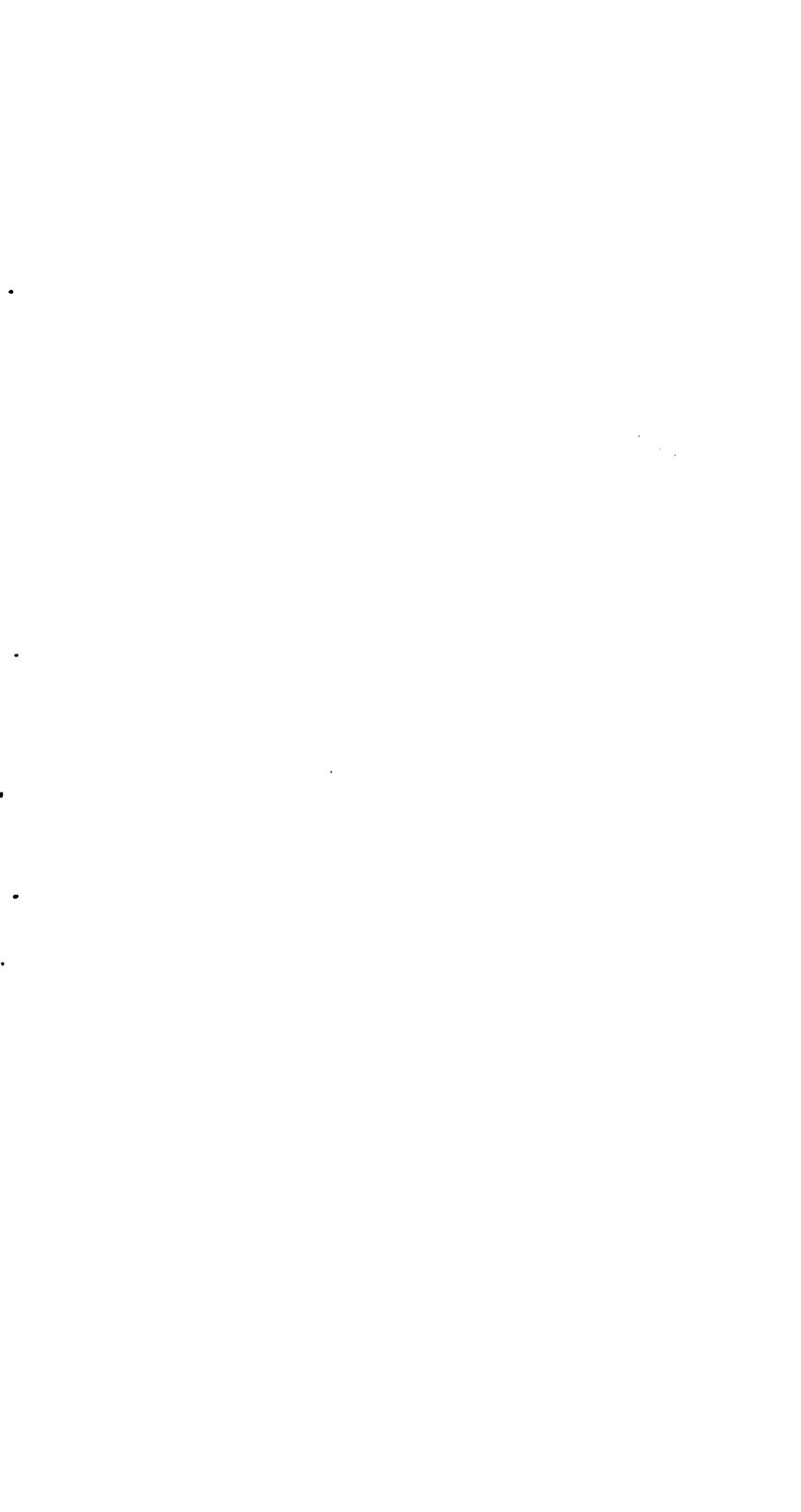

| L |  |  |
|---|--|--|



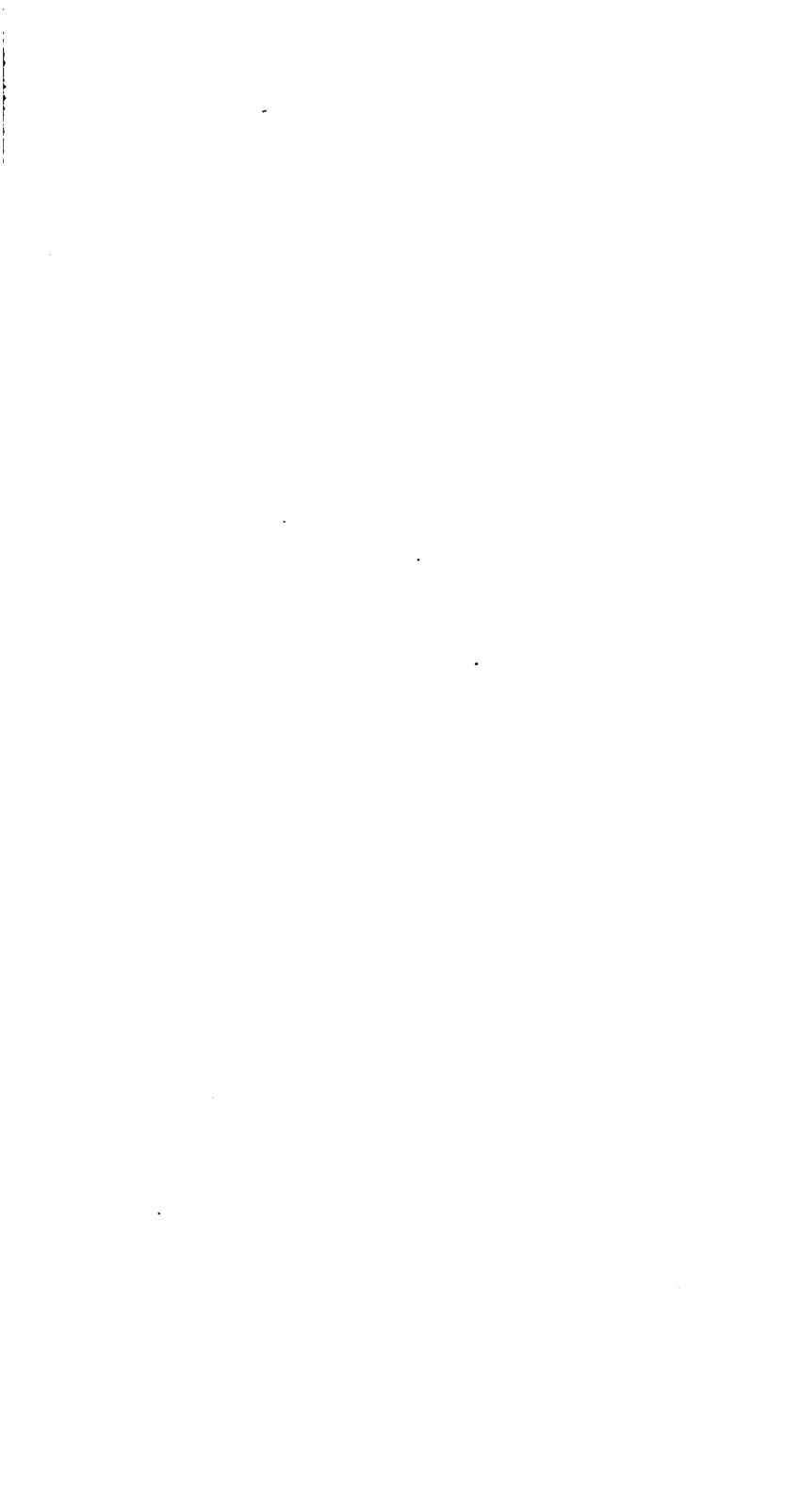

6. Farancis.
1847.

ississis.

# Clementinen

n e b ft

ben verwandten Schriften

u n b

# der Cbionitismus,

ein Beitrag

a u t

Rirchen - und Dogmengeschichte ber ersten Jahrhunderte '-

Adolph Schliemann, Canbidaten der Theologie in Roftod.

bei Friebrich Perthes.

1844.

1364, June 1. (Garref 1815)

Lee Teller, Fried, habierher, B. 212,

C629.30

1.53630

513

Dem

# Herrn Pastor Lindenberg in Lübed.

Dem

Herrn Doctor der Rechte, Oberappellations= unb Niedergerichtsprocurator

> von der Hude in Lübeck.

Dem Serrn Consistorialrath, Prosessor
Dr. **Meander**in Berlin.

Dém Professor Dr. Krabbe in Ropod.

• • • 1 •

Sestatten Sie mir, hochverehrte Herren, Ihnen eine Schrift barbringen zu dürfen, die Ihnen Allen, obwohl in verschiedener Weise angehört. Ihnen, innigst verehrte Herren, Herr Pastor Lindenberg, und Herr Doctor von der Hube, war ich schuldig, Rechenschaft abzulegen über die jahrelangen Studien, zu denen Ihre Güte allein mir die Mittel darbot; vergönnen Sie mir, die Frucht dieser Studien mit der Bezeugung der innigsten Hochachtung und Verehrung und eines tief empsundenen Dankes Ihnen zu überreichen.

In anderer Weise gehört Ihnen, meine hochversehren, theuren Lehrer, Herr Consistorialrath Neansder, und Herr Professor Krabbe, die Schrift an. Sie haben nicht allein durch Rath und That mich bei der Ausarbeitung berselben vielfach unterstützt, sondern Ihnen verdanke ich ganz besonders sene Anregung, die mich hingeführt hat, mit Liebe einzugehn auf die Sessichte der Kirche Christi, an der auch nach meinem Theile zu arbeiten, mein seligster Beruf sein wird. Gestatten sie mir, Ihnen für das, was sie mir in diessen, wie in vielen andern Hinsichten waren, in schlichten Borten den Dank eines vollen Herzens auszusprechen.

Insbesondere fühle ich mich bei dieser Gelegenheit gedrungen, Ihnen, innigst verehrter Lehrer, Herr Conssistorialrath Neander, den heißen Dank zu bezeugen sür das, was sie in einer von Gegensätzen zerrissenen Zeit auch mir gewesen sind. Ihnen verdanke ich vor Allen die Gestaltung meines innern Lebens, Ihrer Einzwirfung die theologische Richtung, welche ich mit Gotztes Gnade bis zum letzten Athemzuge freudig und entsichieden bekennen werde, die Richtung, welche frei von Menschenknechtschäft jeder Art das göttliche Wort als alleinige Norm und Christum als den einigen Meister erkennt.

So nehmen Sie, hochverehrte Herren, die Schrift hin, die ich bei allen Mängeln doch mir bewußt bin mit ernstem Streben verfaßt zu haben, als schwaches Zeichen einer innigen Dankbarkeit und Verehrung.

Rostock, ben 4ten November 1843.

Adolph Schliemann.

### Vorrede.

Es hat mir immer als ein wenig würdiges und wis= smichaftliches Werfahren erscheinen wollen, bie Berech= tigung für das Erscheinen einer Schrift von dem mehr oder minder großen Interesse, welches der behandelte Gegenstand in Anspruch nimmt, abhängig zu machen. Vielmehr glaube ich, daß eine jede Schrift, die einen Gegenstand, der überhaupt nur in irgend einer Hinficht von wirklicher Bedeutung ift, von neuen Seiten be= leuchtet und die Untersuchungen weiter fördert, eben hiermit die Berechtigung zum Hervortreten in sich trägt. Wollen wir jedoch auch den Maakstab der Bedeutung an die Berechtigung anlegen, so beurfundet, was die vorliegende Schrift betrifft, die allgemein anerkannte Wichtigkeit ber Clementinen, wie die Dunkelheit, welhe trot ben trefflichen Untersuchungen ber neuern Zeit auf denfelben ruht, und die durch nichts so sehr als die ins Unglaubliche gehende Verschiedenheit der Ausich= ten über dieselben bezeugt wird, genugsam, daß eine Monographie über die Clementinen von vielseitigem,

hohem Interesse ist. Ob aber, und in welchem Grade die vorliegende Schrift die Aufgabe, welche sie sich gestellt hat, die Entstehung der Clementinen nach allen Seiten hin ins Licht zu setzen, erfüllt, darüber steht dem Verfasser selbst natürlich kein Urtheil zu. Die Ueberzeugung jedoch, über manche Seiten ein neues Licht verbreitet und die Untersuchungen im Ganzen weister gefördert zu haben, scheut er sich nicht, obwohl sich der vielsachen und höchst bedeutenden Mängel seizner Schrift wohl bewußt, offen auszusprechen.

Ein besonderes Bestreben des Verfassers ift gewe= sen, sich bei allen Untersuchungen, auf die er selbst geführt ift, des Zusammenhangs mit den früheren Be= arbeitungen klar und bentlich bewußt zu werden und denselben in der Schrift barzulegen. Wie ihm fort= während recht lebendig vorschwebte, daß man bei allen Wissenschaftlichen Arbeiten nicht von vorn anzufangen, sondern sich im Zusammenhange mit den früheren zu erhalten habe, so ist er überall bemüht gewesen, diesen Busammenhang in seiner Schrift hervortreten zu lassen. So ist denn der Behandlung aller schwierigen Partien eine kurze Geschichte der bisherigen Untersuchungen vorangeschickt, und der Standpunkt, auf welchem diese heutigen Tages stehen, dargelegt. In der That gewährt auch, ganz abgesehn von der Nothwendigkeit, seine Untersuchung als neues Glieb an die Kette der voraufgegangenen zu knüpfen, das Studium der frühern Werhandlungen und Forschungen über den Gegenstand, ven man selbst einer neuen Bearbeitung unterwirft, eiznem gewöhnlich viel zu wenig beachteten Nugen. Es steht dadurch in unserer Gewalt, mit der ganzen Kraft der frühern Jahrhunderte immer wieder aufs Neue an die Lösung schwieriger Probleme zu gehn und sie so einem endlichen Abschluß näher zu bringen. Daß der Berfasser dies nicht von seiner Schrift aussagen will, braucht wohl nicht erst bemerkt zu werden, er wollte vielmehr nur den Gesichtspunkt angeben, der ihn bei der Ausnahme einer so großen Masse von Litteratur leitete; übrigens ist er sich wohl bewußt, hierin häusig zu weit gegangen zu sein.

Leiber mußten im letten Abschnitt manche Unterfuchungen theils in Rücksicht auf die Zeit, theils auf den Umfang des Werks, der schon lange die vorgesetzten Gränzen überschritt, wegfallen. Jedoch hofft der Verfasser Gelegenheit zu haben, sie an einem andern Ort aufnehmen zu können.

Noch bittet der Verfasser recht dringend, die hinzten angezeigten, den Sinn störenden Drucksehler und sonstigen einzelnen Berichtigungen vor dem Lesen des Buchs berücksichtigen zu wollen. — Die Ungleichheit in der Schreibweise der zu Substantiven, wie der von Eigennamen gebildeten Abjectiva fällt dem Verfasser nicht zur Last, da diese von ihm ursprünglich alle klein geschrieben worden sind. — Wegen der Schwerfälligzteit und Breite der Sprache aber muß er die gütige Nachsicht der Leser in Anspruch nehmen.

Der Aufforderung der hochwürdigen theologischen Facultät zu Berlin in der Beurtheilung meiner Bearbeitung der im J. 1839 gestellten Preisaufgabe über die Clementinen, eine neue Ausgabe der Clementinen zu besorgen, werde ich, sobald die Zeit es mir verstattet, nachzukommen suchen.

So sei das Werk denn Gott befohlen, dessen Gnade dem oft Ermattenden die Kraft gegeben, es zu Ende zu führen!

Der Verfasser,

Dem

# Herrn Pastor Lindenberg in Lübed.

Dem

Herrn Doctor der Rechte, Oberappellations= und Niedergerichtsprocurator

> von der Hude in Lübeck.

Dem Serrn Consistorialrath, Professor

Dr. Meander

in Berlin.

Dém Herrn Professor Dr. Krabbe in Ropod.

Geite

### Zweites Capitel.

### Lehrbegriff ber Clementinen.

| R          | urze         | Busammenfassung des clementinischen Lehrbegriss.          | 130 — 132             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5.         | 1            | Dasein und Einheit Gottes, Wiberlegung bes heibnis        |                       |
|            |              | . schen Polytheismus, Bekampfung ber gnoftischen Un-      |                       |
|            |              | terscheidung des höchsten Gottes vom Weltschöpfer         |                       |
|            |              | und ber Behauptung der Gottheit Christi. — Tris           |                       |
| 6          | •            | nitätslehre                                               | 183-145               |
| y.         |              | Gottes Ratur und Eigenschaften                            | 145 — 152             |
| _          |              | Schöpfung, — das Gesetz ber Spzygien                      | 152 — 157             |
| 3.         | =            | Fortsetzung ber Lehre von ber Schöpfung, Berhältnis       | 157169                |
| 6.         | . <b>s</b> . | Gottes zum Ursprung bes Bösen                             | 107 - 102             |
| 3.         |              | have Clauf I was have Carried                             | 162 — 167             |
| 6.         | 6.           |                                                           | 167 — 169             |
| _          |              |                                                           | 169 175               |
| _          |              |                                                           | 175-177               |
| _          |              | Eintritt ber Sunbe in bie Menschenwelt                    | 178 180               |
| _          |              | Folgen ber Gunbe. Gegenwartiger Buftanb ber Menfch-       |                       |
|            |              | beit in sittlicher wie in intellectueller hinsicht. Roth- |                       |
|            |              | wendigkeit der Offenbarung                                | 181 - 185             |
| <b>5</b> . | 11.          | Die Offenbarung burch die mahre Prophetie vermittelt.     |                       |
|            | ,            | Begriff ber mahren Prophetie. Berhältniß der au-          |                       |
|            |              | pern Offenbarung zu dem Erkenntnisvermögen bes            |                       |
|            |              | Menschen. Falsche Prophetie. Ansicht über bas             | .′                    |
| _          |              | alte Test                                                 | 185 — 194             |
| 5.         | 12.          | Abam, Enoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses,          |                       |
|            |              | Iesus sind die mahren Propheten. Der Pentateuch.          |                       |
|            |              | Die Wahrheit bis auf Christus als Geheimlehre             |                       |
| _          |              | fortgepflanzt.                                            | 194 — 199             |
| _          |              | Christologie.                                             | 199 — 210             |
| _          |              | Das Werk Christi. Worstellung über die Apostel            | 210 — 215             |
| 3.         | 13.          | Die Griftliche Religion ibentisch mit ber acht jübischen. | 014 001               |
| •          | -6           | Glaube und gute Werke                                     | 215 — 221             |
| 3.         | 10-          | Welche Gebräuche wollten die Clementinen aus dem          |                       |
|            | •            | Jubenthum beibehalten wissen. — Opfer, Fleische           | 991 <u> </u>          |
| 2          | 17           | genuß, Fasten, Beschneibung, Taufe, Abendmahl.<br>Moral.  | 221 - 229 $229 - 247$ |
| _          |              | Lehre von der Kirche.                                     | 247 — 250             |
| _          |              | Eschatologie.                                             | 250 - 251             |
|            |              |                                                           |                       |

Sestatten Sie mir, hochverehrte Herren, Ihnen eine Schrift barbringen zu bürfen, die Ihnen Allen, obwohl in verschiedener Weise angehört. Ihnen, innigst verehrte Herren, Herr Pastor Lindenberg, und Herr Doctor von der Hube, war ich schuldig, Rechenschaft abzulegen über die jahrelangen Studien, zu denen Ihre Süte allein mir die Mittel darbot; vergönnen Sie mir, die Frucht dieser Studien mit der Bezeugung der innigsten Hochachtung und Verehrung und eines tief empfundenen Dankes Ihnen zu überreichen.

In anderer Weise gehört Ihnen, meine hochversehren, theuren Lehrer, Herr Consistorialrath Reansber, und Herr Professor Krabbe, die Schrift an. Sie haben nicht allein durch Rath und That mich bei der Ausarbeitung derselben vielsach unterstützt, sondern Ihnen verdanke ich ganz besonders sene Anregung, die mich hingeführt hat, mit Liebe einzugehn auf die Gesichiebte der Kirche Christi, an der auch nach: meinem Theile zu arbeiten, mein seligster Beruf sein wird. Gestatten sie mir, Ihnen für das, was sie mir in dieser, wie in vielen andern Hinsichten waren, in schlichten Borten den Dank eines vollen Herzens auszusprechen.

### XIV

|           |                                                                     | Gelte                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.        | 4. Dogmatischer Charakter ber nachapostolischen Zeit bis            |                        |
|           | zum hervortreten bes Chionitismus. Stellung ber                     |                        |
|           | spatern Zeit zu bemselben                                           | 409-445                |
| <b>§.</b> | 5. Die Razarder.                                                    | 445 - 458              |
| Ş.        | 6. Beit ber Entstehung bes Chionitismus. Ableitung bes              |                        |
|           | Ramen Cbioniten. Beitere Benennungen. Com-                          |                        |
|           | machus. Aufenthalt. Dauer. 3wei verschiebene                        |                        |
|           | Classen                                                             | 459 - 481              |
| 6.        | 7. Dogmatifcher Charafter bes vulgairen Chionitismus.               | ,                      |
|           | Spuren ber gnoftischen Ebioniten bei ben Batern                     |                        |
| •         | vor Epiphanius                                                      | 481 498                |
| 6.        | 8. Der gnostische Chionitismus nach bes Epiphanius Be-              | _                      |
|           | schreibung. Glaubwürdigkeit berfelben. Ueberein-                    |                        |
|           | stimmung mit bem Lehrbegriff ber Clementinen. Dog=                  |                        |
|           | matischer Charafter bes gnoftischen Chionitismus                    |                        |
|           | nach ben Clementinen und ben Berichten ber Bater.                   | 498 — 522              |
| <b>§.</b> | 9. Gemeinsamer Charakter bes vulgairen und gnoftischen              |                        |
| 3.        | Cbionitismus. Die principielle Berschiedenheit bei-                 | •                      |
|           | ber. Prüfung ber Unnahme, baß ber lettere aus                       |                        |
|           | bem Escnismus hervorgegangen ift. Db er gleich=                     |                        |
|           | zeitig aus dem vulgairen ober später entstanden.                    | 522 - 531              |
| 8         | 10. Tenbenz der Clementinen, Ort und Zeit der Abfas=                |                        |
| Α.        | sung. Dogmatischer Charafter ber romischen Ge-                      |                        |
|           |                                                                     | 531 <del></del> 553    |
| Yn        | hang. Die Stelle des Justinus Martyr über die Ebioniten.            |                        |
|           | gister                                                              | 557 — 5 <del>6</del> 9 |
|           | ckeichnis ber Druckfehler und Berichtigungen.                       | 569 - 570              |
| ~ ~ ~ ~   | TEPPOSTOR AAA GAAGAALAALAA GOLLA GAALAALAALAALAALAALAALAALAALAAALAA |                        |

• • ,,

!

### Wichtigkeit und Bedeutung

ber

Clementinen für bie Geschichte der ersten driftlichen Jahrhunderte, wie für die neutestamentliche Einleitung. Rähere Bestimmung unserer Aufgabe. Eintheilung.

Te wichtiger die Kenntniß ber ersten driftlichen Jahrhunderte ift, besto größer muß bei ber Sparlichkeit ber uns aus biefer Beit überkommenen Ueberreste die Bebeutung sein, welche ben einzelnen uns erhaltenen Schriften zukommt. Muffen wir schon von dieser Seite aus betrachtet ben Clementinen, einer erweise lich dem zweiten Jahrhundert angehörenden, wahrscheinlich um Die Mitte besselben verfaßten Schrift, eine nicht geringe Wichtigkeit beilegen, so wird diese noch bedeutend gesteigert, wenn wir in dem Verfasser einen Mann kennen lernen von einer mehr als gewöhnlichen Bilbung, von einer umfassenden Kenntniß seiner Zeit mit allen ihren religiösen Richtungen und Be-Arebungen, einen Mann, bessen Schrift uns mitten in die lebendige Bewegung jener durch den Gnofticismus in ihren innersten Tiefen aufgeregten Zeit hineinversett. Zwar heben auch bie Clementinen nicht völlig die Dunkelheit, welche noch immer auf den Anfängen, der Fortentwicklung und den Verzweigungen des Gnosticismus ruht, bennoch zeugen sie von der Gährung, welche dieser hervorrief, von der Art und Weise seiner Bestreitung, von seinem weit verbretteten Einfluß, bem sich selbst die nicht entziehen konnten, welche sich in ein Oppositionsverhältniß zu ihm setten. Roch wichtiger aber sind die Elemensinen für die Kenntniß der Richtung, aus welcher sie hervorgegangen sind, des Ebionitismus; nicht nur deshald, weil sie die einzige. von einem Ebioniten selbst versaßte Schrift sind und als solche und eine bessere Kenntniß des Lehrbegriffs dieser Partei gewäheren als die Berichte der Gegner, auf die wir sonst allein angewiesen wären, sondern hauptsächlich, weil sie und eine von der gewöhnlichen verschiedene, eigeneine von der gewöhnlichen verschiedene, eigenethümliche Gestaltung des Ebionitismus vorführen, die sich zwar ebenfalls in den Ebionitendschreibungen der Bäter nachweisen läßt, dessenungeachtet aber ohne eine aus ihr selbst hervorgegangene Schrift schwerlich zur Anerkennung gekommen sein würde — eine Behauptung, welche die Geschichte der Untersuchungen über die Elementinen hinlänglich beweist.

Einen nicht unbedeutenden Plat nehmen die Clementinen ferner ein in der Reihe der apologetischen Schriften der ersten Jahrhunderte. Indem sich der Verfasser außer einer Widerlegung ber Richtungen innerhalb bes Christenthums, welche ber seinigen entgegenstanden, auch bie Befämpfung ber gegen baffelbe feinbselig auftretenden heidnischen Dentweisen in ihren mannigfachen Gestaltungen zur Aufgabe gesetzt hat, führt er biese in einzelnen Personen vor, läßt sie ihre Ansichten vortragen, ihre Gründe entwickeln, und geht sobann genauer auf dieselben ein und zeigt sie in ihrer Richtigkeit. So bestreitet er nicht allein bas Heibenthum als Bolksglauben, sonbern auch von Seiten feiner allegorischen Deutung, seiner Richtung auf Magie und Aftrologie, bekämpft den heidnischen Fatalismus und Casualismus und sucht allen diesen Richtungen gegenüber bas Christenthum in seiner Wahrheit zu erweisen. Auf diese Weise lernen wir nicht allein die Gründe ber Bertheidiger des Christenthums, sondern auch die Waffen berer kennen, welche baffelbe bestritten. Die Wichtigkeit, welche in dieser Hinsicht ben Clementinen zufommt, ist noch lange nicht genügend beachtet worden. 1)

delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem relachrist. asserverunt. Hamburgi 1725. p. 40. seqq., sobann Mosheim in der Abhandlung de turbata etc. (siehe d. Litteratur) p. 179. In neueren Zeiten ist diese Seite der Clementinen fast ganz vernachlässigt worden. Rur Stäudlin, Geschichte der Sittenlehre Bb. II. Göttingen 1862. G. 78 ff., Asschirner, Fall des Deibenthums (herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.) S. 356 ff. u. 380., und Möhler (Patrologie, here

Von gleicher Wichtigkeit ift unsere Schrift für die Kenntniß ber allmäligen Ausbildung ber hierarchischen Kirchenverfassung. Der Umstand, daß die hierarchischen Grundsätze in einer Ausbildung, wie sie erst viel später in der katholischen Kirche bervortraten, icon ganz bestimmt in unsern dem Ebionitismus angehörenben Clementinen ausgesprochen find, zeigt, baß bie allmälige hierarchische Gestaltung der katholischen Kirche zunächst aus einem Element in derselben hervorging, welches ganz besonders im Ebionitismus hervortrat — aus bem jubenchriftlis chen. Wie dieses Element in ber katholischen Rirche ber Factor ihrer allmäligen hierarchischen Ausbildung war, so mußte die Frucht besselben — bie hierarchischen Grundsätze — im Ebionitismus um so früher gezeitigt erscheinen, als bieser baffelbe so fart und einseitig hervortreten ließ, daß es zur Harefte murbe. — Rach bem Gesagten kann ich weber bie Ansicht Rothe's, daß bie Lehre von der Rirche und die Rirchenverfassung bei den Ebioniten ein häretisches Gegenbild zur katholischen Rirche sei, entfanden aus dem Streben, dieselbe nachzuahmen 2), noch die Reinung Baur's theilen, welcher grabe in den hierarchischen Been der Clementinen die Grundsätze der katholischen Kirche selbst sinden will 3), ohne zu beachten, daß die Frucht des jubenchristlichen Elements — bie hierarchischen Grundsätze — viel

suszegeben von Reithmanr, Bb. I. Regensburg 1840. S. 80.) haben bies selbe hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Rothe hat bekanntlich in seiner geistreichen Schrift, die Anfange der christlichen Kirche und ihrer Verfassung, Bb. L. Wittenberg 1837., die Ansicht durchzusühren gesucht, daß die Einsehung des Episkopats und so-mit der Grundlage nach die ganze spätere hierarchische Verfassung aposto-lischen Ursprungs sei. Eben deshalb konnte er die hierarchischen Ideen nicht aus dem trübenden Einsluß des Judenthums ableiten. Vergl. S. 489 sf., 531 sf.

<sup>3)</sup> Ueber ben Ursprung bes Episkopats in ber christlichen Kirche, in ber Aubinger Zeitschrift 1838. heft III. S. 122 ff. Die ebionitische Kirchenversassung », heißt es hier, «ist so wenig, wie Rothe meint, nur ein haretisches Gegenbild ber katholischen Kirche, baß sie vielmehr die urs hrüngliche Grundlage bilbet, auf welcher diese selbst sich gestaltete.» Urbrigens hangt diese Ansicht Baur's mit seiner Auffassung des Ebionistismus, welchen er mit Judenchristenthum identisseit (vergl. die Litterastur und Cap. IV. §. 2.), eng zusammen.

früher bei denen reisen mußte, welche dasselbe bis zur Häresie einseitig hervortreten ließen — bei den Ebioniten — als in der katholischen Kirche.

Unläugbar werfen die Clementinen von dieser Seite aus Licht auf die Beurtheilung der ignatianischen Briefe; auch sind bie hierarchischen Ibeen beiber Schriften schon von Rothe, Baur und Huther 4) zusammengestellt worden. Rur ift der Unterschied wohl zu beachten, baß ber Bischof in ben Clementinen noch bestimmter über bie Presbyter und Diakonen gestellt wird als in den genannten Briefen 5), und die Einheit aller Barticulargemeinden in den erstern auf persönliche Weise in einem Oberbischof repräsentirt erscheint (vgl. Cap. II. S. 18.), während in ben lettern noch keine Spur von einer Unterordnung ber Bischöfe unter einander sichtbar ift. Auch tritt bie Entgegensetzung ber Kleriker und Laien noch ftarker in ben Clez mentinen als in den ignationischen Briefen hervor. Zu bemerten ist aber, daß der Ausbruck xa Jolaxy exxlysia sich in den Clementinen nicht findet 6), dagegen in diesen Briefen vorkommt (ad Smyrn. c. 8.).

Roch in mehreren andern Beziehungen haben die Clemenztinen für die Kenntniß der ältesten Kirchen= und Dogmengesschichte eine große Bedeutung. Einmal gehören sie zu den Schriften, welche die montanistische Esstasentheorie verwerfen, indem sie derselben gegenüber darauf dringen, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem haben müsse, was er rede (vergl. Cap. II. §. 11.). Hiermit hing denn die Geltendmachung der grammatisch-historischen Auslegung zusammen, welche der Bersfasser entschieden im Gegensaß gegen die weit verbreitete allegos

<sup>4)</sup> Betrachtung ber wichtigsten Bebenken gegen bie Aechtheit ber ignationischen Briefe, in Ilgen's Zeitschrift, 1841. Peft IV. S. 26 ff.

<sup>5)</sup> Es kann hier nur von der kürzern der beiden Recensionen die Rede sein, die ohne Zweisel die zuverlässigere ist. Dem Versuch von Reier, der längern Recension, wenigstens in der Pauptsache, den Vorzug der Originalität vor der kürzern zu vindiciren, ist von Rothe eine gründstiche Beleuchtung und Widerlegung zu Theil geworden.

<sup>6)</sup> Wenn Rothe bies behauptet, S. 491. und eine Stelle aus ber clementinischen Epitome anführt, c. 145., so ist zu erinnern, daß biese in eine viel spätere Zeit fällt als die Clementinen (vergl. Cap. III. §. 10.).

rische Interpretationsmethobe festhielt?); und grade die Stellen des alten Testaments, in welchen die Allegorissen nur die allegorische Deutung für zulässig hielten, betrachtete unser Berfasser, weil er sie wörtlich erklärte, sie aber so mit seinen Ansichten unvereindar waren, als versälschte (vergl. Cap. II. S. 12. Anm. 5.).

Von noch größerer Bebeutung ist die eigenthümliche Christologie der Clementinen, welche bisher weder ihrer Beschaffensheit nach gehörig erkannt (vergl. Cap. II. §. 13.) noch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der monarchianischen Ansichten genügend gewärdigt worden ist <sup>8</sup>).

Endlich ist noch hervorzuheben, daß die Elementinen eine wahre Fundgrube sind für die Kenntniß der Entstehung mancher falschen Ueberlieferungen in der ältesten Kirche. In vielen verschiedenen Recensionen weit in der Kirche verbreitet (vergl. Cap. III.), gaben sie, wie sie selbst vieles rein Erdichtete enthalten, viessach den ersten Anstoß zur Verbreitung salscher Traditionen, die zum Theil längst als unwahr erkannt sind, zum Theil aber auch noch die auf den heutigen Tag ihr Leben müh-

<sup>7)</sup> Auf die Wichtigkeit der Clementinen für die Geschichte der Hermeneutik haben zuerst aufmerksam gemacht Rosenmüller p. 101 sogg., Flügge S. 313 ff. ihrer in der Litteratur anzuführenden Schriften. Sodann Rausen in seiner Hermeneutik des neuen Testaments, übersett von Schmidt: Phiseldek, Leipzig 1841. S. 314 ff. und Redepenning in seinem Origenes, Ahl. I. Bonn 1841. S. 298 ff.

<sup>8)</sup> Ich hoffe nächstens Gelegenheit zu haben, in einer besonbern Abhandlung über die Entwicklungsgeschichte der Christologie dis zu den arianischen Streitigkeiten die Bedeutung der Clementinen und namentlich ber Recognitionen in biefer hinficht ans Licht fegen zu tonnen. deutungen hierüber sind Cap. III. §. 9. enthalten. — Roch bemerke ich, das die Clementinen auch zur Entscheibung der Frage nach der Zeit und der Beranlaffung des Todes des Jacobus, des Bruders des herrn, von Erebner (Einleitung ins neue Testament, Thl. I. Salle 1836. G. 580 ff.) engezogen find. Befanntlich gibt es eine boppelte Relation hierüber, von Josephus einerseits, anderseits von Degesipp; nach bem erstern ift bas Jahr 63, nach bem lettern 69 sein Tobesjahr. Unter ben Grunben, welche Trebner bestimmen, bem Begesipp fa folgen, ift auch ein aus ben Clemen-Diese segen nämlich voraus, daß Petrus vor Jacotinen entnommener. bus geftorben ift, was nur ber Fall fein tonnte, wenn Degesipp Recht batte. Grebner'n stimmen bet Rothe a. a. D. G. 275 ff. und Kern in hinem Commentar zum Brief Jacobi, bagegen Neander, apostolisches Zeite alter, britte Auflage, S. 501 ff.

sam fortgeschleppt haben. In beiben Fällen muß ber Nachweis ihrer Entstehung von großem Interesse sein. — Im Einzelnen werben wir hierauf Cap. I. S. 9. eingehn.

Nach allem diesen, was freilich hier nur angebeutet werben konnte, erhellt leicht, welche Ausbeute die Elementinen dem Kirchenhistoriker für die älteste Zeit des Christenthums gewähren. Ist in dieser Hinsicht die Bedeutung derselben noch nicht gehörig erkannt worden, so hat man diese in einer andern Beziehung häusig zu-hoch angeschlagen. Es sind nämlich die Elementinen in den neuesten Zeiten vielfältig dei der Kritik und Erklärung des neuen Testaments zu Rathe gezogen worden.

I. Was die erstere anlangt, so hat insbesondere Credner nicht nur bei verschiedenen Lesarten in den Synoptisern die richetige durch die Vergleichung mit den in den Clementinen steheneden evangelischen Stellen auszumitteln gesucht <sup>9</sup>), sondern auch theilweise, wo Aussprüche Christi in den Clementinen abweischend von unsern Evangelien angeführt werden, in den erstern die ursprüngliche Gestalt derselben sinden wollen <sup>10</sup>).

<sup>9)</sup> Matth. VI, 6. ist er to parego zu streichen nach h. III, 55., (vergl. Crebner's Beiträge zur Einleitung, Band I. S. 309.). — Matth. XIII, 35. ist 'Moatov beizubehalten nach h. XVIII, 15. (Beiträge S. 303.). — Lut. X, 24. ist zat paocteis zu streichen, als Worte, die aus dem Evanzgelium der Glementinen (h. III, 53.) in das Evangelium des Lutas hinzeingedrungen sind (Beiträge S. 812.).

<sup>16)</sup> Matth. V, 3. foll zo nreumare nicht wirklich von Icsus selbst berrühren nach Lut. VI, 20. und ben Clementinen h. XV, 10. (vergl. Bei= trage &. 307.; bamit stimmt auch überein Schulthes theologische Annalen 1828. S. 282.). — Matth. V, 37., bas Ursprüngliche foll sich finben im Brief Jacobi V, 12. und ben Clementinen h. III, 55. XIX, 2. (Einleitung €. 608.). - Matth. VII, 9 - 11. Luk. XI, 11 - 13., die ursprüngliche Fassung ber Worte Christi in h. III, 56. (Beiträge S. 320.). — Matth. VII, 15. h. XI, 35., die Fassung des Ausspruche in den homilien soll bie ursprüngliche sein (Beiträge S. 310.). — Matth. XII, 41. 42. Euk. XI, 31. 32., foll er zg zeloei nicht von Chrifta felbft herrühren nach li. XI, 83. (Beiträge &. 313. Einleitung &. 199.). — Matth. XVI, 13. Lut. 1X, 20. Martus VIII, 29., die Antwort bes Petrus am richtigften angegeben in ben homilien h. XVI, 18. (Beitrage S. 325., Ginleitung S. 199.). — Matth. XIX, 16 — 18. Luf. XVIII, 18 ff. Markus X, 17 ff., in h. XVIII, 8. foll ber Ausspruch Chrifti am reinsten vorliegen (Beiträge S. 321.). — Ebenso Matth. XXIII, 13. Lut. XI, 52. vergl. mit h. III,

Bon noch größerer Bebeutung ist es, wenn man theil weise in die Untersuchung über die Verfasser ber einzelnen neutekamentlichen Schriften die Clementinen hineingezogen hat. ift in ber neuesten Zeit ziemlich allgemein anerkannt worben, das der Hebraerbrief nicht von Naulus und ber zweite petriniiche Brief nicht von Petrus herrührt. Als Verfasser bes erfteren hat man häufig den romischen Clemens bezeichnet; hiergegen macht Crebner geltenb, daß die Clementinen ben heibnischen Ursprung besselben voraussepen, wogegen ber Charafter jenes Briefs auf einen jubenchriftlichen Verfasser hinführe 11); und wo ber Berfasser des zweiten petrinischen Briefes zu suchen sei, bemüht sich berfelbe Gelehrte burch theilweise Uebereinstimmung bieses Briefs mit den Clementinen nachzuweisen 12). Ferner versuchte Rern in einer Abhandlung über den Jacobusbrief 13) seine Ansicht von der Unächtheit desselben durch Bergleichung mit den «aus eben berjenigen judenchriftlichen Richtung und Gemeinschaft, aus welcher, wiewohl früher, balb nach bem apostolischen Zeitalter ber Brief Jacobi geschrieben zu sein scheint», hervorgegangenen Clementinen weiter zu begründen, hat sedoch biese Anficht in seinem 1838 erschienenen Commentar über biesen Brief zuruckgenommen. Endlich fommt hier noch Baur in Betracht, der seiner Ansicht, daß die Absassung der Pastoralbriefe ins zweite Jahrhundert falle, weil die darin bestrittenen Irrlehrer Snoftiker und zwar Marcioniten seien, burch Vergleichung mit ben — nach seiner Meinung gleichfalls gegen ben Marcionitismus gerichteten - Clementinen einen größern Halt zu geben versuchte.

<sup>18. (</sup>Beiträge S. 317.). — Matth. XXIII, 25. soll bas έξ άρπαγης καλ κδικίας bie Erklärung bes ursprünglichen ξύπους sein, wie es sich sinbet h. XI, 29. (Beiträge S. 815. Einleitung S. 199.). — Wer freilich, wie Crebner, ber Ansicht ift, daß das getreueste Bild von dem Bortrage des Evangetiums durch die Apostel nächst der Apostelgeschichte die Clementinen geben (Einleitung S. 193.), der mag auch denselben hierin eine solche Besteutung beilegen. Ich gestehe meines Theils, daß ich die Clementinen nicht so hoch stellen kann!

<sup>11)</sup> Einseitung S. \$53.

<sup>12)</sup> Ebenbaselbst S. 655 — 58.

<sup>13)</sup> Der Charafter und Ursprung bes Briefes Jacobi (Tub. Zeit schrift, 1838. Peft II. G. 1—135.).

- II. Roch mehr hat man in der neuesten Zeit die Clementinen für die neutestamentliche Exegese auszubeuten versucht und zwar:
- 1) Für die Erklärung einzelner Stellen. Unbedeutend ift es, wenn Crebner 14) die Erklärung der Worte owendenen und vide (1 Petr. V, 13) von der Frau und dem Sohn des Petrus burch Berufung barauf, bag berfelbe in ben Clementinen von seiner Frau auf seinen Reisen begleitet erscheint, zu stüßen sucht, da dasselbe schon aus 1 Corinth. IX, 5. zur Genuge erhellt. Bon größerer Bebeutung bagegen ift Folgenbes: Befanntlich ift von ben früheften Zeiten an gestritten und noch immer ein ungeloftes Problem, ob der Jacobus, welcher im neuen Testament burch ben Beinamen & &dslpds rov xvoiov ausgezeichnet wird, ein eigentlicher Bruber bes Herrn, ober ibentisch ist mit dem Sohn des Alphaus, einem Vetter Jesu, einenk der zwölf Apostel. Auch in diese Untersuchung sind die Clementinen und zwar zuerft von Kern eingeführt worben. Rern 15) suchte aus einer Stelle in benselben, h. XI, 35., wo Jacobus als o dexIsis adedpos rou xugiou bezeichnet wird, zu erweisen, baß ber Verfaffer biefen Jacobus nicht für einen eigentlichen Bruber Jesu gehalten habe, mithin, ba man in ber jubenchristlichen Gemeinschaft, aus ber bie Clementinen hervorgegangen feien, zur Zeit ihrer Abfaffung über biefe Berhaltniffe noch wohl unterrichtet gewesen sein muffe, wirklich Jacobus ο δδελφός του xugion fein eigentlicher Bruber bes Herrn, vielmehr der Apostel Jacobus, der Better Jesu, gewesen sei. Dagegen erklärte Crebner 16), baß bies « dex Jeig» nur auf Zweifel hinweise, welche zur Zeit ber Abfassung ber Clementinen über diese Berhältniffe obgewaltet hätten, und nur gesett fei, um zu zeigen, welcher Jacobus gemeint fei, wogegen Rern in seinem Commentar über ben Brief Jacobi 17) bemerklich macht, daß, welcher Jacobus gemeint sei, genugsam aus dem, was in

<sup>14)</sup> Einleitung, Theil I. S. 99.

<sup>15)</sup> In seiner schon angeführten Abhandlung über den Charakter und Ursprung des Briefs Jacobi. Bergl. S. 112 ff.

<sup>16)</sup> Einleitung, Theil I. S. 576.

<sup>17)</sup> Tübingen 1838. S. 18 ff.

der besprochenen Stelle sonk, noch von Jacobus gesagt werbe, erhelle (vergl. über diese Stelle den Lehrbegriff S. 14. Anm. 5.).

Daß die Clementinen auch über die Entstehung der christlichen Taufe Licht verbreiten, versichert uns Grörer. «Diese Edioniten» (nämlich die, von denen die Clementinen ausgegangen sind), heißt es in seinem Jahrhundert des Heils 18), «haben am bündigsten die alten Ansichten und Schlüsse überliesert, aus welchen die christliche Tause entstanden ist.» Es ist dies nach ihm die Ansicht von der dem Wasser gebührenden Berehrung, die sich auf Genes. I, 2. stützte. «Die übermäßige Berehrung des Wassers», heißt es a. a. D., «ging von den südischen Secten zu den Edioniten über — aber nicht nur diese Uebertreibung, sondern auch der christliche Gebrauch der Tausse stammt aus den oben entwickelten Ansichten».

Im Sinne ber Lehre unserer Clementinen von zwei Herrschern, Christo, bem Herrn ber zufünftigen, und dem Teufel, dem Beren dieser Welt - « den beiben Untergottern », - wie sie Ofrorer auch nach der Lehre der Clementinen unrichtig benennt (vergl. Lehrbegriff S. 1. Anm. 26.) - will Gfrorer mehrere Stellen bes neuen Teftaments erklären. In eben bemfelben Sinn, meint er, werde ber Teufel Evangel. Johann. XII, 31. XIV, 30. δ αρχων τοῦ κόσμου τούτου und 2 Corinth. IV, 4. δ θεδς sou alwog rovrov genannt, in diesem Sinne sei auch Ephes. VI, 12. wie II, 2. 3. zu verstehn. «Die Monarchie bes Hochften », sagt Gfrorer, «warb freilich gerettet, indem man Gott über ben Messias-Logos, wie über den Herrscher ber jezigen Belt erhob, aber nur bem Grundsatz und der Lehre nach. In der Wirklichkeit, b. h. für das Leben — gab es zwei Grundwesen u. s. w. > Ebenso will Baur 19) die bekannte Stelle 1 Timoth. II, 14.: καὶ ᾿Αδὰμ οὖκ ἢπατήθη, ή δὲ γυνὴ ἀπατη-Jesoa er παραβάσει γέγονε, im Sinn ber elementinischen Lehre, wenach Abam als völlig sündlos, Eva hingegen als bas Princip des Irrthums und der Sunde erscheint, erklaren 20).

2) So hat man von verschiebenen Seiten die Elementi-

<sup>18)</sup> Theil II. Stuttgarb 1838. S. 436.

<sup>19)</sup> Die sogenannten Pastoralbriefe u. s. w. S. 51.

<sup>20)</sup> Bergl. bagegen meine Erklärung dieser Stelle im medlenburs gischen Kirchenblatt, Jahrgang 1840. Seft XII.

von einem Ebioniten selbst versaßte Schrift sind und als solche und eine bessere Kenntniß bes Lehrbegriffs dieser Partei gewähzen als die Berichte der Gegner, auf die wir sonst allein angewiesen wären, sondern hauptsächlich, weil sie und eine von der gewöhnlichen verschiedene, eigeneine von der gewöhnlichen verschiedene, eigenethümliche Gestaltung des Ebionitismus vorführen, die sich zwar ebenfalls in den Edionitenbeschreibungen der Bäter nachweisen läßt, dessenungeachtet aber ohne eine aus ihr selbst hervorgegangene Schrift schwerlich zur Anersennung gesommen sein würde — eine Behauptung, welche die Geschichte der Unstersuchungen über die Elementinen hinlänglich beweist.

Einen nicht unbebeutenben Plat nehmen die Clementinen ferner ein in ber Reihe ber apologetischen Schriften ber ersten Jahrhunderte. Indem sich der Verfasser außer einer Widerles gung ber Richtungen innerhalb bes Christenthums, welche ber seinigen entgegenstanden, auch die Befämpfung der gegen dasselbe feinbselig auftretenden heibnischen Denkweisen in ihren mannigfachen Gestaltungen zur Aufgabe gesetzt hat, führt er biese in einzelnen Personen vor, läßt sie ihre Ansichten vortragen, ihre Gründe entwickeln, und geht sobann genauer auf dieselben ein und zeigt sie in ihrer Richtigkeit. So bestreitet er nicht allein bas Heidenthum als Bolksglauben, sondern auch von Seiten seiner allegorischen Deutung, seiner Richtung auf Magie und Aftrologie, bekämpft den heidnischen Fatalismus und Casualismus und sucht allen diesen Richtungen gegenüber bas Christenthum in seiner Wahrheit zu erweisen. Auf diese Weise lernen wir nicht allein die Grunde ber Vertheidiger des Christenthums, fonbern auch bie Baffen berer kennen, welche baffelbe bestritten. Die Wichtigkeit, welche in dieser Hinsicht den Clementinen zufommt, ist noch lange nicht genügend beachtet worben. 1)

<sup>1)</sup> Hierauf hat zuerst aufmerksam gemacht Fabricius in seinem delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem relachrist. asserverunt. Hamburgi 1725. p. 40. seqq., sobann Mosheim in der Abhandlung de turbata etc. (siehe, d. Litteratur) p. 179. In neueren Zeiten ist diese Seite der Clementinen fast ganz vernachlässigt worden. Rur Stäudlin, Geschichte der Sittensehre Bd. II. Göttingen 1802. S. 73 sf., Azschirner, Fall des Peidenthums (herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.) S. 356 sf. u. 380., und Möhler (Patrologie, ders

Von gleicher Wichtigkeit ift unsere Schrift für die Kenntniß der allmäligen Ausbildung der hierarchischen Kirchenverfassung. Der Umstand, daß die hierarchischen Grundsätze in einer Ausbildung, wie sie erst viel später in der katholischen Kirche hervortraten, schon ganz bestimmt in unsern dem Ebionitismus angehörenben Clementinen ausgesprochen find, zeigt, daß bie allmälige hierarchische Gestaltung der fatholischen Rirche zunächst aus einem Element in berselben hervorging, welches ganz besonders im Ebionitismus hervortrat — aus dem judenchristlichen. Wie dieses Element in der katholischen Kirche der Factor ihrer allmäligen hierarchischen Ausbildung war, so mußte bie Frucht beffelben — bie hierarchischen Grundsätze — im Ebionis tismus um so früher gezeitigt erscheinen, als biefer baffelbe so park und einseitig hervortreten ließ, daß es zur Häreste murbe. — Rach bem Gefagten kann ich weder bie Ansicht Rothe's, daß bie Lehre von der Kirche und die Rirchenverfassung bei den Ebioniten ein haretisches Gegenbild zur katholischen Rirche sei, entfanden aus dem Streben, bieselbe nachzuahmen 2), noch die Meinung Baur's theilen, welcher grabe in ben hierarchischen Ibeen ber Clementinen die Grundsätze ber katholischen Kirche felbst finden will 3), ohne zu beachten, daß die Frucht des jubenchriftlichen Elements — bie hierarchischen Grundsätze — viel

ausgegeben von Reithmapr, Bb. I. Regensburg 1840. S. 80.) haben bie- seibe hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Rothe hat bekanntlich in seiner geistreichen Schrift, die Anfange der christichen Kirche und ihrer Verfassung, Bb. L. Wittenberg 1837., die Ansicht durchzusühren gesucht, daß die Einsehung des Episkopats und so-mit der Grundlage nach die ganze spätere hierarchische Verfassung aposto-lischen Ursprungs sei. Eben deshald konnte er die hierarchischen Ideen nicht aus dem trübenden Einsluß des Judenthums ableiten. Vergl. S. 489 sf., 531 sf.

<sup>3)</sup> Ueber ben Ursprung bes Episkopats in ber christlichen Rirche, in ber Tübinger Zeitschrift 1838. Heft III. S. 122 ff. Die ebionitische Rirchenversassung », heißt es hier, « ist so wenig, wie Rothe meint, nur ein haretisches Gegenbild ber katholischen Kirche, baß sie vielmehr die uzs sprüngliche Grundlage bildet, auf welcher diese selbst sich gestaltete.» Vebrigens hängt diese Ansicht Baur's mit seiner Auffassung des Edionistismus, welchen er mit Judenchristenthum identissiert (vergl. die Litteratur und Cap. IV. §. 2.), eng zusammen.

früher bei denen reisen mußte, welche dasselbe bis zur Häresie einseitig hervortreten ließen — bei den Ebioniten — als in der katholischen Kirche.

Unläugbar werfen bie Clementinen von biefer Seite aus Licht auf die Beurtheilung der ignationischen Briefe; auch sind bie hierarchischen Ibeen beiber Schriften schon von Rothe, Baur und Huther 4) zusammengestellt worden. Rur ift der Unterschied wohl zu beachten, daß ber Bischof in den Clementinen noch bestimmter über bie Presbyter und Diakonen gestellt wird als in den genannten Briefen 5), und die Einheit aller Particulargemeinden in den erstern auf persönliche Weise in einem Oberbischof reprasentirt erscheint (vgl. Cap. II. S. 18.), während in ben lettern noch keine Spur von einer Unterorbnung ber Bischöfe unter einander sichtbar ift. Auch tritt bie Entgegensetzung ber Klerifer und Laien noch ftarfer in ben Clementinen als in den ignationischen Briefen hervor. Zu bemerten ist aber, daß der Ausbruck xa Jolexy exxlysia sich in den Clementinen nicht findet 6), dagegen in diesen Briefen vorkommt (ad Smyrn. c. 8.).

Noch in mehreren andern Beziehungen haben die Clemenstinen für die Kenntniß der ältesten Kirchens und Dogmengesschichte eine große Bedeutung. Einmal gehören sie zu den Schriften, welche die montanistische Esstasentheorie verwerfen, indem sie derselben gegenüber darauf dringen, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem haben müsse, was er rede (vergl. Cap. II. S. 11.). Hiermit hing denn die Geltendmachung der grammatischshistorischen Auslegung zusammen, welche der Bersfasser entschieden im Gegensaß gegen die weit verbreitete allegos

<sup>4)</sup> Betrachtung ber wichtigsten Bebenken hegen bie Aechtheit ber ignationischen Briefe, in Ilgen's Zeitschrift, 1841. Deft IV. S. 26 ff.

<sup>5)</sup> Es kann hier nur von der kurzern der beiden Recensionen die Rede sein, die ohne Zweisel die zuverlässigere ist. Dem Versuch von Reier, der längern Recension, wenigstens in der Pauptsache, den Vorzug der Originalität vor der kurzern zu vindiciren, ist von Rothe eine gründstiche Beleuchtung und Widerlegung zu Theil geworden.

<sup>6)</sup> Wenn Rothe dies behauptet, S. 491. und eine Stelle aus der clementinischen Epitome anführt, c. 145., so ist zu erinnern, daß diese in eine viel spätere Zeit fällt als die Clementinen (vergl. Cap. III. §. 10.).

rische Interpretationsmethobe festhielt?); und grabe die Stellen des alten Testaments, in welchen die Allegorissen nur die allegorische Deutung für zulässig hielten, betrachtete unser Berfasser, weil er sie wörtlich erklärte, sie aber so mit seinen Ansichten unvereindar waren, als verfälschte (vergl. Cap. II. S. 12. Anm. 5.).

Bon noch größerer Bebeutung ist die eigenthümliche Christologie der Clementinen, welche bisher weder ihrer Beschaffens heit nach gehörig erkannt (vergl. Cap. II. S. 13.) noch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der monarchianischen Ansichten genügend gewürdigt worden ist <sup>8</sup>).

Endlich ist noch hervorzuheben, daß die Elementinen eine wahre Fundgrube sind für die Kenntniß der Entstehung mander falschen Ueberlieferungen in der ältesten Kirche. In vielen verschiedenen Recensionen weit in der Kirche verbreitet (vergl. Cap. III.), gaben sie, wie sie selbst vieles rein Erdichtete enthalten, vielsach den ersten Anstoß zur Verbreitung falscher Traditionen, die zum Theil längst als unwahr erkannt sind, zum Theil aber auch noch die auf den heutigen Tag ihr Leben müh-

<sup>7)</sup> Auf die Wichtigkeit der Clementinen für die Geschichte der Hers meneutik haben zuerst auswerksam gemacht Rosenmüller p. 101 sogq., Flügge S. 313 ff. ihrer in der Litteratur anzusührenden Schriften. Sodann Mansen in seiner Hermeneutik des neuen Acstaments, übersest von Schmidt: Phiseldek, Leipzig 1841. S. 314 ff. und Redepenning in seinem Origenes, Ahl. I. Bonn 1841. S. 296 ff.

<sup>8)</sup> Ich hoffe nächstens Gelegenheit zu haben, in einer besondern Abhandlung über die Entwicklungsgeschichte ber Christologie bis zu ben arianischen Streitigkeiten bie Bebeutung ber Clementinen und namentlich ber Recognitionen in biefer hinsicht ans Licht segen zu konnen. Rur Undeutungen hierüber find Cap. III. §. 9. enthalten. - Roch bemerke ich, das die Clementinen auch zur Entscheidung ber Frage nach ber Zeit und der Beranlaffung bes Todes bes Jacobus, bes Bruders bes herrn, von Exedner (Einleitung ins neue Testament, Thl. I. Palle 1836. S. 580 ff.) angezogen find. Bekanntlich gibt es eine boppelte Relation hierüber, von Josephus einerseits, anberseits von Begesipp; nach bem erftern ift bas Jahr 63, nach bem lettern 69 fein Tobesjahr. Unter ben Grunben, welche Crebner bestimmen, bem Begesipp in folgen, ift auch ein aus ben Clementimen entnommener. Diese segen nämlich voraus, baß Petrus vor Jacobus gestorben ift, was nur ber Fall fein tonnte, wenn Degesipp Recht Erebner'n stimmen bet Rothe a. a. D. S. 275 ff. und Kern in seinem Commentar zum Brief Jacobi, bagegen Reander, apostolisches Zeits alter, britte Auflage, S. 801 ff.

, 1

sam fortgeschleppt haben. In beiben Fällen muß ber Rachweis ihrer Entstehung von großem Interesse sein. — Im Einzelnen werben wir hierauf Cap. I. S. 9. eingehn.

Nach allem biesen, was freilich hier nur angebeutet werben konnte, erhellt leicht, welche Ausbeute die Elementinen dem Kirchenhistoriker für die älteste Zeit des Christenthums gewähren. Ist in dieser Hinsicht die Bedeutung derselben noch nicht gehörig erkannt worden, so hat man diese in einer andern Beziehung häusig zu-hoch angeschlagen. Es sind nämlich die Elementinen in den neuesten Zeiten vielfältig bei der Kritik und Erklärung des neuen Testaments zu Rathe gezogen worden.

I. Was die erstere anlangt, so hat insbesondere Eredner nicht nur bei verschiedenen Lesarten in den Synoptisern die richetige durch die Vergleichung mit den in den Clementinen steheneden evangelischen Stellen auszumitteln gesucht <sup>9</sup>), sondern auch theilweise, wo Aussprüche Christi in den Clementinen abweischend von unsern Evangelien angeführt werden, in den erstern die ursprüngliche Gestalt derselben sinden wollen <sup>10</sup>).

<sup>9)</sup> Matth. VI, 6. ist er to çareço zu streichen nach h. III, 55. (vergl. Crebner's Beiträge zur Einleitung, Band I. S. 309.). — Matth. XIII, 35. ist 'Hoatov beizubehalten nach h. XVIII, 15. (Beiträge S. 303.). — Lut. X, 24. ist zat saartees zu streichen, als Worte, die aus dem Evanz gelium der Elementinen (h. III, 53.) in das Evangelium des Lutas hinzeingedrungen sind (Beiträge S. 812.).

<sup>10)</sup> Matth. V, 3. foll to nrevuare nicht wirklich von Jesus selbst herrühren nach gut. VI, 20. und ben Clementinen h. XV, 10. (vergl. Bei= trage S. 307.; bamit stimmt auch überein Schulthes theologische Unnalen 1828. S. 282.). — Matth. V, 37., bas Ursprüngliche soll sich finben im Brief Jacobi V, 12. und ben Elementinen h. III, 55. XIX, 2. (Einleitung €. 608.). — Matth. VII, 9 — 11. Lut. XI, 11 — 13., die ursprüngliche Fassung ber Worte Christi in h. III, 56. (Beiträge S. 320.). — Matth. VII, 15. h. XI, 35., die Fassung des Ausspruche in den homilien soll die urfprüngliche fein (Beiträge S. 310.). — Matth. XII, 41. 42. Lut. XI, 31. 32., foll er ty zoloei nicht von Chrifta felbst herrühren nach li. XI, 33. (Beiträge &. 313. Ginleitung &. 199.). — Matth. XVI, 13. But. IX, 20. Martus VIII, 29., die Antwort des Petrus am richtigften angegeben in ben homilien h. XVI, 18. (Beitrage S. 325., Ginleitung S. 199.). — Matth. XIX, 16 — 18. Euf. XVIII, 18 ff. Martus X, 17 ff., in h. XVIII. 8. foll ber Ausspruch Chrifti am reinsten vorliegen (Beitrage S. 321.). — Ebenso Matth. XXIII, 18. Lut. XI, 52. vergl. mit h. III,

Bon noch größerer Bebeutung ift es, wenn man theilweise in die Untersuchung über die Verfasser der einzelnen neutestamentlichen Schriften die Elementinen hineingezogen hat. Es ift in ber neuesten Zeit ziemlich allgemein anerkannt worben, bas der Hebraerbrief nicht von Paulus und der zweite petrinifche Brief nicht von Petrus herrührt. Als Verfaffer bes erfteren hat man häufig den romischen Clemens bezeichnet; hiergegen macht Crebner geltenb, baß die Clementinen ben heibnischen Ursprung beffelben voraussepen, wogegen ber Charafter jenes Briefs auf einen jubenchriftlichen Verfaffer hinführe 11); und wo ber Verfasser bes zweiten petrinischen Briefes zu suchen sei, bemüht sich berselbe Gelehrte durch theilweise Uebereinstimmung dieses Briefs mit ben Clementinen nachzuweisen 12). Ferner versuchte Rern in einer Abhandlung über ben Jacobusbrief 13) seine Ansicht von der Unächtheit besselben durch Vergleichung mit den caus eben berjenigen jubenchriftlichen Richtung und Gemeinschaft, aus welcher, wiewohl früher, bald nach bem apostolischen Zeitalter der Brief Jacobi geschrieben zu sein scheint», hervorgegangenen Clementinen weiter zu begründen, hat jedoch diese Ansicht in seinem 1838 erschienenen Commentar über biesen Brief zurückgenommen. Endlich fommt hier noch Baur in Betracht, der seiner Ansicht, daß die Abfassung der Pastoralbriefe ins zweite Jahrhundert falle, weil die darin bestrittenen Irrlehrer Gnoftiker und zwar Marcioniten seien, burch Vergleichung mit ben — nach seiner Meinung gleichfalls gegen ben Marcionitismus gerichteten — Clementinen einen größern Salt zu geben versuchte.

<sup>18. (</sup>Beiträge S. 317.). — Matth. XXIII, 25. soll bas et annayis xal adixlas die Erklärung des ursprünglichen sinous sein, wie es sich sindet h. XI, 29. (Beiträge S. 315. Einleitung S. 199.). — Wer freilich, wie Eredner, der Ansicht ist, daß das getreueste Bild von dem Bortrage des Evangeliums durch die Apostel nächst der Apostelgeschichte die Clementinen geden (Einleitung S. 193.), der mag auch denselben hierin eine solche Besteutung beilegen. Ich gestehe meines Theils, daß ich die Clementinen nicht so hoch stellen kann!

<sup>11)</sup> Einleitung S. 553.

<sup>12)</sup> Ebenbaselbst S. 655 — 58.

<sup>13)</sup> Der Charakter und Ursprung des Briefes Jacobi (Zub. Zeitschift, 1835. Heft II. G. 1—135.).

Unterfuchungen zu ziehn. Die Entstehung ber Cles mentinen nach allen Seiten bin ine Licht zu feben, b. h. die Richtung, aus ber fie hervorgegangen sind, bie Beit und ben Ort ihrer Abfassung, ihre Tendenz, bie Berhältnisse, unter benen sie entftanben, auszumitteln, bas ift die Aufgabe, beren Losung wir in dem Folgenden anstreben. Hierzu ift zunächst ein Eingehn auf die Clementinen nach ihrer innern Seite hin nothwendig, b. h: ihr Lehrbegriff ist genau zu erörtern. Allein wie dies nicht wohl möglich ift, ohne vorher ihre außere Seite beleuchtet zu haben, die Beschaffenheit des Textes, ihren geschichtlichen Inhalt, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Anlage u. f. w., so hat der erste Abschnitt es mit diesen Untersuchungen zu thun, an den sich dann der zweite anschließt, welcher den Lehrbegriff ber Clementinen auseinandersett. Der britte Abschnitt handelt von den einzelnen Ueberarbeitungen, welche sie erfahren haben. Insofern als hier gezeigt werben wird, daß die Clementinen keine Ueberarbeitung einer andern, sondern eine durchaus selbstständige Schrift sind, könnte es den Anschein haben, als ob diese Untersuchungen eigentlich zum ersten Abschnitt gehörten, und da bieser im letten S. vom Ansehn und von ber Geltung der Clementinen in der ältesten Kirche handelt, so wurde sich unmittelbar hieran die Erörterung über ihre verschiedenen Ueberarbeitungen wohl anschließen können. Dennoch habe ich es vorgezogen, diesen Untersuchungen ein besonderes Capitel zu wibmen, weil nicht sowohl die Clementinen, als die Ueberarbeitungen selbst entschieben in den Vordergrund treten, sie aber erst nach ber Darstellung bes Lehrbegriffs folgen zu Taffen, weil eine genaue Bekanntschaft mit biesem bei benfelben vorausgesett wirb. — Erft nach biesen Untersuchungen find wir in den Stand gefest, uns — im vierten Capitel — zur Beantwortung ber Frage nach ber Richtung ber Clementinen zu wenden. Wie aber hierzu ein genaueres Eingehen auf bie Richtung felbst, aus ber sie nach unserer Ansicht entstanden sind, erforderlich ift, so haben wir zuvor ben Ebionitismus nach seiner außern (geschichtlichen) und innern (bogmatischen) Seite zu betrachten, ebe wir die Clementinen als ein ebionitisches Product erweisen können. Hieran schließen sich benn die übrigen Untersuchungen an

über die Zeit und den Ort der Abfassung, die Verhältnisse, uns ter denen sie entstanden u. s. w. 38).

Dem Ganzen schicken wir eine Geschichte ber bisherigen Untersuchungen voran. Rur auf die verschiedenen Beantworkungen der Frage nach der Richtung der Clementinen können wir hier Rücksicht nehmen, da diese Frage nicht allein die bei weitem wichtigste — mit ihrer Beantwortung hängt die der übrigen eng zusammen —, sondern auch diesenige ist, dei der sich sake ausschließlich bedeutende Differenzen geltend gemacht haben. Hiermit ist, wie sich ergeben wird nothwendiger Weise, eine Geschichte der Untersuchungen über den Ebionitismus verbunden.

## Geschichte

der bisherigen Untersuchungen über die Clementinen,

Die Geschichte der Untersuchungen über die Elementinen hängt eng mit der Geschichte zusammen, welche die Auffassung des Ebionitismus ersahren hat. Fast immer ist das Urtheil über die Elementinen entweder von der Fassung des Ebionitismus abhängig gewesen, oder hat auf diese bestimmend eingeswirkt. Der Grund ist, daß die dogmatische Eigenthümlichseit der Elementinen, — wie wir dies späterhin (Cap. IV.) darthun werden und jest des Verständnisses halber vorwegnehmen — eine merkwürdige Uebereinstimmung mit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius darbietet, während diese einen durchaus andern Chaeraster als die der frühern Väter an sich trägt 1). Nithin mußte

<sup>38)</sup> Weil auf die Ueberarbeitungen der Clementinen und den Ebios mitismus aussührlicher eingegangen wird, als es zum Verständniß der Clementinen erforderlich wäre, so habe ich gleich den Titel so stellen zu muffen geglaubt: «Die Clementinen mit ihren verschiedenen Ueberarbeituns gen und der Edionitismus.»

<sup>1)</sup> Jum Berständnis des Folgenden dürfte es nothwendig sein, hier turz den Unterschied der Edionitenbeschreibung des Epiphanius von der ter frühern Bäter anzugeden. Nach den lettern (Irenaus, Tertulian u. a.) letzen die Edioniten: Iesus ist ein bloser Mensch, auf naturgemäße Weise entkanden, mit dem sich erst dei der Kaufe eine höhere Kraft verbunden hat. Wie er selbst erklärt, gekommen zu sein, nicht das Geseh auszuläs

von der Fassung des Ebionitismus, d. h. von der verschiesbenen Stellung, in welche man sich zur Ebionitenbeschreisbung des Epiphanius und der frühern Väter sette, das Urtheil über die Elementinen abhängen; billigte man die Beschreibung des Epiphanius, so mußte man die Elementinen für ein edionitisches Erzeugniß erklären, verwarf man sie, so mußte man sich solgerecht nach einer andern Richtung umsehn, aus der unsere Schrist hervorgegangen sein könnte. Umgekehrt konnte aber ein sorgfältiges Studium der Elementinen begreislicher Weise auch auf die Fassung des Ebionitismus einwirken.

Bur Zeit, als die Clementinen zuerst bekannt wurden (im Jahr 1672), lagen die Untersuchungen über den Ebionitismus noch in ihren ersten Ansängen. Wenn die Auffassung dessellung abhing, welche man zur Ebionistenbeschreibung des Epiphanius und derjenigen der frühern Bäter einnahm, so bezeichnet die Nichtbeachtung ihrer Differenz das Eigenthümliche der ersten Periode dieser Untersuchungen, welche bis in die ersten Des

Bon beiden Arten sind die Razarder verschieden, und wenn man diese häusig unter dem Edionitennamen mitbegriffen hat, so dom erke ich hier ein für atle Mas, daß ich die Bezeichnung «Chios diten» nie in dieser weitern Bedeutung nehme. Boes sich also in der Folge von der Anersennung mehrerer Arten von Edioniten, oder nur Einer Art handelt, wird von den Razardern ganz abgesehn. Die Rechtsertigung in Gap: IV.

fen, sonbern zu erfüllen, so ift bie Beobachtung bes gangen Gefehes, insbesondere auch die Beschneibung für einen jeden Christen unerläßlich, und eben beshalb ift Paulus ein falscher Apostel. Dagegen tragen die Ebioniten des Epiphanius ein gang anderes, ein unverkennbar mehr gnoftisches Geprage. Die acht mosaische Religion, lehren biese, ist von ber alttestamentlichen gang verschieben, ba nicht nur bie Propheten bes alten Teft. Propheten bes Irrthums gewesen sind, sondern auch ber Pentateuch feine jegige Geftalt erft burch mancherlei Berfalschungen erhalten bat. Dagegen ift bie erftere ibentisch mit bem Chriftenthum, ba in Abam, ben Patriarchen, Mofes und Jesus ein und berfelbe gottliche Geift erschienen ift. Demnach ift Chriftus nur Wieberhersteller ber Urreligion, - er ift herr bes tunftigen Reichs, wie ber Teufel bes jegigen, weshalb eine ftreng asketische Lebensweise, namentlich auch die Enthaltung von allem Fleisch nothwenbig ift u. f. w. - Der Kurze wegen werben wir in ber Folge bie Ebioniten ber frühern Bater bie vulgairen, biejenigen bes Epiphanius bie gnoftistrenben nennen.

cennien des 18ten Zahrhunderts hinaufreicht 3). Diese Verschiebenheit konnte um so leichter übersehen werben, als nicht allein in der Beschreibung der frühern Bater einzelne Büge vorkommen, welche an die Ebioniten des Epiphanius erinnern. sondern auch Epiphanius Manches in seine Beschreibung aufgenommen hat, mas mit bem Gemalbe feiner Ebioniten in Wiberspruch fieht und auf die frühern Schilderungen zurückweiset 3). Rehmen wir noch hinzu, daß bei aller Verschiedenheit ber von den frühern Batern und von Epiphanius geschilderten Ebionis ten — ber vulgairen und gnostischen — boch ein beiben Arten gemeinsamer Boden vorhanden ift 4), so wird erklärlich, wie diese Verschiedenheit lange Zeit hindurch unbeachtet bleiben konnte. — Das gewöhnliche Verfahren war bemnach, bie von ben frühern Batern angegebenen Unterscheidungslehren mit ber Beschreibung des Epiphanius zusammenzustellen, woraus benn natürlich zum Theil — benn man konnte auch von jeber ber verschiedenen Schilderungen etwas abziehn — ein Monstrum werben mußte, mas an die Schilderung des Horaz erinnert:

> Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit et varias inducere plumas Undique collatis membris etc.

Die kängnung der übernatürlichen Geburt und höhern Würde Christi wurde neben der Behauptung, daß in Jesu ein höherer Seist, höher als alle Engel, der Herr des fünstigen Reichs erschienen sei 5), die Hervorhebung der absoluten Nothwendigkeit

<sup>2)</sup> Ich brauche wohl kaum zu bemerken, daß dies nur im Allges meinen gelten kann. Wie es immer Männer gibt, die ihre Zeit überras gen, andere dagegen, die mit ihrem ganzen Sein einer frühern, verscholles nen Zeit angehören, so liegt mir die Behauptung fern, daß nicht Einzelne in jener Zeit die angegebene Differenz wohl erkannten (von diesen weiters hin), wie auch nach jener Zeit Manche noch auf dem Standpunkt der Untersuchungen über den Ebionitismus im 17ten Jahrh. stehen.

<sup>3)</sup> Bergl. Cap. IV.

<sup>4)</sup> Bas wir späterhin (Cap. IV.) zeigen werben.

<sup>5)</sup> Zwar stellt auch Epiphanius die Läugnung der übernatürlichen Entendung Jesu neben jener andern Behauptung, daß in ihm ein höherer, himmelister Geist, der herr des künftigen Reichs erschienen sei, als Lehre der Ebiosniten hin. Allein dies ist grade eine von den Stellen, worin sich jene oben bemerkte Vermischung beider Arten von Ebioniten, der von ihm geschilders

Veschneibung u. s. w. neben der Verwerfung des alten Test. mit Ausnahme eines vielfach beschnittenen Pentateuchs, und wohl gar noch die Annahme eines steischlichen Chiliasmus neben der Behauptung, daß die sichtbare Welt der Herrschaft des Teufels unterworfen sei, als Lehre der Ebioniten angegeben, ohne daß man einsah, daß unmöglich alle diese Behauptungen derselben Partei angehört haben können 6). Rur verhältnismäßig Wes

ten, ber gnostischen, und ber anbern Art, ber vulgairen, kund gibt, wie benn auch beutliche Winke von ihm zeigen, daß seine Ebioniten keineswegs die übernatürliche Entstehung Christi in Abrede stellten. Das Genauere Sap. IV.

<sup>6)</sup> Die Mehrzahl ber gleich anzuführenden Manner beschreiben bie anoftischen Cbioniten, verweben aber in ihre Darftellung bie eine ober anbere Notiz, die nur auf die vulgairen paßt, andere halten sich mehr an bie vulgairen Cbioniten ber frühern Bater, burben diesen aber Ginzelnes auf, mas nur von jener anbern Art gilt. Allen biefen ift eine Bermis schung beiber Arten von Ebioniten gemeinfam, wenigen freilich in ber Weise, baß sie, wie Cogga, sechezehn haretische Behren zu entbecken verstehen. — In der angegebenen Weise ist die Cbionitenbeschreibung des Baronius (annales eccles., tom. I. Romae 1588, nach ber Ausgabe Venetiis 1708. p. 568 seqq. ad ann. dom. LXXIV. §. 11. 12.), Petreus (catalogus haereticorum, Coloniae 1629. p. 61 seq.), Sanbius (nucleus histor. eccles., editio II. Coloniae 1676. p. 63 seqq.), Dobs well (dissertationes in Irenaeum, Oxoniae 1689. diss. VI. p. 441-45.), Rich. Simon (histoire critique du texte du nouveau testament, Rotterdam 1689. cap. VIII. p. 88 seqq. besondere p. 91.), Ittig (de haeresiarchis aevi apostolici, Lipsiae 1690. p. 61-67.), gleury (histoire écclésiastique, tome I. Paris 1691. nach ber beutschen Uebersegung Theil I. Frankfurt u. Leipzig 1752. E. 271 ff.), Colberg (de origine et progressu hacresium, Nivemonti 1694. p. 27 - 30.), Xille: mont (mémoires pour servir à l'histoire écclésiastique, tome II. partie I. Bruxelles 1695. p. 194 seqq.), Sortholt (historia eccles. movi test., Lipsiae 1697. p. 25 seqq.), Ratalis Alexander (historia eccles. veteris novique test., tom. III. Parisiis 1699. p. 24 seq.), Spanheim (historia eccles. in seinen opp. tom. I. Lugduni Batavorum 1701. p. 577 segg. Er folgt gang ben fruhern Befchreibungen und läßt sich nur in so fern eine Bermischung zu Schulden kommen, als er aus dem Epiphanius die Rotiz entnimmt, die Ebioniten hatten sich bes Fleischgenusses enthalten, mas sicher allein von ben theosophisch = astetifchen, nicht von ben Ebioniten ber frühern Bater gilt. Anders urtheilt Spanheim freilich in der Schrift: introductio ad historiam sacram

nige folgten allein den fellhern Båtern?), thaten dies aber fo wenig mit dem Bewußtsein, daß die Ebionitenbeschreibung des Epiphanius einen ganz andern Charaster trage, daß sie zum Theil noch ausdrücklich auf dieselbe verwiesen.

Bei dieser Aussassinen des Ebionitismus war es ganz natürlich, daß die Elementinen, deren Lehrbegriff, wie oben des merkt, mit der Beschreibung des Epiphanius zusammenstimmt, als ein edionitisches Product galten. Diese schon vom ersten Herausgeber — Cotelerius <sup>9</sup>) — ausgesprochene Ansicht erhielt sich die auf Rosheim in sast ausschließlicher Geltung <sup>10</sup>), und

utriusque test., ed. nova, Francosurti et Lipsiae 1698. p. 88.), Cozza (commentarii in librum Augustini de haeresibus, tom. 1. Romae 1707. p. 253—267.), Germon (de veteribus haereticis eccles. codd. corruptoribus, Parisiis 1713. p. 65—74.), Heinsius (Kirchenhistorie, Aheil 1. Iena 1724. S. 142—47.), Bubbeus (eoclesia apostolica, Jenae 1729. p. 487—542. Aus ber Beschreibung bes Epiphanius entnimmt er nur die Nachricht, daß die Edioniten die Propheten des alten Aest. verworsen hätten swas von den gnostischen allein gitt], im Uedrigen beschreibt er nur die vulgaire Classe), Schurzessteisch (historia eccles. opera et studie Wageneri, Vitebergae 1744. p. 69.), I. G. Walch (historia eccles. novi test., Jenae 1744. p. 69.), I. G. Walch (historia eccles. novi test., Jenae 1744. p. 69.),

<sup>7)</sup> Es find dies die Magbeburger Centuriatoren (centuria I. lib. II. c. V. p. 483 seqq. nach der Baseler Ausgate ohne Iahrtesjahl), Calov (systema locor. theol., tom. III. Vitebergae 1659. p. 244 seqq., besonders tom. V. Vitebergae 1677. p. 338—45.), Cursels dus (institut. rel. christ., lib. VII. c. 10. in seinen opp. theolog. Amstelodami 1675. p. 471., vergl. auch p. 958.), Forbesius a Corse (instructiones historico-theologicae, Genevae 1680. lib. IV. c. VI. §. 3. p. 188. u. c. XIV. §. 1. p. 201.), Porn (histor. eccles., Lugdani Batav. 1687. p. 131 seqq.), Schmid (compendium histor. eccles., Helmstadii 1764. p. 83.), Paff (institut. histor. eccles., Tubingae 1721. p. 20 seqq.).

<sup>8)</sup> Bie z. B. Calev I. 1. tom. V. p. 343.

<sup>9)</sup> Et vero quae damus Clementina, fagt Cotelerius in seinem judicium de Clementinis — licet nugis, licet erroribus scateant, a semichristiana philosophia et haeresi praecipue ebionitica profectis, son sine fractu tamen legentur etc.

<sup>20)</sup> So Du-Pin (nouvelle bibliothèque des auteurs écclésissiques, tome I. Paris 1693. p. 31.), Tillemont (mémoires pour servir à l'distoire écclésiastique des six premiers siècles, tome II. partie 1. Bruxelles 1695. p. 295.), Rillius in den Prolegomenen

de, der lettere <sup>12</sup>) sogenannten spätern Razardern zueignet, stehen in dieser Zeit vereinzelt da.

Mit Mosheim beginnt ein neuer Abschnitt in den Untersuchungen über die Clementinen. Er wies nicht nur auf ihre früher <sup>13</sup>) so sehr verkannte Bedeutung hin und war auch selbst

- 11) Synopsis script, admonit, apud Athanasium, tom. II. opp. 1698. p. 125. Ich kenne Montsauçons Meinung nur aus Starcks Kirchengeschichte.
- 12) Historia eccles. duorum primorum saeculorum, Amstelodami 1716. p. 476 78. u. 535 40. Bergl. bamit seine Borrebe zu ben Clementinen. Seine Ansicht werden wir weiterhin noch genauer besprechen.
- feit der Clementinen aufmerksam gemacht hatten, so fanden sie doch eine lange Zeit hindurch fast gar keine Beachtung. So läßt sich z. B. Ger mon l. L. genauer auf die übrigen pseudoclementinischen Schriften ein, ohne mit einer Sylbe unserer Clementinen zu gedenken, und Ceillier (histoire generale des auteurs sacres, tome I. Paris 1729. p. 609 segg.) u. a. widmen mehrere Seiten einem viel unbedeutenderen pseudoclemens tinischen Product, den Accognitionen, dagegen nur ein paar Reihen den Clementinen. Ausdrücklich erklärt Tillemont L. L., daß die letzteren fast zu gar nichts nüte seien stone averages sont de très-pen d'atilité) und Cave (historia litteraria, vol. I. Londini 1688, nach der Ausgabe Basileae 1741. p. 30., vergl. auch seine antiquitates patrum

gu feiner im Jahr 1707 erschienenen Ausgabe bes neuen Teft. (wieberherausgegeben von Kuster: novum testamentum studio-Millii denuv edidit Kuester, Lipsiae 1723. proleg. p. 64.), 3 t t ig (histor. eccles. primi saeculi selecta capita, Lipsiae 1709. p. 59 seq. ermähnt er weber in seiner Abhanblung über bie Cbioniten (siehe Anm. 6.), noch in seinem appendix hierzu, Lipsiae 1696. p. 17 seqq. bie Clementinen.), Fabricius (delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem religionis christ. asseruerunt, Hamburgi 1725. p. 41 seqq.), Stolle (Rachricht von bem Beben, Schriften und Bebren ber Rirchenväter ber erften 4 Jahrh., Jena 1733. G. 26 ff.), Beau : fobre in feiner Abhandlung über die apofrnphischen Schriften ber erften christlichen Jahrh., als Anhang zu seiner histoire du Manichéisme, Berlin 1734. p. 461. u. 593. Gine Ueberschung biefer Abhandlung fteht in Cramers Beitragen zur Beförberung theologischer Kenntniffe, Riel u. Pamburg 1777. S. 251 - 814 (vergl. S. 305.), 3. S. Bald L L p. 335,

ber exste, welcher sie einer sorgsältigern Betrachtung unterwarf 14), sondern — was die Hauptsache ist — er gab der Auffassung des Ebionitismus eine Umgestaltung, welche von bedeutendem Einfluß auf die Betrachtung der Elementinen sein mußte.

Es konnte nämlich nicht fehlen, daß die Berschiedenheit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius von der der frühern Bäter, deren Nichtbeachtung wir als das Eigenthümliche der ersten Periode der Untersuchungen über den Ebionitismus erstannt, endlich bemerkt ward. Schon im Ansang des 16ten Jahrh. war dies von Lupenburg geschehen 15), er stand aber noch ganz vereinzelt da; sodann im Ansang des 18ten von Weismann 16); beide entschieden sich für die frühern Darstellungen. Aber erst seit dem zweiten Viertel des vorigen Jahrh. kam diese Verschiedenheit allgemeiner zum Bewußtsein; besonders war es Moszbeich, der sie mit scharfem historischen Blick erkannte und ins Licht septe 17), so daß sie seit dieser Zeit mit sehr wenigen Aussnahmen allgemein zur Anerkennung gelangte.

So war man zur Einsicht gekommen, die Ebioniten des Epiphanius tragen ein ganz anderes Gepräge als die von den frühern Bätern beschriebenen. Welchem Bericht folgte man jest, oder erkannte man zwei verschiedene Arten von Ebioniten an?

ins Deutsche überset, Theil I. Bremen 1701. S. 210.), Onbinus (commentarius de scriptor. eccles., Francosurti ad Moenum 1722. p. 45.), Graveson (histor. eccles. novi test., edit. IV. Augustae Vindelicorum et Wirceburgi 1756. p. 43.) u. a. fertigen die Clementinen damit ab, daß sie dieselben als apotrophisches Machwert bezeichnen, und tie etellen Einfälle und gewaltigen Irrthümer», welche Pertschen (Kirchenhistorie, Leipzig 1736.) in benselben sindet, sind ihm Grund gesung, sich nicht weiter mit ihnen zu besassen.

<sup>14)</sup> In der Abhandlung de turbata per recentiores Platonicos ecclesia, im ersten Theil seiner dissertationes ad historiam eccles. pertinentes, wovon die erste Ausgabe 1732, die zweite zu Altona und Flensburg 1743 erschien. Rach der lettern Ausgabe S. 85—216.

<sup>15)</sup> Catalogus haereticorum, editio V. Coloniae 1537. lib. II. (obne Seitengahl).

<sup>16)</sup> Introductio in memorabilia eccles. histor. sacr. nov. test., Stattgardiae 1718. p. 98 seqq.

<sup>17)</sup> Institutiones majores saec. I., Helmstadii 1732. (nach ber sweiten Ausgabe, welche 1739 erschien, p. 477 seqq.) u. de rebus Christianseum ante Constantinum, Helmstadii 1758. p. 882.

Man hatte nun leicht burch ben Bericht bes Origenes und Eusebius, welche von zwei verschiedenen Classen der Ebioniten reden (derrod Esewrator), beren eine Christi übernatürs liche Entstehung anerkannt, die andere geläugnet habe, veranlast werben können, hiermit die verschiebenen Berichte über die Ebioniten in Verbindung zu bringen, und in den erstern die Ebioniten des Epiphanius 18), in den andern die der frühern Bater — bes Irenaus, Tertullian u. a. — wieberzufinden und somit zwei verschiedene Arten von Ebioniten anzunehmen. Als lein während man früher biese Stellen des Origenes und Eusebius nur auf die Ebioniten bezogen hatte 19), war es grabe um dieselbe Zeit, als die Verschiedenheit der Ebionitenbeschreis bungen zum Bewußtsein kam, allgemein gewöhnlich geworben, unter der Classe jener derroi Epewraioe, welche die übernas türliche Geburt Christi zugab, gar nicht die Ebioniten, sondern bie Nazaräer zu verstehen 20). So fehlte benn in ben frühern Ebionitenbeschreibungen jede sichtlich hervortretende und damals bemerkte Analogie mit den Ebioniten des Epiphanius; kein Wunber, wenn man über bie Beschreibung besselben, bem man ohnes hin nicht geneigt war eine besondere Autorität beizulegen, bas Berbammungsurtheil fällte und sich nur an die Beschreibungen ber frühern Bater hielt. Somit ift bas Eigenthumliche ber zweiten Periode ber Untersuchungen über ben Ebionitismus, welche sich von Mosheim bis auf Reanber erftredt, bie Anerkennung ber Berfchiebenheit zwischen ben von ben frühern Batern einer. seits und bem Epiphanius anderseits entworfenen Ebionitenbeschreibungen, und damit verbunden die Berwerfung der lettern und die alleinige Anerkennung ber von ben erstern geschilberten — ber bulgairen Ebioniten 21).

<sup>18)</sup> Bergl. Anm. 5.

<sup>19)</sup> Ohne boch zwei verschiebene Classen ber Ebioniten anzunehmen, vergl. Anm. 30.

<sup>20)</sup> Bergl. Cap. IV. §. 7.

<sup>21)</sup> Co Mosheim (vergl. Unm. 17.), Ceillier (histoire gémérale des auteurs sacrés, tome Il. Paris 1730. p. 145.), Sablenss l'i (institutiones historise christ, antiquieris, Francosurti ad Viadrum

Mit dieser Umgestaltung der Auffassung des Edionitismus mußte sich das Urtheil über die Clementinen, die disher als

<sup>1754.</sup> p. 34 seqq.), Gravefon (historia eccles. nov. test., edit. IV. Augustae Vindelicorum et Wirceburgi 1756. p. 27 seqq.), Gramer (Boffeets Ginleitung in Die Geschichte ber Belt und Religion, fortgesett von Cremer, 2te Ausgabe, Leipzig 1759. G. 180 ff.), C. 23. F. 23 ald (Entwurf einer Diftorie der Regereien, Abeil I. Leipzig 1762. S. 114 ff.), Semler, in seiner Dogmengeschichte vor seiner Ausgabe ber Baumgars tenfchen Polemit, Ihl. I. halle 1762. G. 208 ff., Baumgarten (Geschichte ber Religionsparteien, herausgegeben von Semler, Salle 1766. S. 465 fl.), Shroch (Rirchengeschichte, Band II. Leipzig 1770. S. 819 ff.), Cotta (Berfuch einer ausführlichen Kirchenhistorie, Band II. Tübingen 1771. f. 418. G. 1187., vergl. auch seine Ausgabe ber Gerharbschen loci theologici, tom. III. Tubingae 1764. p. 829.), Rosler (Bibliothet ber Kirchenväter, Theil IV. Leipzig 1777. S. 79.), Stroth (Fragmente bes Evangeliums nach ben Bebraern aus Juftin bem Martyrer, in Gichhorns Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur, Theil I. Leipzig 1777. G. 8 ff.), I. D. Michaelis (Einleitung in bie gottlichen Schriften bes neuen Bunbes, Ste Ausgabe, Theil II. Gottingen 1777. 6. 865 ff., 4te Ausgabe, Gottingen 1788. G. 1005 ff.), Stard (Ges schichte der driftlichen Rirche des erften Jahrh., Band III. Berlin u. Leipzig 1780. S. 626 ff.), Ulrich (Kirchengeschichte, Band I. Frankfurt u. Beipzig 1781. G. 144.), Corrobi (fritische Geschichte bes Chilias. mus, Band II. guerft 1781, nach ber zweiten Ausgabe Burich Cohne Sabtregabi] S. 47. u. ofter), Eumper (historia theologico-critica de vita patrum, pars III. Augustae Vindelicorum 1784. p. 279 seqq.), Sibbon (history of the decline and fall of the roman empire, nad) ber deutschen Uebersehung Band II. Magdeburg 1788. S. 827 ff.), Boffler (turze Darftellung ber Entstehungsart ber Dreieinigkeitslehre, als Unhang zu seiner Uebersehung bes Souverainschen Werks über ben Platonismus der Kirchenväter, 2te Auflage, Bullichau und Freistabt 1792. 6. 378.), Rosenmüller (historia interpretationis libror. sacror., pars L. Hildburghusae 1796. p. 112.), Martini (Geschichte bes Degmas von ber Gottheit Chrifti, Theil I. Roftock und Leipzig 1800. 6. 10 ff.), Stäudlin (Geschichte ber Sittenlehre Jesu, Band II. Gottingen 1802. C. 451 ff.), Dunfcher (Dogmengeschichte, Banb L 2te Ausgabe, Marburg 1802. S. 289. 419. Band II. S. 172.), Milner (Geschichte ber Kirche Christi, überset von Mortimer, Band I. 1803. 6. 163.), Storr (über ben 3med ber evangelischen Geschichte und ber Briefe Johannis, 2te Auflage, Aubingen 1810. S. 151 - 160.), Dang (Behrbuch der Kirchengeschichte, Abeil I. Jena 1818. G. 70 ff.) — Theimeise verwerfen sie babei ausbrucklich bie Chionitenbeschreibung bes Epiphanins, theilweise erwähnen sie berselben gar nicht.

ein ebionitisches Product gegolten hatten, andern. Wie die Glementinen mit der Edionitenbeschreibung des Epiphanius zusammenstimmen, so konnten sie bei der Verwerfung dieser Beschreibung und bei der alleinigen Anerkennung der vulgairen Edioten, von denen sie in sehr vielen bedeutenden Punkten abweichen, folgerecht nicht länger als edionitisches Erzeugniß angesehen werden. Mit seinem historischen Tact erkannte Mosheim dies sehr wohl, und wenn er sich gleich in einer frühern Schrift für ihren edionitischen Ursprung entschieden hatte 22), so verwarf er doch späterhin ausdrücklich diese Annahme und erklärte sie sür ein Product eines alexandrinischen Judenchristen 23). Aber die

Rur sehr Wenige folgten in bem angegebenen Zeitraum bem Epis phanius, hauptfächlich nur biejenigen, welche bie Ebioniten vom Borwurf einer Läugnung ber Gottheit Christi retten wollten (vergl. Cap. IV. §. 2.). So Rhenferb de fictis Judaeorum et Judaizantium haeresibus, in feinen opp. philologic., Trajecti ad Rhenum 1722. p. 125-164., mit bem sich Born (opuscula sacra, tom. I. Altonaviae 1731. p. 645.) und Pertschen (Kirchenhistorie, Band I. Leipzig 1736. S. 515.) einverstanden erklaren. Sobann Doberlein in ber späterhin (Unm. 40.) anzuführenden Schrift, der hauptsächlich die Beschreibung des Epiphanius benust, um zu beweisen, bas bie Gbioniten bie Gottheit Christi nicht in Abrede gestellt hatten. Bas ihm aber in berfelben hiermit nicht zusammenzustimmen scheint, erklart er für bie Lehren einer spätern entarteten Bergl. Unm. 40. - Dhne bie Ebioniten zu rechtgläubigen Chris ften stempeln zu wollen, halten sich in dieser Beit an des Epiphanius Befchreibung Gollberg (allgemeine Rirchenhiftorie, aus bem Danischen übersest von Dethardnig, Theil I. Kopenhagen u. Leipzig 1762. S. 82.), Racine (abrégé de l'histoire écclésiastique, tome I. nouvelle édition, Cologne 1762. p. 91 seq.), Berber, Briefe zweier Junger Jesu (1775), in scinen sammtlichen Werken, Aubingen 1806. Abeil VIII. S. 245 ff., obwohl er auch bin und wieber ben Epiphanius einer Entftel: Mung beschulbigt, endlich Rissa (theolog. Stubien, Stud 1. Leipzig 1816. **6.** 16. u. 63 f.).

<sup>22)</sup> Vindiciae antiquae Christianorum disciplinae adversus Tolandi Nazarenum, editio II. Hamburgi 1722. p. 56.

<sup>28)</sup> In her Abhandlung de turbata etc. p. 186.: Ego vero huic sententiae (scil. Clementina ad Rhionaeos pertinere), postquam omnia hene mecum expendi, assentiri nequeo. — Autor Judaeus fuit, isque Alexandriae genitus et educatus, heißt es p. 176. — — Ad christiana sacra cum animum appelleret iste, quisquis demum fuerit philosophus Judaeus, partem quidem rejiciebat dogmatum, quae a philosophis acceperat, sed servabat sibi etiam plusa. Quae

nachfolgenden Gelehrten besassen nicht den scharfen historischen Bick des großen Mannes; die Mehrzahl entschied sich ungeachtet ührer alleinigen Anersennung des vulgairen Edionitismus nach hergebrachter Weise sum Theil selbst nicht verbergen konnten, wie wenig dieselbe mit ihrer Aussassung des Edionitismus ihrer menig dieselbe mit ihrer Aussassung des Edionitismus ihrerinktume 25); Andere, welche diese Berschiedenheit stärker erstannten, nahmen Wosheims Anskat an 26), noch Andere eigneten sie den Razardern 27), oder auch der katholischen Kirche zu 28). Bei Keinem tritt die Berlegenheit, in welcher man sich eben wegen der alleinigen Anersennung der vulgairen Edioniten hinssichtlich der Clementinen befand, so sehr hervor als bei Flügge 29), der sie niegends hin zu bringen weiß; ein sirchliches Erzeugniß

sic quidem illigabat et aptabat christianae religionis praeceptis, ut novum quoddam, idque philosophicum religionis genus inde prodiret, quod Clementina Clementisque recognitiones exhibent. Con surtheilt Mosheim in seinen institutiones christ, historiae majores saec. I., Helmstadii 1739. und in seinen commentariis de redus Christianorum ante Constantinum, Helmstadii 1753. p. 158. Das Seenauere Cap. IV. §. 1.

<sup>24)</sup> hierher gehören Lardner im zweiten Theil seiner Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, welcher 1744 zu London erschien, nach der deutschen Uebersetzung von Bruhn S. 681—92., Ch. W. F. Balch (Entwurf einer historie der Retereien, Theil I. Leipzig 1762. S. 120.), Cotta (Kirchenhistorie, Theil II. S. 1169.), Starck (a. a. D. Theil II. S. 543—52.), Münscher (a. a. D. Band I. S. 342 ff.) u. a.

<sup>25)</sup> So sagt Walch a. a. D.: Dingegen scheint eine sehr gemeine Meinung, daß die unter bem Namen des Clemens vorhandenen Pomitien einen Chioniten zum Verfasser haben, nicht ungegründet zu sein». Roch schwankender drückt sich Cotta aus: Man bemerkt Vieles von den Irrthümern der Chioniten darin.

<sup>26)</sup> hamberger (zuverlässige Nachrichten von ben vornehmsten Schriftstellern, Theil II. Lemgo 1758. S. 189.) und Schröck (Kirschengeschichte, Band II. Leipzig 1770. S. 271 ff.).

<sup>27)</sup> Maranns (divinitas domini nostri-Jesu Christi manifesta in scripturis et traditionibus, Parisiis 1746. p. 260—54.) unb Gallanbi (bibliotheca veterum patrum, tom. II. Venetiis 1766. praefat. p. 56.).

<sup>28)</sup> So Rosenmüller l. l. p. 77 seq. u. 101 - 114.

<sup>29)</sup> Geschichte der theologischen Wissenschaften, Theil I. Holle 1796, E. 315—26.

Winnen sie nach seiner Anstätt eben so wenig sein, als ein guosisches ober subenchristliches. — Nur von einer richtigern Auffassung des Edionitismus konnte das Berständniß der Clementinen ausgehen.

Ju bieser richtigern Auffassung war schon hin und wieder ber Weg eingeschlagen worden, d. h. es war von einzelnen Seisen her auf eine doppelte Gestaltung des Ebionitismus, eine vulgaire und gnostisirende ausmerksam gemacht worden. Wenn gleich die Beziehung jener dervod Epewacoe des Origenes und Ensehus auf die Ebioniten selbst (von der wir oben gesprochen haben) keineswegs eine Anerkennung zweier verschiedenen Arten des Ebionitismus gewesen war 30), so hatten doch schon Petavius 31), Huetius 32), Massuet 33), Bull 34), Lequien 35), be-

Des Origenes und Eusebius, worin sie behaupten, daß ein Theil der Ebiomiten die übernatürliche Entstehung Christi geläugnet, ein anderer dieselbe
amerkannt habe, von den Ebioniten selbst verstanden, nicht in den lettern
die Rasarder erblickten, daß alle diese damit schon zwei verschiedene Arten
des Edionitismus angenommen hätten. Allein dies war keineswegs der
Fall. Sie stellten vielmehr die Lehren der Edioniten zusammen und darunter denn auch die Behauptung, daß Iesus ein Sohn Iosephs gewesen,
und demerkten sodann mit Berufung auf jene Stellen des Origenes und
Eusedius, daß Einzelne in diesem Punkt anders gedacht und die übernatürzliche Geburt Christi anerkannt hätten, waren also fern davon, hierin eine
durch greifen de Berschiedenheit der Ebioniten zu erkennen.

<sup>31)</sup> In seinem berühmten Werk de theologicis dogmatibus, edit. nov. Antverpiae 1700. tom. V. lib. I. c. II. §. 5. sagt er, baß unter ben eigentlichen Ebioniten selbst bem Bericht bes Origenes zusolge eine Partei die übernatürliche Entstehung Christi anerkannt habe, und stellt mit dieser die Ebioniten des Epiphanius (vergl. c. VI. §. 4.) und die Richtung des Sabellius zusammen. Anders jedoch in seinen Anmerkungen zur 30sten häresie des Epiphanius.

<sup>32)</sup> Puetius bringt die von Origenes angegebene Differenz ber Ebioniten mit der verschiebenen Ebionitenveschreibung des Epiphanius und der frühern Bäter in Berbindung und nimmt so eine doppette Gestaltung ves Ebionitismus an. Bergl. Origenis opera, ed. Delarve, tom. III. Parielle 1788. p. 788.

<sup>85)</sup> In scher Ausgabe bes Irenaus, Parisiis 1710., vergl. bie dissertationes praeviae, diss. VII.

<sup>84)</sup> Judicium eccles. cathol. de mecessitate credendi etc. (¿u: erft Orford 1694.), Londini 1703. c. II. p. 18 seqq. c. VII. p. 75.

<sup>35)</sup> Dissertatio de Nazarenis nec non de Ebionitis in Rogt's

sonders aber Kleufer 36), auf zwei Atten von Ebisniten, wiewohl meistens schüchtern und mehr vermuthungeweise hingewiesen, auf die vulgairen und gnoftischen, und jene in ben frühern Beschreis bungen, diese in dem Bericht des Epiphanius gefunden. diese Manner wußten ihre Meinung nicht genügend zu begrünben, ba fie bie Spuren bes gnoftischen Ebsonitismus bei ben frühern Bätern nicht gehörig beachteten, und vor Allem die Rachweifung ber Uebereinstimmung beffelben mit ben Elementinen ganz unterließen. So war es benn nur bet Bericht bes Epis phanius, auf welchen hin sie außer ben vulgairen Cbioniten noch die besondere Art der gnostischen annahmen; eine ander. weitige Bestätigung vermochten sie nicht zu geben, und konnten mithin den Berdacht, der eben wegen dieser Berschiedenheit von ben frühern Beschreibungen auf seinem Bericht ruhte, nicht entfernen — ganz natürlich, daß fie mit ihrer Ansicht allein baftanben. Freisich hatte schon Clericus 37) die Annahme zweier Classen von Ebioniten burch Anziehung ber Clementinen zu begrünben gesucht. Indem er nämlich ben Namen « Cbioniten » und «Rajaraer» ibentificirt, unterscheibet er mit Berufung auf bie Autorität bes Epiphanius, ber an zwei verschiebenen Stellen, haer. XVIII. und XXIX. von ben lettern spricht, eine fruhere und eine spätere Classe von Nazaräern ober Ebioniten und sindet die spätere in den Clementinen wie in der Beschreibung der Razaraer von Epiphanius, wobei er seine Ebioniten= beschreibung ganz unberücksichtigt läßt. Aber bas viele Unrichtige, was sich dem Richtigen anschloß — bie Ibentification von Razaraern und Ebioniten, bie Annahme einer boppelten Claffe

bibliotheca histor. haeresiologicae, tom. II. fasc. I., Hamburgi 1729. Erquien deutet nur ganz unbestimmt eine Unterscheidung zweier Arten an. Bergl. p. 11. u. 27.

<sup>36)</sup> Ueber die Apocryphen des neuen Test., Pamburg 1798. G. 123 ff. u. S. 403. 447. Damit ist zu vergleichen seine eneue Prüfung und Extlärung der vorzüglichsten Beweise für die Wahrheit des Christensthums, Theil HI. Abth. II. Riga 1794. S. 269. Unentschieden, ob eine doppelte Gestaltung des Edionitismus anzunehmen sei, äußert sich Münster ser (Pandbuch der ältesten Dogmengeschichte, übersetzt von Ewers, Band I. Göttingen 1802. S. 367.).

<sup>37)</sup> Siehe Aum. 12.

von Razardern, die Zusammenstellung der Clementinen mit der von Epiphanius gegebenen Beschreibung ber Razaräer stand ber Anerkennung bes Lettern im Wege. Id vero nego, war Mosheims Urtheil über Clericus Ansicht, licere nobis propterea novam posteriorum Nazaraeorum sectam, quam prisci nesciunt, condere, et ab illis volumen hoc exaratum esse contendere. Non levi conjectura pendenda sunt, verum testimoniis et argumentis, quae ad sacram pertinent historiam 38). Noch mehr als Clericus ist Döberlein als Vorläufer der neuesten Forscher auf diesem Gebiet zu Indem er die Ebioniten zu rechtgläubigen Christen zu stempeln sucht 39), nimmt er eine theilweise Entartung derfelben in spätern Zeiten an — bie Folge einer Bermischung zum Christenthum übergetretener Effder mit den ursprünglichen Ebioniten, - und findet biese in einzelnen Bugen ber Cbionitenbeschreibung bes Epiphanius und in unsern Clementinen, dies alles jedoch nur vermuthungsweise hinstellend 40). Allein

1

<sup>38)</sup> In seiner Abhanblung de turbata etc. p. 175.

<sup>39)</sup> Bergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>40)</sup> Commentarius de Ebionaeis e numero hostium divinitatis Christi eximendis, Butsovii et Wismariae 1770. besonbers p. 277-293. u. p. 301-309. - Nec post factam secessionem a judaismo, beißt es hier p. 266 seqq., sensim nonnullos ad Ebionaeorum partes se aggregasse a verisimilitudine abhorret. — — — In his quis dubitare possit fuisse etiam, qui ex Essenorum schola prodierant, aut qui cabbalisticis deliriis cum Essenorum dogmate magnam cognationem habentibus -- -- eapti erant. Hinc accidit, ut in hac (Ebionaeorum) secta praeter vulgarem judaicam theologiam, quam plerique - - sequebantur, etiam commenta essenica et cabbalistica passim vigerent. - Den Anschluß von Effenern an die Cbioni: ten sucht Doberlein aus bem Bericht bes Epiphanius, bas sich ein ges wiffer Elrai mit ben Ebioniten verbunben habe, zu erweisen, p. 262 sogq. Diese spätern ober entarteten Ebioniren findet er in einigen Bugen ber Beschreibung des Epiphanius, haer. XXX., obwohl sich aus berselben er= tennen laffe, bag noch viele ber ursprünglichen Lehre treu geblieben seien, p. 311. Ac etsi Epiphanii aevo nonnulli Ebionaeorum bisce deliris opinionibus capti et delectati fuerint, ipse tamen Epiphanius vestigia satis luculenta nobis suppeditat, unde jure concludamus, multos adhuc inter hance gregem superfuisse prudentiores homines, saniora saperint, priscamque retinuerint doctrinae formam.

so richtig die Unterscheidung einer doppelten Gestaltung an sich war, so unrichtig war es, wenn Döderlein, ohne die Beschreisdung der frühern Väter zu berücksichtigen, die gewöhnliche Art der Ebioniten in dem Bericht des Epiphanius sinden (nur in einzelnen Jügen sieht er eine spätere entartete Classe derselben) und diese vom Vorwurf einer Läugnung der Gottheit Christisteisprechen wollte. — Daher konnte denn auch Döderlein mit seiner Ansicht keinen Eingang sinden.

So fanden die Untersuchungen über ben Ebionitismus und die Clementinen, als Reanber mit seinen Forschungen auf diesem Gebiet hervortrat 41). Auf die Periode, in welcher die Berschiedenheit ber von ben frühern Batern und von Epis phanius beschriebenen Ebioniten verkannt und bei ber Darstels lung ihrer Lehre bas, was den gnostischen und vulgairen Cbioniten angehörte, mit einander vermischt worden war, in welcher die Clementinen ebenbeshalb-allgemein als ebionitisches Product gegolten hatten, war seit Mosheim eine andere gefolgt, in welcher nur ber vulgaire Ebionitismus zur Anerkennung fam, ba über bie Beschreibung bes Epiphanius bas Berdammungsurtheil gefällt wurde, und in der sich neben der hergebrachten Ableitung der Clementinen aus dem Ebionitismus noch verschiedene andere Ansichten über ihre Richtung geltend machten. Nur hin und wieder war eine Unterscheidung zweier Arten von Ebionis ten angebeutet worden. — Auch diese Periode endet mit dem Reanderschen Werk. So sehr auch die in demselben gegebene Entwicklung bes clementinischen Systems bas ausgezeichnete Talent bes hochbegabten Mannes beurfundet, sich in den lebenbigen Mittelpunkt eines Systems zu versepen und von biesem aus das Einzelne im organischen Zusammenhang mit bem Gan-

sucht benn Döberlein im Bericht bes Epiphanius zu scheiben, was von ben frühern und von ben spätern schon entarteten Ebioniten gelte, p. 258 segq. Als ein Product ber lettern betrachtet er die Clementinen. So neunt er öster ben Verfasser einen Ebioniten, z. B. p. 291., sagt aber ausbrücklich p. 282. 381 u. öster, daß er ein solcher nicht im gewöhnlichen Sinn gewesen sei, sondern zu den spätern, entarteten Ebioniten gehört habe.

<sup>41)</sup> Die gnostischen Spsteme, Berlin 1818., in einem Anhang über die Clementinen.

sen barzustellen, so ist dies doch das geringere Berdienst; das Epochemachende bestand in dem Nachweis, daß man eben so wenig berechtigt fei, die Ebionitenbeschreibung bes Epiphanius, als die der frühern Bater zu verwerfen, daß vielmehr zwei verschiebene Arten berselben anzuerkennen seien, beren eine ihrer fleischlich- jubischen Denkart zufolge Jesum für einen bloßen, auf natürliche Weise entstanbenen Menschen gehalten, mit bem sich erst bei der Taufe eine höhere Kraft verbunden, und die Beobachtung bes ganzen Gesetzes für nothwendig erachtet — die vulgais ren Ebioniten, wie sie in der Beschreibung des Irenaus, Tertullian u. a. vorliegen —, ein anderer Theil bagegen, zum Chris ftenthum übergetretene jubische Asketen und Theosophen — einer gnostistrenden Richtung zugethan gewesen sei, an eine höhere Natur des Messias geglaubt und den reinen Mosaismus von der altteft. Religion scheibend, jenen mit dem Christenthum ibentificirt habe — die gnostischen Ebioniten, die wir in der Beschreibung des Epiphanius und in den Clementinen erkennen 42). — Ift gleich die Unterscheibung verschiebener Richtungen im Cbionitismus nicht absolut neu, so besteht bas Reue boch in ber ficern Begründung beffen, was früher hin und wieder mehr als Vermuthung ausgesprochen war, in bem Rachweis ber Anfänge bieser verschiedenen Gestaltungen schon im apostolischen Zeitalter, in ber Berfolgung berfelben bis auf bie Zeit bes Epiphanius, endlich in der durchgängigen Vergleichung der Ebionis ten des Epiphanius mit dem System der Clementinen, wovon nur ein sehr unvollständiger Versuch in Doderlein's Schrift vorlag.

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Ansicht, die versährten Vorurtheilen entgegentritt, sich erst langsam durche kämpfen kann. Daher darf es uns denn nicht befremden, daß Viele auf dem alten Standpunkt der Untersuchungen über den Ebionitismus verharrten und nur die Eine Art von Ebioniten, die vulgairen, als solche gelten lassen wollten <sup>43</sup>). Aber eben

<sup>42)</sup> Bergl. auch Reanders Kirchengeschichte, Band I. Abth. II. Pamburg 1826. S. 612 ff., 2te Ausgabe S. 589 — 682. und sein apostol. Beitalter, 3te Auslage, Band I. Hamburg 1841. S. 444 u. öfter.

<sup>43)</sup> So August i (Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, Ste Aust., Leipzig 1829. S. 22., vergl. auch seine Denkwärdigkeiten aus der christl. Archäologie, Band III. Leipzig 1820. S. 362 ff.), Bretschneis

dadurch befanden sie sich in großer Rathlosigkeit hinsichtlich der Clementinen, wovon die große Verschiedenheit ihres Urtheils über dieselben Zeugniß ablegt. Einige hielten trot ihrer alleinigen Anerkennung der vulgairen Ebioniten dennoch am ebionitischen Ursprung der Clementinen sest 44), Andere wandten sich

ber (Bandbuch ber Dogmatit, 2te Aufl., Leipzig 1822. Bb. I. S. 482. 503., IL &. 177.), Dlehaufen (in feiner Schrift: die Aechtheit ber 4 kanon. Evangelien, Königsberg 1823. S. 80 — 57.), Aheile (in ber Res cension über die genannte Schrift von Olshausen in Winer's und Engels harbt's fritischem Journal, Bb. I. Sulzbach 1824. S. 193 ff.), Schmibt (Pandbuch ber Rirchengesch., Thl. I. 2te Aufl., Gießen 1824. S. 222 ff.), Pente (Banbb. ber Rirchengesch. von Bente und Bater, 28b. I. Braunschweig 1827. S. 89.), Lob. Lange (bie Jubenchriften, Ebioniten unb Ricolaiten ber apostol. Beit, Leipzig 1828. S. 17-32.), Schulthes (in ber Abhandl. über bie Cbioniten in seinen neuesten theol. Annalen, Juni 1828. C. 249 — 286.; vergl. bamit seine Recension über Lange's vorhin angeführte Schrift, ebenbafelbst G. 780 - 851.), Engelharbt (in seinem Danbb. ber Kirchengesch., Bb. L. Erlangen 1833. S. 131 ff., in spätern Schrifs ten anders, vergl. weiterhin), Bent (Gefch. ber Dogmen, Ahl. I. Belms ftabt 1834. G. 90.), Baumgarten (bie Techtheit ber Paftoralbriefe, Berlin 1837.; nach ihm fteben Gnofticismus und Jubenthum in folchem Gegensat, bag in bem Maaße, als jener aufkommt, dieser weichen muß, daber er benn ben gnoft. Ebionitismus nicht anerkennen tann, vergt. S. 132 ff. 153 ff. besonders S. 169.), Dahne, (über Cbioniten, in ber Encyclopadie von Ersch und Gruber, Theil 29. Leipzig 1887. S. 278 ff.), Schenfel (de ecclesia corinthia primaeva factionibus turbata, Basileae 1838. Inest excursus de Clementinorum origine argumentoque. p. 37 soqq.), Gueride (Rirchengeschichte, Ate Auflage Theil I. halle 1840. S. 142.), Dobler (Patrologie, herausgegeben von Reithe mage, Band I. Regensburg 1840. S. 111.), Georgii (über ben Chas rafter ber driftlichen Geschichte ber zwei ersten Sahrh., in ben beutschen Jahrbüchern 1842. Septemberheft Nr. 229 ff. S. 915. u. 926., weshalb erdenn auch die Ebionitenbeschreibung bes Epiphanius ausbrücklich verwirft. Beral seine Recension über Schwegler's nachher anzuführende Schrift in derselben Zeitschrift 1842. Januarheft S. 49.).

44) So August i (Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archaoslogie, Band VI. Leipzig 1823. S. 265.), von Colln (Encyclopable von Ersch und Gruber, Theil XVIII. 1828. Artikel Clementinen, S. 36—44.), Schultheß (außer der vorhin angeführten Abhandlung sind pu vergleichen seine symbolae ad internam criticen librorum canonicorum, vol. I. Turici 1883.), Bretschneider (die Grundlage des evangelischen Pietismus, Leipzig 1833. S. 362 ff.; obwohl Bretschneider hier nur sagt, daß die Clementinen von der petrinischen Partei der Just

mit denselben an die Razarder 45), noch Andere an die Monar-

benchristen ausgegangen seien, so sieht man boch aus ber Bergleichung mit seiner Dogmatik a. a. D., daß er die Edioniten barunter versteht), Guericke (a. a. D. S. 185 f. Jeboch behauptet der lettere eben wesgen seiner Auffassung des Edionitismus, daß die Slementinen aus einer nur theilweise edionitischen Denkart hervorgegangen seien und sich hie und da auch hellenisch-gnostische Ideen in denselben sinden), Möhler (a. a. D. S. 75—80.).

Eigenthümlich ift bie von Schulthes in ben symbolis vorgetra: . gene Ansicht. Rach berfelben theilten fich bie vom Jubenthum gum Chris ftenthum Uebergetretenen in zwei verschiebene Parteien. Die eine bestand aus folchen, bie früher bem Stamm Mrael, die andere aus folchen, welche bem Stamm Juba angebort batten; bie Erftern erwarteten, ba fie fich unterbem Rachfolger Salomon's vom Davidischen Reich getrennt hatten, ben Messias nicht als Sohn Davids, nicht als König, sondern als Propheten xar' efoxie und als Sohn Josephs, die Legtern hofften bagegen auf eis nen Meffias vom Baufe Davids und bachten fich ihn als einen Konig, der bas Davibische Reich wieberherftellen werbe. Da nun Chriftus bie lettern Erwartungen nicht erfüllt habe, so hatten ihn bie Ifraeliten zwar als Meffias anerkannt, die Juben aber erft nach ber Berftorung Jerufalems, als ihr eigener Bortheil es erheischt habe, hatten ihn aber bamit augleich zu einem Messas in ihrem Ginn gestempelt, ihn in Bethlehem aus bem Paufe Davibs geboren fein laffen und bie unerfüllt gebliebenen Erwartungen auf seine Biebertunft verschoben. Dies Bestere fei bie Unschauungsweise bes Jacobus, ber Apotalppfe, bes Begefipp, Juftin u. a., ihre Partei habe sich spater ben Beibenchriften angeschloffen. Dagegen feien biejenigen, welche ber erstern Borftellung gehuldigt hatten, Razares ner, Galitäer, späterhin Ebioniten genannt; ihre Lehrweise liege vor im Evangelium bes Johannes und in den Clementinen. — Bedürfte biefe Ansicht einer Wiberlegung, so könnte man in Berlegenheit sein, wo man mit bem Wiberspruch beginnen sollte, ob man fich zuerft bie Bufammenftellung ber Clementinen mit bem johanneischen Evangelium, ober bie Uebertragung ber fpatern jubifchen Borftellung von einem boppelten Defffas, bem Messtas, Sohn Davids, und dem Messtas, Sohn Josephs ober Sphraims, auf die Beit Chrifti verbitten foute.

Ohne sich über die Aussalung des Ebionitismus bestimmt auszussprechen, erklären die Clementinen für ein ebionitisches Product: Azschirener, ber Fall des heidenthums, herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829. S. 878—82., Manerhoff, Einkeitung in die petrinischen Schriften, hamburg 1836. S. 817. und Windischmann, vindisisc petrinae, Ratisbonae 1836. p. 75.

45) Dahin entscheidet sich Engelharbt in seinem Sandbuch ber Kirchengeschichte, Theil 1. Erlangen 1883. Die Ebioniten, beren Lehre in den Clementinen vorgetragen ift, waren Nazaräer, heist es a. a. D. chianer 16), wieder Andere suchten bei den Gnoftstern Zustucht 16), oder glaubten in der katholischen Kirche ein Afpl für die vielbewegten Clementinen zu sinden 18). Auch Mosheims Ansicht,

Ueber die Ansicht berjenigen, welche den Ebionitismus der Glemenstinen anerkennen, sie aber daneben doch als ein Product des Gnofficismus betrachten, vergl. weiterhin.

48) Dafür entscheibet sich Schmibt in seinem Panbbuch ber Rirchengeschichte, Theil I. 2te Auflage, Gießen 1824. S. 443-51. Da seine Ansicht nicht gleich auf ben ersten Blick bestimmt hervortritt, so burfte es nothwendig fein, diefelbe hier turz barzulegen. Rach ihm gab es urfprünglich zwei verschiebene Recensionen ober Ebitionen ber Geschichte unb Lehre Petri, eine ebionitische, angeblich von Petrus felbft verfaßte, und eine kirchliche unter bem Ramen bes Clemens herausgegebene. Die erstere ift ganz verloren gegangen, die katholische Recension aber — bie neglodos Mergov — ift, obwohl in ber ursprünglichen Gestalt ebenfalls untergegans gen, boch in zwei verschiebenen Recensionen auf uns getommen, in ben Recognitionen, die eine arianistrende Borstellung von der Trinitat enthalten, und in ben Clementinen. - Ferner Rebepenning in feinem Drie genes, Abeil I. Bonn 1841. G. 4.: Die Pfeuboclementinen mollten ben Gegenfas zwischen ben Extremen bes paulinischen und petrinischen Chri-Bergl. befanbers &. 297.: Renthems burch Spoculation vermittein ».

S. 134. Wie seine Unsicht über ben Ebionitismus, so hat Engelharbt späterhin auch biefe Behauptung zurückgenommen. Bergl. Anm. 54.

<sup>46)</sup> Wie schon Colln in der angeführten. Abhandlung über die Slementinen ihre Absassung mit den monarchianischen Streitigkeiten in Berbindung gebracht hatte (vergl. auch seine Ausgabe der Münscherschen Dogmengeschichte, Theil I. Cassel 1832. p. 184.), so suchte Schon kell in der oben angeführten Schrift zu erweisen, daß die Elementinen ein Product der artemonitischen Richtung seien.

<sup>47)</sup> Es Baumgarten a. a. D. S, 156 ff. und Gegrgii, her die Innahme ihres ebionitischen Ursprungs verwirft (in der angeführten Recension S. 50.), sie vielmehr als ein gnostisches Product betrachtet, in welchem die Gnosis im Begriff sei, in die Rirche zurückzukehren (über den Sharakter u. s. w. S. 921.). — Auch der ausgezeichnete Dogmenhistorriker Baumgarten Stusius, der keineswegs bloß den vulgairen Ebionitismus anerkennt, vielmehr neben diesem noch eine gnostissrende Seeskaltung desselben annimmt (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Theil I. Jena 1832. S. 106 sff., Compendium, Theil I. Leipzig 1840. S. 28 sf.), verswirst gleichwohl die Ansicht von ihrem edionitischen Charakter und erklärt sie für ein Product der freignostischen marcionitischen Partei (Lehrbuch S. 89. vergl. S. 159.). Näher erklärt er sich in seinem Compendium S. 51. dahin, daß die Schrift einem alerandrinischen Marcioniten angehöre, der sie andern Marcioniten entgegengesest habe.

daß sie ein Product der südisch-alexandeinischen Bhilosophie seien, blieb nicht ohne Bertreter 40). So gehn die Ansichten derzenigen, welche den alten Standpunkt der Auffassung des Edionitismus seschalten, weit auseinander, — eine nothwendige Folge aus der Berkennung der Natur desselben.

Dagegen ward Reander's Ansicht über den Edionitismus und die Clementinen von vielen Seiten der verdiente Beifall zu Theil. Ein Jahr nach dem Erscheinen seiner gnostischen Spsteme erklärte sich De Wette sür dieselbe 30), sodann Gieseler, der freilich in der Abhandlung über Razaräer und Edioniten 31) nur den vulgairen Edionitismus beschreibt und mit keiner Sylbe der Clementinen gedenkt, dennoch aber (vergl. S. 289.) auf eine in spätern Zeiten entstandene gnostiskrende Richtung der Edioniten hinweiset 52) und in seinem ausgezeichneten Lehrbuch der

elind im ganzen Umfang der griechisch kirchlichen Litteratur dieser Zeiten sinden wir nur eine Schrift, welche sich mit Entschiedenheit gegen jedes Uebermaaß willfürlicher pneumatischer Deutungen erklart. Es sind dies die elementinischen Pseudoepigraphen ». Ebenso auch, wie es scheint, Osiander, über die colossischen Irrlebrer, Tübinger Zeitschr. 1834. Dest III. S. 103., wo er die Elementinen bezeichnet als den originellen Bersuch einer Coordinirung des Judenthums und Christenthums zu gleicher, von einander unabhängiger Geltung beider, entschieden aus dem Christensthum als Reaction gegen seine streng antijüdische Entwickelung hervorges gangen. — Ueber die Ansicht derer, welche die Elementinen als edionitisches, nichts bestoweniger aber doch ebenfalls als kirchliches Product bestrachten, vgl. spätzehin.

<sup>49)</sup> So Gersdorf in der Borrede zu seiner Ausgabe der Rescognitionen (bibliotheca patrum eccles. latinor., vol. I. Lipsiae 1838.), Paniel (pragmatische Geschichte der christlichen Beredtsamkeit und der Hosmiletik, Band I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.); endlich sucht der tresse liche Darsteller der jüdisch alexandrinischen Religionsphilosophie Dähne (die Christuspartei in der Kirche zu Corinth, Palle 1841.) diese Ansicht tieser zu begründen. — Es ist jedoch zu bemerken, daß die beiden Erstern sich nicht über ihre Aussalfung des Ebionitismus ausgesprochen haben.

<sup>50)</sup> Christliche Sittenlehre, Theil II. Berlin 1819. S. 257 sf., verzl. damit sein Lehrbuch der christlichen Sittenlehre und der Geschichte derselben, Berlin 1888. S. 100 sf.

<sup>21)</sup> Im Archiv für Kirchengeschichte von Stäudlin und Azschiener, Band IV. Abth. II. Leipzig 1820.

<sup>52)</sup> Dies gegen Schenfel a. a. D. S. 35.

Kirchengeschichte <sup>63</sup>) neben sener vulgairen Richtung auch eine theosophisch asketische und als deren Product die Clementinen aneriennt. Rur darin weicht er von Reander ab, daß Reander beide Gestaltungen als gleichzeitig, Gieseler die vulgaire als die frühere, die theosophisch asketische als die spätere anssept. Ebenso haben sich eine große Anzahl tüchtiger Gelehrten sür Reanders Reinung erklärt, bald die Gleichzeitigseit beider Richtungen, bald die spätere Entstehung der theosophisch asketischen behauptend <sup>66</sup>).

<sup>53)</sup> Band I. Ste Auflage, Bonn 1831. 67 112. unb 148.

<sup>54)</sup> Dierher geboren Bilde R.gefch., Leipz. 1828. G. 81. u. 34. (völlig unbrauchbar), fobann Strauß in feinem Leben Jefu (in ber erften Auflage Abeil 1. Aubingen 1835. S. 159—165. entscheidet er sich für bie spatere Entstehung ber especulirenben», in ber britten G. 213 ff. lagt er die eeinfaches und especulirendes Richtung gleichzeitig neben einander bers gehn), Ritter (Sandbuch ber Kirchengeschichte, Band I. Zie Auflage, Bonn 1836. S. 158.), Tholuck (Commentar zum Brief an die Bebraer, hamburg 1836. S. 451.), Döllinger (Rirchengeschichte, Banb I. Res geneburg und gandehut 1836. C. 27 ff.), Bilgere (fritische Darftellung ber Barefien und ber orthoboren bogmatischen Hauptrichtungen, Band I. Abthig. I. Bonn 1837. S. 105 — 123. und 163 — 183.), Detmer (de Nazaraeis et Ebionitis, Halis Saxonum 1837. p. 50 seqq.), Imes ften in bem trefflichen Wert: Borlefungen über die Dogmatit, Band I. 4te Auflage, Samburg 1838. S. 100., Engelhardt, ber mit unbefangener Bahrheiteliebe feine frubere Unficht über ben Cbionitismus und bie Clementinen (vergl. Anm. 43. u. 45.) in seiner Dogmengeschichte (Thl. I., Reuftabt a. b. Aifch 1839. G. 20 - 30.) anberte, und bie Clementinen für ein Erzeugnis einer eigenthumlichen Gestaltung bes Cbionitismus, verschieden von dem Razaraismus wie dem vulgairen Ebionitismus er. name; vergl. bamit fein Weihnachtsprogramm 1835. p. 8- 8., Dor= ner (Entwidlungsgeschichte ber Lehre von ber Person Chrifti, Stuttgarb 1839. G. 38. 40. Bergl. bamit feine Abhanblung über benfelben Begenftand in der Tübinger Beitschrift 1835. Heft IV. S. 86. Ueber Dors ner späterhin ein Mehreres.), Deier (Dogmengeschichte, Gießen 1840. Benn er gleich bei ber Schilderung bes Ebionitismus C. 28 ff. nur jene vulgaire Richtung vor Augen hat, fo scheint er boch G. 91. bie Richtung der Clementinen als eine eigenthumliche Form beffelben gu betrachten, mit welcher er benn auch bie Beschreibung ber Ebioniten burch Epiphawint gufammenftellt.), Pagenbach, (Dogmengeschichte, 1840, Ihl. I. C. 48. Dagenbach außert fich jeboch zweifelhaft: «In wie weit», heißt es a. a. D., cauch Cerinth an biefe [jubaifirenbe] Richtung sich anschließt, der vielmehr, wie bie - noch zweifelhaften - fpatern Ebioniten in ben

Raum waren zehn Jahre verfloffen, seitbem bas genannte Reander'sche Werk einen Umschwung in den Untersuchungen über ben Ebionitismus hervorgerufen hatte, als man theilweise noch einen Schritt weiter zu gehen anfing. War Reander ber allgemein verbreiteten Ansicht, nach welcher nur die vulgairen Ebioniten anerkannt wurden, entgegen getreten und hatte neben jener vulgairen der theosophisch-asketischen Gestaltung zu ihrem Rechte verholfen, so fing man in ber neueften Zeit zum Theil an, nur die lettere als Ebionitismus anzuerkennen und bie Eristenz ber erstern ganz zu läugnen.

Crebner ist-ber erste, welcher in ber neuesten Zeit 55) biese Ansicht ausgesprochen hat. In seiner Abhandlung über Effaer und Ebioniten 56) gibt er zwar anfänglich zu, daß wahrscheinlich die Ebioniten felbst wieder in mehrere Secten zerfielen (S. 231.), jedoch eine Secte sei uns nur näher bekannt geworden, die Ebioniten des Epiphanius und der Elementinen, und wo er von da an der Ebioniten gebenkt, meint er nur diese theosophisch = astetische Gestaltung berselben. Noch bestimmter spricht fich bieser Gelehrte in seinen Beiträgen zur Einleitung in bie biblischen Schriften aus 57). Die Jubenchristen zerfallen bem hier Entwickelten zufolge in Nazaräer und Ebioniten, die lettern find ihm aber nur die theosophisch-asketische Partei, die in der

Clementinen Gnoftisches mit Jubaismus verbinben, muß genaueren Untersuchungen vorbehalten bleiben »), Gfrorer, Rirchengeschichte, Band I. Stuttgard 1840. S. 290-300., ber im Ebionitismus ebie buchstäbliches von ber egeistigen » Richtung unterscheibet (über feine frühere Ansicht vergl. Anm. 65.), Dishausen (ber früher anderer Anficht gewesen war vergl. Anm. 43.) in seinem trefflichen Commentar über bie Schriftenwes neuen Teftaments, Band IV. Königsberg 1840., Ginleitung zum Solofs ferbrief S. 316., Base (Rirchengeschichte, Ate Auflage, Leipzig 1841. S. 80. Ueber Pase's Ansicht nachher [Anm. 80.] ein Mehreres), Sex misch, in seiner Monographie über Justin ben Märtyrer, Theil II. Breslau 1842. S. 242 ff., Aljog (Universalgeschichte ber driftlichen Rirche, Theil I. zweite Auflage, Mainz 1848. S. 116 ff.).

<sup>55)</sup> Ich sage in der neuesten Beit, denn daß früher schon Manche mur bie gnostistrenben Ebioniten anerkannten, haben wir vorbin gesehn.

<sup>56)</sup> In Winer's Beitschrift für wiffenschaftliche Theologie, Band I. Peft II. Gulzbach 1827. S. 211 — 264. Peft III. Gulzbach 1829. S. **277** — 828.

<sup>67)</sup> Band I. Palle 1832. S. 268 ff.

Beschreibung des Epiphanius und in den Clementinen vorliegt .). Mit dieser eigenthümlichen Ansicht verband Credner noch die Behauptung, daß diese theosophisch-assetische Partei, die er allein für die eigentlichen Ebsoniten hält, d. h. für Ebsoniten in der engern Bedeutung, in welcher nicht auch die Razarder unster diesem Namen begriffen werden, aus einer Berbindung der Esider mit den ursprünglichen Judenchristen hervorgegangen sei,—eine Ansicht, die, wenn auch nicht zuerst von Credner auf gestellt 59), doch zuerst von ihm genauer degründet worden ist.

So nahmen durch Credner die Untersuchungen über den Ebionitismus wiederum eine neue Wendung und Viele solgten dem von ihm eingeschlagenen Wege. Wie aber die Annahme der eigenthümlichen Bestimmtheit des gnostischen Ebionitismus durch den Uebertritt der Essaer zum Christenthum in keinem nothwendigen Jusammenhang steht mit seiner alleinigen Anerstennung der gnostistrenden Ebionitenpartei als eigentlichen Ebioniten, so adoptirten Manche die letztere Meinung, ohne der erstern beizutreten, und erkannten nur den gnostischen Ebionitisse

<sup>56)</sup> G. 387.: «Die beiben Ertreme (ber Jubenchriften) wurben auf ber einen Seite gebilbet von ben Gnoftikern unter ben Jubenchriften, auf ber andern Scite von ben Giferern für bas mofaische Befet - ben Die hier genannten Snoftiker unter den Judenchriften haben wir bereits als bi: eigentlichen Ebioniten kennen gelernt, hervorgegangen aus einer Bereinigung ber jubifchen Secte ber Effaer mit petrinischen Chriften ». G. 276.: Die Lehransichten ber Ebioniten liegen uns in einer von ihnen ausgegangenen Schrift, ben f. g. Clementinen unb auferbem noch in bem Bericht bes Epiphanius vor. Wenn Crebner aber an andern Stellen noch von einer anbern Classe von Ebioniten spricht (wie 3. B. G. 870.: « bies berechtigt uns, einen Unterschied zwischen ben Cbieniten, von welchen die Predigt bes Petrus, und jenen, von welchen bie Wementinen ausgegangen find, zu machen»), fo verfteht er unter jener andern Classe gar nicht die eigentlichen Ebioniten, sondern nur die uneis gentlich so genannten, die Razarder, wie aus dem Kolgenden hervorgeht. — Roch bemerte ich, bas, biefe Ansicht Crebner's bamit gusammenhangt, bas er ben Razardern unrichtig ben Charafter ber vulgairen Ebioniten beilegt (vergl. Cap. IV. §. 5.). — Bu vergleichen ift noch Crebner's Ginleis tung in bas neue Teftament, Band I. Salle 1836.

<sup>59)</sup> Wir haben oben gesehen, daß schon Döberlein eine Berbindung der Essätz mit den früheren Sbioniten behauptete und als Product derselben die Elementinen ansah.

mus als ben eigentlichen Ebionitismus an, ohne bie Annahme. baß diese Ebioniten jum Christenthum übergetretene Effder gewesen, zu billigen 60). Die Mehrzahl nahm jedoch mit ber einen auch die andere Meinung an. Junachst ist hier Schnedenburger zu erwähnen. Auf selbstständige und scharffinnige Weise sucht er in der Abhandlung: «Ueber einen häufig übersehenen Punkt in ber Lehre ber Ebioniten von der Person Christi» 61) nachzuweisen, daß es nur Eine Classe berfelben — Die gnostistrende — gegeben habe, welche in der Beschreibung bes Epiphanius und in den Clementinen deutlich hervortrete, aber auch schon in den frühern Ebionitenbeschreibungen zu erkennen sei, daß mithin kein Grund vorhanden sei, «die Ebioni» ten des Epiphanius für verschieden von den alten zu erklären». Auch in Ansehung der Abstammung dieser Ebioniten von den-Effaern erklarte er sich in einer spätern kleinen Schrift 62) mit Crebner'n einverstanden und machte außerdem noch auf mehrere ben Clementinen verwandte Erscheinungen aufmerkfam, bas Evangelium der Aegyptier, die Testamente der zwölf Patriar= chen, den Sabellianismus, und ben zweiten, anerkannt untergeschobenen, Brief bes romischen Clemens. Sodann kommt hier Hoffmann in Betracht 63). Mit Umsicht und Scharfsinn suchte dieser Gelehrte zu beweisen, daß die Unterscheidung mehrerer Arten der Ebioniten eine unzulässige, vielmehr jene gnostistrende

<sup>60)</sup> So von Rauscher (Geschichte ber christlichen Kirche, Bb. 1. Sulzbach 1829. S. 230—282.), Royards (compondium hist, occlos., pars I. Trajecti ad Rhenum 1840. p. 51.) und Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Testaments, Palle 1842. S. 82.). Umgestehrt fand die erstere Behauptung Eredner's, daß der gnostistrende Edionistismus aus einem Uebertritt der Essäer zu den frühern Judenchristen hervorgewachsen sei, auch bei solchen Eingang, welche keineswegs mit ihm in der Anerkennung dieser Art von Ediositen als den alleinigen eigentlischen Ebloniten übereinstimmten. So Döllinger, Pilgers, Detmer, Pase (bieser jedoch mehr zweiselhaft), Efrörer (nach der in seiner Kirschengeschichte vorgetragenen Ansicht), Alzog in den Anm. St. angeschhrsten Schriften.

<sup>61)</sup> In der Tübing. Beitschrift, Jahrg. 1830. Deft I. S. 114 K.

<sup>62)</sup> Ueber bas Evangelium ber Aegpptier, Bern 1834.

<sup>63)</sup> Das Leben Jesu von Strauß geprüft von Poffmann, 1836. S. 202 — 16.

Urt derseiden, wie se in den Elementinen und in der Beschreisbung des Epiphanius vorliege, die einzigen Ebioniten seien. Zugleich dilligt er Credner's Ansicht, daß dies zum Christensstenthum übergetretene Essäer gewesen seien. Derselben Ansicht ist Rothe 64), Gfrörer 65), Schwegler 66).

Insbesondere ist hier aber Baur zu erwähnen, der die Clementinen in fast allen seinen Schriften mit besonderer Vorliebe in den Areis der Untersuchung gezogen hat <sup>67</sup>). Daß sich

Band I. Wittenberg 1837. S. 489—494. u. 535—551. Die Judenschriften zerfallen ihm in Nazaräer und Ebioniten, als lettere gelten ihm nur die theosophisch asketische Gestaltung, oder die christlichen Essäer, die wir am vollständigsten aus den Clementinen kennen lernen, S. 539 ff. Jugleich macht Rothe auf die Verwandtschaft der apostol. Constitutionen, d. h. der allein ursprünglich zusammengehörigen sechs ersten Bücher mit den Clementinen ausmerksam, indem er der Ansicht ist, daß diese ebenfalls aus dem Ebionitismus hervorgegangen seien, wenn sie gleich ihre gegenswärtige Gestalt erst durch mannigsache Veränderungen erhalten hätten, S. 541 ff.

<sup>65)</sup> Das Jahrhundert des heils, Abtheil. I. Stuttgard 1888. S. 260.: Die Ebioniten», heißt es hier, shaben sich auch nicht geändert, sie bekannten ursprünglich die mystische Lehre. S. 261. nennt er die Ebioniten die essenischen Judenchristen. In einem spätern Werk, seiner Lirchengeschichte, nimmt Gfrörer jedoch zwei Gestaltungen des Ebionitiszwus an (vergl. Anm. 54.), meint aber doch, daß die essäsche die verbreistetste war.

<sup>66)</sup> Der Montanismus und die driftliche Kirche bes zweiten Jahrhunderts, Aubingen 1841. Ueber Schwegler ein Mehreres Anm. 74. Mit ihm erklärt sich Zeller in seinen theologischen Jahrbüchern 1842. Peft IL. S. 383 ff. einverstanden.

<sup>67)</sup> Die verschiebenen Schriften von Baur, in benen bie Clementinen eine mehr ober minder wichtige Rolle spielen, find:

a) de Ebionitarum origine et doctrina ab Essenis repetenda, Offerprogramm pen 1831.

b) die Christuspartei zu Corinth, Aub. Zeitschrift 1881. Peft IV. Bergl. S. 118. 114—186. und 174—296.

e) das manichaische Religionsspstem, Abbingen 1881. S. 342 — 44. 470 — 75. 483 — 86.

d) der hebraische Sabbath und die Rationalseste des mosaischen Cultus, Aub. Zeitschrift 1882. Peft III. S. 188 ff.

e) über Apokonius von Apana, Aüb. Zeitschrift 1882. Heft IV., auch als besondere Schrift erschienen, Aübingen 1882. S. 326 — 86.

Die Ansicht dieses Beleipten über den Eddonktisums und die Anten Clementinen während der zehn Jahre, in weichen die unten genannten Schriften erschienen sind, theilweise verändert hat, kann und bei der Dunkelheit, welche auf diesen geschichtlichen Verhältnissen ruht, sicher nicht befremden, ja es muß dies als ein Zeichen eines offenen und empfänglichen Sinnes erscheinen, der nicht, auf dem einmal Festgesepten beharrend, sich gegen Alles abschließt, was hiermit nicht übereinstimmt.

Darin ist sich Baur in allen seinen Schriften constant geblieben, daß er nur jene gnostisstrende Art der Edioniten, die in den Clementinen hervortritt, als die eigentlichen Edioniten anerkennt. Zwar erklärt er sich im Osterprogramm de Edioniten mitarum etc. mit Neander darin einverstanden, daß neben der Unterscheidung der Judenchristen in Razaräer und Edioniten noch eine Verschiedenheit der letztern hergegangen, die gewöhnlichen und gnostistrenden 68). Indem er sich jedoch die Ausgabe

<sup>1)</sup> die christliche Gnosis, Aubingen 1835. S. 300 — 405., vergl. auch S. 760 ff.

g) die s. g. Pastoralbriefe des Apostels Paulus, Stuttgard und Tübinsen 1835. besonders S. 51. 89 f. 101 f.

h) über Iweck und Beranlassung des Romerbriefs, Tüb. Zeitschrift 1886. Peft III. S. 118—35.

i) über den Ursprung des Episkopats in der christlichen Kirche, Tüb. Zeitschrift 1838. Peft III. S. 128 — 33. und 182 ff.

k) geschichtliche Entwicklung ber Lehre von ber Bersöhnung, Tübingen 1838 (hierin nur beiläufig erwähnt).

<sup>1)</sup> in einer Recension der oben angeführten Schrift Schenkels, in den Berliner Jahrbüchern, Jahrg. 1889.

m) die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Band I. Tüb. 1841. S. 149—63.

<sup>68)</sup> p. 8 soqq. Neander ea, qua esse solet in hoc litterarum genere, solertia admonuit, Ebionitarum nomise appellatos non omnes ad unum idemque hominum genus referendos esse, fuisse inter eos haud paucos, qui philosophicus Gnosticerum de rebus divinis contentias, a quibus alienissimi fuisse putabantur Ebionitae, animo concepissent. So spricht er p. 18. von Berschiebenheit der edios nitischen Borstellungen über die Person Christi: Alii enim apiritum illum in hominem Jesum jam primis masoendi initiis, alii tum demum, quum ad Johanne daptizaretur, demendisse existimabant. Prior illa gententia homitiis tribmensa est. Bisperfest mocht Beur auf

siese Operation ganz das Eigenthümliche des vulgairen Ebionitismus, und nur die andere gnostistrende Form desselben kommt zu ihrem Recht; wie er auch in allen spätern Schristen unter Ebionitismus nur jene eine (die gnostistrende) Form verseht. — Jugleich suchte er auf eigenthümliche Weise die Anslicht Eredner's, daß der Ebionitismus christianistrier Essismus gewesen, zu begründen.

Hierin stimmt Baur mit Ctebner völlig überein, bagegen weicht er in folgenden zwei wesentlichen Punkten von ihm ab.

Bisher hatte man im Allgemeinen <sup>60</sup>) einen Unterschied der Edioniten von den ältesten Judenchristen — den später s. g. Razardern sestgehalten und die Erstern als Ausardung der Lezztern angesehen, womit sich auch Credner und Baur selbst in dem genannten Programm einverstanden erklärten. Allein in seinen spätern Schristen entscheidet er sich eben so bestimmt für die entgegengesehte Aussch, welche ihm früher saum als möglich <sup>76</sup>) erschienen war, daß sch on das älte ste Judenchristen stenthum ein ebionitisches gewesen sei. «Daß auch die römischen Judenchristen, wie die Judenchristen der ältesten Kirche überhaupt, beinahe durchaus mehr oder minder ebionitische Grundsäge hatten, geht schon aus dem Bisherigen hervor»,

ı

ben eigenthümlichen Ebionitismus ber Clementinen aufmerkam. Cum vero homiliae nostrae multa habeant singularia, quae a communi Ebionitarum sentiendi ratione discernenda esse, rei natura docet.etc.

<sup>69)</sup> Dbgleich keineswegs allgemein, vergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>70)</sup> Im angeführten Programm p. 7. sagt Baur, nachbem er zuvor die Annahme der übernatürlichen Geburt und die Beschränkung der Rothwendigkeit der Geschesbeobachtung auf die Zudenchristen als Lehren der Razarder zum Unterschieb von den Edioniten angegeben hat: Equidem priores saisse Nazaraeos adeo pro certo habeo, ut in dubio vocari id posse vix credam... Quis enim persuadere sidi possit, jam in ipsis christianae rei incunabulis inter ipsos Christianos suisse aliquos, qui Jesum quidem pro Christe haberent, divinitus autem eum natum suisse negarent? Iudaei enim ex eo quidem hominum genere, quod ex ipsis nov. test. libris cognoscimus, aut omnimo negadant, Jesum esse Christum, aut eum non sine singulaxi spiritus sancti auxilio natum esse credebant.

mit benfelben an die Razarder 45), noch Andere an die Monar-

benchriften ausgegangen seien, so sieht man boch aus ber Bergleichung mit seiner Dogmatik a. a. D., daß er die Ebioniten darunter versteht), Guericke (a. a. D. S. 186 f. Jeboch behauptet der lettere eben wesgen seiner Auffassung des Ebionitismus, daß die Clementinen aus einer nur theilweise ebionitischen Denkart hervorgegangen seien und sich hie und da auch hellenisch gnostische Ideen in denselben sinden), Möhler (a. a. D. S. 75 — 80.).

Eigenthümlich ist bie von Schulthes in ben symbolis vorgetras gene Ansicht. Rach berfelben theilten fich bie vom Jubenthum gum Chriftenthum Uebergetretenen in zwei verschiebene Parteien. Die eine bestand aus folden, die früher bem Stamm Mrael, die andere aus folden, welche bem Stamm Juba angehört batten; bie Erftern erwarteten, ba fie fich unterbem Rachfolger Salomon's vom Davidischen Reich getrennt hatten, ben Messias nicht als Sohn Davids, nicht als König, sondern als Propheten xar' efoxy und als Sohn Josephs, die Lettern hofften bagegen auf eis nen Meffias vom Baufe Davids und bachten fich ihn als einen Konig, ber bas Davibische Reich wieberherftellen werbe. Da nun Chriftus bie lettern Erwartungen nicht erfüllt habe, fo hatten ihn bie Ifraeliten gwar als Meffias anerkannt, bie Juben aber erft nach ber Berftorung Jerufalems, als ihr eigener Bortheil es erheischt habe, hatten ihn aber bamit augleich zu einem Deffias in ihrem Ginn gestempelt, ihn in Bethlebem aus bem Baufe Davids geboren fein laffen und bie unerfullt gebliebenen Erwartungen auf seine Bieberkunft verschoben. Dies Lettere sei bie Anschauungsweise bes Jacobus, ber Apokalppse, bes Begesipp, Juffin u. a., ihre Partei habe fich fpater ben Beibendriften angefoloffen. Dagegen feien biejenigen, welche ber erftern Borft-llung gehuldigt batten, Razarener, Galilaer, spaterhin Ebioniten genannt; ihre Lehrweise liege vor im Evangelium des Johannes und in den Clementinen. — Bedürfte biese Ansicht einer Wiberlegung, so konnte man in Berlegenheit fein, wo man mit bem Wiberspruch beginnen sollte, ob man fich zuerft bie' Busammenstellung ber Clementinen mit bem johanneischen Evangelium, ober bie Uebertragung ber fpatern jubischen Borftellung von einem boppeiten Defs fias, bem Melftas, Sohn Davids, und bem Melftas, Sohn Josephs ober Sphraims, auf bie Beit Chrifti verbitten follte.

Ohne sich über die Auffassung des Ebionitismus bestimmt auszusprechen, erklären die Clementinen für ein ebionitisches Product: Azschirner, der Fall des Peidenthums, herausgegeben von Riedner, Leipzig 1829.
S. 878—82., Manerhoff, Einkeitung in die petrinischen Schriften,
Pamburg 1835. S. 817. und Windischung nann, vindicine petrinae,
Ratisbonae 1836. p. 75.

45) Dahin entscheibet sich Engelharbt in seinem Sandbuch ber Rirchengeschichte, Theil 1. Erlangen 1833. Die Ebioniten, beren Lehre in den Clementinen vorgetragen ift, waren Razaräers, beist es a. a. D.

chianer \*\*), wieder Andere suchten dei den Gnostisern Zustucht \*\*), oder glaubten in der katholischen Kirche ein Aspl für die vielbewegten Clementinen zu sinden \*\*8). Auch Rosheims Anstcht,

Ueber die Ansicht berjenigen, welche ben Ebionitismus der Clementinen anextennen, sie aber baneben doch als ein Product des Gnosticismus betrachten, vergl. weiterhin.

48) Dafür entscheibet sich Schmibt in seinem Danbbuch ber Rirchengeschichte, Abeil I. 2te Auflage, Gießen 1824. S. 443-51. Da seine Ansicht nicht gleich auf ben ersten Blick bestimmt hervortritt, so burfte Nach ihm gab es ures nothwendig sein, dieselbe hier kurz barzulegen. fprunglich zwei verschiebene Recensionen ober Ebitionen ber Geschichte und Lehre Petri, eine ebionitische, angeblich von Petrus felbft verfaßte, unb eine kirchliche unter bem Ramen bes Clemens herausgegebene. Die erstere ift gang verloren gegangen, die fatholische Recension aber — die neglodos Mergov - ift, obwohl in ber ursprünglichen Geftalt ebenfalls untergegans gen, boch in zwei verschiebenen Recensionen auf uns getommen, in ben Recognitionen, die eine arianisirende Borstellung von der Arinität enthalten, und in ben Slementinen. - Berner Rebepenning in feinem Drie genes, Abett I. Bonn 1841. G. 4.: Die Pfeuboclementinen wollten ben Gegensas zwischen ben Ertremen bes paulinischen und petrinischen Chris Benthems durch Speculation vermittein ». Bergi, besanders S. 297.:

S. 134. Wie seine Ansicht über ben Ebionitismus, so hat Engelharbt späterhin auch diese Behauptung zurückgenommen. Bergl. Anm. 54.

<sup>46)</sup> Wie schon Colln in der angeführten. Abhandlung über hie Clementinen ihre Absassung mit den monarchianischen Streitigkeiten in Berbindung gebracht hatte (vergl. auch seine Ausgabe der Münscherschen Dogmengeschichte, Theil I. Cassel 1832. p. 164.), so suchte Schenkel in der oben angeführten Schrift zu erweisen, daß die Clementinen ein Product der artemonitischen Richtung seien.

<sup>47)</sup> So Baumgarten a. a. D. S, 156 ff. und Gegrgii, ber die Annahme ihres ebionitischen Ursprungs verwirft (in der angeführten Recension S. 50.), sie vielmehr als ein gnostisches Product betrachtet, in welchem die Gnosis im Begriff sei, in die Kirche zurückzukehren (über den Charakter n. s. w. S. 921.). — Auch der ausgezeichnete Dogmenhistoriser Baumgarten Crusius, der keineswegs bloß den vulgairen Ebionitismus anerkennt, vielmehr neben diesem noch eine gnostissrende Gestaltung desselben annimmt (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Aheil I. Jena 1832. S. 106 ss., Compendium, Aheil I. Leipzig 1840. S. 28 ss.), verzwirst gleichwohl die Ansicht von ihrem ebionitischen Charakter und erklärt sie für ein Product der freignostischen marcionitischen Partei (Lehrbuch S. 89. vergl. S. 159.). Näher erklärt er sich in seinem Compendium S. 51. dahin, daß die Schrist einem alexandrinischen Marcioniten angehöre, der sie andern Marcioniten entgegengesest habe.

daß sie ein Product der jüdisch-alerandrinkschen Philosophie seien, blieb nicht ohne Vertreter 40). So gehn die Ansichten derzenigen, welche den alten Standpunkt der Auffassung des Edionitismus festhalten, weit auseinander, — eine nothwendige Folge aus der Verkennung der Natur desselben.

Dagegen warb Reander's Ansicht über den Ebionitismus und die Clementinen von vielen Seiten der verdiente Beisall zu Theil. Ein Jahr nach dem Erscheinen seiner gnostischen Spsteme erklärte sich De Wette sür dieselbe 50), sodann Gieseler, der freilich in der Abhandlung über Razarder und Ebioniten 51) nur den vulgairen Ebionitismus beschreibt und mit keiner Splde der Clementinen gedenkt, dennoch aber (vergl. S. 209.) auf eine in spätern Zeiten entstandene gnostistrende Richtung der Edioniten hinweiset 52) und in seinem ausgezeichneten Lehrbuch der

ellnb im ganzen Umfang ber griechisch kirchlichen Litteratur bieser Zeiten sinden wir nur eine Schrift, welche sich mit Entschiedenheit gegen jedes Uebermaaß willfürlicher pneumatischer Deutungen erklart. Es sind dies die elementinischen Pseudoepigraphen. Ebenso auch, wie es scheint, Osiander, über die colosischen Irrlehrer, Tübinger Zeitschr. 1834. Heft III. S. 103., wo er die Elementinen bezeichnet als den originellen Bersuch einer Coordinirung des Iudenthums und Christenthums zu gleicher, von einander unabhängiger Geltung beider, entschieden aus dem Christensthum als Reaction gegen seine streng antijüdische Entwickelung hervorges gangen. — Ueber die Ansicht derer, welche die Elementinen als edionitisches, nichts bestoweniger aber doch ebenfalls als kirchliches Product bestrachten, vgl. späterhin.

<sup>49)</sup> So Gersborf in der Borrede zu seiner Ausgabe der Rescognitionen (bibliotheca patrum eccles. latinor., vol. I. Lipsiae 1838.), Paniel (pragmatische Geschichte der christlichen Beredtsamkeit und der Hosmiletik, Band I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.); endlich sucht der treffsliche Darsteller der jüdisch: alexandrinischen Religionsphilosophie Dahne (die Christuspartei in der Kirche zu Corinth, Halle 1841.) diese Ansicht tieser zu begründen. — Es ist jedoch zu bemerken, daß die beiden Erstern sich nicht über ihre Ausfassung des Ebionitismus ausgesprochen haben.

<sup>50)</sup> Christliche Sittenlehre, Theil II. Berlin 1819. S. 257 ff., verzl. damit sein Lehrbuch der christlichen Sittenlehre und der Geschichte derfelben, Berlin 1833. S. 100 ff.

<sup>31)</sup> Im Archiv für Kirchengeschichte von Stäudlin und Azschirmer, Band IV. Abth. II. Leipzig 1820.

<sup>52)</sup> Dies gegen Schenfel a. a. D. S. 36.

Kirchengeschichte 83) neben sener vulgairen Richtung auch eine theosophisch asketische und als deren Product die Clementinen anersennt. Rur darin weicht er von Reander ab, daß Reander beide Gestaltungen als gleichzeitig, Gieseler die vulgaire als die frühere, die theosophisch asketische als die spätere anssetz. Ebenso haben sich eine große Anzahl tüchtiger Gelehrten für Reanders Reinung erklärt, dald die Gleichzeitigkeit beider Richtungen, dald die spätere Entstehung der theosophisch askestischen behauptend 84).

<sup>53)</sup> Band I. Ste Auflage, Bonn 1831. 67 112. und 148.

<sup>54)</sup> hierher gehören Bilde R.gefch., Leipz. 1828. G. 81. u. 84. (völlig unbrauchbar), fobann Strauß in feinem Leben Jefu (in der erften Auflage Abeil 1. Aubingen 1835. G. 159-165. entscheidet er fich für bie spatere Entstehung ber «speculirenben», in der britten G. 213 ff. lagt er bie eeinfaches und especulirendes Richtung gleichzeitig neben einander bers gebn), Ritter (Banbbuch ber Rirchengeschichte, Banb I. 2te Auflage, Bonn 1836. G. 158.), Tholud (Commentar jum Brief an bie Debraer, Damburg 1836. &. 451.), Döllinger (Rirchengeschichte, Band I. Res gensburg und Bandehut 1836. C. 27 ff.), Bilgere (fritische Darftellung ber Barefien und ber orthoboren bogmatischen Bauptrichtungen, Band I. Abthig. I. Bonn 1837. S. 105 — 123. und 163 — 183.), Detmer (de Nazarzeis et Ebionitis, Halis Saxonum 1837. p. 50 seqq.), Imes ft en in bem trefflichen Wert: Borlesungen über bie Dogmatit, Band I. Ate Auflage, Samburg 1838. S. 100., Engelharbt, ber mit unbefans gener Babrheiteliebe feine frubere Unficht über ben Cbionitismus und bie Clementinen (vergl. Unm. 43. u. 45.) in feiner Dogmengeschichte (Thl. I., Reuftabt a. b. Mifch 1839. S. 20 - 30.) anberte, und bie Clementinen für ein Erzeugnis einer eigenthumlichen Gestaltung bes Cbionitismus, verschieden von dem Razaraismus wie bem vulgairen Ebionitismus er-Rame; vergl. damit sein Weihnachtsprogramm 1835. p. 3-8., Dor= ner Entwicklungsgeschichte ber Lehre von ber Person Chrifti, Stuttgarb 1839. G. 38. 40. Bergl. bamit feine Abhandlung über benfelben Gegenftand in der Zübinger Beitschrift 1835. Deft IV. S. 86. Ueber Dors ver fpaterbin ein Debreres.), Deier (Dogmengeschichte, Gießen 1840. Benn er gleich bei ber Schilberung bes Chionitismus C. 28 ff. nur jene vulgaire Richtung vor Augen hat, fo fcheint er boch G. 91. bie Richtung der Glementinen als eine eigenthumliche Form beffelben gu betrachten, mit welcher er benn auch bie Beschreibung ber Ebioniten burch Epiphawins gufammenftellt.), Dagenbach, (Dogmengeschichte, 1840. Ihl. I. G. 46. Dagenbach außert fich jeboch zweifelhaft: «In wie weit», heißt es e. e. D., cauch Cerinth an biefe [jubaifirenbe] Richtung fich anschließt, ober vielmehr, wie bie - noch aweifelhaften - fpatern Ebieniten in ben

Raum waren zehn Jahre verflossen, seitbem bas genannte Reander'sche Werk einen Umschwung in den Untersuchungen über den Ebionitismus hervorgerufen hatte, als man theilweise noch einen Schritt weiter zu gehen anfing. War Reander ber allgemein verbreiteten Ansicht, nach welcher nur die vulgairen Ebioniten anerkannt wurden, entgegen getreten und hatte neben jener vulgairen der theosophisch-asketischen Gestaltung zu ihrem Rechte verholfen, so fing man in der neuesten Zeit zum Theil an, nur die lettere als Ebionitismus anzuerkennen und die Eristenz ber erstern ganz zu läugnen.

Crebner ist ber erste, welcher in ber neuesten Zeit 55) biese Ansicht ausgesprochen hat. In seiner Abhandlung über Effaer und Ebioniten 56) gibt er zwar anfänglich zu, daß wahrscheinlich die Ebioniten selbst wieder in mehrere Secten zersielen (S. 231.), jeboch eine Secte sei uns nur naher bekannt geworben, die Ebioniten des Epiphanius und der Clementinen, und wo er von da an der Ebioniten gedenkt, meint er nur diese theoso= phisch = asketische Gestaltung berselben. Noch bestimmter spricht sich dieser Gelehrte in seinen Beiträgen zur Einleitung in die biblischen Schriften aus 57). Die Jubenchristen zerfallen bem hier Entwickelten zufolge in Nazaräer und Ebioniten, die lettern sind ihm aber nur die theosophisch-asketische Partei, die in der

Clementinen Onoftisches mit Jubaismus verbinben, muß genaueren Untersuchungen vorbehalten bleiben »), Gfrorer, Rirchengeschichte, Band I. Stuttgarb 1840. S. 290 - 300., ber im Ebionitismus «bie buchftabliche» von ber egeistigen » Richtung unterscheibet (über seine frühere Ansicht vergl. Unm. 65.), Dishausen (ber früher anberer Anficht gewesen war vergl. Anm. 43.) in seinem trefflichen Commentar über die Schriftensbes neuen Teftaments, Band IV. Königsberg 1840., Ginleitung gum Colofs ferbrief S. 316., Base (Rirchengeschichte, Ate Auflage, Leipzig 1841. S. 80. Ueber Safe's Ansicht nachher [Anm. 80.] ein Mehreres), Ses misch, in seiner Monographie über Justin ben Martyrer, Theil II. Breslau 1842. G. 242 ff., Alzog (Univerfalgeschichte ber driftlichen Rirche, Theil I. zweite Auflage, Mainz 1843. S. 116 ff.).

<sup>55)</sup> Ich fage in ber neuesten Beit, benn bag früher ichon Manche mur bie gnostistrenben Ebioniten anerkannten, haben wir vorhin gesehn-

<sup>56)</sup> In Winer's Beitfchrift für wiffenschaftliche Theologie, Band I. Deft II. Sulzbach 1827. S. 211 - 264. Deft III. Sulzbach 1829. S. **277 — 828.** 

<sup>57)</sup> Band I. Palle 1832. S. 268 ff.

Beschreibung des Epiphanius und in den Clementinen vorliegt \*\*).
Mit dieser eigenthümlichen Ansicht verband Eredner noch die Behamptung, das diese theosophisch assettische Partei, die er alsein für die eigentlichen Edioniten hält, d. h. für Edioniten in der engern Bedeutung, in welcher nicht auch die Razaräer unster diesem Ramen begriffen werden, aus einer Berbindung der Estäer mit den ursprünglichen Judenchristen hervorgegangen sei,—eine Ansicht, die, wenn auch nicht zuerst von Eredner auf gestellt \*\*), doch zuerst von ihm genauer degründet worden ist.

So nahmen durch Eredner die Untersuchungen über den Ebionitismus wiederum eine neue Wendung und Viele solgten dem von ihm eingeschlagenen Wege. Wie aber die Annahme der eigenthümlichen Bestimmtheit des gnostischen Ebionitismus durch den Uebertritt der Essaer zum Christenthum in keinem nothwendigen Jusammenhang steht mit seiner alleinigen Anerstennung der gnostistrenden Edionitenpartei als eigentlichen Edioniten, so adoptirten Manche die letztere Meinung, ohne der erstern beizutreten, und erkannten nur den gnostischen Edionitiss

<sup>56)</sup> G. 387.: «Die beiben Ertreme (ber Jubenchriften) wurben auf ber einen Seite gebilbet von ben Gnoftifern unter ben Jubenchriften, auf ber andern Seite von ben Giferern für bas mofaische Befes - ben Die hier genannten Snoftiker unter ben Judenchriften haben wir bereits als bie eigentlichen Ebioniten kennen gelernt, hervorgegangen aus einer Bereinigung ber jubifchen Secte ber Effaer mit petrinischen Chriften ». G. 275.: Die Lehransichten ber Ebioniten liegen uns in ciner von ihnen ausgegangenen Schrift, ben f. g. Clementinen und außerbem nech in bem Bericht bes Epiphanius vor. Wenn Crebner aber an anbern Stellen noch von einer anbern Classe von Ebioniten spricht (wie 3. B. G. 370.: « bies berechtigt uns, einen Unterschied zwischen ben Chioniten, von welchen die Predigt bes Petrus, und jenen, von welchen die Glementinen ausgegangen find, zu machen»), fo verfteht er unter jener abern Classe gar nicht bie eigentlichen Ebioniten, sonbern nur bie uneigentlich so genannten, die Nazaräer, wie aus bem Folgenben hervorgeht. -Roch bemerte ich, bas, biefe Unficht Grebner's bamit gusammenhangt, bas . er den Ragardern unrichtig ben Charafter ber vulgairen Ebioniten beilegt (vergl. Cap. IV. §. 5.). — Bu vergleichen ist noch Credner's Ginleis tung in bas neue Testament, Band I. Salle 1836.

<sup>59)</sup> Wir haben oben gesehen, daß schon Döberlein eine Berbindung der Essätz mit den früheren Ebioniten behauptete und als Product derselben die Elementinen ansah.

mus als ben eigentlichen Ebionitismus an, ohne die Annahme, daß diese Ebioniten jum Christenthum übergetretene Effder gewesen, zu billigen 60). Die Mehrzahl nahm jedoch mit ber einen auch die andere Meinung an. Junachst ist hier Schnedenburger zu erwähnen. Auf selbstständige und scharffinnige Weise sucht er in der Abhandlung: «Ueber einen häufig übersehenen Punkt in der Lehre der Ebioniten von der Person Christi» 61) nachzuweisen, daß es nur Eine Classe berfelben — Die gnostistrende — gegeben habe, welche in der Beschreibung bes Epiphanius und in den Clementinen deutlich hervortrete, aber auch schon in den frühern Cbionitenbeschreibungen zu erkennen sei, daß mithin kein Grund vorhanden sei, «die Ebioni» ten des Epiphanius für verschieden von den alten zu erklären». Auch in Ansehung ber Abstammung bieser Ebioniten von den Effaern erklarte er sich in einer spatern kleinen Schrift 62) mit Crebner'n einverstanden und machte außerdem noch auf mehrere den Clementinen verwandte Erscheinungen ausmerksam, das Evangelium der Aegyptier, die Testamente der zwölf Patriar= chen, den Sabellianismus, und ben zweiten, anerkannt untergeschobenen, Brief bes römischen Clemens. Sodann kommt hier Hoffmann in Betracht 63). Mit Umsicht und Scharssinn suchte dieser Gelehrte zu beweisen, daß die Unterscheidung mehrerer Arten der Ebioniten eine unzulässige, vielmehr jene gnostistrende

<sup>60)</sup> So von Rauscher (Geschichte ber christlichen Kirche, Bb. I. Sulzbach 1829. S. 230—282.), Royards (compondium hist, occlos., pars I. Trajecti ad Rhonum 1840. p. 51.) und Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Testaments, Salle 1842. S. 82.). Umgestehrt fand die erstere Behauptung Eredner's, daß der gnostistrende Edionistismus aus einem Uebertritt der Essäer zu den frühern Judenchristen hervorgewachsen sei, auch bei solchen Eingang, welche keineswegs mit ihm in der Anerkennung dieser Art von Ediositen als den alleinigen eigentlischen Edioniten übereinstimmten. So Döllinger, Hilgers, Detmer, Dasc (bieser jedoch mehr zweiselhaft), Efrörer (nach der in seiner Kirschengeschichte vorgetragenen Ansicht), Alzog in den Anm. St. angeführsten Schriften.

<sup>61)</sup> In der Tübing. Zeitschrift, Jahrg. 1830. Beft I. S. 114 K.

<sup>62)</sup> Ueber bas Evangelium ber Aegyptier, Bern 1834.

<sup>63)</sup> Das Leben Jesu von Strauß geprüst von Possmann, 1836. S. 202 — 16.

Art berselben, wie se in den Elementinen und in der Beschreibung des Spiphanius vorliege, die einzigen Ebioniten seien. Zugleich dilligt er Credner's Ansicht, daß dies zum Christenstenthum übergetretene Essäer gewesen seien. Derselben Ansicht ift Rothe 64), Gfrörer 65), Schwegler 66).

Insbesondere ist hier aber Baur zu erwähnen, der die Clementinen in fast allen seinen Schriften mit besonderer Vorliebe in den Areis der Untersuchung gezogen hat 67). Daß sich

Band I. Wittenberg 1837. S. 489—494. u. 535—551. Die Judenschriften zerfallen ihm in Nazaräer und Ebioniten, als lettere gelten ihm nur die theosophisch asketische Gestaltung, oder die christlichen Essär, die wir am vollständigsten aus den Clementinen kennen lernen, S. 539 st. Ingleich macht Rothe auf die Berwandtschaft der apostol. Constitutionen, d. h. der allein ursprünglich zusammengehörigen sechs ersten Bücher mit den Clementinen ausmerksam, indem er der Ansicht ist, daß diese ebenfalls aus dem Edionitismus hervorgegangen seien, wenn sie gleich ihre gegenswärtige Gestalt erst durch mannigsache Beränderungen erhalten hätten, E. 541 st.

<sup>65)</sup> Das Jahrhundert des Peils, Abtheil. I. Stuttgard 1888. S. 289.: «Die Ebioniten», heißt es hier, «haben sich auch nicht geändert, sie bekannten ursprünglich die mystische Lehre.». S. 261. nennt er die Ebioniten die essenischen Judenchristen. In einem spätern Wert, seiner Airchengeschichte, nimmt Gfrörer jedoch zwei Gestaltungen des Ebionitissmus an (vergl. Anm. 54.), meint aber doch, daß die essäsche die verbreistelte war.

<sup>66)</sup> Der Montanismus und die christliche Kirche des zweiten Jahrs hunderts, Tübingen 1841. Ueber Schwegler ein Mehreres Anm. 74. Mit ihm erklärt sich Zeller in seinen theologischen Jahrbüchern 1842. Peft II. S. 383 sf. einverstanden.

<sup>·67)</sup> Die verschiebenen Schriften von Baur, in benen bie Clementinen eine mehr ober minder wichtige Rolle spielen, find:

a) de Ebionitarum origine et doctrina ab Essenis repetenda, Decryvogramm von 1881.

b) die Christuspartei zu Corinth, Aub. Zeitschrift 1881. Peft IV. Bergl. S. 118. 114—186. und 174—206.

c) das manichäische Religionsspstem, Tübingen 1881. S. 842—44. 470—75. 483—86.

d) der hebraische Sabbath und die Rationalfeste des mosaischen Cultus, Tib. Zeitschrift 1832. Peft III. G. 188 sf.

e) iber Apolionius von Apana, Aib. Zeitschrift 1882. Heft IV., auch els besondere Schulft erschienen, Aibingen 1882. G. 326 — 86.

bie Hasicht dieses Belehrten über den Eddnitisums und die Anten Clementinen während der zehn Jahre, in welchen die unten genannten Schristen erschienen sind, theilweise verändert hat, kann und bei der Dunkelheit, welche auf diesen geschichtlichen Verhältnissen ruht, sicher nicht befremden, ja es muß dies als ein Zeichen eines offenen und empfänglichen Sinnes erscheinen, der nicht, auf dem einmal Festgesepten beharrend, sich gegen Alles abschließt, was hiermit nicht übereinstimmt.

Darin ist sich Baur in allen seinen Schriften constant geblieben, daß er nur jene gnostistrende Art der Edioniten, die in den Clementinen hervortritt, als die eigentlichen Edioniten anerkennt. Zwar erklärt er sich im Osterprogramm de Edionitarum etc. mit Reander darin einverstanden, daß neben der Unterscheidung der Judenchristen in Razaräer und Edioniten noch eine Verschiedenheit der letztern hergegangen, die gewöhnslichen und gnostistrenden 68). Indem er sich jedoch die Ausgabe

<sup>1)</sup> bie dristliche Gnosis, Tübingen 1835. S. 300 — 405., vergl. auch S. 760 ff.

g) bie s. g. Paftoralbriefe des Apostels Paulus, Stuttgard und Tübin= gen 1835. befonders S. 51. 89 f. 101 f.

h) über 3weck und Beranlassung des Romerbriefs, Aub. Zeitschrift 1886. heft III. S. 118-35.

i) über ben Ursprung bes Episkopats in ber driftlichen Kirche, Tub. Zeitschrift 1838. heft III. S. 128—33. und 182 ff.

k) geschichtliche Entwicklung ber Lehre von ber Versöhnung, Tübingen 1838 (hierin nur beiläufig erwähnt).

<sup>1)</sup> in einer Recension ber oben angeführten Schrift Schenkels, in ben Berliner Jahrbüchern, Jahrg. 1889.

m) die christliche Lehre von der Oreieinigkeit und Menschwerdung Got= tes in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Band 1. Tüb. 1841. S. 149—63.

<sup>68)</sup> p. 8 seqq. Neander ea, qua esse solet in hoc litterarum genere, solertia admonuit, Ebionitarum nomine appellatos non emnes ad unum idemque hominum genus referendos esse, suisse inter eos haud paucos, qui philosophicas Gnosticerum de rebus divinis sententias, a quibus alienissimi suisse putabantur Ebionitae, animo concepissent. So spricht er p. 18. von Berschiebenheit der ebionitischen Borstellungen über die Person Christi: Alii enim spiritum illum in hominem Jesum jam primis mascendi initiis, alii tum demum, quum ab Johanne haptizaretur, descendisse existimabant. Prior illa sententia homitiis teibmensia est. Bieberheit mocht Beur auf

sest, das beiden Gemeinsame herauszustellen, verwischt er durch diese Operation ganz das Eigenthümliche des vulgairen Edionitismus, und nur die andere gnostistrende Form desselben kommt zu ihrem Recht; wie er auch in allen spätern Schriften unter Edionitismus nur jene eine (die gnostistrende) Form verskeht. — Jugleich suchte er auf eigenthümliche Weise die Ansicht Credner's, daß der Edionitismus christianistrer Essätsmus gewesen, zu begründen.

Hierin stimmt Baux mit Crebner völlig überein, bagegen weicht er in folgenden zwei wesentlichen Punkten von ihm ab.

Bisher hatte man im Allgemeinen <sup>60</sup>) einen Unterschied ber Edioniten von den ältesten Judenchristen — den später s. g. Razardern sestzehalten und die Erstern als Ausartung der Letzern angesehen, womit sich auch Credner und Baur selbst in dem genannten Programm einverstanden erklärten. Allein in seinen spätern Schristen entscheidet er sich eben so bestimmt für die entgegengesetze Aussicht, welche ihm früher kaum als mögstich <sup>50</sup>) erschienen war, daß sch on das älte ste Judenchristen stenthum ein ebionitisches gewesen sei. «Daß auch die römischen Judenchristen, wie die Judenchristen der ältesten Kinche überhaupt, beinahe durchaus mehr oder minder ebionitische Grundsäpe hatten, geht schon aus dem Bisherigen hervor»,

1

docet,etc.

<sup>69)</sup> Obgleich teineswegs allgemein, vergl. Cap. IV. §. 2.

<sup>70)</sup> Im angeführten Programm p. 7. sagt Baur, nachbem er zwor die Annahme der übernatürlichen Geburt und die Beschränkung der Rethwendigkeit der Gesessbeschachtung auf die Iudenchristen als Lehren der Razarder zum Unterschied von den Edioniten angegeben hat: Equidem priores suisse Nazardeos adeo pro certo habeo, ut in dubio vocari id posse vix credam... Quis enim persuadere sidi possit, jam in ipsis christianae rei incunabulis inter ipses Christianos suisse aliquos, qui Jesum quidem pro Christe haberent, divinitus autem eum natum suisse negarent? Iudaei enim ex eo quidem hominum genere, quod ex ipsis nov. test. libris cognoscimus, aut omnime negabant, Jesum esse Christum, aut eum non sine singulari spiritus sancti auxilio natum esse crededant.

heist es in seiner Abhandung über Iwed und Beranlassung des Romerbriefs (S. 128.), und auch das zugefügte «beinahe» wird in bem zwei Inhre später erschienenen Auffas über ben Ursprung des Episkopats 71) weggelassen und allen Judenchriften der altesten Zeit ein mehr ober minder ebionitischer Charafter zugeschrieben. So ift die ursprüngliche Gestalt bes Christenthums nach Baur Cbionitismus, und während bie Cbioniten früher als Secte galten, erhebt er fie zu ben urfprunglichen Christen 72). Es gab eine Zeit des Ebionitismus, wie fpaterhin nach Ablauf berselben eine Secte ber Ebioniten, «fo wenig diese auch von den ursprünglichen Judenchristen wesentlich verschieben gewesen sein können» (über ben Ursprung bes Epistopats S. 123.). Erweitert Baur auf biese Weise ben Begriff des Ebionitismus, so bleibt er sich doch darin gleich, daß er ihn gleichwohl auf die gnostistrende Form beschränft. Auch das früheste Judenchristenthum war ein gnostisches, wenn gleich die spätere Secte ber Ebioniten nach Ablauf der Zeit des Cbionitismus chas gnoftische Element, welches sie vom Effaismus her in sich hatte, noch ftarker hervortreten ließ». So sind bie Clementinen einerseits zwar ein ebionitisches, anderseits aber ein kirchliches Product, und wir durfen uns nicht wundern zu erfahren, daß sie unter ben Urfunben, welche über ben Charakter ber romischen Kirche (die Clementinen find nach Baur in Rom verfaßt) in den ersten Jahrhunderten Aufschluß geben, eine besonders wichtige Stelle einnehmen 73), es barf uns nicht befremben, daß ihre Berwandschaft mit ben «sogenannten, um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts in Rom entstandenen Paftoralbriefen bes Apostels Paulus» mannigfach geltenb gemacht wird 74).

<sup>71)</sup> G. 123. Bergl. auch G. 127., wo es heißt: «Dbgieich wir auch die römischen Judenchriften, wie die Judenchristen überhaupt, nur als Gbioniten betrachten können».

<sup>72)</sup> Die Geschichte bieser Ansicht Cap. IV. §. 2.

<sup>78)</sup> Ueber 3weck und Beraniaffung u. s. w. S. 119.

<sup>74)</sup> Richt eine besondere Fraction des Juden driftenthums, sondern das Judendriftenthum überhaupt ift Chienitismus, die erfte Form des Chriftenthums ift mithin eine ebionitische, biese Behauptung fand auch bei solchen Gin-

Wher noch in einem andem Bunkte veränderte Baur späderthin seine Ansicht. Hatte er in seinem 1827 erschienenen Programm über den Gnoßicismus. 78) mit keiner Sylbe der

gang, welche in der alleinigen Anerkennung der gnostisirenden Ebioniten keineswegs mit Baur übereinstimmten. So betrachtet auch Dorner, welcher im Ebionitismus zwei Richtungen scheidet (vergl. Unm. 54.), benzieben als die erste Form des Christenthums, daher er denn in derselben Abhandlung süber die Entwicklungsgeschichte u. s. w.) die Elementinen S. 86. ein kirchliches, und S. 96. ein ebionitisches Product nennt.

Reiner ift hierin weiter gegangen als Schwegler in ber oben (Unm. 66.) angeführten Schrift, womit auch seine Abhandlung über ben Charafter ber nachapostolischen Beit in Beller's Jahrbuchern 1843. Beft I. S. 176 — 94. zu vergleichen ift. Wenn er gleich Baur's Ansicht barin pollommen theilt, daß er nicht die beiden Gestaltungen, ebie gewöhnliche pharisaisches und die especulative essaisch mystisches, sondern nur die legtere als Chionitismus gelten läßt (vergl. seine Schrift über ben Mont. E. 90. S. 113 ff. und öfter, die genannte Abhandlung S. 179.), und beshalb insbesondere die Ebioniten des Epiphanius und die Clementinen als Stepeafentanten betrachtet, gleichwohl aber ben Cbionitismus nicht als eine besondere Fraction des Judenchriftenthums; sondern als das Judens christenthum selbst ansieht (S. 90.), und beshalb schon bas alteste Jubendriftenthum als ein effaisch singirtes, b. h. als Ebionitismus beschreibt (weshalb er benn auch eine Durchbringung bes Effaismus und bes gewohnlichen Judenthums schon vor ber Zeit Christi voraussest S. 90., vergl. seine Abhandlung S. 179.), so geht er boch barin noch weie ter als Baur, bag er bie ganze Beit bis zum Enbe bes. zweiten Jahrhunderts emefentlich auf ber Bafis bes Ebionitismus ruhen » und die paulinische Auffassung faft gang und gar gurudtreten lagt und ebenbeshalb Cbionitismus als Bezeichnung einer firchenhiftorischen Periode gebraucht. Bergl. seine Abhandlung S. 180. So sind benn auch nach ihm bie Cles mentinen ebensowohl ein ebionitifches (über ben Mont. G. 118. und ofter) als ein firchliches Product (über ben Mont. G. 276 f. vergle f. 2bb. G. 185.). Auch Plant (bas Princip bes Ebionitismus, in Bel. Ler's Jahrbuchern 1843. Beft I.) halt bie Glementinen für ein Probuct des Chionitismus, fast biefen aber eben so wie Schwegler als Bezeiche mung einer kirchenhistorischen Periode. Bergl. Cap. IV. §. 2.

Wir haben früher gesehn (Unm. 11. 28. 48.), daß Montfaugen, Blosemmüller, Schmidt u. a. ebenfalls die Clementinen für ein kirchliches Product erklärt haben. So begegnen sich in dieser Behauptung solche, die von einer ganz verschiebenen Auffassung der ältesten Berhältnisse ausgebn!

75) Primae rationalismi et supernaturalismi historiae capita pars I. de Guesticorum christianisme ideali, Tubingae 1827.

Clementinen gebacht und in der Abhandlung de Ebsonitarum origine etc. erflart: Epiphanii Ebionitae -- recoptis a maxima Gnosticorum parte opinionibus propiores erant quam homiliarum autor, qui vaga Gnosticorum phantasmata aspernatus viva tantum veri prophetae institutione divinum numen revelari statuit, so sprach er sich schon in seiner «Christuspartei» 76) dahin aus, daß ber Begensat bes jubischen Gnosticismus gegen ben antijubischen als Die Grundibee der Schrift betrachtet werden könne, und erklärte in seinem manichäischen Religionssystem, daß die Clementinen in den Gnosticismus als ein eigenes, höchft wichtiges Glied einariffen 77), in seiner «christlichen Gnosis» endlich suchte er bas hier gelegentlich Ausgesprochene bestimmt darzuthun und zu zeigen, daß die Cleufentinen als eine eigenthamliche Form bes Onofticismus zu betrachten feien. Inbem er nämlich benselben (seiner eigenthumlichen Definition gemäß) in brei Hauptformen, 1) in die das Christenthum mit dem Judenthum und Heidenthum naher zusammenstellenbe, 2) in die das Christenthum vom Judenthum und Heibenthum ftreng trennende, 3) in die Chriftenthum und Judenthum ibentificirende und beibe bem Seibenthum entgegensegenbe theilt, betrachtet er ben Berfasser ber Clementinen und den Cerinth, besanders aber den erstern, als die Reprasentanten ber letten Form. Dabei nahm Baur aber teineswegs seine Ansicht vom ebionitischen Ursprung der Clementinen zurück. Bielleicht vereinigt er beibe Ansichten so, daß er das pseudoclementinische System als weitere Entwicklung und Ausbildung der bei den Ebioniten (die ja nach ihm von Anfang an ein gnostisches Element in sich hatten) gegebenen Lehe ren und Borftellungen, Diefe Ausbildung aber als Onofticismus betrachtet. — Der Ebionitismus in dieser Ausbildung ist Gnofticismus. —

Sehn wir auf die geschichtliche Entwicklung dieser Ansicht, so ist zu bemerken, daß schon in den frühesten Beschreibungen die Ebioniten zuweilen zu den Gnostikern gerechnet wor-

**<sup>76) 6. 188.</sup>** 

<sup>77)</sup> E. 483.

ben find. Bei der großen Unbestimmthett, welche friffee abet ben Begriff bes Guoftieismus herrschie 50), burf uns bies micht befremben, um so weniger, als die in den Wafang des achtiebnten Jahrhunderts die Berfchiebenheit ber Ebioniten Der frahern Bater von den Edioniten des Epiphantus nicht zum Beweißt sein gefommen war, und beshalb. in ber Darftellung there Lehre beibe Beschreibungen verbunden wurden. Wie nahe mußte es da nicht liegen, zumal da Irenaus ihrer bei den Gwostikern Erwähnung thut, die Ebioniten, beren Lehrbegriff nach bes Epiphanius Beschreibung mit so vielen gnokischen Elementen versetzt ift, zu ben Gnostifern zu rechnen 79)! Aber auch als späterhin biese Berschiebenheit erkannt wurde, als es gewöhnlich warb, bem Epiphanius alle Glaubwürdigfeit abzusprechen, und nur die Ebionitenbeschreibung ber frühern Bater gelten zu laffen, fehlte es nicht an folden, welche bei ber Beschreibung der Ebioniten allein auf Epiphanius zurückgingen, und biesen lag es wieberum nicht fern, bieselben ben Gnostikern einzureis hen, während diejenigen, welche nur die vulgaire Art anerkannten, Ebionitismus und Onofticismus als totale Gegenfate auffaffen mußten. Als darauf burch Reander beibe Arten, die vulgaire und gnostistrenbe, zur Anerkennung kamen, konnte bie lettere 80) ebensowohl, als --- wenn man nach Crebner's unb Baur's Vorgang nur die gnostistrende anerkannte — der Ebio-

<sup>78)</sup> Und noch zum Theil herrscht. Was für ein Monstrum muß aus dem Gnoßicismus werden, wenn man mit Reuchlin=Melbegg (Kirchengeschichte I. S. 381.) auch die Montanisten, Manichaer, Prareas, Noetus, Sabellius, Berpllus, Paul von Samosata in den Kreis derselben interingieht! Wie verschieden ist nicht die Baur'sche Auffassung (über welsche Cap. IV.) von der gewöhnlichen!

<sup>79)</sup> Ueber diejenigen, welche die Ebioniten zu den Gnoftikern gezählt haben, vergl. Burton aber die Häresieen des apostol. Zeitalters, Orford 1829.» Ich kenne dies Buch leider nur nach dem Auszuge von König, Berlin 1838. Vergl. dort S. 90 ff.

<sup>80)</sup> So fast hase, ber ben Ebionitismus in ben vulgairen unb gwostissienben trennt, und als dus Product des letztern die Clementinen aussicht (vergl. Ann. 54.), diese letzte Art als judaistrenden Gnosticissuns auf.

mitismus überhaupt dem Gnosticismus eingereiht werden. So hatte schon von Rauscher <sup>81</sup>) von der Gnosis des Ebion und Credner in seinen Beiträgen von der jüdischen Gnosis der Clementinen gesprochen, der Erste aber, welcher den in den Clementinen ausgebildet vorliegenden Ebionitismus als eine eigene Classe des Gnosticismus auffaste, war Baur <sup>82</sup>).

<sup>81)</sup> Bergl. Anm. 60.

<sup>82)</sup> Mit Baur erklärt sich Kern (der Brief Jacobi untersucht und erklärt, Aub. 1838. S. 56.) einverstanden.

# Erfies Capitel.

Inhalt, außere Anlage, innerer Organismus, Name, historische Glaubwürdigkeit der Clementinen. Ansehne derselben in der altesten Kirche.

### S. 1.

Bisherige Ausgaben ber Clementinen. Beschaffens heit bes Textes.

Die Clementinen sind zuerst von Cotelerius im ersten Theil seiner Sammlung der apostolischen Bater aus einem colbertinischen Coder der königl. Pariser Bibliothek herausgegeben worden: SS. patrum qui temporibus apostolicis sloruerunt opp. J. B. Cotelerius e mss. codd. eruit, Parisiis 1672. Eine neue, verbesserte Ausgabe dieses Werks veranstaltete Clesticus zuerst zu Antwerpen 1698, dann zu Amsterdam 1724; aus dieser lettern Ausgabe nahm Gallandi die Clementinen und verändert in den zweiten Theil seiner bibliotheca patrum auf 1).

Die Handschrift, welche Cotelerius benutte, war nicht blos befect — es sehlt ein Theil ber neunzehnten und die ganze zwanzigste Homilie?) —, sondern auch in hohem Grade incorrect. So ist denn der Tert der Elementinen ungeachtet der Correcturen eines Cotelerius, Davisius, Clericus höchst sehlers hast. Dies, verdunden mit dem Umstande, daß sich die genannsten Werke, in welchen die Elementinen abgedruckt sind, nur in den Handen Weniger besinden, macht eine neue correctere Ausgabe unserer Schrift zu einem mehrsach gefühlten Zeitbedürsniß.

Daß der Text auch mannigfach interpolirt sei, ist von vielen Seiten behauptet worden, namentlich hat man Wider-

<sup>1)</sup> Venetiis 1786.

<sup>2)</sup> Bergl. 5. 2. Abschn. VII.

fprüche, beren sich nicht wenige in unserer Schrift sinden, häusig durch die Annahme einer Interpolation erklären wollen. der ist man hierin seboch zu weit gegangen 3). Abgesehen bavon, daß ber Mangel an Bestimmtheit ber bogmatischen Ueberzeugung, ber in ber eigenthümlichen Richtung bes Verfaffers tief begründet ift, nothwendig Widersprüche herbeiführen mußte, können wir von einem Schriftsteller, welcher bestimmt ben Grundfat einer materiellen Accommobation ausspricht, vorausseten, daß er, wo sich Weranlassung hierzu barbot, auch selbst Gebrauch von demselben gemacht haben wird. Es kommt noch hinzu, daß die Versuchung zur Interpolation um so weniger nahe lag, als es, wie wir bies später sehen werben, mehr als eine ber Rechtgläubigkeit naher gebrachte Ueberarbeitung unserer Schrift gab. Damit will ich jedoch keineswegs in Abrebe ftellen, baß nicht hin und wieder Interpolationen vorgenommen sind, im Gegentheil läßt sich dies in manchen Stellen bestimmt darthun; nur das behaupte ich, daß man mit der Annahme einer Interpolation nicht gleich überall bei ber Hand sein barf, wo fich in einzelnen Stellen eine Abweichung von einer sonft unserm Berfasser gewöhnlichen bogmatischen Ansicht kund gibt, sonbern baß hier mit ber größten Vorsicht zu verfahren ift.

#### 5. 2.

## Inhalt ber Clementinen.

Den Hauptbestandtheil der Clementinen bilden zwanzig in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus verfaste Homisien 1). Ihr Inhalt ist kurz folgender:

Erfter Abschnitt. Clemens, von Durft nach Bahrheit getrieben, entschließt sich nach Jubaa zu reisen, kommt mit Betrus in Casarea-Strato-

<sup>2)</sup> Wenn z. B. Colln a. a. D. ber Meinung ist, daß die Stelle d. XVI, 18 sf. von einem Arianer eingeschoben worben set, und Exebner über Essäer und Ebioniten S. 306. die Stelle h. III, 6. für verfälscht extlart, so werben wir im Lehrbegriff an den betressenden Stellen zeigen, daß beibes mit Unrecht geschehen ist.

<sup>1)</sup> Ueber die übrigen Bestanttheile der Clementinen vergl. 5. 2.

niszusammen und wird burch ihn von der Bahre heit ber chriftlichen Religion überzeugt, h. I.

In der ersten Homilie meldet Clemens dem Jacobus, wie er von Kindheit an eine ernstere Lebensrichtung genommen habe; und häufig der Gebanke an den Tob und damit zugleich bie Frage, was nach bemselben sein werbe, ob es ein ewiges Leben gebe, ober mit diesem Leben bas Dasein enbe, und andere ahnliche, ob die Welt von Ewigkeit her gewesen, oder einen Anfang genommen habe, in ihm aufgestiegen seien. «Von solchen 3weis, seln gequalt», fährt er fort, «wandte ich mich an die Schulen ber Philosophen, aber vergebens suchte ich bei ihnen Aufschluß. Bu einer Zeit gewann die Behauptung, daß die Seele unsterblich sei, die Oberhand, zu einer andern aber die entgegengesette, und ich gelangte balb zu ber Ueberzeugung, daß ich hier die Wahrheit vergebens suche, und seufzte aus der Tiefe der Seele nach Rettung aus diesem Zustande. Wollte ich mich bieser Bedanken ganzlich entschlagen und mich überreben, es sei in jedem Fall beffer, mich nicht zu qualen, - ende das Dasein mit diesem Leben, so sei es besser, sich das Leben nicht zu verbittern, gebe, es aber ein Leben nach dem Tobe, so sei meine jetige Traurigkeit ohne Grund, — bann brangte sich mir die Borstellung auf, wie, wenn es ein ewiges Leben geben, und mich bort hartere Qualen erwarten follten, wenn ich hier nicht fromm gelebt habe. 3ch suchte mich bann zu überreben, baß bem nicht so sei. Aber wenn es doch so ware, siel mir ein; und wenn ich bann beschloß, ein frommes Leben zu führen, so ward ich inne, weder sicher zu wissen, was Gott wohlgefällig fei, noch Kraft genug zu haben, auf ungewiffe Hoffnung hin die fleischlichen Begierben zu unterbrucken "). Da faßte ich ben Entschluß nach Aegopten zu reisen, um bei Magiern und Rekomanten über die Unsterblichkeit ber Seele Aufschluß zu etbalten, und fonnte nur durch die dringenden Borstellungen eines Fremdes, daß dies etwas Sündhaftes sei und auf ewig den

Diese schöne Schilderung, selbst sicher bem Leben entnommen, ik mehrsach benust worden, den innern Zustand solcher suchenden Clemensus, derem es in der damaligen Zeit gewiß sehr viele gab, zu beschreiben. So Teschirner a. a. D. S. 806 ff., Reander u. a.

Frieden des Gewissens rauben werde; von der Ausführung abgehalten werden». Cap. 1-5.

aBährend ich so von Zweiseln niedergedrückt war, erscholl unter der Regierung des Kaisers Tiderius der Ruf von Christo nach Rom, erst als bloßes unbestimmtes Gerücht, dann immer bestimmter und deutlicher, und endlich trat ein Mann mit der bestimmten Verkündigung in Rom auf, der Sohn Gottes sei in Judäa erschienen und verheiße einem Jeden ewiges Leden, der den Willen des Baters thue. Da beschloß ich, seihst nach Judäa zu reisen, ordnete meine Angelegenheiten und reiste ab». Cap. 5—8.

Allein durch ungünstige Winde wird Chemens nach Alexanhier fommt er mit Barnabas zusammen, bria verschlagen. hort seiner Verkundigung des Evangeliums zu und wird genauer mit ihm befannt. Barnabas bleibt mehrere Tage bort, muß aber eines Festes wegen nach Judaa zurud. verhindert gleich mit ihm zu reisen, begibt sich ein paar Tage später auf ben Weg und fommt in Cafarea-Stratonis an, wo er burth Barnabas bei Petrus eingeführt und vonm Lettern freundlich aufgenommen wird, Cap. 8 — 16. Er trägt bem Betrus feine Zweifel vor, wird sobann von ihm in ben Grundsehren ber driftlichen Religion belehrt, von der Wahrheit derfelben überzeugt, und beschließt beständig bei ihm zu bleiben. Roch erfährt er von Betrus, daß ihm am folgenden Tage eine Disputation mit dem Magter Simon bevorstehe. Cap. 17—22.

Zweiter Abschnitt. Aufenthalt des Petrus und Clemens in Edsarea-Stratonis. Disputation des Ersteren mit Simon Magus. Simons Flucht nach Tyrus. h. II. und III.

Ganz früh am folgenden Tage fährt Petrus in seiner Unterredung mit Clemens fort. Wie schon am vorigen Tage, so
ist auch an diesem hauptsächlich die wahre Prophetie der Gegenstand des Gesprächs. Petrus zeigt, wie bei der Unfähigkeit
des Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit zu gelangen, das
einzige Mittel dazu in dem Anschließen an den wahren Propheten gegeben sei, und setzt dann den Begriff desselben und
endlich surz den Inhalt seiner Lehre aus einander. Als solchen
bezeichnet er die Lehre von Einem Grit, der die Welt geschaffen

und gerecht sei, d. h. der einem Jeden nach dem, wie er gehans delt, vergelten werde, daher denn auch die Seele unsterblich sein müsse. Die Auseinandersehung über Gottes Gerechtigkeit bringt die Rede auf den Magier Simon, der dieselbe läugnete. Elemens extundigt sich jetzt genauer nach ihm und ersährt von Aquila und Nicetas, die, zwei angenommene Kinder einer Sprophönizierin Justa, eben derselben, deren Tochter Christus von einer schweren Krankheit geheilt haute, mit Simon zusammen ersogen und aufangs befreundet, späterhin sür die christliche Religion gewonnen waren und jetzt zu den beständigen Begleitern des Petrus gehörten (h. II, 1—21.), Folgendes:

Simon fei aus Gittha in Samarien geburtig, feine Eltern Antonius und Rachel gewesen. Bu Alexandrien habe er die Magie erlernt, sich sobann bem Täufer Johannes 2) angeschlossen und fei der bewährteste von seinen dreißig Schülern geworden. Da Johannes währenb einer Abwesenheit Simons gestorben sei, habe sich Dositheus seiner Stelle bemächtigt, sei jeboch aus derselben durch die List bes Magiers verbrängt worben; dann habe Simon die Helena jur Gattin genommen, wolche er, wie er sich selbst für eine Incarnation ber höchsten Kraft gehalten miffen wollte, für bie Allmutter, bie Substang und Weisheit ausgegeben. Da er obendrein viele Wunder verrichtet habe, sich in Feuer gewälzt, ohne zu verbrennen, die verschiedensten Gestalten angenommen u. s. w., so habe er bei sehr Bielen Glauben gefunden, «ja wir felbst hatten uns sicher tauichen laffen», sagt Aquila, «wenn wir nicht gewußt hatten, daß er mit Hulfe ber Magie alles dies verrichtete. Roch waren wir mit ihm befreundet, als er aber endlich sogar einen Mord beging, da ermahnten wir ihn anfangs, von seinem Lebenswanbei abzustehen, als wir aber bamit kein Gehör fanden, wandten wir und von ihm ab». Petrus nimmt hiervon Beranlaffung, über sein Berhältniß zum Magier zu reben, und zeigt, wie nach dem Geundgeset bes Universums, dem Geset der Syzygien 3), juerft das Schlechtere dem Bessern voraufgehe, und somit auch,

<sup>2)</sup> Diesen Johannes ift in den Clementinen ein schlichtes Loos gefollen. Bergl. Lehrbegriff &. 3. Ann. 9.

<sup>3)</sup> Beggl. Lehrhegriff §. 3.

bevot durch ihn die Boller vom Polytheismus befreit werden könnten, ein Apostel des Teufels habe auftreten müssen. Sodann zeigt er den Unterschied von göttlichen und dämonischen Wundern. h. 11, 22—34.

Bahrend diefes Gesprächs tritt Zachaus herein und meldet, daß die Disputation auf den folgenden Tag verschoben werden muffe, da Simon für heute behindert sei. Ueber biesen Ausschub traurig, wird Clemens von Petrus darauf hingewie sen, daß Alles unter ber weisen Leitung Gottes fiehe, also auch das, was uns anfangs unangenehm scheine, am Ende boch zu unserm Besten diene, wir uns mithin auch bei ben widrigsten Schickfalen ber Traurigkeit nicht hingeben burften. Dich», fährt Petrus fort, «biesen Aufschub nicht betrüben, o Clemens, vielleicht ift er von Gottes Borfehung zu Deinem Heile angeordnet. Da ich nämlich in Erfahrung gehracht habe, worüber Simon disputiren will, so kann ich Dich vorher mit bem Gegenstande ber Unterredung genauer bekannt machen, das mit Du Dich nicht schwankend machen läßt, wenn Simon ben Sieg bavon tragen sollte.» Dann theilt er bem Clemens mit, was den Gegenstand der Disputation ausmachen werde, und ertheilt ihm über das Berhältniß der Schrift (des alten Teftaments) zur Lehre bes mahren Propheten genauere Belehrung. Er zeigt, wie in ber Schrift Wahres und Unwahres vermischt vorliege, und Simon sich an bas Lettere halten werbe. h. II, 35 -- 53.

Beim Anbruch bes folgenden Tages sindet Clemens und die übrige Umgedung des Petrus diesen im Gebet begriffen. Dann wird das Gespräch vom gestrigen Tage weiter fortgesset, die Zachäus meldet, das Alles zur Disputation bereit sei. Durch ein Gebet, dei welchem Clemens nicht zugegen sein dars, da er die Taufe noch nicht empfangen hat, bereitet sich Petrus vor und tritt dann heraus vor das versammelte Volk, in dessen Antite der Magier steht. h. III, 1—29. Mit den Worsten: «Friede sei mit Euch» begrüßt er die versammelte Menge. «Wir bringen Euch Frieden», redet er dieselbe an, «aber ich sage Euch, erträglicher wied es Sodom und Gomorrha ergehen am Tage des Gerichts, als Euch, wenn Ihr uns nicht folgt, wenn Ihr nicht allein das, was Ihr durch Eure Vernunst

erkennen konntet, nicht erkannt habt, nicht allein, da Ihr von uns hörtet, nicht zu uns gekommen seib, sonbern auch jest, da wir zu Euch gefommen, uns feinen Glauben schenft.» zeigt sobann, wie Gott Alles geschaffen, und zwar bes Menschen wegen, wie bies uns zur größten Liebe und Dantbarkeit auffordere, es mithin die größte Sande sei, dies zu vertenmen und außer diesem Einen Gott mehrere Götter zu verehren. h. III, 30 -37. Als Petrus ausgerebet, nimmt ber Magier bas Bort. (Bas suchft Du'>, ruft er bem Betrus zu, abie versammelte Menge durch Lügen zu täuschen, indem Du ihr den Glauben einreben willst, baß es nur Einen Gott gebe, ba boch die heiligen Bucher ber Juden eine Mehrzahl von Göttern leho ren. Bor allen Anwesenden will ich Dir zeigen, daß diese eine Menge von Göttern annehmen, daß der Gott, welcher die Welt erschaffen, nach ber Schrift ein schwaches, charakterloses Wefen ift, es also einen andern höhern geben muß, der in jeder Sinsicht volltommen ift». h. III, 88.

Drei volle Tage dauert die Disputation. Simon wird in allen Behauptungen widerlegt und entflieht beim Andruch des vierten Tages nach Tyrus in Phonizien. Nach einigen Tagen erhält Petrus hiervon Nachricht und faßt sogleich den Entschluß, ihm dahin zu folgen, seiner verderblichen Wirksamseit entgegen-puarbeiten. Bevor er aber Casarea verläßt, sest er den Zachaus zum Bischof der dortigen Gemeinde ein, der nach ansängslicher Weigerung diese Stelle übernimmt, ordnet die kirchlichen Berhältnisse und ertheilt Vielen die heilige Tause. Noch einige Tage verspricht er, dort bleiben zu wollen, und schickt den Clemens, Aquila und Nicetas nach Tyrus voraus, ihm von dem Treiden des Beagiers schristlich Nachricht zu geben. h. III, 39—73.

Dritter Abschnitt. Clemens mit Aquila und Ricetas nach Tyrus voraufgeschick. Borgange
daselbst. Flucht des Magiers von hier nach
Sidon. Disputation des Clemens mit Apion.
Anfunft des Betrus. h. IV. V. VI.

So begeben sich denn Clemens, Ricetas und Aquila von Cisarea nach Tyrus und bleiben dem Besehl des Petrus gemäß bei Berenice, der Tochter derselben Justa, welche Ricetas und Aquila an Kindes Statt angenommen hatte. Von ihr ex-

ten, wie er durch die unglaublichsten Wunder die ganze Stadt in Erstaunen seise und von der Menge für einen Gott gehalten werde. Diejenigen, welche ihn als einen Magier und Gotten darzustellen gewagt hätten, habe er bei Gelegenheit eines Gast-wahls, zu dem er sie eingeladen, mit manchertei Arantheiterz behastet. «Deswegen», so schließt sie ihre Rede, «rathe ich Euch, nichts gegen ihn dis zur Ansunst des Netrus zu unternehmen». Im Gespräch über Simon vergeht der Abend. h. IV, 1—6.

Am folgenden Morgen erhalten sie unempartet die Rachricht, daß der Magier plotlich von Tyrus nach Sidon bin abgereift sei und von seinen Schülern nur ben Alexandrinischen Grammatifer Apion, den Aftrologen Annubion und den Epifuräer Athenoborus zurückgelassen habe. Alles dieses berichten fie noch gleich benselben Morgen brieflich an Petrus. barauf in ben Strafen von Tyrus umhergehen, begegnet ihnen Apion mit Annubion und Athenodorus und mehreren Andern. Apion, noch von frühern Zeiten her mit Clemens befannt, rebet ihn an; bas Gespräch kommt auf religiose Gegenstände. Um ganz ungeftört zu sein, wird beschloffen, sich an einen rubie gen Ort zu begeben und das Anerbieten eines von den Freunben Apions, eines reichen Mannes, nach feinen Garten gu gehen, angenommen. h. IV, 6 - 10. - Rach einem Eingange über den Unterschied der Gewohnheit und Wahrheit geht Clemens auf die verschiedenen Gestaltungen des Heidenthums ein und zeigt ihre Nichtigkeit und Berwerflichkeit, indem er vorzüglich geltend macht, baß der heibnischen Religion alle Motive zu einem sittlichen Leben fehlen, sie vielmehr vielfach zur Unsittlichkeit reize und Verantaffung gebe. So vergeht die Zeit, und Apion muß seine Vertheibigung der allegorischen Deutung der heibnischen Mythen auf den folgenden Tag verschieben. h. IV, 11-25.

Als sie am folgenden Tage wieder zusammen kommen, sehlt Apion. Da Clemenst hört, daß derselbe krank sei, schlägt er vor, zu ihm zu gehen, wird sedoch durch das Bitten aller Anwesenden bestimmt, da zu bleiben und in seinem Bortrage sortzusahren. h. V, 1. Diesmal gibt er der Unterredung eine andere Wendung. Hatte er am vorigen Tage in abstracto

# Erfies Capitel.

Inhalt, äußere Anlage, innerer Organismus, Name, historische Glaubwürdigkeit der Clementinen. Ansehne derselben in der ältesten Kirche.

### **§.** 1.

Bisherige Ansgaben ber Clementinen. Beschaffens beit bes Textes.

Die Clementinen sind zuerst von Cotelerius im ersten Theil seiner Sammlung der apostolischen Väter aus einem colbertisnischen Coder der königl. Pariser Bibliothek herausgegeben worden: SS. patrum qui temporibus apostolicis sloruerunt opp. J. B. Cotelerius e mss. codd. eruit, Parisiis 1672. Eine neue, verbesserte Ausgabe dieses Werks veranstaltete Clesticus suerst zu Antwerpen 1698, dann zu Amsterdam 1724; aus dieser lettern Ausgabe nahm Gallandi die Clementinen und verändert in den zweiten Theil seiner dibliotheca patrum aus <sup>1</sup>).

Die Hanbschrift, welche Cotelerius benutte, war nicht blos befect — es sehlt ein Theil ber neunzehnten und die ganze zwanzigste Homilie?) —, sondern auch in hohem Grade incorrect. So ist denn der Tert der Clementinen ungeachtet der Correcturen eines Cotelerius, Davisius, Clericus höchst sehlers haft. Dies, verbunden mit dem Umstande, daß sich die genannsten Werke, in welchen die Clementinen abgedruckt sind, nur in den Händen Weniger besinden, macht eine neue correctere Ausgabe unserer Schrift zu einem mehrsach gefühlten Zeitbedürsniß.

Daß der Text auch mannigfach interpolirt sei, ist von vielen Seiten behauptet worden, namentlich hat man Wiber-

<sup>1)</sup> Venetiis 1766.

<sup>2)</sup> Bergl. 5. 2. Abschn. VII.

fprüche, beren sich nicht wenige in unserer Schrift sinden, häufig durch die Annahme einer Interpolation erklaren wollen. der ist man hierin seboch zu weit gegangen 3). Abgesehen bavon, daß ber Mangel an Bestimmtheit ber dogmatischen Ueberzeugung, ber in ber eigenthumlichen Richtung bes Berfaffers tief begründet ist, nothwendig Widersprüche herbeiführen mußte, können wir von einem Schriftsteller, welcher bestimmt ben Grundfat einer materiellen Accommobation ausspricht, vorausseten, daß er, wo sich Weranlassung hierzu barbot, auch selbst Gebrauch von demselben gemacht haben wird. Es kommt noch hinzu, daß die Versuchung zur Interpolation um so weniger nahe lag, als es, wie wir bies spater sehen werben, mehr als eine ber Rechtglaubigkeit naher gebrachte Ueberarbeitung unserer Schrift gab. Damit will ich jedoch keineswegs in Abrebe ftellen, baß nicht hin und wieder Interpolationen vorgenommen sind, im Gegentheil läßt sich dies in manchen Stellen bestimmt barthun; nur das behaupte ich, daß man mit ber Annahme einer Interpolation nicht gleich überall bei ber Hand sein barf, wo fic in einzelnen Stellen eine Abweichung von einer sonft unserm Berfasser gewöhnlichen bogmatischen Ansicht kund gibt, sonbern daß hier mit der größten Vorsicht zu verfahren ift.

#### **S. 2.**

## Inhalt ber Clementinen.

Den Hauptbestandtheil der Clementinen bilden zwanzig in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus verfaste Homislien. Ihr Inhalt ist furz folgender:

Erker Abschnitt. Clemens, von Durft nach Wahrheit getrieben, entschließt sich nach Jubaa zu reisen, kommt mit Petrus in Casarea-Strato-

<sup>2)</sup> Wenn z. B. Colln a. a. D. ber Meinung ist, bas die Stelle d. XVI, 16 st. von einem Arianer eingeschoben worden set, und Exedner über Essäer und Ebioniten S. 306. die Stelle h. III, 6. für verfälscht exklart, so werden wir im Lehrbegriff an den betressenden Stellen zeigen, das beides mit Unrecht geschehen ist.

<sup>1)</sup> Ueber bie übrigen Bestanttheile der Clementinen vergl. 5. 2.

niszusammen und wird durch ihn von der Bahe heit ber driftlichen Religion überzeugt, h. I.

In der ersten Homilie melbet Clemens dem Jacobus, wie er von Kindheit an eine ernstere Lebensrichtung genommen habe, und häufig ber Gebanke an ben Tob und bamit zugleich bie Frage, was nach bemselben sein werbe, ob es ein ewiges Leben gebe, ober mit diesem Leben bas Dasein ende, und andere ahnliche, ob die Welt von Ewigkeit her gewesen, ober einen Anfang genommen habe, in ihm aufgestiegen seien. «Bon solchen Zweis. feln gequalt», fährt er fort, «wandte ich mich an die Schulen der Philosophen, aber vergebens suchte ich bei ihnen Aufschlus. Bu einer Zeit gewann die Behauptung, daß die Seele unfterblich sei, die Oberhand, zu einer andern aber die entgegengesette, und ich gelangte bald zu der Ueberzeugung, daß ich hier die Wahrheit vergebens suche, und seufzte aus der Tiefe der Seele nach Rettung aus biesem Zustande. Wollte ich mich bieser Gebanken ganzlich entschlagen und mich überreben, es sei in jedem Fall besser, mich nicht zu qualen, — ende das Dasein mit diesem Leben, so sei es besser, sich das Leben nicht zu verbittern, gebe, es aber ein Leben nach bem Tobe, so sei meine jesige Traurigkeit ohne Grund, — bann brangte sich mir bie Borstellung auf, wie, wenn es ein ewiges Leben geben, und mich bort härtere Qualen erwarten sollten, wenn ich hier nicht fromm gelebt habe. Ich suchte mich bann zu überreben, baß dem nicht so sei. Aber wenn es doch so ware, siel mir ein; und wenn ich bann beschloß, ein frommes Leben zu führen, so ward ich inne, weder sicher zu wissen, was Gott wohlgefällig sei, noch Kraft genug zu haben, auf ungewisse Hoffnung hin bie fleischlichen Begierden zu unterbrucken "). Da faßte ich ben Entschluß nach Aegypten zu reisen, um bei Magiern und Rekromanten über die Unsterblichkeit der Seele Aufschluß zu erhalten, und konnte nur durch die bringenden Borstellungen eines Freundes, daß dies etwas Sündhaftes sei und auf ewig den

Diese schöne Schilberung, selbst sicher bem Leben entnommen, ift mehrsach benutt worden, ben innern Zustand solcher suchenden Glemenster, deren es in der damaligen Zeit gewiß sehr viele gab, zu beschreiben. So Azschirner a. a. D. S. 406 ff., Reander u. a.

perweilen und folgt, machbem er in wenigen Tagen Wide für seine Lehre gewonnen und hie kirchlichen Verhältnisse geordnet hat, dem Magier nach Berytus. h. VII, 5—8. Als er hier antommt, ist grade ein Erdbeben; diesen Umstand bezuht der Magier, das Voll gegen Petrus ausmwiegeln. Alieht diesen Menschen», ruft er den Einwohnern zu, er ist ein Magier, glaubt mir, das Erdbeben-rührt von ihm her, er hat Euch die Arankheiten zugeschicht, von denen Ihr heimgesucht werdet». Petrus geht hierauf ein: Aa, ich fann dies alles», erwiederz er, eund wenn Ihr mir nicht gehorcht, will ich Eure ganze Stadt zerftören». Dann besiehlt er dem erschrosenen Volk dem Simon wie seine Anhänger gänzlich zu meiden, worauf die Einwohner ihn augenblicklich aus der Stadt heraustreiben. Rachdem dies geschehen, hebt Petrus folgendermaßen an:

«Wenn es in meiner Macht stände, Erdbeben zu ervegen und zu thun, was ich wollte, dann hätte ich nicht ben Simon aus der Stadt vertrieben, sondern ihn zu meinem Freunde gemachte damit er nicht auch fernerhin durch seine Berläumdungen gegen mich Vielen an ihrem wahren Heile hinderlich wäre. selbst ist, wenn Ihr mir glauben wollt, ein Magier, er ist der Verläumber, ein Diener ber Bosheit, er ist es, ber Euch die Arankheiten zugeschickt hat. Ich bin ber Anecht des Gottes, der die Welt erschaffen, ein Schüler des wahren Propheten und perfündige als solcher Wahrheit, ja ich kann Euch auch von den Arankheiten befreien, die er Euch zugeschickt hat, wenn Ihr Euch zur wahren Religion bekehrt». Auf diese Rede hin sallen Alle vor ihm nieder und werden durch sein Gebet geheilt. wenige Tage kann er bort bleiben; Biele werden fürs Christenthum gewonnen und getauft. Dann ordnet er die firchlichen Berhältnisse und eilt nach Byblus, ba er hier aber ben Dagier nicht mehr trifft, folgt er ibm auf der Stelle nach Tripolis bin. h. VII, 9—12.

Eine große Menge Menschen aus Tyrus, Sidon, Berytus und Byblus waren dem Petrus hieher gefolgt, alle werden von den Einwohnern bereitwillig aufgenommen, Petrus selbst bleibt mit seinen genauern Freunden im Hause des Maroon. Auch von hier entslieht der Magier sogleich nach Sprien hin.—

Um folgenden Tage will Petrus anfangs noch nicht bf fentlich auftreten; da ihm sedoch gemeldet wird, daß das Wolf mit großer Ungeduld ben Zeitpunkt seines Auftretens erwarte, entschießt er sich bazu. Um bem verberbsichen Einflusse bes Magiere entgegenzuwirken, zeigt er zuerft, daß der Weltschöpfet ber höchste Gott und keineswegs ein so schwaches und allen Affecten unterliegendes Wesen sei, wie Simon ihn dargestellt habe; sobann nimmt er, da Biele mit bamonischen Krankheiten behaftet waren, hiervon Beranlaffung, die Lehre über die Das monen genauer zu entwickeln. «Wollt Ihr», so schließt er seine Stebn kein Tempel bes heiligen Geiftes werden, bann bemüht Gut vor Allem, jenen unfaubern Geift aus Euch auszutreiben. Mus burch' die Taufe und burch nach berfelben verrichtete gute Botte ift dies möglich. Deshalb laßt ab vom Glauben an Die Gögen, laßt ab von ihren unreinen Mahlen, begeht keinen Mord, keinen Chebruch, keinen Diebstahl, haffet bie nicht, welche ernicht verdienen, thut überhaupt nichts Boses. Sonst werdet Ihr in diesem Leben von den Dämonen und schweren Krankheiten geplagt, in jenem aber ewige Strafen zu erleiben haben. ich Euch heute gesagt, mag genügen. Wer von Euch seine Gesundheit wieder erlangen will, mag hier bleiben, Ihr Uebrigent mögt in Frieden nach Hause gehen». Alle bleiben bort, die einen, um ihre Gefundheit wiederzuerhalten, die andern, um bie Hellung mit anzusehen. Petrus heilt alle Kranken und entläßt die Menge mit dem Befehl, sich am folgenden Tage zeitig wieber einzusinden. h. VIII, 1 — 24.

Am solgenden Tage sährt Petrus in seinen Lehrvorträgen an das Bolt sort, beginnt mit der Erzählung der Sündsluth und sest dann die Entstehung des Polytheismus auseinander. Der Aussorderung, sich zur Berehrung Eines Gottes zu wenden, gibt er dadurch größern Nachbruck, daß er zeigt, wie sie sonst in diesem Leben beständig von den Dämonen zu seiden hätten. Auf diese Weise kommt er wieder auf die Dämonen und fährt in seiner gestrigen Belehrung über dieselben fort. Ir. IX, 1—23.

Drei volle Monate verweilt Petrus in Tripolis, täglich in seinen Betehrungen fortfahrend und Biele für seine Lehre gewinnend. h. X, 1—26. h. XI, 1—34.; gegen das Ende dieset Zeit erfolgt die Taufe des Clemens. Nach einer eine

beinglichen Warnung vor Irrlehrern schilft er einige seiner Anshänger nach Antiochien in Sprien vorauf, ihn dort zu erwarten, setzt den Marson zum Bischof ein, erwählt Presbyteren und Diakonen und begibt sich sodann auf die Reise nach Antiochien. h. XI, 35. 36. Am ersten Tage gelangen sie nach Orthosia. Hier schilft Petrus Aquila und Ricetas mit einem Theil seiner Anhänger nach Laodicea, mit dem Versprechen, zwei oder drei Tage nach ihrer Ankunst ebenfalls dort eintressen zu wöllen. Dann begibt er sich auf die Reise nach Antaradus. h. XII, 1—3.

Fünfter Abschnitt. Clemens theilt dem Petrus seine frühern Schickale mit, wie er Bater, Wutter und Brüder verloren habe. Unerwarstetes Wiedersinden seiner Mutter. Ankunft in Laodicea. Wiedersinden seiner Brüder und seines Baters. h. XII, 4.—XIV, 10.

Eine zufällige Aeußerung des Clemens zu Petrus, dem er seine Freude darüber an den Tag legt, daß er nicht mit voraufgeschickt sei, sondern bei ihm bleiben könne, Du vertrittst mir die Stelle meines Baters, meiner Mutter und meiner Brüder», führt das Gespräch auf seine Familienverhältnisse. Bon Petrus ausgesordert, berichtet Clemens Folgendes:

«Meine Eltern, Faustus und Matthibia, ber kaiserlichen Familie verwandt, hatten außer mir noch zwei ältere Söhne, Faustinus und Faustinianus. Gleich nach meiner Geburt mußte meine Mutter, wie mir mein Bater spaterhin mittheilte, Rom mit meinen beiden altern Brüdern auf zehn Jahre verlaffen und nach Athen gehen. Als aber mein Bater in langer Zeit gar nichts von ihnen vernahm und endlich in Erfahrung brachte, daß sie gar nicht in Athen angekommen waren, entschloß er sich, sich selbst auf Reisen zu begeben, um sie aufzusuchen. Seit dieser Zeit — ich war damals zwölf Jahre alt — habe ich nie etwas wieder weber von meinem Bater, noch meiner Mutter und meinen Brüdern gehört, höchstwahrscheinlich sind sie alle längst gestorben, da bereits zwanzig Jahre seit der Abreise meines Vaters vergangen find». Petrus nimmt innigen Antheil an seinem Schicksal und kann sich ber Thränen nicht enthalten. h. XII, 4—11. —

Auf die Bitten einiger Begleiter entschließt sich Petrus,

am solgenden Tage eine Ausstucht nach der Insel Arabus m machen. Während die Uebrigen sich entfernen, um die Merka würdigkeiten ber Insel in Augenschein zu nehmen, bleibt Betrus jurud und betrachtet eine alte Frau aufmerksam, die am Wege sitt und bettelt. Als er sich mit ihr in ein Gespräch einläßt und nach ihren frühern Schicksalen erkundigt, erfährt er, daß ste früher in glänzenden Verhältnissen gelebt, ihr Mann bem faiserlichen Hause verwandt gewesen und sie drei Söhne gehabt. Da aber ber Bruber ihres Mannes in unreiner Leibenschaft für sie entbrannt sei, so habe sie, um seinen Nachstellungen zu entgeben, fich entschlossen ihre Heimath auf langere Beit zu verlassen, und zu dem Ende ein Traumgesicht vorgegeben. So habe sie mit ihren beiben altesten Sohnen Rom verlaffen, um nach Athen zu gehen, sei aber burch ungunstige Winde verschlagen worden und habe endlich Schiffbruch gelitten, in welchem sie allein gerettet und nach dieser Insel hin verschlagen sei. Bon einer Frau, beren Mann auf einer Seereise ertrunten sei, freundlich aufgenommen, habe ste lange Zeit bei ihr gelebt, jest sei jene aber erkrankt, und auch sie selbst an beiben Handen gelähmt und unfähig zu arbeiten, baher in die traurige Rothwenbigleit versest, durch Betteln ihr Leben zu friften. h. XII, 12-18. So ergibt fich benn, daß sie bie tobtgeglaubte Mutter bes Glemens, Matthibia, ist, und es erfolgt die erste Scene des Wiebererkennens. Auf die Bitte der Matthidia gibt Petrus ihrer Freundin, wie ihr selbst, die Gesundheit wieder. Roch an demselben Tage segeln Petrus, Clemens, Matthibia mit ben übrigen Begleitern nach Antarabus zurud. Die Bitte ber Mutter, auch ihrer Freundin die Gesundheit wiederzuschenken, gibt dem Betrus Beranlassung, ben Unterschied bes Wohlwollens und ber allgemeinen Menschenliebe auseinanderzuseten, und daran weis tere Belehrungen zu knüpfen. h. XII, 19-33.

Bon Antaradus geht die Reise weiter über Balanda, Paldus, Gabala nach Laodicea, wo sie mit Ricetas und Aquila
wieder zusammentressen. Beide sind, wie sich jest offenbart, die
vermeintlich bei jenem Schiffbruch ertrunkenen Brüder des Clemens, Faustinus und Faustinianus. Sie waren in der Racht,
in welcher das Schiff scheiterte, von Seerdubern gesangen genommen und als Sclaven an eine Frau, Ramens Justa ver-

kauft, von ihr aber an Kindes Statt angenommen worden. Jest ist der sehnlichste Wunsch der Mutter, sogleich getauft zu werden. Allein eine Vorbereitung durch Fasten erklärt Petrus für nothwendig und schreidt ihr deshald einen Tag hierzu vor, und alle Vitten, wie die Versicherung der Mutter, die beiden vorigen Tage nichts als Wasser genossen zu haben, können ihn nicht bestimmen, hiervon abzugehen, da nur das Fasten eine rechte Vordereitung auf die Tause sei, welches wegen derselben übernommen werde. h. XIII, 1—12. Den noch übrigen Theil des Tages verwendet Petrus, über die Tugend der Keuschheit zu reben. h. XIII, 13—21.

Ganz früh am folgenden Tage sindet die Taufe der Matthibia im Meere Statt. Während die drei Söhne ihre Mutter nach Hause begleiten, hält sich Petrus noch länger auf, da ein alter Mann, der von fern die ganze Taushandlung mit angesehen hatte, zu ihm herantritt. Mitleiden, sagt er zu Vetrus, habe ihn ergriffen, als er sie nach der Tause habe beten sehen, da es weder einen Gott, noch eine Vorsehung gebe, sondern Alles einer eisernen Nothwendigkeit unterliege. Petrus läßt sich in ein Gespräch mit ihm ein und erkennt, daß es der Vater des Clemens, Faustus, ist. So erfolgt die dritte Scene des Wiedersehens. h. XIV, 1—10.

Sechster Abschnitt. Disputation mit dem Vater. Seine Bekehrung zu verhindern eilt Simon Magus von Antiochia nach Laodicea. Dispuztation zwischen dem Magier und Petrus; mitzten in derselben endet die Handschrift der Hozmilien. h. XIV, 11—h. XIX, 14.

Nach der ersten Freude des Wiedersehens kommt das Gesspräch auf die Behauptungen des Faustus, daß Alles nach einem unabänderlichen Fattin geschehe, zurück. Da aber weder Faustus noch Petrus in den mathematischen und astrologischen Kenntnissen bewandert sind, so erbietet sich Clemens mit dem Astrologen Annubion im Beisein seines Vaters disputiren zu wollen, sobald sie nach Antiochia, wo er sich mit Simon Masgus aushalte, gekommen wären. h. XIV, 11. 12. Der solgende Tag vergeht in Unterredungen über religiöse Gegenstände; wenn Petrus gleich das Thema über den Fatalismus nicht

gradezu wieder ausnimmt, so bemüht er sich doch, den Faustus durch Himmeisung auf sein eigenes wunderbares Schicksal zum Glauben an eine Vorsehung zu sühren. Faustus zeigt sich emplänglich für die Wahrheit, und, obwohl er noch nicht von seinen frühern Ansichten zurückgebracht wird, lassen die Reden des Petrus doch einen tiesen Eindruck in seinem Gemüth zurück. So vergeht der ganze Tag, und Petrus muß sich eine genauere Auseinandersehung der christlichen Lehren für den solgenden Tag verbehalten. h. XV, 1—11.

Schon ift Petrus am folgenben Tage im Begriff, por bem versammelten Volk in Gegenwart bes Faustus die Lehren ber wahren Religion zusammenhängend zu entwickeln, als er ganz merwartet bie Nachricht erhalt, baß Simon von Antiochia mit Athenodorus und einigen Andern angekommen sei. Mittlers weile tritt schon Simon selbst in die Versammlung herem. habe erfahren», rebet er ben Petrus an, «baß Du gestern bem Faustus zu zeigen versprochen hast, baß nur Ein Gott sei. Bor Allem bin ich über Deine Klugheit erstaunt, daß Du zu hoffen wagft, biefen weisen Mann für Deine Ansichten zu gewinnen. Aber was Du willst, sollst Du nicht erreichen, ich bin hier und will Deine lügenhaften Reben aufbecken. entfernt gewesen, so mochte es Dir vielleicht boch gelungen sein, ben weisen Mann zu tauschen und für Deine Anfichten zu ges winnen, da er die heiligen Bucher ber Juden nicht kennt. Go beginnt benn die Disputation, welche drei Tage hindurch währt. Von einer Behauptung wird Simon zur anbern zurückgebrangt, breimal gibt er fremde Ansichten für die seinigen aus b), immer wird er søgleich widerlegt, seine mahre Ueberzeugung wird endlich von Petrus aufgebeckt (h. XVIII, 12.), und auch diese in ihrer Richtigseit gezeigt. h. XVI—XVIII, 20. Da ruft Sie mon aus: «Ferne sei es von mir und meinen Freunden, Deine Worte länger anzuhören; ich hätte von Anfang an von der Disputation abstehen sollen, ba ich bas Wort von Dir vernahm, daß Riemand Dich überreben könne, etwas, was gegen den Weltschöpfer gesagt sei, zu glauben, weder Engel, noch Pro-

<sup>4)</sup> Bergl 5. 6.

pheten, noch die Schrift», — und ist im Begriff sich zu entsernen, bleibt aber, von Petrus zurückgerusen, da. «Du wurdest bestürzt», redet er den Magiet an, «als Du dies hörtest, vernimm jett noch etwas Größeres. Wenn auch wirklich der Gott, welcher die Welt geschaffen, ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wesen ist, so würde ich dennoch nicht aushören, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu thun, denn wer den nicht liebt, welchem er sein Dasein verdankt, kann Riemand lieden. Ja wenn es einen höhern Gott geben sollte als den Weltschöpfer, so muß dieser mich lieden, weil ich dankbar din gegen den Gott, von dem ich mein Leben habe, Dich aber, der Du Deinen Urheber verläßt, kann er unmöglich lieden, da er Deine Treulosigkeit kennt. Du bist ein Diener der Bosheit, ohne es selbst zu wissen». —

So ist der Magier ganz überwunden. — Aber noch will er ein Mittel versuchen, will auch seinerseits ben Petrus in bie Deswegen bricht er ab und richtet an ihn die Enge führen. Frage, woher bas Bose seine Entstehung habe. Doch biese Untersuchung muß auf den folgenden Tag verschoben werden. h. XVIII, 21—23. Den folgenden Tag tritt Simon gleich mit ber Frage hervor, ob es ein selbstständiges boses Princip gebe, mas Betrus unbedenklich zugibt und durch einen Ausspruch Christi Auf seine weitern Fragen, ob dasselbe erschaffen sei, und von wem und wozu, weigert Petrus sich Anfangs einzugehen, weil darüber in der Schrift nichts enthalten sei. Als Simon ihm dies jedoch als ein Zugeständniß seiner schlechten Sache auslegt, läßt er sich auf diese Fragen ein und sucht zu zeigen, daß, wie man sich immer die Enistehung des Teufels bente, auf Gott keinenfalls die Schuld fallen könne. Den Beweis, daß der Teufel überhaupt geschaffen und zwar von Gott geschaffen sei, verspricht Petrus nachher zu geben und zuerst nur zu zeigen, baß, wenn er bem Weltschöpfer sein Dasein verbante, dieser boch von aller Schuld frei sei. Mitten in dieser Untersuchung endet die Handschrift der Homilien.

Siebenter Abschnitt. Was Inhalt bes fehlenben Theiles ber Homilien gewesen sein muß.

Was den Inhalt der letten Hälfte der neunzehnten und

ber ganzen zwanzigsten Homilie 6) ausgemacht haben wird, tagt . sich nach bem Voraufgegangenen mit ziemlicher Sicherheit be-Zunächst wird Petrus in ber neunzehnten Homilie noch das entwickelt haben, was er h. XIX, 12. nachher zu zeis gen verspricht, daß der Teufel weder unerschaffen, noch von einer andern Macht als von Gott geschaffen sei. Daß bies die lette Disputation mit Simon Magus gewesen sein muß und nicht auch in dem verlornen Theile noch eine solche Statt gefunden hat, läßt sich sowohl baraus, bap Simon — wie wir gesehen — schon am Ende ber achtzehnten Homilie völlig befiegt erscheint und nur in der neunzehnten noch eine Frage aufwirft, um ben Petrus in die Enge zu treiben, als auch aus bem Umstand, daß ohnehin Vieles in ber zwanzigsten Homilie erwähnt worden sein muß, mit ziemlicher Sicherheit vermuthen. — Sobann wird in bem fehlenden Theil der Homilien Petrus mit seinen Begleitern nach Antiochien gereiset sein und auch bort die Einwohner zum Christenthum befehrt haben. Denn einmal wird im Schluß ber elften Homilie (c. 36.) berichtet, daß Betrus einige seiner Anhänger borthin voraufgeschickt habe, mit dem Auftrage ihn bort zu erwarten, sobann aber verspricht Clemens h. XIV, 12. mit Annubion, welcher sich zu Antiochia befand, über den Fatalismus bisputiren zu wollen. Run hatten sich aber nach h. XVI, 1. nur Simon und Athenodorus, aber nicht Annubion, von Antiochia nach Laodicea begeben. Demnach wird in der zwanzigsten Homilie die Reise nach Antiochien berichtet sein. Daß aber vorher auch ber Anordnung ber kirchliden Berhältniffe und Einsetzung eines Bischofs in Laodicea Erwähnung gethan sein wird, wird uns gewiß mehr als mahr= scheinlich erscheinen, wenn wir barauf achten, wie basselbe von allen Städten berichtet worben ift, in welchen Petrus fich, wenn auch nur ein Paar Tage, aufgehalten hat. Ferner wird in der zwanzigsten Homilie auch jene versprochene Disputation des Clemens mit Annubion mitgetheilt worden sein, wobei natürlich Clemens als Sieger bavon gegangen ift. Daß auch der Bater

<sup>6)</sup> Daß ursprünglich zwanzig homilien gewesen sind, erhellt aus ber Angabe der von Cotelerius benugten handschrift: «περιεχει δλ ή αὐτή βίβλος τάδε, προλόγους τρείς, όμιλίας εἴχοσιν».

wird, ist gewiß schon baraus, daß er gleich Ansangs für die von Petrus vorgetragenen Lehren (h. XV, 5.) Empfänglichkeit wigt, mehr als wahrscheinlich; vielleicht fand diese Besehrung grade in Folge der Disputation des Clemens mit Annubion Statt, da seine fatalistischen Ansichten von Petrus, welcher der aftrologischen Kenntnisse nicht kundig war, nicht gründlich widerlegt werden konnten (vergl. h. XIV, 12.). Auch der Bestehrung der Einwohner Antiochia's, wie der Anordnung der dortigen firchlichen Berhältnisse wird gedacht worden sein.

Bom Schluß der Recognitionen, die allerdings fast eben dieselben geschichtlichen Verhältnisse singiren, kann man gewiß nicht, wie Cölln will?), auf den unserer Homilien schließen, da das dort berichtete abgeschmackte Mährchen von der Verwandslung des Vaters des Clemens durch Simon und der Heilung durch Petrus schon wegen des ganzen Charakters unserer Homilien in diesen keine Stelle gesunden haben kann. Sodamu aber sind die geschichtlichen Verhältnisse 8), wodurch die Mögslichteit einer solchen Verwandlung gegeben ist, nur in den Reservandlung gegeben ist, nu

cognitionen, nicht in unsern Homilien vorhanden.

### **§. 3.**

Bestandtheile ber Clementinen außer jenen zwanzig Somilien.

Außer den manzig Homilien, deren Inhalt im vorigen S. angegeben ist, umfassen die Clementinen nach Angabe der von Cotelerius benutten Handschrift (respiézet de haven bie Alog woodbyoug resig, dutliag elkoate) drei den Homilien worausgeschiete Arologen. Voran steht ein Brief von Petrus, worin dieser den Jacobus um die strengste Geheimhaltung seiner ihm übersandten ungebynava ersucht. Diesem Briefe schließt sich ein Bericht von dem Versahren des Jacobus nach dem Empsang desselben an. Es wird erzählt, wie er die Presbyter zusammenberusen und ihnen eine Beschwörungssormel für die vorsammenberusen und ihnen eine Beschwörungssormel für die vors

<sup>7)</sup> Ueber Clementinen, in Ersch und Gruber Thl. 18.

<sup>-\$)</sup> Bergi. Cap. 111. §. 6. 1.

gelegt, benen das Buch in Jukunst mitgethalt werden sollte, baher dieser Bericht überschrieben ist: deapagropia mest wär voö kisklov dapkaróven. Dann solgt ein Brief von Clamwens an Jacobus, worin Clemens diesem den Tod des Petrus meldet, seiner Einsehung durth denselben in das römische Episthopat gedenst, und endlich des ihm von Petrus gewordenen Aufstrags, den hauptsächlichsten Inhalt seiner (des Petrus) auf den verschiedenen Reisen gehaltenen Lehrverkindigungen dem Jacobus verschiedenen Reisen, Erwähnung thut. Hieran schließt sich die Mittheltung derselben in den Homilien unmittelbar an, die gleichsalls in Form eines Briefs von Clemens an Jacobus versaßt und überschrieben sind: Klypsvog vär Ilsegov drudypusär xogorpassar diesen kaldnusär

Es ist zunächst die Frage zu beantworten, ob diese brei noodopor mit den Homilien ein Ganzes ausmachen und somit ursprünglich zu denselben gehören, oder ob ihre Zusammenstellung in dem Coder des Cotelerius nur eine zufällige ist. Von vielen Seiten ist die Zusammengehörigkelt des einen, oder des andern, oder beider Briefe mit den Homilien in Abrede gestellt worden <sup>2</sup>).

Sehen wir zunächst auf den unmittelbar vor den Homisten stehenden Brief von Clemens an Jacobus 2), so würde je-

<sup>1)</sup> Im Betreff beiber Briefe ist biese Behauptung von Dobwell (dissertationes in Irenaeum, Oxoniae 1689. p. 441—443.), Larbener (Glaubwürdigkeit ber evangelischen Geschichte, Theil II. Abthly. I. S. 682.), Manerhoff (Einleitung in bie petrinischen Schriften, Pamsturg 1835. S. 314 ff.), Reuß (Geschichte ber heiligen Schriften bes neuen Testaments, Halle 1842. S. 82 ff.) und Schwegler (über ben Charakter bes nachapostolischen Zeitalters, in Zellers Jahrbüchern 1843. Peft I. S. 185.) ausgesprochen worden.

<sup>2)</sup> Daß dieser Brief nicht zu ben homilien gehore, haben außer den in der vorigen Anm. Angegebenen auch Coustant (epistolas rom. pontificum, tom. I. Parisiis 1721. appendix p. 3.) und Starck (in seiner Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts, Bb. II. S. 55 ff.) des hauptet. Während aber Coustant, Lardner und Mayerhoss denselben als Einleitung zu den Recognitionen betrachten und Reuß und Schwegler sich nicht weiter über denselben erklären, äußert Starck a. a. D. die Vermusthung, er gehore vielleicht zu den apostolischen Constitutionen, und Dodowell will ihn der sogenannten elementinschen Epitome (über dieselbe vergl. Cap. III. §. 10.) zueignen. Ad hanc, quas extat, opitomen pervergl. Cap. III. §. 10.) zueignen. Ad hanc, quas extat, opitomen per-

veisen zu wollen, von vorn herein scheitern, wenn die Behauptung Starcks 3) gegründet wäre, daß zwischen den Homilien und diesem Briese eine Verschiedenheit des Lehrtupus obwalte. Daß diese Behauptung jedoch gänzlich ungegründet ist, läßt sich mit Vestimmtheit darthun, nur darf man natürlich nicht erwarten, daß die dogmatische Eigenthümlichseit in diesem Briese, einem schlichten Bericht von dem Tode und den letzten Reden des Pertrus über die kirchliche Versassung, eben so start hervortrete, als in den Homilien, in denen Vorträge von Petrus an das Volk, Unterredungen mit seinen Schülern u. s. w. mitgetheilt werden.

tinet Pseudoclementis epistola ad Jacobum, heißt es bei ihm a. a. D. Run haben zwar die elementinischen Somilien auch die Ueberschrift Eneτομή und man könnte sonach glauben, daß Dodmell diese gemeint habe. Allein daß er wirklich die zar' exoxyv sogenannte clementinische Epitome hierunter verfteht, erhellt gang beutlich baraus, wenn er fortfährt: quod miror non observasse Cotelerium, Cotelerius halt aber grabe biefen Brief für eine Ginleitung zu ben homilien. Wenn er fernerbin gum Beweis für seine Meinung ben Umstand anführt, daß dieser Brief mit den Worten: «Ich schicke Dir bas versprochene Werk unter bem Titel: Kliμεντος των Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων επιτομή » gefchloffen, bie Epitome aber eine ähnliche Ueberschrift gehabt habe (et verba fore eadem in ipsa legimus Cotelerii epitome), so tann er unmöglich bie Pomilien gemeint haben, ba biefe grabe benfelben Titel führen, fonbern nur die eigentliche Epitome, welche eine ganz ähnliche Ueberschrift hatte. Endlich kommt noch hinzu, daß, pachbem Dobwell zuerft von den Recognitionen und sobann von biefer Epitome, beren Abfassung er tury vor Rufin anfest, gesprochen bat, er bann erft unsere Clementinen erwähnt (p. 446.), die er als forma recontissima aller diefer Schriften bezeichnet. Ganz gewiß verftand er alfo unter jener Epitome nicht Domilien, sonbern bie eigentliche clementinische Epitome, und seine Anficht von unserm Briefe ift bie vorbin angegebene. — Es schien mir nothmenbig, Dobwell's Ansicht genauer barzulegen, ba er zuweilen in ber angegebenen Weise falsch verstanden worden ist.

Noch ist hier Kestner zu erwähnen, ber in seiner Agape, Zena 1819. S. 219. die Acchtheit dieses Bricks vertheldigt.

<sup>3)</sup> a. a. D. (Mit bem zweiten Brief (nämlich bem Brief von Clemens an Jacobus) ist es ganz anders beschaffen, und ich begreife nicht, wie er hierher kommt. Er ist im ganzen Styl weit von jenem ersten unterschieden, auch findet sich nicht die geringste Spur von Judaismus und Ebionitismus in demselben. Die homilien sind aber nach ihm ein Erzeugnis der Ebioniten.

Dennoch läßt fich, wie bemerkt, das gleiche dogmatische Gepräge beiber Schriften mit Sicherheit aus Folgenbem nachweisen. Benn Jacobus in der Ueberschrift bes Briefs als Oberbischof aller Gemeinden dargestellt wird 4), so erscheint er hier in derselben Stellung wie in den Homilien 5), wenn ferner Petrus im ersten Capitel bes Briefs als Heibenapostel bezeichnet wirb 6), so ist ihm hier ganz dieselbe Rolle übertragen wie in den Homilien 7), und die Polemik gegen Paulus, welche hiermit nothwendig verbunden ist, sindet sich gleichfalls, und noch bestimmter, obwohl anonym, in den Homilien wieder 8). Sobann ist die Entge= gensetzung der gegenwärtigen, dem Teufel angehörenden Welt und des kunftigen ewigen Reichs, deffen Herrscher Christus sei, wie sie sich in den Homilien findet o), so auch in diesem Briefe mit den Worten τον εσόμενον αγαθόν — — βασιλέα angedeutet; wie auch die Bezeichnung Christi als dyadds fao-Leus gleichfalls ben Homilien sehr geläufig ift. Endlich tritt uns ganz dieselbe Rirchenverfassung bis in die größten Einzelnheiten in unserm Briefe, wie in ben Homilien, entgegen, und selbst eine theilweise wortliche Uebereinstimmung ift unverkennbar. Dieselbe Stellung wird hier bem Bischof, ben Presbyteren, den Diakonen angewiesen, wie in der dritten Homilie 10), die frühe Verheirathung wird im fiebenten Capitel unsers Briefs ebenso und aus benselben Gründen bringend empfohlen, wie in ben Homilien, und hier wie ba wird die Aufficht darüber den Presbyteren zur Pflicht gemacht 11).

Würde schon dies Alles uns zur Annahme nöthigen, daß die Zusammenstellung tieses Briefs mit den Homilien keine zuställige sein kann, so zeigt der Schluß des Briefs, verglichen mit der Ueberschrift der Homilien, ganz bestimmt, daß der Brief als

<sup>4)</sup> Κλήμης Ίακώβφ τῷ κυρίφ και ξπισκόπων ξπισκόπφ κ. τ. λ.

<sup>5)</sup> Bergl. weiter unten §. 6. und Lehrbegriff §. 14.

<sup>6)</sup> Πέτρος . . . . ο της δύσεως το σχοτεινότερον του χόσμου μέρος ώς πάντων ίχανωτερος φωτίσαι χελευσθείς —

<sup>7)</sup> Bergl. h. III, 59.; bas Genauere weiter unten §. 6.

<sup>8)</sup> Bergl. weiterhin §. 6. und Cap. IV.

<sup>9)</sup> Bergl. Lehrbegriff §. 1. und §. 18.

<sup>10)</sup> Bergl. Lehrbegriff §. 18.

<sup>11)</sup> Bergt. Lehrbegriff §. 17.

Einleitung zu den Homilten gehört. Deshald habe ich nicht gezögert», schließt der falsche Clemens den Brief, Die, mein Gebieter Jacobus, die Reden, welche Petrus auf seinen Reisen gehalten, kurz zusammenzusassen mit dieser Ausschrift: «Klh
µerrog rwr Néroov erriönurun xppvyuckrwr erreroun».

Banz dieselben Worte sind aber den Homilien als Uederschrift vorgesetzt. —

Somit ist erwiesen, daß der clementinische Brief als Einsteitung zu den Homilien dienen soll. Dasselbe läßt sich auch vom Brief des Petrus an Jacobus 12), wie von dem Bericht dessen, was Jacobus nach dem Empfang desselben gethan — der sögenannten deauagropia — mit Sicherheit darthun. —

Noch ist hier Neander zu ermähnen, der in seinen gnostischen Spisstemen S. 383. den fraglichen Brief nur als Frucht eines ähnlichen Stisstes als des der Clementinen bezeichnet, und in der zweiten Auflage seis ner Kirchengeschichte, Band I. 2. S. 628. ihn deshalb dem Verfasser der Clementinen abspricht, weil er sich von diesen in der Ansicht über die alttest. Propheten unterscheibet; darüber gleich nachher.

<sup>12)</sup> Die Busammengehörigkeit bieses Briefs mit ben Somilien ift von sehr Bieten geläugnet worben. Außer ben (Unm. 1.) angeführten Gelehrten, welche beibe Briefe von den Somilien trennen zu muffen glauben, haben sich Ittig (in seinem appendix dissertationis de haeresiarchis aevi apostolici, Lipsiae 1696. p. 18. u. 158.), Grabe (spicilegium Patrum, tom. I., nach ber Ausgabe Oxoniae 1714. p. 69 seqq.), Fabris cius (codex apocr. novi test., Hamburgi 1703. tom. II. p. 107.), Kleuter' (über bie Apotrophen bes neuen Testaments, Samburg 1798. S. 443 ff.), Schmidt (Kirchengeschichte, Ihl. I. S. 446 ff.), von Colln (Ersch und Gruber, Art. Clementinen) gegen die Zusammenstellung dieses Briefes mit ben Homilien erklärt, so verschieben auch somst ihr Urtheil über benfelben lautet. Die Ginen bringen ibn nämlich in Berbindung mit den Recognitionen, wie Grabe, mit dem sich Fabricius, Lardner und Mayerhoff einverstanden erklaren, mahrend die Andern ihn als Einleis tung zu einer bie auf biefen Brief verloren gegangenen, ben Clementinen vermanbten, aber pseubopetrinischen Schrift betrachten. Bare ber angebe lich petrinische Brief, von welchem Photius cod. 112. und 113. spricht, berfelbe mit dem unfrigen, so wurde biefe Bermuthung schon von ihm herruhren; bies ift jedoch nicht ber Fall, wie wir später sehen werben (Cap. III. §. 4.). Für bie bezeichnete Ansicht haben sich Dobwell, Ittig, Rleuter, Schmibt, von Colln und Reuß entschieben. ben Dodwell, Ittig und Colln biese Schrift als bas znouppa Here (über baffelbe siehe Cap. III. f. 1.) und Rleuter als die ebionitischen xyούγματα Πέτρου an, die er vom κήρυγμα Πέτρου unterscheidet, ohne sich weiter auf sie einzulassen.

Wenn auch die Nachweisung, das sich die bogmatische Eisgenthümlichkeit der Homilien ganz und gar in diesem Briefe wiedersindet, zunächst nur beweist, daß dieser Brief ein Erzeugnis derselben Richtung ist, wie unsere Homilien, und auf seine Zusammengehörigkeit mit denselben noch nicht nothwendig hinssuhrt, so wird diese doch dadurch schon sehr wahrscheinlich, daß und bei genauerer Betrachtung eine Uebereinstimmung der dogs matischen Ansichten die ins Einzelnste hin ein entgegenstritt 13).

<sup>13)</sup> Wenn die Grundlehre des ganzen Spftems ber Elementinen bie Unterscheidung bes achten Mosaismus von ben spatern Berfälschungen — von ber alttestamentlichen Religion — und die Ibentisierung bes erftern mit bem Christenthum ausmacht, so stimmt hiermit ber Inhalt bes Briefs volltommen überein. Nachbrudlich wird im zweiten Capitel Die ewige Gültigkeit bes mosaischen Gefeges behauptet, und Petrus nennt seine Lehre rouumor xhovyua, wie in den homilien, h. II, 20., das Chris ftenthum eine rommuos modirela beißt, und Petrus h. X, 6. gur Ans nahme des Geseges auffordert (vergl. Lehrbegriff g. 15. am Ende). Aber biese uxsprünglich von Moses gegebene Religion ift verschieben von ber im alten Testament vorliegenben (in biesem liegt die Bahrheit mit Irrthus mern vermischt vor, wird im erften Capitel unfere Briefe übereinstimmenb mit den Somilien, vergl. Lehrbegriff g. 11. und g. 12., behauptet). fes hat das Geseh münblich 70 Männern übergeben (Brief des Petrus c. 1. vergl. h. II, 88. III, 47., Lehrbegriff &. 12.), damit fich daffelbe in geheimer Tradition von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen follte. hat sich benn bis auf Christus von Anfang an die wahre Lehre erhalten (διά τουτο και ό καρπός της άσφαλείας μέχρι του δεύρο φαίνεται, τὸν γὰρ αὐτὸν οἱ πανταχή ὁμοεθνοὶ τῆς μοναρχίας καὶ πολιτείας epulassous zavora, heißt es in diesem Briefe c. 1., ebenso, wie in ben Demilien ausbrudlich gesagt wirb, bas Chriftus nichts Reues vorgetragen, sondern das von Anfang an ben Würdigen Bekannte in weiten Kreisen verbreitet, Lehrbegriff &. 14. u. §. 15.), und diese Arabition bilbet die Rorm für bas rechte Berkandnis ber fich vielfach mibersprechenden alts teftamentlichen Schriften (Brief bes Petrus c. 1., Behrbegriff g. 12.). Reander a. a. D. ift ber Unficht, daß diefer Brief fich von ben homilien dadurd unterscheide, bag, während die Lettern den altteft. Propheten kein göttliches Ansehn beilegen, blefer Brief baffelbe voraussete, und nur aus der Bieldeutigkeit ihrer Worte bie Rothwendigkeit eines Schluffels zu ihs rem rechten Berftanbnif ableite. Diefer Ginwurf bes hochverehrten Danmes lofet fich, wie ich glaube, daburch, bag: bie homilien teineswegs bie altteft. Propheten als abfotut falfche Propheten betrachten. Bielmehr geben fie als ihre Gigenthamlichtelt an, guweilen ben Geift haben, gumeis

In Gewißhelt wird sie burch die Bezugnahme auf unsern Brief, welche sich in den Homilien, wie in dem, wie vorhin ge-

len von ihm verlassen sein, h. III, 13., während ber wahre Prophet ims mer den Geist hat. Und wenn auf ihre vielsachen Widersprüche hinger wiesen wird, so wird eben damit vorausgesest, daß sie auch Wahrheit ents halten, h. III, 24., wie auch der Verf. zuweilen Aussprüche der Prophezen ansührt. Mehr aber dürste aus dem petrinischen Brief auch nicht zu entnehmen sein, als daß er eine Verbindung von Wahrem und Irrigem in den alttest. Schriften angenommen.

Die mit diefer Anschauungsweise nothwendig verbundene Polemit gegen ben Apostel Paulus findet sich bier, wie in ben Somilien, beutlich, jedoch ohne Rennung seines Ramens. Wer anders als Paulus tann gemeint fein, wenn Petrus im zweiten Capitel unfers Briefes fagt: «Eis nige von ben Beiben haben meine Prebigt bes Geseges verworfen und bie gesehwibrige Lehre bes verhaßten Menschen (Exseov arsewinou) angenom: men ». Ja wenn man hier noch zweifelhaft sein konnte, so läßt uns bas gleich Folgenbe nicht mehr in Ungewißheit. Denn wenn Petrus fagt, bas Einige noch zu seiner Lebenszeit seine Worte fälschlich so auslegten, als ob nach seiner eigentlichen Meinung bas Gefet aufgehoben sei, und er nur nicht mage, bies bestimmt auszusprechen, so enthalt bies, gusammengenoms men mit h. XVII, 19., gang unverkennbar eine Beziehung auf bas, was Paulus im zweiten Capitel bes Galaterbriefs fagt, bas bas Benehmen bes Petrus bei Ankunft jerusalemischer Jubenchriften in Antischia von Mangel an Aufrichtigkeit gezeugt habe, ba er sich gegen seine beffere Ueberzeugung durch biefelben habe bewegen laffen, ben Umgang mit ben Beibenchriften zu meiben. Bie alfo Paulus hier voraussett, Petrus habe bie bloß temporare Gultigfeit bes Gefeges ertannt, und nur aus Furcht vor ben Jubenchriften bei jener Gelegenheit feine Ueberzeugung verläugnet, so protestirt hier Petrus gegen bie Boraussegung, als ob nach seiner eis gentlichen Ansicht das Gefet aufgehoben sei, und er nur aus Mangel an παβήησία dies nicht öffentlich zu bekennen wage. — Roch ift hierzu zu nehmen, bag bie Stellung bes Petrus gu Jacobus in unferm Briefe gang bieselbe ift, wie in ben homilien. Bie nach ben Lettern Petrus verbunben ift, dem Jacobus beständig Rechenschaft von feinem Wirken zu geben (vergl. weiter unten §. 6.), fo bat er unferm Brief gufolge bemfelben seine Lehrverkundigungen überfandt; wie nach ben homilien Jacobus als Beschüger und Aufseter über die Reinerhaltung ber Lehre in ber gangen Rirche erscheint (vergl. §. 6.), so hat er nach unferm Briefe Dagregeln ju treffen, bas Geheimschriften, welche nur für bie Lehrer ber Rirche beftimmt find, wie die petrinischen angerpara, niemals in ungeweihte Banbe tommen konnen. Endlich ift noch bie wortliche Uebereinstimmung eines in unserm Briefe angeführten, mit ben kanonischen Evangelien nicht gang gusammenstimmenden Ausspruchs Christi: o odoards aal i yn naceleúzeigt, zu benselben gehörenben elementinischen Briefe nachweissen läßt.

Der petrinische Brief sest nämlich die Uebersendung petrinischer Lehrversündigungen (\*\*\*apovymaxa\*\*) von Petrus an Jacobus voraus 14\*). Auf eben diese dem Jacobus von Petrus übersandten \*\*\*apovymaxa\*\* weiset aber die Stelle im clementinisschen Brief ausdrücklich hin, in welcher Clemens seine nachfolzgende Schrist, die Homilien, als kurze Jusammensassung dieser \*\*\*apovymaxa\*\* bezeichnet 15\*\*), womit denn auch die vorhin schon mitgetheilte Ueberschrift der Homilien vollsommen zusammenstimmt. Endlich bezieht sich noch eine Stelle in den Homilien (h. I, 20.) auf diese \*\*\*npovymaxa\*\*. Hier erzählt nämlich Petrus dem Clemens, daß er von Jacobus den Austrag erhalten habe, ihm von seinen gehaltenen Borträgen und vollbrachten Thaten (\*\*omiliassung von Justiassung von Bestähligen und Vollbrachten Ehaten (\*\*\*omiliassung von Justiassung von Justiassung von Bestähligen und Vollbrachten Ehaten (\*\*\*\*omiliassung von Justiassung von Von Von Just

Abgeschlossen ist der Beweis, daß diese Briefe zu den Homilien gehören, jedoch erst dann, wenn der innere Zusammenhang aller einzelnen Theile der Clementinen nachgewiesen ist 17), da der Mangel an Zusammenhang das tristigste Argument gegen

corre, tera εν ή μία κεραία οὐ μή παρέλθη ἀπό τοῦ νόμου, mit ber Anführung in ben Comilien, h. III, 51., wohl zu beachten.

Wer aber baraus einen Einwand gegen die bogmatische Uebereinskimmung dieses Briefs mit den homilien hernehmen wollte, daß in der mit diesem Brief zusammengehörenden diapapropla der Beschneidung ges dacht, dieselbe aber in keiner Stelle der homilien erwähnt wird, den versweise ich auf das im Echrbegriff §. 17. Entwickelte.

<sup>14)</sup> Bergl. Cap. I. ἀξιῶ καὶ δέομαι, τῶν ἐμῶν κηρυγμάτων, ας ἔπεμψά σοι βίβλους, μηδενὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μεταδοῦναι, μήτε ὁμοφύλφ πρὸ πείρας.

<sup>15)</sup> Όθεν έγω ..... οὐχ ωπνησα, sagt Clemens c. 20., το ποιὺ τῶν κατὰ πόλιν λόγων τῶν ἢδη σοι προγραφέντων καὶ ὑκ αὐτοῦ (Πέτρου) διαπεμφθέντων ἐν βίβλοις ἐπὶ κεφαλαίων ποσίσαι — — καὶ οῦτω διαπέμψαι σοι ἐπιγράψαντα Κλήμεντος τῶν Πέτρου ἐπιδημιῶν κηρυγμάτων ἐπιτομή. Uebrigens bemerte ich bier noch, daß auch diese petrinischen, von Petrus selbst dem Jacobus zus geschickten κηρύγματα angeblich von Clemens abgesaßt waren (vergl. §. 5. Jam. 2.).

<sup>16)</sup> Bergl. 5. 5. Anm. 2.

<sup>17)</sup> Diesez Rachweis wird &. S. gegeben werben.

die Jusammengehörigkeit sein würde. Enk mit dem Rachweis, wie die einzelnen Theile der Clementinen zusammengehören, vollendet sich der Beweis, dass sie zusammengehören. Zugleich wird sich uns dabei ergeben, wie auch der Bericht über das Berfahren des Jacobus nach dem Empfange des petrintschen Briefs im Zusammenhang des Ganzen wohlbegrändet dasseht.

Borher ist aber noch eine Untersuchung anzustellen, welche wit senem Nachweis in der Art zusammenhängt, daß ihre Lösung einerseits bei diesem vorausgesetzt wird, anderseits aber eine volkändige Lösung erst in senem Nachweis enthalten sein wird. Es ist nämlich die Frage:

### 5. 4.

Bollte ber Berfasser, Die beiben Briefe als ächte Schriften von Petrus und Clemens und Die Homis lien als ein Werk des Lettern ausgeben und die bestichteten Facta als wirklich geschehene angesehen wissen, ober waren nut deshalb die geschichtlichen Berhältnisse erdichtet und die Briefe wie die Homistien unter fremden Namen verfaßt, um einer Schrift, in welcher der Verfasser seine religiösen Ansichten entwickelte, eine gefälligere Form zu geben, ohne daß der Verfasser sur Elemens gehalten werden, ober das Erzählte als wirklich Geschenes ausgeben

wollte?

Kann gewiß als allgemein zugestanden vorausgesetzt werden, daß die einzelnen Theile der Clementinen unächt sind, daß der petrinische Brief so wenig von Petrus, als der elementinische und die Homilien von Clemens herrühren 1), so ist doch darüber eine Verschiedenheit der Ansichten zulässig, ob diese beiden Briefe und die Homilien als ächte petrinische und elementinische Schriften haben gelten sollen, oder nicht.

Verneinen wir dies, so war die Absicht des Verfassers durchaus nicht, zu täuschen, er wollte ja keineswegs den Brief des

<sup>1)</sup> Wenn Schmidt die Aechtheit des petrinischen und Kestner des Elementinischen Briefs behauptet hat, so gehört dies unter die litterarischen Curiositäten.

Petrus als eine Schrift des Petrus, den clementinischen Brief sammt den Homilien als achte Schriften von Clemens ausgeben. vielmehr follten die Lefer diese nur für eine Dichtung des Berfassers ansehn; er wollte bann seine eigenen religiösen Ibeen in einer Schrift niederlegen, welche burch ihre Form die Aufmerk samkeit des Lesers fesseln, die Phantasie beschäftigen und auf diese Weise um so leichter seinen religiösen Ansichten Eingang verschaffen sollte. Daß er seinen Ramen nicht genannt, ware nur zufällig gewesen, wie etwa noch heut zu Tage Jemand seine religiösen Ansichten in einem Roman unter bem angenommenen Ramen bes Clemens nieberlegen könnte, ohne bas ce ihm in den Sinn kame, seine Schrift als ein clementinisches Product ausgeben zu wollen. In diesem Falle ware ber Verfasser ebensowenig ein fraudator gewesen, als Salvianus, welder, ohne seinen Ramen gu nennen, seinen 4 Buchern adversus avaritiam ben Namen bes Timotheus vorsette 2), und wir dürften die Clementinen ebensowenig als die genannte Schrift Salvians mit dem Namen einer apofryphischen Schrift bezeichnen.

Aber ebensowohl ist die Annahme möglich, der Verfasser habe wirklich den petrinischen Brief für einen Brief des Petrus, den elementinischen und die Homilien für Schriften des Clemens gehalten wissen wollen.

Mit dieser Frage hängt eine andere genau zusammen. Obgleich Riemand alle in den Clementinen berichteten Thatsachen
für wirklich geschehene hinnehmen wird, Alle vielmehr darin
übereinstimmen werden, daß diese größtentheils der Dichtung angehören 3), so kann doch zweiselhast sein, ob der Verfasser dieselben als Wahrheit oder als Dichtung hat ausgeden wollen.
Diese Frage hängt mit der erstern in der Art zusammen, daß,
wer der Ansicht ist, der Versasser habe für Clemens gelten wollen, auch annehmen wird, daß er den erzählten Thatsachen Glauben geschenkt wissen wollte, wer dagegen das Erstere verneint,
auch das Letztere verneinen wird. Demnach stellt sich die Frage

<sup>2)</sup> Timetheus, minimus serverum dei ecclesiae catholicae totoerbe diffusse, gratia tibi et pax a deo, patre nostro cum spiritu macto. Amen. lautet bie lieberschrift berselben.

<sup>3)</sup> In wie weit ben Erzählungen Geschichtliches zu Grunde liegt, werben wir §. 8. naber erörtern.

so, wie wir sie in der Ueberschrift angegeben haben: Wollte ber Verfasser die beiden Briefe als achte Schriften von Petrus und Clemens und die Homilien als ein Werk des Lettern ausgeben und die berichteten Facta als wirklich geschehene angesehen wiffen, ober waren nur beshalb die historischen Berhältnisse erdichtet und die Briefe wie die Homilien unter fremden Namen verfaßt, um einer Schrift, in welcher ber Verfasser seine religiösen Ansichten entwickelte, eine gefälligere Form zu geben, ohne daß der Berfaffer für Clemens gehalten werben, ober bas Erzählte als wirklich Geschenes ausgeben wollte? In beiben Fällen war die Absicht des Verfassers, seiner religiösen Anschauungsweise Eingang zu verschaffen, im erstern baburch, daß er biese für bie bes Betrus und Clemens ausgab, im lettern baburch, bag er, anstatt sie einfach zu entwickeln, sie in Form einer anziehenden Dichtung, die als solche erkannt werden sollte — in einem ephilosophisch - religiösen Roman - mittheilte. Diese lettere Annahme ist nicht selten ausgesprochen worden. Abgesehen bavon, daß sie der Bezeichnung unserer Schrift mit dem Namen eines Romans, welche schon von Weismann 4) an fehr gewöhnlich geworden ift, zu Grunde zu liegen scheint, ist fie in Betreff ber den Clementinen auch der Form nach höchst ähnlichen Recognitionen bestimmt von Rosenmüller 5), Stäublin 6), Rrab-

<sup>4)</sup> Introductio in memorabilia hist. , Stuttgardiae 1718. p. 63.: Romanensem sabulam praestare possunt, heißt es bort zunächst freilich von den Accognitionen. Starck (Kirchengeschichte des ersten Jahr-hunderts, Abs. II. S. 531.) fügt noch hinzu, die Schrift sei ein Roman im eigent lich sten Verstande.

<sup>5)</sup> Historia interpretationis libr. sacr., pars I. p. 85 seqq.: Errare mihi videntur, qui scriptorem hunc sub nomine Clementis episcopi romani latere et historiam fictam tanquam veram aliis obtrudere voluisse sibi persuadent — —. Noluit anonymus autor — —— scribere historiam, sed, ut lectionem libri redderet jucundiorem, finxit, non quasi res gestas narravit, itinera, colloquia etc., ut solent romanensium fabularum autores, qui fictis narrationibus lectorum animos allicere et recreare pariter ac erudire volunt.

<sup>6)</sup> Geschichte ter Sittenlehre Jesu, Bb. II. S. 72. 78.: «Man hat keinen Grund zu glauben, daß ber Berfasser alle seine Erzählungen für wahr ausgeben, — — — und für den Clemens von Rom gehalten sein will».

-

be <sup>7</sup>), Gersborf <sup>8</sup>), in Hinsicht auf unsert Clementinen dagegen von Tzschirner <sup>9</sup>) und Paniel <sup>10</sup>) ausgesprochen worden.

Gegen biese Ansicht muß ich mich sedoch entschieben et-Zunächst bürfte bieselbe als eine Uebertragung der jetigen Berhältniffe auf die Zeit, in welcher die Clementinen entstanben, erscheinen. Wenigstens wird die Behauptung, bag, wie es unserer Zeit ferner liegt, Schriften unterzuschieben, es umgekehrt bem driftlichen Alterthum weit näher gelegen, Schriften unter dem Ramen berühmter Manner zu verbreiten, als in der Weise ber neuern Zeit religiöse Romane zu produciren, im Allgemeinen gewiß zugegeben werben muffen. Roch unwahrscheinlicher wird die bezeichnete Annahme, wenn wir bedenken, daß es grade die Autorität des römischen Clemens war, unter welcher in ber ältesten Zeit vielfach apokryphische Schriften verbreitet wurden. Dazu kommt, daß Reiner im ganzen Alterthum die Clementinen in dieser Weise betrachtet hat. Wollten -wir gleichwohl diese Annahme festhalten, so mußten doch Andeutungen in benselben enthalten sein, welche hierauf führten. Aber nicht allein, daß diese ganzlich fehlen, so zeigt vielmehr die ganze Anlage berselben auf's deutlichste bas Gegentheil; es tritt bei genauerer Betrachtung recht sichtlich bas Bestreben bes Berfassers hervor, die

<sup>7)</sup> In seinem tresslichen Werk: Ueber den Ursprung und Inhalt der apostolischen Constitutionen, Hamburg 1829. S. 106.

<sup>8)</sup> In ber Poret u feiner Ausgabe ber Recognitionen.

<sup>9)</sup> Der Fall oh Anthums, S. 882.: «Auch thut Mosheim bem Berfasser, wie mich bunkt, baburch Unrecht, bas er ihm die trügliche Abssicht, seine Schrift als eine Schrift des römischen Clemens einzusühren, zuschreibt. Rach meinem Dafürhalten gehört der Titel, wie die ganze Erzählung zu der Fiction, durch welche er nicht den Leser täuschen, sons dern seiner Schrift eine geschichtliche Einkleidung geben wollte. Er gab seiner Schrift in keiner andern Absicht den Ramen des Clemens, als in welcher Cicero seine Schrist übers Alter und über die Freundschaft Cato major und Laelius nannte».

<sup>20)</sup> Es scheint dies wenigstens auch Paniel's Ansicht zu sein, wenn er in seiner Geschichte der homitetit, Theil I. S. 107. sagt: «Beide (Rescognitionen und Clementinen) nur wenig verschiedene Schriften enthalten aber eine Art von philosophischereligiösem Roman. In diesem wird unster der Form der Dicht ung erzählt » u. s. w. Auch Eredner scheint derseichen Ansicht zu sein. Bergl. seine Abhandlung über Esser u. s. w. S. 238.: «Der Versasser, welcher durch diese passich gewählte Einkleidung viel Geschmack entwickelt u. s. w.»

Briese und die Homilien als ächte Schristen, die berichteten Thatsachen als historische Wahrheit ausgeben zu wollen, wie wir dies sogleich (vergl. §. 5.) sehen werden, so daß es keinem Zweisel unterliegen kann, die beiden Briese und die Homilien somten als ächte Schristen von Petrus und Clemens, die erzählten Begebenheiten als wirklich geschehene betrachtet werden 11.).

#### **S.** 5.

# Anlage ber Clementinen.

1. Innerer Busammenhang ber einzelnen Beftanbtheile berfelben.

War ohne Zweisel die Absicht des Versassers, seinen religiösen Ansichten weitere Verbreitung zu verschaffen, so war das Mittel, dessen er sich dazu bediente, den Apostel Petrus als Versündiger derselben, bald in vertraulichen Gesprächen, bald in Lehrverfündigungen an das Volk, bald endlich in Disputationen mit dem Magier Simon erscheinen zu lassen, gewiß ein sehr geeignetes.

Allein schwerlich hatte ber Verfasser hossen können, einen bebeutenben Eingang mit seiner Schrift zu sinden, wenn er dieselbe in seinem Namen herausgegeben hätte. Immer ware es dann nur seine eigene Autorität gewesen, welche für die Wahrheit der dem Petrus beigelegten Reden die alleinige Bürgschaft abgegeben hätte. Da war es denn sicher wohl berechnet, daß er den hochgeselerten römischen Elemens als Verfasser angab. Run war es der Apostel Petrus, der die Ansichten des anonymen Versasser als die seinigen verkündigte, und für die Treue des Berichts dürgte der Name des angeblichen Berichterstatters, des römischen Elemens.

Aber konnte Clemens ein vollgültiger Zeuge sein für die Reben des Petrus? Diesem Zweifel vorzubeugen, ward er in

<sup>11)</sup> Gegen diese Annahme könnte man geltend machen, daß doch wirklich sehr vieles rein Fingirte in den Clementinen enthalten ist. Wie ware es denkbar, könnte man einwenden, daß der geistreiche, umsichtige Verfasser gehofft haben sollte, mit diesem Eingang zu sinden? Dies nösthigt uns, so könnte man weiter schließen, anzunehmen, daß er selbst seine Erzählungen als Dichtung betrachtet wissen wollte. — Auf diesen Eine wand werden wir §. 8. zurücktommen und ihn als nichtig erweisen.

eine ganz nahe Verbindung mit Petrus geseht, er mußte nicht allein fein Schuler 1), sondern auch sein beständiger Begleiter sein, der bei allen seinen Disputationen, allen seinen Lehrvorträgen zugegen gewesen war. So mußte benn Clemens, weim irgend einer, befähigt erscheinen, die Lehrverfündigungen bes Retrus treu zu berichten. Aber noch mehr mußte feine Glaubwardigfeit außer allem Zweifel gesetzt erscheinen, wenn er als von Petrus selbst hiemit beauftragt erschien. Dies veranlaßte ben Verfasser, den Homilien einen Brief von Clemens an Jacobes voranzuschicken, in welchem der Erstere erzählt, wie ihm von Betrus der Auftrag geworden sei, die petrinischen Lehrverfündigungen niederzuschreiben und sie bem Jacobus zu übersenden. Ber Clemens nicht allein vor allen Andern besähigt, die Lehrverfündigungen bes Petrus zu berichten, hatte er hierzu noch besonbers einen Auftrag von Petrus erhalten, wie sehr mußte sein Bericht auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen können!

Doch dies alles schien dem Versasser noch nicht genug. Je mehr rein Erdichtetes seine Schrift in Wirklichkeit enthielt, desto mehr mußte dafür gesorgt werden, daß die Möglichkeit jedes Zweisels benommen schien. Mochte Clemens noch so sehr zu einer Beschreibung der petrinischen Lehrverkündigungen besächigt erscheinen, immer war es doch nur seine Autorität, auf welche hin dieser Bericht für wahr angenommen wurde. Wie wenn es sich so einrichten ließ, daß Petrus selbst ihre Glaub-

würdigfeit bezeugte?

Unmittelbar ging das freilich nicht an, war doch Petrus nach der Voraussezung unsers Versassers schon gestorben, als Clemens dem Jacobus seine Lehrverkündigungen in unsern Hösmilien mittheilte. — Dennoch wußte der Scharssinn des Versfassers ein Mittel zu ersinnen. Zu dem Ende mußte Clemeus in dem Brief an Jacobus seinen in den Homilien gegebeuen Bericht der Lehrverkündigungen des Petrus als einen Auszug aus frühern petrinischen anzwymara bezeichnen und die Homilien durch die Ueberschrift (Klymertos vor Néroov exconpusor

<sup>1)</sup> Das Clemens ein Schüler bes Petrus gewesen sei, bezeugen zwar anzer dem Verfasser der Clementinen noch manche Andere, jedoch ist diese Rachricht sicher unbistorisch. Bergl. §. 9.

κηρυγμάτων έπιτομή) als einen solchen ankündigen. Jeht kam es nur darauf an, einmal die wirkliche Uebereinstimmung dieses angeblichen Auszugs mit jenen κηρύγματα so sicher als möglich zu beglaubigen, und sodann für diese κηρύγματα die Autorität des Petrus zu vindiciren, so war dieselbe Autorität auch für den Auszug aus jenen κηρύγματα, für die Homilien, gewonnen. Wie erreichte der Versasser beides? Betrachten wir das Lehtere zuerst. Auf welche Weise suche er für jene κηρύγματα, aus denen die Homilien einen Auszug enthalten sollen, das Ansehn des Petrus zu vindiciren?

Auch diese \*ηρύγματα sollen zunächst als von Clemens aufgezeichnet, aber gleichwohl als von Petrus selbst bem Jacobus überschickt erscheinen 2). Schon hierdurch hatte Petrus

<sup>2)</sup> Wir haben oben behauptet, daß diese πηρύγματα Πέτρου als von Clemens abgesaßt erscheinen sollten. Der Beweis dafür ist unerläßlich, da dies sich nicht auf den ersten Blick herausstellt, und da öster, wie z. B. von Colln (a. a. D. S. 41.) behauptet worden ist, daß der vor den Homilien stehende elementinische Brief von Petrus versaßte und überssandte πηρύγματα vorausseze.

Bunachst tann bas nicht zweifelhaft fein, bag bie petrinischen znevyuara, welche ber Brief von Petrus an Jacobus voraus: fest, biefelben find mit ben im clementinifchen Brief ermann= ten, aus benen die homilien ein Auszug zu sein vorgeben. Beibe betfen πηρύγματα Πέτρου, haben mithin baffelbe zum Inhalt - bie petrinifchen Lehrverkundigungen -, beibe sind von bemfelben - von Petrus -, beibe an benfelben — an Jacobus — gefandt. Twr non (namlich bem Iacobus) προγραφέντων και ύπ' αὐτοῦ (nāmlich, von Petrus) διαπεμφθέντων, heißt es im zwanzigsten Capitel bes clementinischen Briefs von biefen κηρύγματα, und των εμών κηρυγμάτων, ας επεμψά σοι Blplovs, schreibt Petrus an Jacobus im erften Capitel feines Briefs. Comit haben wir bei ber Untersuchung, wer als Berfasser biefer ungenpeare erscheinen sollte, außer jener Stelle bes clementinischen Briefs noch ben Brief bes Petrus hinzugunehmen. Rach biefem Briefe konnte man geneigt fein zu glauben, als ob Petrus felbft als ber Berfaffer betrachtet werben follte. Er spricht freilich nur von feinen znovyuara, die er bem Sacobus überschieft habe (των έμων κηρυγμάτων ας ξπεμψά σοι βίβλους), aber ba er nicht hinzusest, von wem fie verfaßt find, so scheint es am natürlichsten, anzunehmen, bag er felbft auch als Berfaffer erscheinen foll, und man könnte in bem «ξπεμιψα» zugleich ein «ξγραψα» finden. Allein jebenfalls ift zuzugeben, baß diese Unnahme burchaus nicht nothwend g ift, und gunachft nur ber Ginn barin liegt, bag biefe anguyuara bie petrini:

seine vollkommenste Billigung dieser Schrift an den Tag gelegt. Allein dem Verfasser schien dieselbe hierdurch noch nicht genug

schen Behrverkundigungen enthielten und von Petrus bem Jacobus guges fandt waren, mochten fie nun von Petrus ober einem Andern nieberges fcrieben fein. Suchen wir benn genauern Aufschluß in ber angeführten Stelle bes clementinischen Briefe. Dier fagt Clemens: «Ich habe nicht gezogert, Dir einen Auszug aus feinen (bes Petrus) Reben, welche Dir fcon fruber beschrieben und von Petrus zugeschickt find (rur non προγραφέντων και ύπ' αὐτοῦ διαπεμφθέντων) zu entwerfen mit ber Aufschrift: κη ουγμάτων Πέτρου έπιτομή ». Das hier υπ' αυτού ausdeucklich nur bei «Ceansuy-Serrw» und nicht schon vorher bei «mpoyeaverrars ftebt, führt uns auf die Annahme, bas nicht Petrus felbft als der Berfaffer, sondern nur als Uebersender erscheinen foll, und wenn wir bies festhalten, ift es gewiß am natürlichsten, bei ben Worten bes Clemens « welche Dir icon vorher beschrieben sind » an ihn selbst als ben Berfaffer zu benten. Doch gur Gewißheit fann biefe Stelle nicht bribe gen, wer als Berfaffer ericheinen foll. Glücklicher Beife lagt uns aber eine Stelle in den homilien nicht in 3weifel hierüber, h. I, 20. fagt Petrus zu Clemens, ihm fei von Jacobus ber Auftrag gemorben, ihm jebes Jahr seine Behrverkundigungen und Thaten zu beschreiben und gu übersenden. Diesem Auftrage tommt Petrus bas eine Dal - unb nur von biefem einen Dal berichten bie Domilien ausbrucklich - fo nach, baß er bie Abfassung bem Clemens überträgt. Glemens fagt namlich in ber angeführten Stelle, ber Auseinanberfehung bes Petrus gufolge habe er eine Schrift über ben mahren Propheten verfaßt, biese habe Petrus an Jacobus geschickt, inbem er von bemfelben ben Befehl erhalten zu haben behauptete, ihm alljährlich feine Thaten und Lehrverfündigungen mitzutheilen (παρά σου [Jacobus] έντολήν έχειν είπων, τάς καθ' ξχαστον ένιαυτον ομιλίας τε και πράξεις γράφοντα διαπέμπειν σοι). Konnen wir nun nachweisen, daß bie nnguymara Mérgov, um beren ans geblichen Berfaffer es fich handelt, eben aus jenen jahrlich von Petrus bem Jacobus überschickten, burch Clemens niebergeschriebenen . Lehrverkundigungen bestehen, so folgt, daß als der Berfasser jener unguymara Clemens angesehen werden sollte. Der Beweis aber, bag bie uneurumen Méreov der Compler jener Jahresberichte sind, läßt sich leicht. fübren:

Man könnte sagen, die anguymara Mergov hatten es ihrer Benennung zusoige nur mit den von Petrus gehaltenen Lehpvorträgen zu.
thun, dagegen die Jahresberichte noch außerdem dem Auftrage des Jacobus gemäß (duillag ze nal neaßeig) die Thaten des Petrus umfaßt has:
ben müssen. Allein daß die anguymara die Thaten nicht ausgeschlossen,
erhellt aus den Homilien, die sich als einen Auszug aus denselben geltend
machen und keineswegs bloß die Lehrverkündigungen, sondern auch die aus

6 \*

bezeugt zu sohn, Petrus mußte fie noch ausbrücklich tund geben. Deshalb schickte er einen Brief von Betrus an Jaeobus vorauf, worin der Erstere dieser xyqvymara gedenkt und den Jacobus um Geheimhaltung berselben ersucht, da die volle Erkenntniß ber Wahrheit nicht Eigenthum Aller sein dürse. Somit war denn diesen angeblich von Clemens verfaßten petrinischen une vywara die größtmöglichste Beglaubigung von Petrus selbst zu Theil geworden, die sich natürlich auch auf den angeblichen Auszug aus denselben — auf die Homilien — erstreckte, sobald ihre Treue und Uebereinstimmung mit den xyevyuara hinlanglich verbürgt Dies Lettere suchte der Verfasser durch zweierlei zu er= Emmal sollte dieselbe Person - ber romische Cles mens — als Verfasser jener xypóymara und des Auszugs aus denselben erscheinen 3). War schon hierdurch die Uebereinstim= mung verbürgt, so ebenfalls baburch, daß dieser Auszug und die xnovyuara an einen und benselben geschickt worden waren, an Jacobus, ben Bruber bes Herrn. Diesem hatte ja Petrus seinem Brief zufolge die xyqvypara zugeschickt, an diesen tichtete auch Clemens seinen Auszug — die Homilien. So-

١

pern Schickfale und Thaten bes Petrus berichten; und baf bie Jahresbe: richte hamptfächlich bie Lehrvertrage befchrieben, geht aus dem einen in ben Comilien mitgetheilten Sahresbericht hervor, ber über ben mahren Propheten handelte. Somie enthalten die Jahresberichte, wie die unguymara Wegov die Thaten, hauptfächlich aber die Lehrvorträge des Petrus; ferner waren beibe von bemfelben - von Petrus - und an benfelben au Sacodus — übersumbt. Endlich muffen die anguyuara von bebeutenbem Umfang gewesen sein, da bie Pomilien einen Auszug aus ihnen geben follen. Das von allen einzelnen Sahresberichten gufammengenommen baffelbe gilt, versteht sich von selbst. Rehmen wir noch hinzu, das diese Jahresberichte nach ben homilien von Elemens abgefaßt find, die xnevypara Méreov aber in dem elementinischen Brief, wie wir gesehen, nicht undeutlich als eme ibmfalls von Clemens verfaßte Schrift bezeichnet werden — obwohl dies nicht mit Gewißheit aus demselben hervorgeht - so kann es keinen 3weifet teiden, daß die ungegraara Mergov eben ber Complex jener Jahresberichte find.

Damit ist denn erwiesen, das die angedzich von Cles mens, nowohl im Ramen des Petrus verfast waren.

<sup>8)</sup> Die Homilien sind sa ein angeblich elementinisches Product; daß auch die ungehrenze Ilkroov angeblich von Clemens versaßt sind, har ben wit in der vorigen Unmerkung gesehen.

mit war dem Zweisel an der Uebereinstimmung beider Schristen vorgebengt. Dennoch konnte es Jomand in den Sinn kommen. sich durch eine Vergleichung beider Schristen selbst hiervon überzugen und sich lieber an jene αγούγματα selbst wenden zu wollen. Dies mußte verhindert werden; deshalb werden die petrinischen αγούγματα als Geheimschrift ausgegeben, und Petrus mußte in seinem Briese an Jacobus den Lettern um die strengste Geheimhaltung derselben bitten. Ja noch mehr, es mußte noch berichtet werden, daß Jacobus auch wirklich diese Bitte erfüllt habe, und die Betheurungsformel sür die, welchen das Buch mitgetheilt werden sollte, beigefügt werden — in der sogenannten διαμαρτυρία. —

Nach dieser Entwicklung wird kein Zweisel darüber mehr stwalten können, daß wirklich die beiden Briese und die Homislien als ächte petrinische und elementinische Schriften gelten sollsten (vergl. S. 4.), ebenso wie hiermit der Beweis, daß alle drei Prologe» mit den Homislien ein wohlverbundenes Ganze ausmachen (vergl. S. 3.), als abgeschlossen betrachtet werden kann. —

#### S. 6.

Anlage ber Clementinen.

IL Innerer Organismus berfelben.

Rach ber Betrachtung der außern Anlage unserer Schrift gehen wir näher auf ihren innern Organismus ein.

Indem der Berfasser auf alle mögliche Weise dafür gessorgt hatte, jeden Verdacht unmöglich zu machen, als ob die Homilien nicht wirklich Geschehenes berichteten, wie wir im vorigen S. gesehn, konnte er Eingang zu sinden hossen, wenn er Petrus und Clemens als Vertheidiger seiner eigenen dogmatisschen Ueberzeugungen vorführte. In der Art und Weise, wie er diese von beiden vorgetragen werden ließ, versuhr er mit großem Geschick, und wußte, indem er bald Petrus die «wahre Lehre» in vertraulichen Gesprächen mit seinen Schülern, in

<sup>4)</sup> Iene απρύγματα haben in Wirklichkeit gar nicht existirt, und bie Einführung der Homilien als eines Auszugs aus denselben war ein bloßes Bergeben, vergl. Cap. III. §. 1. gegen Ende.

Bortragen an das Volt, enblich in Disputationen mit Simon Magus vortragen, balb Chemens bieselbe gegen verschiebene Gegner vertheidigen ließ, sehr geschickt eine große Mannigfaltigkeit und Abwechslung zu erreichen. Wie ber Verfasser sonach feine Ansichten von Petrus und Clemens verfündigen läßt, so legt er anberseits ben Gegnern berselben, Simon Magus, Apion, Annubion, Athenodorus und dem Bater des Clemens, Faustus, die religiösen Richtungen, auf beren Bekampfung seine Schrift ausging, bei; indem diese nun von Petrus und Clemens befritten und widerlegt werden, werden bamit vom Berfaffer bie religiösen Dentweisen, welche ihm selbst als verwerflich erschies nen, befämpst. Sonach haben wir, um ben innern Organismus der Clementinen kennen zu lernen, den Charafter, wie die Stellung dieser Männer in denselben ans Licht zu setzen und zwar zunächst berer, welche als Vertreter ber religiösen Anfichten bes Verfassers erscheinen sollten. Es sind dies, wie schon gesagt, Petrus und Clemens, benen sich als britter noch Jacobus, der Bruder bes Herrn, anreiht, denn, wenn ber Lettere gleich in keiner Stelle ber Homilien rebend ober handelnd auftritt, so sind diese doch ebenso, wie die beiden vor denselben stehenden Briefe, an ihn gerichtet, und die sogenannte diauapro-Qia enthält die Erzählung bessen, was er nach bem Empfang des petrinischen Briefs gethan. Auch ist die Bedeutung, welche ihm in unserer Schrift beigelegt wird, viel größer als selbst die des Petrus. Betrachten wir demnach zuerst die Stellung, welche ihm in den Clementinen angewiesen ist:

Wie Jerusalem, als ursprünglicher Stammsitz ber Wahrsbeit, ber Mittelpunkt ber ganzen christlichen Kirche ist 1), so ist Jacobus, ber Bruder des Herrn, als Bischof von Jerusalem Oberbischof und Vorsteher und Ausseher aller Particularkirchen, zu dem mithin alle in einem Abhängigkeitsverhältnisse stehen, und dem selbst Petrus verpslichtet ist, beständig Rechenschaft von seinem Wirken zu geben. h. I, 20. An ihn hat Petrus daher seine \*\particular\text{vorusex} gesandt, an ihn besiehlt er dem Clemens nach seinem Tode eine kurze Zusammensassung seiner Lehrverstündigungen zu überschicken, wie denn auch die Homilien wirk

<sup>1)</sup> Vergl. die Entwicklung des Lehrbegriffs, §. 18. Anm. 4.

iich an ihn gerichtet sind. Wie dem Bischof die Aussicht über die Reinerhaltung der Lehre in seiner Particulargemeinde zustommt\*), so hat Jacobus als Oberbischof über die Reinerhaltung derselben in der ganzen Kirche zu wachen. An ihn richtet sich deshald Petrus mit der Bitte, dafür zu sorgen, daß seine κηρύγματα als Geheimschrift ausbewahrt werden möchten, damit sie, vor jeder Versälschung bewahrt, für alle Zeiten die Rorm der Wahrheit abgeben könnten. Ihm haben daher auch alle die, welche als Lehrer in der Kirche austreten wollen, ihre Lehre erst zur Prüfung vorzulegen. h. XI, 35°).

Petrus bagegen ift ber eigentliche Heibenapostel, er ift, wie es im Brief des Clemens an Jacobus heißt, δ της δύσεως σχοτεινότερον τοῦ χόσμου μέρος ώς πάντων ίχανώτερος parioae uelevodeig, bessen Bestimmung es ist, ben Heiben bas Evangelium zu verfündigen, h. III, 59. (opuar eis rà έθνη τὰ πολλούς θεούς λέγοντα, κηρύξαι καὶ διδάξαι, δτι είς έστιν ο θεός, δς ούρανον έχτισε καί γην κ. τ. λ.), unb, da Rom Hauptstadt des Occidents ift, Bischof von Rom (vergl. Brief bes Clemens c. 2.). Wenn also Simon Magus — wie wir nachher zeigen werben — nach ber Darstellung ber Clementinen berjenige ift, welcher in die driftliche Religion eine neue Art des Polytheismus einführt, so ift der eigentliche Beruf des Betrus, bem Simon und seinem verberblichen Einfluß überall entgegenzutreten, wie bies in den Clementinen sowohl badurch bezeichnet wird, daß Petrus und der Magier als eine Syzygie 3) aufgeführt werben, h. II, 17., als auch durch die ausdrückliche Erwähnung, daß Petrus überall dem Simon folgt, von Cafarea nach Tyrus, Sidon, Berytus, Byblus, Tripolis u. s. w., und sich überall bemüht, ben burch ihn angerichteten Schaben wieder aufzuheben.

Wenn Petrus sonach im Allgemeinen als Heibenapostel erscheint, so ist Clemens Reprasentant der heidnischen Philosophie, welche sich zum Christenthum bekennt, der mithin vor als

<sup>\*)</sup> Bergl. Lehrbegriff &. 14. Unm. 9.

<sup>2)</sup> Ueber das hier von Jacobus Gefagte vergl. die genauere Bes gründung Exhrbegriff §. 14.

<sup>3)</sup> Ueber die Bedeutung dieses Worts vergl. Lehrbegriff &. 3.

len Andern berufen fft, die philosophisch gebildeten Beiden zum Christenthum zu führen. Clemens frammen nach ben Glementinen aus einer ber vornehmsten Familien Roms, schon in früber Ingend macht er fich mit allen verschiedenen philosophischen Spftemen befannt, finbet aber in feinem berfelben Beruhigung, die ihm erst im Christenthum zu Theil wird. Ja es zeigt fich in den Clementinen fehr deuilich eine Absichtkichkeit, ihn überall als höchst gebisdet und mit der heidnischen Philosophie genau vertraut erscheinen zu laffen 4). Apion, welcher ihm in Tyrus begegnet, h. IV, 7., stellt ihn feinen Freunden als einen Mann vor, ber in der gefammten griechischen Bildung wohlbewandert sei (πάσαν ελληνικήν παιδείαν εξησκημένος). Roch mehr tritt dies in der sechsten Homilie hervor. Als hier Apion die allegorische Deutung ber Göttermythen vorträgt, scheint Clemens unaufmerksam zu fein, und als der Etftere, bies bemerkend, ausruft «wozu rebe ich weiter, ba Du nicht ausmerkst», antwortet Clemens, daß er alles bies schon längft fenne, und führt zum Beweis dafür die allegorische Deutung weiter fort. Es ist fere ner noch hinzugunehmen die Stelle h. XIV, 12., wo Clemens fagt, baß er ber mathematischen Wiffenschaften tunbig fei, fein Vater und Petrus aber nicht in gleicher Weise.

Darin ist es benn auch begründet, daß, ungeachtet Petrus den Auftrag hat, dem Jacobus jährlich seine Lehrverfündigungen zu übersenden, doch nicht Petrus, sondern Clemens dieselben absaßt \*). Deshalb darf auch nicht Petrus, sondern Clemens mit dem durch seine Gelehrsamseit s) im Alterthum allgemein bekannten alexandrinischen Grammatiker Apion disputiren, h. IV. und h. VI, ebenso verspricht Clemens h. XIV, 12. mit dem Aegyptier Annubion, der, wie wir weiterhin sehen werden, das Heidenthum von Seiten seiner Richtung auf Astrologie und Magie darstellt, über astrologische Gegenstände disputiren zu wollen. Daß diese Disputation wohl in der verloren geganges

<sup>4)</sup> Der Bericht ber Clementinen von der vornehmen Abkunft und hohen philosophischen Bildung des Clemens gehört sicher zu dem vielen win Erdichteten. Bergl. &. 9.

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 5. Anm. 2.

<sup>5)</sup> Bergl. 5. 8.

nen zwanzissten Homilie Statt gefanden haben wird, haben wir früher gesehen. Bergl. 8. 2. Abschnitt 7.

Die bogmatische Eigenthümlichkeit, mit welcher die genannten Männer in den Clementinen erscheinen, und somit die Richtung unsers Verfassers der ift, um das Resultat der folgenden Untersuchungen gleich vorwegzunehmen, die edionitische und zwar die gnostisch edionitische.

Wir haben schon barauf aufmerksam gemacht, daß ber Verfasser die religiösen Richtungen, auf beren Befampfung er es mit seiner Schrift abgesehen hat, nicht in abstracto von Elemens und Petrus bestritten werden läßt, sondern dieselben in einzelnen Bersonen barftellt, biese bann mit Betrus ober Clemens Mammenführt, sie ihre Ansichten vortragen, die entgegengesetzten angreifen, bann aber bes Irrthums überführt werben läßt. So war nicht allein das erreitht, daß die Befämpfung der verschiebenen religiösen Denkweisen durch Abwechslung ber Situationen und Personen an Interesse gewinnt, sonbern die Gründe und Gegengründe konnten auch ausführlicher zur Sprache kommen, als es sonft möglich gewesen ware. Indem wir also bie Gegner des Petrus und Clemens nach der Stellung und dem Charafter, womit sie in den Clementinen erscheinen, zu betrachten haben, ift es die Person des Simon Magus, welche unsere Aufmerksamkeit vor allen Andern auf sich lenkt. Achten wie nämlich auf die Behauptungen, mit welchen er in unserer Schrift auftritt, so werden wir bald gewahr, wie ihm die verschiedenken, ja einander grabezu aufhehende Ansichten beigelegt werden. Wie ware 3. B. möglich, die Behauptung, daß Christus Gott und ihm in einer Bision erschlenen sei, er mithin seine Lehre besser verstehe als Petrus, damit zu vereinigen, daß er sich selbst als den korws, als die Incarnation der höchsten Kraft bezeichnet und gradezu erklärt eferne sei es von mir, daß ich ein Schliler Jesu-Christi bin»! Ja recht absichtlich werden ihm, wie wir gleich nachher sehen werben, die verschiedensten Vorstellungen beigelegt. Das Befrembenbe dieser Erscheinung verschwindet bei folgender Betrachtung:

<sup>6)</sup> Die Auseinandersehung der bogmatischen Eigenthümlichkeit wird im «Behrbegriff der Clementinen» gegeben werden.

Simon wird in den Clementinen, h. XI, 35. XVI, 21., als Borlaufer fpaterer haretischer Erscheinungen dargestellt. In ber ersten Stelle sagt Betrus: «Unser Herr erzählte, wie ber Teufel sich vierzig Tage, ohne etwas auszurichten, mit ihm unterredet und sodann versprochen habe, aus seinen Anhangern Apostel zu senben, um bie Menschen zu tauschen». Deswegen hutet Euch», fahrt Petrus fort, «vor solchen Propheten, Aposteln und Lehrern, die nicht vorher ihre Lehre mit der des Jacobus verglichen haben und ohne Zeugen zu Euch kommen, damit ber Teufel nicht späterhin gegen Euch einen Lehrer sende, wie er uns jest den Simon gesandt hat (ka mi h xaxia — — voregov — καθ' ύμων εκπεμψη κήρυκα, ώς νύν 7) ήμιν τον Σίμωνα ψπέβαλεν προφάσει άληθείας ἐπὶ ὀνόματι τοῦ πυρίου ἡμιῶν ungévocorra). Wie schon in diefer Stelle der Magier als Botläufer der sich innerhalb des Christenthums geltend machenden baretischen Erscheinungen bargestellt wird, so noch bestimmter in der andern Stelle h. XVI, 21. «Möchte boch», ruft Petrus hier aus, «die gotteslästerliche Lehre sich nicht über Simon hinaus verbreiten. Es werben aber 8), wie ber Herr vorausgesagt hat, falsche Propheten und herrschsüchtige kommen, welche, wie ich vermuthe, vom Gotteslästerer Simon ihren Anfang nehmen und dieselben gotteslästerlichen Behauptungen vortragen werben».

Aber nicht nur als Worlaufer späterer haretischer Erscheinungen wird der Magier dargestellt,
sondern es werden ihm auch die Ansichten dieser
selbst in den Mund gelegt, und er somit auch als
Nepräsentant der Häretifer, als deren Borläufer er erscheinen sollte, aufgeführt. Ja die Ansich-

<sup>7)</sup> Die Panbschrift bes Cotelerius lieset ove, was hier aber keinen Binn haben würde. Mit einer kleinen Aenberung ist zu lesen vor.

<sup>3)</sup> Im Griechischen steht yaq ebenn es werben u. s. w., mit volziem Recht, weil im Ausruf schon enthalten ist, daß der Wunsch nicht erzfüllt wird. Der Zusammenhang ist demnach: Möchte dies doch nicht gezischehn! Allein es wird geschehn, denn u. s. w. Im Deutschen würde es auffallend sein, ohne ausdrückliche hinzusügung des ausgelassenen, freilich im Ausruf schon enthaltenen Gedantens: «Es wird nicht so seine mit eiz nem «denn» sortzusahren.

ten biefer Baretifer werben ihm in ber Art jugeschrieben, baß beutlich hervortritt, er foll in benfelben eine frembe Rolle übernehmen. Schon der Schluß ber eben angeführten Stelle h. XVI, 21. «welche, wie ich vermuthe, von Simon ihren Anfang nehmen und dieselben gotteslästerlichen Behauptungen vortragen werben», bezeugt beutlich, daß bem Magier bie Ansichten ber Haretiter beigelegt werden, als deren Vorläufer er bargestellt wird. Eben hierauf führt uns auch der vorhin schon berührte Umftand, daß die widersprechendsten Behauptungen vom Magier in einer und berselben Disputation gethan werben, noch mehr aber ganz beutliche Winke Es kommt zunächst die Stelle h. der Clementinen selbft. XVIII, 5. in Betracht. Hier fagt Petrus zu Simon, ber eine Ansicht ausgesprochen hat, welche-Petrus nicht für die wirkliche Ueberzeugung beffelben halt, ob er Gott zum Zeugen anrufen könne, daß er das, was er eben behauptet, auch wirklich glaube. Rach mehreren vergeblichen Ausreben erwiebert ber Magier: «Rimm an, daß ich mir bies ausgebacht, ober auch von einem Andern erfahren habe, und antworte mir darauf; denn wenn es nicht widerlegt werden kann, so sehe ich, daß es Wahrheit Als Petrus aber bennoch barauf besteht, es nur in bem Fall widerlegen zu wollen, wenn es wirklich seine Ueberzeugung fei, behauptet Simon zwar, daß dem so sei, und Betrus läßt sich auf eine Wiberlegung ein; bennoch ist ganz klar, baß bie vorgetragene Ansicht als eine dem Magier nicht wirklich angehörende erscheinen soll, was ebenfalls aus dem elften Capitel derselben Homilie deutlich hervorgeht. Hier gibt nämlich Simon zu, daß Alles, was er bisher in bieser Disputation vorgebracht, keineswegs seine wirkliche Ueberzeugung fei. Biel thut es zum Siege», ruft er aus, esich ber eigenen Waffen zu bebienen, benn, was man liebt, fann man auch wader vertheibigen — — beshalb will ich in Zukunft meine wahre An-Aber auch bas hierauf Borgebrachte erkennt ficht vortragen». Betrus als eine frembe, dem Magier nicht angehörende Ansicht. -Ich rufe Alle zu Zeugen», sagt er, chaß Du auch bas, was Du eben gesprochen, nicht glaubst, benn ich kenne Deine Ueberzeugung und will sie Dir kund thun». Als er dieselbe barauf ausbeckt, fühlt sich Simon getroffen und ruft zornig aus: «Was

schwaßest Du, schamloser Mensch, und bist so unverständig, vor dem Bolt die Geheimnisse zu offenbaren». — Ferner ist hier anzusühren die Stelle h. XVII, 20. Hier gesteht der Magier, nachdem Petrus seine Behauptung widerlegt hat, daß ihm Christus erschlenen und ihm dadurch die Wahrheit sicherer als durch persönlichen Umgang mitgetheilt habe, selbst zu, daß dies leineswegs seine wahre Ueberzeugung gewesen sei.

Demnach haben wir zu untersuchen, welche Borftellungen als wirkliche Ueberzeugung bes Da giere gelten follen, und in welchen er ale Trager frember Ansichten bakehn fell 9). - Bas wirklich als die Ansicht des Magiers gelten soll, lernen wir aus zwei Stelien, h. II, 22. und XVIII, 12., iennen. In der erstern fest Aquila, der, che er für's Christenthum gewonnen, selbst ein Freund des Magiers gewesen war, die Ansichten desselben auseinander, in der zweiten bedt Betrus feine wahre Ueberzeugung auf. Rach beiden Stellen lehrte Simon: Es eristirt eine peγάλη δύναμις, εία θεός θεών εν αποβρήτοις ών, νου νίεsem sind zwei Engel ober Untergötter ausgesandt, ber eine, um die Welt zu schaffen, ber andere, das Gefet zu geben, beibe gas ben sich fatschlich für ben höchsten Gott selbst aus. Er selbst sei eine Intarnation ber höchsten Kraft, ober ber stehende (sorcis), mithin über den Weltschöpfer erhaben. Mit diesen Stellen stimmt zusammen h. III, 2., wo Betrus sagt, baß Simon zeigen werbe, nicht ber Weltschöpfer sei ber höchfte Gott, fonbern ein anderer άγνωστος και ανώτατος, ώς εν αποβρήvols wo Jeds Jewe, ber zwei Untergötter ausgesandt habe, den Weltschöpfer und Gefetzeber, — ferner alle die Stellen, in welchen sich Simon für ben borwig erklärt.

Schon an diesen als wahre Ueberzeugung des Magiers in den Clementinen hingestellten Ansichten haben wir ein Ariterium, die Behauptungen kennen zu lernen, in welchen er eine fremde Rolle übernehmen soll. Roch deutlicher aber zeigen eben dieselben Winke, welche uns überhaupt belehren, daß Simon

<sup>9)</sup> Das Simon in den Clementinen als Reprafentant fremder Anssichten auftreten soll, ist von Sinson in seiner Abhandlung über Simon Wingus in Illgens Beltschrift 1881. Heft III. nicht beachtet worden; vergl. E. 40 sf.

es Borglinger fremder Anslichten erscheinen soll, auch in weld den Behauptungen bies ber Fall ift.

Die Ansichten, welche ber Magier als Träger frember Denkweisen vorbringt, zorfallen in brei Clossen.

I. Alles, was Simon vom 18ten bis 19ten Capitel der 17ten Homilie vordringt, erklatt er selcht e. 20, nur deshald ausgesprochen zu haben, um zu sehen, ob Petrus es widerlagen könne, er seicht sei weit antsent, dosselbe zu glauben. Auch schon der Inhalt der doct ausgesprochenen Bedauptungen zeigt, das dem Simon in denselhen eine fremde Rolle übertragen ist. Er behandtet hier nämlich, das Christus ihm in einer Alisan erschenen sei, und da die Wachtheit authentischer durch Alisanen, als durch persönlichen Umgang vermittelt werde, er seine Kehre dessen Behandtungen ist nur eine einzige, welche hien mit in Werbindung zu bringen ist, die dem Ragier h. XVI, 151. zugeschriebene Vertheidigung der Gottheit Christi.

II. Eine andere Stolle, wo Simon als Repaisentant frember Ansichten auftveten soll, ist h. XVIII, 11. «Der höchste Gott, die ödnagene er ärrochhiroeg», dehauptst hier der Massier, sist von dem Weltschöpfer verschieden. Dieser ist ein so unendlich viel gevingenes Wesen, daß ihm der höchste Gott ganz undesannt ist, wie selbst aus den Reden Zesu, in denen Falsches und Wahres vermischt vorliegt, hervorgehten.

So sehr man auch versucht sein könnte, diese Stelle mit dem zusammenzustellen, was die Elementinen als eigentliche Neberzeugung des Magiers angeben, so zeigen doch die gleich denanf solgenden Morte des Petrus eich ruse Alle zu Zeugen an, haß Du auch dies nicht glaubst», daß Simon hier als Träger fremder Ansichten erscheinen soll. Geht es nun aber theils schon an sich nicht an, diese Behauptungen mit den unter Nr. L. angesührten zu verdinden, theils aus dem Grunde, weil Simon, ehe er diese Behauptung ansstellt, ausdrücklich erklärt, er habe disher in der Disputation seine wahre Meinung noch nicht ausgesprochen und wolke es jeht tham — freilich thut er es auch hier nicht, wie wir gesehen — so sind wir zur Annahme genöthigt, daß Simon hier als Träger einer fremden Ansicht dargestellt werden soll, die noch von der unter Nr. I. angesührt-

ten verschieden ist, und haben demnach die Stellen, welche mit dieser ihm hier zugeschriedenen Meinung sitummen, zusammenzustellen. Es sind dies h. II, 14. III, 10. 38. 39. 40. VIII, 9. XVI, 19. 21. XVII, 3. 4. 5. 11. XVIII, 1 seqq. XIX, 1. Stus diesen Stellen zusammengehalten mit h. XVIII, 11. ergibt sich Folgendes, als die zweite Classe der Behauptungen, in denen Simon eine fremde Rolle übernommen hat:

Da der Weltschöpfer ein höchst unvollkommenes Wesen ift (h. HI, 38.), so muß es einen von bemselben verschiebenen, unenblich erhabeneren höchsten Gott geben (h. III, 88. XVII, 4. XVIII, 11.), wie dies auch der Ausspruch Christi: «Niemand kennt den Bater, als der Sohn» hinlänglich beweiset. Denn baß hierunter nicht ber Weltschöpfer verstanden sein kann, ift baraus klar, daß bieser dem Abam, Enoch, Roah, Abraham u. s. w. befannt war (h. XVII, 4. vergl. XVI, 21.). biefem höchsten Gott find alle anthropopathischen (h. XVII, 3. u. 11.), wie alle anthropomorphischen (h. III, 38.) Vorkellungen fern zu halten, er ist eine δύναμις έν αποφφήτοις (h. XVIII, 11.). Ihm kommt vorzugsweise die Eigenschaft der Güte zu (h. XVII, 4. XVIII, 1. vergl. auch III, 38.), und da Gute mit Gerechtigkeit nicht vereinbar ist (h. XVII, 5. XVIII, 1. 3.), so kann er kein gerechtes Wesen sein (h. XVII, 3. 4. II, 14.), und eben beshalb muß man ihn nicht fürchten, sondern lieben (h. XVH, 11.) 10). Tief unter diesem hochften Gott steht der Gott, welcher die Welt erschaffen, ja so tief, daß ihm der höchste Gott-ganz unbekannt ist (h. XVIII, 11.). Dies ift ber Gott ber Juben, ber Gott Abam's, Henoch's, Roah's, Abraham's, Jsaal's, Jafob's (h. XVII, 4.), ber das Gesetz gegeben (h. XVIII, 1 seqq.) und der, während jenem höchsten Gott die Gute zufommt, ein gerechtes (h. XVII, 4 segg. XVIII, 1 seqq.), ja ein schwaches, beschränktes, kurzsichtiges, charakterloses Wesen ist (h. 111, 38 segq. vergl. auch h. XIX, 1.). Dies geht einmal daraus hervor, daß der nach dem Bilbe bes Weltschöpfers geschaffene Abam ohne Kenntniß bes Guten und Bosen war, in Sunde versiel und

<sup>10)</sup> Das bort von Simon die Rebe ist, kann nach bem ganzen Jusammenhang jener Stelle nicht zweiselhaft sein.

1

sterben mußte (h. XVI, 19.), sobann aber aus manchen Stellen des alten Testaments (h. III, 39.). Denn obwohl dasselbe vom Weltschöpfer herrührt, so sind doch manche Stellen wider seinen Willen von jener höchsten Gottheit eingestreut, welche die wahre Beschaffenheit des Weltschöpfers ausbeden. Auch Jesus hat bald den höchsten Gott, bald aber auch den Weltschöpfer (h. XVII, 5.), daher bald Wahrheit, bald Irrthum verfündigt (h. XVII, 5.), daher bald Wahrheit, bald Irrthum verfündigt (h. XVIII, 11.).

III. Ganz vereinzelt steht die h. XVIII, 4. vom Magier ausgesprochene Behauptung da, daß der höchste Gott (6 nars) einem jedem der 70 Bölser, unter welche er den Erdsreis getheilt, einen besondern Untergott und darunter den Juden seinen Sohn, den Weltschöpser und höchsten von jenen Göttern, den Geber des Gesehes und Vater Jesu Christi vorgesetzt hade, — und bildet die dritte Classe der Behauptungen, in welchen dem Magier eine fremde Rolle übertragen ist 11).

Steht bemnach fest, daß in den unter Nr. I. II. III. angeführten Behauptungen der Magier Respräsentant fremder Richtungen sein soll, so haben wir jest zu untersuchen, welche Rollen ihm in den einzelnen Behauptungen übertragen sind.

Es kann wohl nicht zweiselhaft sein, daß es der Gnosticismus ist, dessen verschiedene Gestaltungen in den beiden lezten Classen der dem Magier zugeschriedenen fremden Ansichten
dargestellt und bekämpft werden sollten. Die Unterscheidung
des höchsten Gottes vom Weltschöpfer, die Behauptung, bald
daß der höchste Gott ein völlig prädicatloses Wesen, bald daß
ihm die Eigenschaft der Güte, nicht aber der Gerechtigseit zus
komme, daß der Weltschöpfer dagegen ein gerechtes, aber eben
deshald nicht gütiges, ein schwaches, beschränktes, kurzsichtiges,

Das dies in den Clementinen nicht als wirkliche Ueberzeugung des Magiers gelten soll, würde schon aus der Vergleichung mit dem, was sie als solche hinstellen, hervorgehen, auch wenn es nicht ausbrücklich im Folgenden gesagt wäre. Ebensowenig geht es aber an, diese Behauptunzen mit den unter Nr. I. und II. angeführten zu verbinden, wie auch Simon selbst sie zurücknimmt, ehe er die unter Nr. II. angeführten aussspricht, h. XVIII, 11. Es bleibt also nichts anders übrig, als diese von den frühren zu trennen, wie oben geschehen ist.

charafterloses Wesen sei, die Betrachtungsweise des alten Testaments als eines Werks des Demiurgos, obwohl einzelne Stellen von jener höchsten Gottheit eingestreut seien, die Unterscheibung bessen, was Zesus auf das Eingeben des Demiurgen und der höchsten Gottheit gesprochen — alles dies ist so unverkenzbar gnostisch, das hierüber kein Zweisel obwalten kann. —

Richt weniger ift es aber auch gewiß, daß dem Magier in ben unter Nr. I. angeführten Behauptungen bie Rolle bes Baulus übertragen ist. Wir haben vorhin schon 12) barauf ausmerksam gemacht, wie schon baburch, daß Petrus in den Clementinen als der Heibenapostel hingestellt wird, Paulus verbrangt und Petrus an seine Stelle gesetzt werben sollte. Indem nun aber Simon Magus als der güzvyog des Petrus, als ber, bessen verberbliche Wirkungen dieser sich bemühen sollte durch seine Predigt bes Gesetzes unschädlich zu machen, beschrieben wird 13), so wird schon hierdurch auf gewisse Weise dem Simon die Rolle des Paulus übergeben. Ganz bestimmt geschieht dies aber in ben unter Nr. I. angeführten Behauptungen bes Da giers, daß Christus Gott, und er einer Erscheinung von demselben gewürdigt und eben baburch zum Apostolat und zum rechten Berständnis seiner Lehre mehr befähigt sei als bie, mit denen der Herr persönlich auf Erden umgegangen. Wenn wir nämlich oben erkannt haben, daß Simon in diesen Behauptungen eine fremde Rolle spielen soll, so können wir gewiß um so auversichtlicher behaupten, daß es nur die Person des Paulus sein kann, welche er hier vorstellen soll, als sich nicht allein eine anderweitige Polemik gegen benfelben in den Clementinen bestimmt nachweisen läßt 14), sonbern auch h. XI, 35. unter bem, als bessen Vorläufer Simon genannt wird, Paulus zu verstehen ift 15), und wir vorhin erkannt haben, daß, indem der Magier als Vorläufer häretischer Erscheinungen hingestellt wird, ihm zugleich die Behauptungen berer, als beren Bor-

<sup>12)</sup> Siehe §. 3., vergl. auch Cap. IV. den Abschnitt über die Po- lemik gegen Paulus.

<sup>13)</sup> Bergl. die vorhin gegebene Schilberung des Petrus der Ele: mentimen.

<sup>14)</sup> Bergl Cap. IV.

<sup>15)</sup> Ebendaselbst.

saufer er erscheinen foll, beigelegt merben. Bie Baulus für fein apostolisches Ansehn feine unmittelbare Berufung zum Apostolat durch Christum in jener Erscheinung auf ber Reise nach Damaskus geltend machte, so bestreitet ber Verfaffer baffelbe einmal baburch, daß er die Möglichkeit eis ner Berufung burch eine Vision in Abrede ftellt. eRann einer durch eine Bision die Befähigung jum Lehramt erlangen» ? entgegnet Petrus h. XVII, 19. bem Magier, ber auf solche Beise zum Apostelamt berufen zu sein behauptete. «Wenn Du fagst, es sei möglich, weshalb hat benn Jesus ein ganzes Jahr mit Bachenben beständig Umgang gepflogen»? Sobann betampft er dasselbe, indem er die Wirklichkeit bieser Erfceinung in 3weifel zieht. Bie follte Dir Chriftus erschienen sein», fährt Petrus fort, «ba Du nicht übereinstim» mend mit seiner Lehre benkst? Bist Du wirklich, wenn auch nur Eine Stunde, von ihm einer Erscheinung gewürdigt, belehrt und jum Apostel gebildet worden, so verfündige seine Reben, erfläre, was er sagte und that, liebe seine Apostel und streite nicht mit mir, der ich mit ihm zusammen war». -

Könnte unsere Behauptung, daß Simon hier die Rolle bes Paulus übernehmen soll, nach bem bisher Entwickelten noch zweifelhaft erscheinen, so muß boch bei genauerer Betrachtung bes 19ten Capitels ber 17ten Homilie jeder Zweifel schwinden. Wir haben oben 16) gesehen, daß in den Worten des petrinischen Briefs: «Einige von den Heiden haben meine Predigt des Gesetzes verworfen und die gesetwidrige Lehre des verhaßten Menschen angenommen. Mit verschiedenen Erklärungen suchen sie meine Worte so zu beuten, als ob nach meiner Meis nung das Gesetz aufgehoben sei, ich es aber nicht offen zu verfündigen wage, was ferne sei. — — Jene verbrehen, ich weiß nicht wie, meinen Sinn und wollen meine Worte besser als ich, ber ich sie gesprochen, beuten, indem sie zu benen, welde fie unterrichten, sagen, bas sei meine mahre Meinung, moran ich nicht einmal gebacht habe», — eine Befampfung bes Apostels Baulus enthalten ift mit Anspielung auf den Vorfall mischen Petrus und Paulus in Antiochia, wo Petrus wegen

<sup>16)</sup> Bergl. §. 8. Anm. 13.

Berläugnung seiner Grundsätze von Letterem zur Rebe gestellt wurde (vgl. das zweite Capitel des Galaterbriefs). Anspielung findet sich im 19ten Capitel ber 17ten Somilie. «Mir», sagt hier Petrus, «einem festen Felsen, bem Grundpfeiler der Kirche, hast Du Dich als Widersacher entgegengestellt. Wärest Du nicht ein Wibersacher, so hättest Du mich nicht ver= läumbet und meine Predigt geschmäht, so daß ich mit dem, was ich felbst vom Herrn, als ich bei ihm war, gehört habe, keinen Glauben finde, als ob ich verdammlich ware. — Ja wenn Du mich verbammlich nennst, so flagst Du Gott an, ber mir Chris stum geoffenbaret hat » u. s. w. Freilich ist es hier ber Ma= gier Simon, der als Berlaumder bes Petrus erscheint, aber mit derfelben Gewißheit, als sich in dieser Stelle eine Anspielung auf ben Galater c. II. berichteten Vorgang zwischen Petrus und Paulus nachweisen läßt 17), mussen wir auch behaupten, baß Simon hier die Berson des Paulus vertreten soll. Wenn nun biese Stelle aber unmittelbar auf jene vorhin schon besprochenen Behauptungen bes Magiers, daß ihm Christus in einer Vision erschienen, und er badurch zum Apostolat mehr befähigt sei als Petrus, folgt, so sind wir baburch nur um so mehr zur Annahme berechtigt, daß auch in der lettern Stelle dem Simon die Rolle des Paulus übertragen ist.

Wie mithin in der Behauptung seiner Berusung zum Apostolat durch Christus der Magier die Person des Paulus vertreten soll, so ebenfalls in der ihm ebenfalls (h. XVI, 15.) zugeschriebenen Vertheidigung der Gottheit Christi. Mag auch hingestellt bleiben, ob Paulus Christus wirklich als Jeóg dez zeichnet hat, so hat doch seine Christologie die Gottheit Christi zur nothwendigen Voraussezung. Außerdem ging ja die Anerstennung derselben hauptsächlich von der paulinischen Richtung aus, und schon deshalb konnte der Versasser diese Lehre auf

den Apostel Paulus zurückführen. —

Wenn wir somit nachgewiesen haben, daß ber Ragier einerseits den Gnosticismus, anderseits

<sup>17)</sup> Wie Paulus im Galaterbriefe fagt: "Οτι δε ήλθεν Κήφας εἰς Αντιόχειαν, κατά πρόςωπον αὐτῷ ἀντέστην, δτι κατεγνωσμένος ήν, so sagt Petrus in der angeführten Stelle der Homilien zu Simon: Η εὶ κατεγνωσμένον με λέγεις, θεοῦ — — κατηγορείς.

ben Apostel Paulus repräsentiren soll, so bleibt nur noch übrig zu zeigen, wie eine und dieselbe Person als Träger so verschiedener Richtungen hingestellt werden konnte.

Zunächst und hauptsächlich ist zu erinnern, daß vom Standpunkt unfere Berfaffere aus beibe Richtun= gen vermöge ihrer Opposition, in welcher sie sich gu den beiben Grundlehren seines Spftems befanben, jusammenfallen mußten. Einmal mußte ihm namlich von feinem Festhalten an einem starren Monos theismus aus sowohl die paulinische Christologie, als auch bie gnostische Trennung bes höchsten Gottes vom Weltschöpfer als eine neue Einführung bes Polytheismus erscheinen. fer Herr», sagt Betrus h. XVI, 15. «hat weber anbere Götter außer bem Weltschöpfer gelehrt, noch sich felbst Gott genannt, vielmehr pries er ben mit Recht selig, ber ihn ben Sohn Gottes, bes Weltschöpfers, genannt hatte», und auf die Frage des Simon, ob benn, wer von Gott fei, nicht felbst Gott fei, erflart er bies für unmöglich, ba bem Bater bas Ungezeugtsein, bem Sohne aber bas Gezeugtsein zukomme, und nur derjenige berfelben Benennung mit einem Undern theilhaftig werben fonne, der diesem in Allem gleich sei. Noch mehr opponirte sich ber Berfaffer gegen die Unterscheidung des Weltschöpfers vom hochften Gott, besonders aus dem ethisch = religiösen Interesse, wie es am farfften in ber Behauptung ausgesprochen ift: «Ware auch der Weltschöpfer ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wefen, so würde ich bennoch nicht aufhören, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, ba ja ber Mensch nur ihm allein sein Dasein verdankt, also mit ihm durch die engsten und natürlichsten Bande verbunden ift > 18). So fiel ber Gnosticismus und das paulinische Christenthum für unsern einem farren Monotheismus zugethanen Verfasser zusammen, beibes als eine Einführung bes Heibenthums in einer neuen Gestalt. «Raum sind», heißt es h. III, 3. «bie Bolter im Begriff, sich überzeugen zu lassen, daß ihre irdischen

<sup>18)</sup> Ueber die starrmonotheistische Richtung der Elementinen und ihre Bestreitung der Gottheit Christi, wie der gnostischen Unterscheidung des höchsten Gottes und des Weltschöpfers, vergl. Lehrbegriff §. I.

Götterbildnisse keine Götter sind, so sucht der Teusel eine anden Vielgötterei bei ihnen einzusühren, damit, wenn sie von der narwischendenderen damit, wenn sie von der narwischendenderen der sinen andern noch schlimmern Betrug von der Monarchie abgezogen werden». Indem nun aber Simon grade als ein Herold des Heidenthums in einer neuen Gestalt erscheint <sup>19</sup>), konnte er vom Versasser wohl als Repräsentant der paulinischen und gnostischen Richtung, der erstern von Seiten der Christologie, der zweiten in Bezug auf die Trennung des höchsten Gottes und Weltschöpfers, eingeführt werden. —

Die zweite Grundlehre bes Spftems ber Cles mentinen bilbet bie Behauptung ber Ibentität bes ächten Jubenthums mit bem Chriftenthum. Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses mit Jesu ibentificiren 29), so behaupten sie folgerecht auch die Ibentität der ächten mosaischen mit ber driftlichen Religion. ware ungerecht», heißt es h. XVIII, 14. ewenn Christus erft jest bie vorher unbefannte Wahrheit verkündigt hatte, und bie jest so vielen Gottlofen unter ben Heiben mitgetheilte Bahrheit ben Gerechten unter ben Juden nicht zu Theil geworben ware». Deshalb ist es auch nicht nöthig», wird h. XVIII, 6. gesagt, «baß ben Juben, welche Moses kennen, Christi Lehre verkündigt wird und umgekehrt, denn, da beider Lehre dieselbe ift, so ift schon ber, welcher einem von beiden folgt, Gott angenehm » 21). Von diesem Standpunkt aus mußte für ben Berfasser die paulinische Lehre, daß der alte Bund nur seine Bo beutung als Vorbereitung auf den neuen habe und durch biesen aufgehoben sei, und die gnostische Betrachtungsweise bes alten Testaments als eines Werfs bes Demiurgen, zusammenfallen;

<sup>19) «</sup>Als ich zu ben Beiben eilte, ihnen Einen Gott, ben Schöpfer bes himmels und ber Erbe, zu verkündigen », sagt Petrus h. III, 59., eba schickte der Teufel den Simon vorauf, damit, wenn die Menschen vom Glauben an mehrere Götter auf der Erde abließen, sie eine Mehrzahl derselben im himmel annähmen». Vergl. außerdem die oben angesführten, in Bezug auf den Magier ausgesprochenen Worte des Petrus h. III, 3.

<sup>20)</sup> Bergl. Lehrbegriff §. 12.

<sup>21)</sup> Das Genquere im Lehrbegriff &. 16.

beibe mußten ihm als absolut verwerslich erscheinen, da sie in absolutem Widerspruch mit dem standen, was eine Hauptlehre seines dogmatischen Systems war. Wie er demnach auch von dieser Seite die paulinische und gnostische Richtung in Einer Person darstellen konnte, so war die Wahl des Magiers, der schon, insosern er als Samaritaner galt <sup>22</sup>), als ein geborner Feind der Juden betrachtet wurde <sup>23</sup>), hierzu sehr geeignet. —

Um so mehr konnte ber Verfasser aber das paulinische Christenthum wie den Gnosticismus in der Einen Person des Magiers darstellen und bekämpfen, als dieser, wie vorhin gezeigt, in mehreren Stellen als Vorläuser häretischer Erscheinungen dargestellt wird.

Ift bemnach Simon Magus in ben Clementinen ber Reprasentant ber innerhalb bes Christenthums wiederauflebenden heidnischen, antijüdischen, und als solcher einerseits der paulinischen, anderseits ber gnostischen Richtung, so bienen die übrigen Personen, Apion, Annubion, Athenodorus und Faustus bazu, verschiedene Gestaltungen des Heibenthums barzustellen. aleranbrinische Grammatiker Apion stellt das allegorisch gedeutete Heibenthum bar, die Göttermythen haben nach ihm doyov τινα οίκεῖον και φιλόσοφον αλληγορία φρασθήναι δυνάµevor h. VI, 2.; als Grund, weshalb die Wahrheit von den alten Beisen nicht beutlich und einfach vorgetragen, sonbern in Mythen gefleidet sei, führt er an, damit nur die, welche nach Bahrheit forschten, dieselbe finden sollten (vergl. h. VI.). Das gegen ftellt ber Wegyptier Annubion bas Beibenthum von Seiten seiner Richtung auf Magie und Astrologie (vergl. h. XIV, 11. 12.), Athenodorus die epikuräische Richtung (h. IV, 6.), der Bater des Clemens, Faustus, den starren Fatalismus (h. XIV, 3.) bar. Enblich wird auch das Heidenthum als Volksglaube in seinen verschiedenen Gestaltungen von Petrus aufgededt und bestritten (h. X.).

<sup>22)</sup> Bergl. weiterhin §. 8. Anm. 10.

<sup>23)</sup> Dieser Feindschaft wird öfter in den Clementinen gedacht, sie bette ihn nach h. V, 2. mit Apion zusammengeführt, und h. II, 2. heißt es von ihm ryr Legovalipu ägretrat.

## §. 7.

Aitel unserer Schrift rà Klyuévria. Bebeutung bes Worts homilie.

Sollten die besprochenen Briefe sammt ben Homilien als ächte Schriften von Betrus und Clemens gelten, follten ferner alle einzelnen Stude zusammen ein Ganzes bilben \*), so konnte der Verfasser nur als Sammler und Zusammensteller achter petrinischer und clementinischer, auf einander Bezug habender Schriften angesehen werden wollen. Nothwendig war es somit nicht, baß er bem Ganzen einen besondern Titel gab, die einzelnen Stude waren ja burch die Ueberschrift genugsam bezeichnet. Daß er es aber bennoch gethan hat, legt ein Zeugniß seiner Umsicht ab. Es sollten ja alle einzelnen Stücke, ber Brief bes Petrus an Jacobus, ber barauf folgende Bericht beffen, mas Jacobus nach Empfang besselben gethan, endlich ber Brief von Clemens an Jacobus ein Ganzes mit ben Homilien ausmachen; wurde ber Verfasser nun dem Ganzen feine besondere Benennung vorgesett haben, so ware bies leichter verkannt, und bie Gefahr dagewesen, daß ber Zusammenhang nicht erkannt und die einzelnen Stude später auseinandergerissen worden ma-So sette er benn seiner angeblichen Sammlung achter petrinischer und clementinischer Documente ben Namen zà KAnμέντια vor, um anzubeuten, daß ber Hauptinhalt berselben von Clemens herrühre.

Dieser Name begegnet uns zuerst im chronicon paschale 1), dessen erster Theil nach der Mitte des vierten Jahrhunderts verfaßt ist 2); allein hier sind nicht unsere Clementinen,
sondern eine Bearbeitung derselben gemeint, wie aus der mitgetheilten Stelle hervorgeht (vergl. Cap. III. S. 11.) Unsere
Clementinen sind zuerst erwähnt vom Verfasser der athanasianis
schen Synopsis 3), und sodann von dem Patriarchen von Con-

<sup>\*)</sup> Wie wir bies beibes erfannt haben §. 4. unb §. 3.

<sup>1)</sup> Chronicon paschale, recensuit Dindorfius, Vol. I. Bonnad 1832. p. 50.

<sup>2)</sup> Bergl. ben zweiten Band bes eben genannten Berks, Bonnae 1832. praef. p. 16.

<sup>3)</sup> Die wohl nicht lange nach Athanasius Tobe verfaßt ist und be alexandrinischen Kirche angehört. Bergl. Bleck's Bebräerbrief, Theil I

Der Umstand, daß die Clementinen erst so spät unter diesem Ramen vorkommen, hat zu der öster ausgesprochenen Versmuthung Veranlassung gegeben, dieselben seien wohl früher unster einem andern Namen eitirt worden. So hat man öster in den diáloyot Nétgov xai Aniwoo, deren Euseb die einer pseudoclementinischen Schrift gedenkt, unsere Clementinen wiederssinden wollen ). Diese Neinung stützt sich darauf, daß in unserer Schrift, h. IV. und VI., eine Streitunterredung zwischen Apion und Clemens stattsindet, wozu man auch die Vermuthung des Ricephorus Callisti, daß unter diesen von Euseb erwähnten

Bertin 1828. S. 136 u. 187. Diese Synopsis steht unter ben Werken bes Athanasia opp. ed. Petavius, tom. II. p. 95 segg. Bergl. auch Kirchhofer's Quellensammlung zur Geschichte bes neutest. Kanons, Theil I. Zurich 1842. p. 10 segg.

<sup>4)</sup> Georgius Syncellus et Nicephorus constantinopolitanus, ex recensione Dindorsii, vol. I. Bonnae 1829. p. 788. Dort ist statt Klymerros Klymerra und statt lø xø zu lesen. Vergl. Cotelerii judicium de Clementinis. Für unsern Iweck ist es gleichgültig, ob diese Chronographie von diesem Nicephorus herrührt oder ältern Ursprungs ist, wie Manche behauptet haben. Vergl. Fabricius bibl. graeca ed. Harless, tom. VII. Hamburgi 1801. p. 605. u. 606.

<sup>5)</sup> Bergi. Fabricius bibl. graeca ed. Harless, tom. XI. Hamburgi 1808. p. 275 seqq.

<sup>6)</sup> Bergt. Cotelerius zu ber angeführten Stelle ber Somilien.

<sup>7)</sup> Die übrigen Kirchenschriftsteller, welche die Elementinen anführten, haben nicht unsere Schrift, sondern eine vom kirchlichen Standpunkt aus verbesserte Ausgabe berselben im Ange gehabt. Bergl. Cap. III. §. 11.

<sup>8)</sup> h. e. III, 38.

<sup>9)</sup> So Dubinus, Lardner, in den angeführten Schriften, Fabricius bibl. graeca (nach der Ausgabe von Parleß, tom. VI. Hamburgi 1798. p. 748.) und Cotta, Kirchengeschichte, Theil II. Tübingen 1771. S. 1170.

dialoyor vielleicht die Clementinen zu vetstehen sein möchten, hinzugenommen hat. Nicephorus, hat man gesagt, kannte nur eine vom haretischen Gift gereinigte Ausgabe ber Elementinen, wenn er gleichwohl vermuthet, daß biese von Euseb als haretische Schrift bezeichneten dialoyor die Clementinen seien, und nur bas Bebenken hat, baß seine Clementinen nichts dem firchlichen Lehrbegriff Wibersprechenbes enthalten, so wurde er sich ohne Zweifel bestimmter für bie Ibentität beiber Schriften entschieben haben, wenn er unsere Ausgabe ber Clementinen gekannt hatte. Dies muß man gewiß zugeben. Aber welche Bedeutung kann benn für uns die subjective, wenn auch noch so bestimmt ausgesprochene Vermuthung biefes so spaten Rirchengeschichtschreibers in Betreff ber dialoyou Nérgov xai Aniwros haben, einer Schrift, welche er nur aus ben Worten bes Euseb, daß sie ein pseudoclementinisches, haretisches Product sei, Gewiß ist aber bie Ibentität unserer Clementinen mit Fannte? Dieser Schrift im hochsten Grabe unwahrscheinlich. Wie sollten die Clementinen nach einer Disputation, welche nicht allein bem außern Umfang, sonbern auch ber innern Stellung und Bebeutung nach so sehr gegen das Uebrige zurücktritt, dialoyos Πέτρου καὶ Απίωνος benannt worden sein, zumal da es nicht Petrus, sondern Clemens ift, der in den Clementinen mit Apion disputirt — ein Einwurf, ben die Bemerkung sicher nicht zu entfraften im Stande ift, daß Clemens hier im Namen bes Betrus auftritt.

Ferner hat man die Vermuthung geäußert, die Elemenstinen seien früher auch unter dem Namen der neosodor Méroov vorgekommen 10), allein wir werden Cap. III. S. 3. zeigen, daß dieser Name nur eine der verschiedenen Bezeichnungen der Rescognitionen war.

Auch die von Euseb und Andern erwähnten neckseig Nézeov hat man bisweilen zu unsern Elementinen stempeln wollen und sich auf eine Stelle im Photius cod. 112. und 113. berusen. Es wird sich uns aber späterhin ergeben, daß Photius gar nicht von den Elementinen, sondern von den Recognitionen spricht. Vergl. Cap. III. S. 3.

<sup>10)</sup> So ebenfalls garbner und Cotta a. a. D.

Es ift sonach unerweistich, daß unsere Schrift jemals eine undere Benennung gehabt habe, als za Klyuérria.

Was die Bebeutung des Wortes «Homilie» anlangt, so ist längk bemerkt worden, daß der Name ungesähr dasselbe besdeute als xsporpua (vergl. h. I, 20.) 11), und die Ansicht Pasniel's (a. a. D. S. 107.), daß diese Benennung vielleicht das her entstanden, weil die 19 Homilien stückweise vom Verfasser selbst in einem Kreise gleichgesinnter Christen vorgelesen seien, ist edensowohl zur Erklärung dieses Worts unnöthig, als durch nichts erweislich. Endlich hängt sie noch mit seiner Annahme, daß der Verfasser nicht wirklich für Clemens gehalten werden wollte, sondern diesen Ramen nur als eine Einkleidung gewählt habe (vergl. S. 4. Ann. 10.), so eng zusammen, daß sie fallen muß, wenn diese, wie früher geschehen, als eine irrige erwiesen ist.

## **S.** 8.

In wie weit schließt sich ber Werfasser sowohl bei ber Erzählung ber äußern geschichtlichen Berhältznisse, als auch in ber Schilderung ber Sauptpersoznen, ber Wirklichkeit, ober auch bamals vorhandenen Ueberlieserungen an, in wie weit enthält bagegen seine Schrift von ihm selbst Fingirtes?

Wir haben oben \$. 4. erkannt, daß der Verfasser die Homilien als ein Werk des römischen Clemens und die berichteten geschichtlichen Verhältnisse als historische Wahrheit ausgeben wollte. Demnach durfte er einmal nicht die Zeit verrathen, in welcher er schrieb, um nicht die beabsichtigte Illusion, als sei Clemens der Verfasser, auszuheben, sodann aber auch keine Zweisel dei den Lesern hervorrusen, ob auch Alles, was er erzählte, sich in Wirklichkeit so verhalten habe.

Was das Erste betrifft, so leuchtet von selbst ein, daß er weder durch Bekämpfung der verschiedenen Formen des Heidensthums, noch durch Bestreitung der paulinischen Richtung wie des Gnosticismus (vergl. S. G.), die Zeit, in welcher er schrieb,

<sup>11)</sup> Dort bezeichnet ganz offenbar bas Wort comila», als ben weiters entgegengeseht, die Lehrverkündigungen.

für seine Beitgenoffen kund gab. Gensowsnig verrieth er seine Zeit dadurch, daß er Petrus und Clemens als Bertreter des Ebionitismus erscheinen ließ; wie überhaupt sorgfältig die Bezugnahme auf spätere Verhältnisse vermieden ist.

Mislicher könnte es um ben zweiten Punkt zu fteben schei-Wir haben schon früher barauf aufmerksam gemacht, daß ein großer Theil ber in ben Clementinen berichteten außern und innern geschichtlichen Berhältnisse für nichts weniger als hiftorisch beglaubigt gelten kann, wie auch barüber sowohl bie Darlegung des Inhalts (§. 2.), als auch der von den Hauptperfonen entworfenen Zeichnung (S. 6.) nicht zweifelhaft laffen fann. Wie konnte der Verfasser hoffen, daß dies nicht erkannt werden · würbe, wie sich einbilben, daß die Leser den Charafter, in welchem Betrus, Clemens u. a. erscheinen, für ben wahren, bie vielen singirten äußern geschichtlichen Verhältnisse für wirklich dagewesene halten wurden? Unmöglich, könnte man sagen, konnte ber einsichtsvolle, umsichtige Berfasser bies erwarten, unmöglich konnte er baher seine Berichte als historische Wahrheit ausgeben wollen, vielmehr waren die fingirten geschichtlichen Berhältnisse nur dichterische Einkleidung, die er nur als Dichtung angesehen wissen wollte 1). Daburch wurde benn unsere obige Behauptung, daß der Berfasser bas Erzählte für geschichtliche Wahrheit hat ausgeben wollen, umgestoßen.

Allein dieser Einwand, so scheinbar er auch sein mag, so ist er doch nur scheinbar. So Vieles der Verfasser auch selbst singirte, so solgte er doch größtentheils einer vorhandenen Grundslage oder vorhandenen Traditionen, und nur in den weniger bekannten Partien hatte er für seine Dichtungen freiern Spielraum.

Die folgende Untersuchung, in wie weit sich der Verfasser bei der Erzählung der äußern geschichtlichen Verhältnisse, wie bei der Schilderung der Hauptpersonen, der Wirklichkeit, oder auch damals vorhandenen Ueberlieferungen anschließt, und in wie weit seine Schrift von ihm selbst Fingirtes enthält, wird uns überzeugen, wie vorsichtig er mit den Erdichtungen zu Werke ging, wie sehr er sich bemühte, sie in die engste Verbindung mit historisch feststehenden Thatsachen, oder mit damals in Umlauf

<sup>1)</sup> Bergi. §. 4. Umm. 11.

gesetzten Traditionen zu bringen, damit im Leser keine Zweisel an seinen Berichten erweckt werden sollten. Ja wie sehr dies gelungen, wird uns der folgende S. zeigen, wo wir sehen werden, daß sehr vieles von unserm Versasser rein Fingirte von spätern Schriftstellern als geschichtliche Wahrheit ausgegeben wurde. —

Was zumächst die Personen des Jacobus, Petrus und Clemens anlangt, so erscheinen sie zwar in unserer Schrift als Bertreter ber ebionitischen Richtung, und insofern war ihre Denkweise wesentlich verändert. Dennoch ist ja bekannt, wie schon in der apostolischen Zeit die judaistrenden, antipaulinischen Beftrebungen sich auf die Autorität des Jacobus und Petrus zu flugen pflegten, und wie bas Bild bes Ersteren schon fruh ebionitisch ausgemalt wurde. Daß aber auch der römische Elemens schon früh von den judaistrenden Richtungen zu ihrer Partet gezogen wurbe, erhellt aus ber befannten Stelle bes jubaifirenden (obwohl keineswegs aus dem Ebionitismus hervorgegangenen, vergl. Cap. IV.) Hermae Pastor, in welcher Hermas den Auftrag erhält: scribes ergo duos libelios et mittes unum Clementi et unum Graptae, mittet autem Clemens in exteras civitates, illi enim permissum est 2). -die außere-Stellung ber genannten Manner schließt sich an die Art und Weise an, in welcher sie schon im neuen Testament Wie Jacobus nach ben Clementinen ber in Jerusalem residirende Bischof ist, so erscheint er auch im neuen Testament als Vorsteher ber jerusalemischen Gemeinde, ber nie über die Gränzen Palästina's hinauskam, und wie er in den Clementinen als Oberhischof der ganzen Christenheit bezeichnet wird, so ift auch schon aus bem neuen Testament bie große Berehrung, welcht ihm zu Theil warb, hinlänglich bekannt; wie vor allem die Sage von seinem als Reliquie aufbewahrten Joóvos 3) ein ftarkes Zeugniß von der Autorität ablegt, welche fich an seine xaIédoa knupfte. Wenn dagegen Petrus in den Cles mentinen als der eigentliche Heidenapostel bargestellt wird, fo

<sup>2)</sup> Lib. I. vis. II, 4.

<sup>8)</sup> Bei Euseb. h. e. VII, 19.; vergl. ben Excurs von Seinichen, Kusebii histor. eccl. libr. X. tom. III. Lipsiae 1828. p. 412 seqq.

zeugt bies von ihrer Absicht, ben Apostel Baulus zu verbrangen, und ist natürlich ber Wirklichkeit nicht entsprechend, obwohl es sich berselben insofern anschließt, als Petrus ber erste Apoftel war, welcher Heiben in die driftliche Gemeinschaft aufnahm, und er seit dem Apostelconvent außerhalb Palastina's wirksam war, wenn sich gleich sein Wirkungskreis auch da besonders auf Abkömmlinge der Juden beschränkte \*). Wenn die Clementinen zum Schauplat seiner Thatigkeit Casarea Stratonis, Tyrus, Sidon, Berntus, Tripolis, Laodicea, Antiochia machen und ihn zuletzt als Bischof von Rom sein Leben enden lassen, so schließt sich bas Erstere bem Apostelg. c. VIII — X. Berichteten an und ist nur eine weitere Ausbehnung seiner bort beschriebenen Wirksamkeit; seines Aufenthalts in Casarea wird noch besonders Apostelg. c. X., seines Aufenthalts in Antiochia Galat. II, 11. gedacht. Und wenn er den Clementinen zufolge überall dem' Simon Magus folgt und in Casarea und Laodicea Disputationen mit ihm zu bestehen hat, fo gab ben Anfnupfungspunkt hierzu bas in ber Apostelgeschichte erzählte Zusammentreffen mit bemselben. Daß Simon in Casarea langere Zeit gewesen war, war aus Josephus 4) befannt; war Petrus ber Apostelgeschichte zufolge aber ebenfalls bort gewesen, wie nahe lag es da, hier beide in einer Disputation zusammentreffen zu laffen! Was ben Aufenthalt bes Petrus zu Rom anlangt, so ift, auch wenn man benselben in Abrebe ftellen zu muffen glaubt 5), doch das jedenfalls gewiß, daß derselbe nicht zuerst von unserm Berfasser behauptet worden ist; rein fingirt ist aber bas romi= sche Episkopat des Petrus. Wenn ferner nach der Voraussezung der Clementinen Petrus vor Jacobus gestorben ift, so

<sup>\*)</sup> Ihm war ja die anoorold the nequeouts übertragen nach Sal, II, 8.

<sup>4)</sup> Antiqq. lib. XX. c. 7. §. 2. p. 969. nach ber Ausgabe von Havercamp. Daß ber in dieser Stelle erwähnte Simon berselbe ist mit dem aus der Apostelgeschichte bekannten, scheint mir keinem Zweisel zu unterliegen. Bgl. Neanders apostolisches Zeitalter, dritte Auslage I. S. 88. und Simson, Leben und Lehren Simons des Magiers, in Illgens Zeitzschrift 1841. heft III. S. 19.

<sup>5)</sup> Es ist bekannt, daß dies in der neuesten Zeit besonders von Beur geschehen ist; die Schwäche seiner Argumentation ist jedoch schon von mehreren Geiten aufgebeckt worden.

fimmt dies freilich nicht mit dem Bericht des Josephus übereinz wohl aber mit dem des Hegesipp, nach welchem der Tob des Zacobus erft ins Jahr 69 fällt, und es ist noch keineswegs entschieden, welche Angabe die richtige ist 6). Was die Person des Clemens anlangt, so dürfte von allem bem, was die Clen mentinen über ihn berichten, nur fehr Weniges historisch feststehen. Hier aber hatte die Dichtung um so freiern Spielraum, je wes niger von seinen außern Lebensverhaltniffen befannt mar, gu welcher Annahme uns boch gewiß der Umstand, daß sehr balb nicht einmal die Reihenfolge ber ersten römischen Bischöfe, Linus, Anacletus und Clemens, feststand, wie die Erscheinung nothigt, daß manche unhistorische Angabe über ihn späterhin aus den Clementinen in die Ueberlieferung übetging (vergl. 5. 9.). Was die Clementinen von seiner hohen Abkunft unb Bermanbschaft mit bem kaiserlichen Hause berichten, ist, wie Baur 7) nach bem Vorgange von Cotelerius und Mosheim gezeigt hat, von jenem Flavius Clemens entlehnt 8), ber unter Domitian ben Martyrertob erlitt. Seine große Gelehrfamkeit, welche recht absichtlich hervorgehoben wird, ist wohl fingirt \*), die nahe Berbindung, in welche er zu Petrus gesetzt wird, ift vielleicht der Stelle im Philipperbrief IV, 3. nachgebildet. Wie dort Clemens als overeyóg bes Paulus erscheint, so fonnte dies Berhältniß um so eher auf Petrus übertragen werben, als dieser in den Clementinen der eigentliche Heidenapostel ist (vergl. S. 6.). Unhistorisch ift es ferner, wenn Clemens von Betrus zum Bischof ordinirt wird und vor Linus und Anacletus bas bischöfliche Amt verwaltet haben foll (vergl. S. 9.).

Die Gegner bes Petrus und Clemens sind in den Clementinen, wie wir gesehen, Simon Magus, Apion, Athenodo-

<sup>6)</sup> Ware die Stelle des Josephus kritisch gesichert, so würde sein Zeugnis ohne Zweisel mehr Glaubwürdigkeit verdienen als das des Desgespp. Eben dies ist aber nach dem Worgange mehrerer älterer Gelehrsten neuerdings von Credner u. a. in Abrede gestellt worden. Bergl. den Abschnitt über die Bedeutung der Clementinen, Anm. 8.

<sup>7)</sup> Chriftuspartei S. 199 ff.

<sup>8)</sup> Dies ist besonders auch gezeigt in den Dissertationen von 3ascharias und Bitry von Calogera herausgegeben, opusculi scientisici tom. XXXIII. p. 300. 350 seqq. Bergl. Mosheim de redus etc. p. 157.

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 9.

Runubion. Als ber Geburtsort bes Maziers wird bas Dörfchen Sitthä ) in Samaria angegeben, übereinstimmend mit Justin bem Märtyrer \*) und allen andern Schriststellern (vergl. Simson a. a. D.) mit Ausnahme bes Josephus, nach welchem er ein Jude und auf der Insel Cypern geboren war 10). — Von allem dem, was die Clementinen über seine Eltern, seinen Ausenthalt in Aegypten, sein Anschließen an den Täuser Johannes u. s. w. erzählen, sinden wir zwar vorher keine Spur, jedoch ist wohl kaum anzunehmen, daß dies Alles erst von unserm Versasser erdichtet worden sei und Nanches nicht schon früher in den Sagen, welche sich um seine Person bildeten, vorhanden gewesen sein sollte. Seine Verbindung mit der Helena, von der auch Justin 11) berichtet, ist sicher als historisch beglaubigt zu

Bielleicht hatte auch die Nachricht, daß Simon aus Samaria und zwar aus Gitthä gebürtig war, ihren Grund in einer Nerwechslung von Kerrieus (Einwohner von Cittium, der Hauptstadt von Cypern) mit Irresus, wie hin und wieder vermuthet worden ist.

<sup>9)</sup> Ueber die verschiebene Schreibweise vergl. Simson in der schon angeführten Abhandlung über Simon Magus S. 18.

<sup>\*)</sup> Apolog. I. p. 69. nach ber Ausgabe Francosurti ad Viadr. 1686. 10) Antiqq. lib. XX. c. 7. §. 2. p. 969. ed. Havercamp. Frage, welcher Bericht ber glaubwürdigere ift, muß meines Erachtens zu Gunften bes Josephus entschieben werben. Denn wenn gleich bas Zeugniß des Justin in dieser Sache deshalb eine besondere Beachtung verdient, weil er felbst aus Samarien herstammte, so war boch ber Magier, von bem er erzählt, zum Theil wenigstens schon bie spätere mythische Perfon - man bente nur an feine Ergählung von einem Stanbbilbe, welches ihm ber Kaiser Claudius in Rom errichtet haben soll. Abgesehen hiervon, wie nahe mußte es liegen, wenn er unter ben Samaritanern befonbers vielen Eingang fant, seinen Beburtsort nach Samaria zu verlegen. Wenn Simson aber bemerkt, daß er bei ben Samaritanern wohl schwerlich Eingang gefunden haben murbe, wenn er ein Jube gewesen mare, so ift zu entgegnen, daß bei ber unzweifelhaften Opposition, in welche er sich zu bem Jubenthum feste, er nur um fo mehr ben allem Jubifchen burchaus feindlichen Samaritanern willkommen fein mußte, wenn er ein gebors ner Jube war. Schwerlich wurbe er ferner mit seiner Behauptung, eine Incarnation ber höchsten Kraft zu sein, bei ben Samaritanern so entschiebenen Anklang gefunden haben (Actor. VIII, 9 seqq.), wenn er aus ibrem ganbe herstammte. Dazu kommt, bas Josephus ber Beit nach so viel näher ftand als Juftin. -

<sup>11)</sup> X. a. D.

betrachten, da nach Frenaus 12) und Eusebius 13) Statuen berselben von den Samaritanern göttlich verehrt wurden, ja biese selbst nach dem Zeugniß bes Origenes eben beshalb ben Ramen ber Helenianer 14) empfangen hatten. Was die Clemen= tinen von feinen Reisen zu berichten wissen, war wohl größtentheils vom Verfasser selbst erdichtet, so jedoch, daß ohne Zweifel eine historische Grundlage vorlag. Denn wenn er nach ber Apostelgeschichte sich in Samaria befand, die vorhin angeführte Stelle bes Josephus bagegen von seinem Aufenthalt in Cafarea. Stratonis berichtet, so erfahren wir aus bem Senbschreiben ber Corinthier an Paulus 16), welches wohl, wenn auch auf keinen Fall ächt, doch nicht grade sehr spät anzuseten sein dürfte, von seinem Aufenthalt in Corinth. Mag nun auch bie Richtigkeit. dieser Angabe hingestellt sein, so sehen wir doch wenigstens, wenn wir damit noch bie Nachricht des Justin von seinem Aufenthalt in Rom zusammenstellen: schon vor ber Abfassung unserer Schrift wußte die Tradition von mehreren Reis sen des Magiers. Ueber die in ben Clementinen vorkommenden Disputationen mit Petrus haben wir schon vorhin gesprochen.

Die innere Stellung bes Magiers anlangend, so haben wir gesehen, wie er von unserm Versasser zum Haupt der Haresien, namentlich des Gnosticismus gestempelt wird \*). Hiers
von sindet sich nun früher freilich keine Spur, desto einstimmis
ger haben aber sast alle spätern Schriststeller dies nachgesprochen
(vergl. §. 9.).

Ueber die übrigen Personen, Apion, Annubion, Athenoborus können wir uns kürzer fassen. Apion hat nach den Elementinen den Beinamen Illeiotovixys, ist ein alexandrinischer Grammatiker, voll bittern Hasses gegen die Juden, den er selbst in mehreren Schristen ausgelassen hatte. Er war früher, als

<sup>12)</sup> Adv. haer. I, 20.

<sup>13)</sup> h. e. II, 13.

<sup>14)</sup> Contra Celsum lib. V, 62.

<sup>15)</sup> Bergl. Rind: Das Sendschreiben ber Corinthier an den Apo: **Kel Paulus** und das britte Sendschreiben Pauli an die Corinthier, in ars menischer Sprache erhalten, ins Deutsche überset, Deibelberg 1823.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. 5. 6.

Clemens noch in Rom war, mit ihm befreundet, hatte sich aber späterhin dem Magier angeschlossen, nur weil er seinen Haß gegen die Juden, nicht seine sonstigen Ansichten theilte, da er vielmehr ein Vertheidiger des Heidenthums und zwar des allegorisch gedeuteten war. h. IV, 6. V, 2. und h. VI.

Es kann nicht im Geringsten zweiselhaft sein, daß dies derselbe Apion ist, dessen Name und nicht allein bei den Kirchenschriftstellern Justin, Tatian, Elemens von Alexandrien, Tertullian, Eusebius, Hieronymus u. a., sondern auch bei den Prossanscribenten Seneca, Plinius, Gellius, Athenaus begegnet, der nach Josephus antiqq. judaic. lid. XVIII, 8. (vergl. Eusebius h. e. II, 5. und Hieronymus catalogus seript. eccl. c. 13.) in Folge von Streitigkeiten zwischen den Juden und Griechen in Alexandrien im Auftrage der Letzteren nebst zwei Andern als Gesandter an den Kaiser Cajus Caliqula abging (von Seiten der Juden ward Philo abgesandt) und die Juden hauptsächlich deshald beim Kaiser verklagte, weil sie seiner Bildsäule die schuldige Verehrung und den Eid bei seinem Ramen verweigerten 16).

Auch dieser war ein alerandrinischer Grammatiker und führte den Beinamen Plistonices 17). Wie er schon durch die Uebernahme der Gesandschaft seine feindseligen Gesinnungen gegen die Juden an den Tag gelegt hatte, so machte er denselben auch in Schriften Luft. Unter vielen andern Schriften, in denen er theilmeise beiläusig das Judenthum angegriffen hatte, wird noch bessonders einer ausschließlich gegen dasselbe gerichteten Schrift von den Kirchenvätern gedacht 18).

<sup>16)</sup> Bergl. hierüber besonders Tillemont historia imperatorum, p. 674 segg.

<sup>17)</sup> Einen alexandrinischen Grammatiker nennen ihn sast Alle, wels che seines Namens Erwähnung thun. Den Beinamen Plistonices erwährnen nur Plinius der Aeltere in seiner Naturgeschichte lib. XXXVI, S. Gels lius (noctes atticae VI, 8.), Elemens von Alexandria (strom. I, 21.), Eusebius (praepar. evang. X, 12.).

<sup>18)</sup> Seine Schriften, von benen aber keine auf uns gekommen sind, sind folgende:

Das 206 Alexanders des Großen. Bergl. Gellius noctes atticae, lib. VI.-c. 8.

Gegen diese Angrisse übernahm Josephus die Bertheldisgung in einem besondern Werk nezi ärzaiderzog Toudalwe, in welchem die ersten 13 Capitel des zweiten Buchs gegen Apion gerichtet sind.

Ueber die Gelehrsamseit und das hohe Ansehn, welches er genoß, herrscht nur eine Stimme. Seine Commentare über den Homer waren weithin verbreitet <sup>19</sup>), als Geschichtssorscher hatte er sich den Ruf des «sleißigsten Erforschers der Geschichte» ers worden <sup>20</sup>). Tatianus <sup>21</sup>) nennt ihn einen ärdoa doximixator, und der Beiname móxIos, dessen Suidas gedenkt, zeigt eben so sehr von der Anersennung seines ungehenren Fleißes, als der Rame aleistororixys sein Talent im Disputiren beurstundet. Ja so groß war sein Ansehn, daß er von Tiderius ein eymbalum mundi genannt wurde <sup>22</sup>). Mit dieser Gelehrsams seit verband er aber einen unbegränzten Dünkel <sup>23</sup>).

<sup>2)</sup> Περί δωμαικής διαλέκτου; vergl. Athenaei δειπνοσοφισταίlib. XV.

<sup>3)</sup> Ein Commentar zum homer, der zu seiner Zeit sehr viel gelesen wurde; vergl. Seneca epist. 88. und Pesphius von Alexandrien in der Borrede zu seinem Glossarium. Auch Josephus neel aexacornros lovdalwe lid. II, 2. spielt auf diese Schrift an, wenn er sagt, daß Apion, der homers Vaterland nicht wisse, doch über Moses, der viel früher gelebt, ein Urtheil haben wolle. Wenn Fabricius didl. graeca vol. VII. p. 50. glaubt, daß dieses Wert in einem Coder der didliotheca docklejana noch vorhanden sei, so hat Ruhnken in seiner Vorrede zum zweiten Theil des Pesphius gezeigt, daß dies auf einem Irrthum deruht.

<sup>4)</sup> Eine lorogla xar' &3vos, wie Suidas in seinem Lexicon berichtet. Hiervon mag ein Theil gewesen sein:

<sup>5)</sup> Die ägyptische Geschichte in 5 Büchern (vergl. Gellius l. l. Y, 14., Xatianus oratio adv. Graecos gegen Enbe, und Clemens von Alexandrien strom. I, 21.). Im dritten Buche hatte er das Jubenthum angegriffen. Bergl. Josephus a. a. D.

Aber noch hiervon verschieben wird einer eignen gegen die Juden gerichteten Schrift gebacht von Clemens (stromat. lib. I. c. 21.) und schon früher von Justin (cohortatio ad Graecos p. 9. und 10.). Bergl. auch Euseb. h. e. III, 9.

<sup>19)</sup> Bergl. Seneca l. l., Gellius l. L V, 14.

<sup>26)</sup> Euseb. praep. evang. lib. X, 10.

<sup>21)</sup> Oratio contra Graecos gegen Enbe.

<sup>22)</sup> Plinius in ber Borrebe zu seiner Raturgeschichte.

<sup>23)</sup> So behauptete er nach Plinius in der eben angeführten Stelle immortalitate donari a se, ad quos aliqua componeret. Bergl. auch

Diesen. Mann wählte unser Berfasser nun gewiß sehr gludlich zum Repräsentanten der allegorischen Deutung der heib-Als Vertreter bes Heibenthums gegen nischen Göttermythen. das Judenthum hatte er sich ja öffentlich durch die Uebernahme der Gesandschaft an den Raiser Caligula bewiesen, sein Ruf war der allergrößte, seine Stärke im Disputiren allgemein bekannt, desto angemessener war es, grade ihn der einfachen Wahrheit des Evangeliums gegenüber unterliegen zu laffen. er der allegorischen Deutung der Göttermythen zugethan war, wird uns swar nur durch bie Clementinen bezeugt, bennoch tow nen wir bies schon gewiß aus seiner großen Gelehrsamkeit und Bilbung mit Recht schließen. Auch könnte vielleicht eine Beftatigung dieser Annahme in einer Ueberschrift 24) des genannten Buchs von Josephus, negi apxaiornrog lovdalwr: «contra Manethonem et alios stoicos», wodurch Apion als ein Stoifer bezeichnet wird, enthalten fein.

Daß Annubion, wie Athenodorus, wirklich geschichtliche Personen sind, läßt sich wohl mit Recht erwarten, obwohl es mir nicht möglich gewesen ift, Genaueres über biefelben in an-

bern Schriftstellern aufzufinden.

## **§.** 9.

Bieles vom Verfasser rein Fingirte späterhin als Wahrheit aufgenommen.

Wenn wir im vorigen S. auszumitteln gefucht haben, in wie weit sich der Verfasser der wirklichen Geschichte, oder damals vorhandenen Traditionen anschloß, in wie weit er dagegen willfürlich veränderte und selbst geschichtliche Verhältnisse erdich= tete, so werden wir jest zeigen, wie sehr Wieles von bem Letstern späterhin als historisch verbürgt angenommen wurde. Wir werden sehen, wie die Clementinen von dieser Seite eine bisher

Gellius V, 14. Seine Schrift gegen bas Juhenthum muß nach bem Bericht des Josephus ein höchst schwaches Product gewesen sein, was sehr wohl mit seiner Bielwisserei vereinbar ift.

<sup>24)</sup> Diese Ueberschrift sindet sich in einem Coder der genannten Schrift von Josephus, vergl. Fabricius bibl. graeca vol. V. ed. Harless, Hamburgi 1796. p. 7.

ganz unbeachtete Fundgrube sind, welche uns über die Entstehung mancher späteren Ueberlieferungen Ausschluß gibt 1).

Es sind besonders Petrus, Clemens und der Magier Simon, deren Darstellung in den Clementinen zu mannigfachen, theils einzeln dastehenden, theils weit verbreiteten unwahren geschichtlichen Ueberlieferungen die Veranlassung geworden ist.

#### I. Petrus.

Nach den Clementinen war Petrus nach Antiochia gestommen und hatte hier zuerst eine christliche Gemeinde gestistet (vergl. §. 2. Abschnitt VII.); ob er nach denselben eine Zeitlang Ihr erster Bischof gewesen, ist wegen des sehlenden Schlusses nicht auszumitteln. Die Recognitionen dagegen machen ihn auch zum ersten Bischof daselbst, lid. X, 71°). Hieraus ist ohne Zweisel die Nachricht des Origenes und Eusedius abzuleiten, daß Petrus der Gründer der antiochenischen Kirche, wie ihr erster Vorzsteher gewesen sei 3) — jedoch bezeichnen sie ihn nicht als ersten Bischof, vielmehr nennt Eusedius als solchen ausdrücklich den Erodius 4). Allein spätere Schriststeller, zuerst Chrysostomus 5, und Hieronhmus 6), bezeichnen ihn ausdrücklich als ersten ans

<sup>1)</sup> Bergl. den Abschnitt über die Bedeutung der Clementinen am Ende. Wie diese Untersuchung mit den frühern zusammenhängt, barüber vergl. §. 4. Anm. 11. und §. 8. im Anfang.

<sup>2)</sup> Es bedarf mohl keines Beweises, das Petrus weber Gründer nech Borfteber ber antiochenischen Gemeinde gewesen sein kann.

<sup>4)</sup> Bergl. das genannte Chronicon p. 373., womit das 22ste Capitel bes britten Buchs seiner Kirchengeschichte zu vergleichen ist.

<sup>5)</sup> hom. XLII. in Ignatium martyrem (J. Chrysostomi ad populum antiochenum homiliae LXXVII., Lutetiae Parisiorum 1609. p. 367.).

<sup>6)</sup> Commentarius in epist. ad Galatas c. I., nach ber Ausgabe tes Victorius Reatinus tom. VI. p. 128. und im catalogus scriptor. eccles. c. L.

tiochenischen Bischof, der Lettere bruckt sich jedoch noch zweiselhast aus, wenn er sagt: deinde primum episcopum antiochenae ecclesiae Petrum suisse accepimus. Mag auch Misverstand ber Stelle bes Origenes und Eusebius, in welcher der Apostel Petrus als der erste Vorsteher der antiochenischen Gemeinde erscheint, die nächste Veranlassung gewesen sein, ihn zum ersten Bischof baselbst zu machen, — bie Nachricht. des Origenes und Eusebius selbst beruht doch sicher auf dem Bericht der Clementinen und Recognitionen. Ebenso berichtet Bafilius, Bischof von Seleucia') (um die Mitte bes fünften Jahrhunberts), bas chronicon paschale 8), die Chronographie bes Georgius Syncellus 9), sowohl baß Petrus Gründer, als auch daß er erster Bischof der antiochenischen Kirche gewesen sei. Das gegen scheint in ber lateinischen Kirche die erstere Rachricht viel früher als die lettere allgemeine Geltung gewonnen zu haben. Prosper von Aquitanien sagt in seinem Chronicon 10), das Betrus die antiochenische Kirche gegründet habe, ohne etwas von seinem bortigen Episkopat zu erwähnen, ja noch selbst Rabanus Maurus scheint bies bezweifelt zu haben, ba er in seinem martyrologium 11) wohl ber Gründung ber antiochenischen Kirche durch Petrus und seines romischen Epistopats Erwähnung thut, aber nichts von seinem Episkopat zu Antiochia fagt, wogegen freilich schon viel früher Leo ber Große 12), wie Gregor der Große 13), auch diese Nachricht angenommen hatten, wie fie auch in bas liber pontificalis 14), bessen erster Theil im An-

<sup>7)</sup> In vita sanctae Theclae.

<sup>8)</sup> Chronicon paschale ed. Dindorf, vol. L. Bonnae 1832. p. 421 und 432. Ueber bie Zeit der Abfassung vergl. §. 7.

<sup>9)</sup> Georgius Syncellus et Nicephorus C. P. ex recensione Dindorsii, vol. I. Bonnae 1829. p. 627.

<sup>10)</sup> Herausgegeben im thesaurus monument. eccles. von I. Bassnage, vol. I. Antverpiae 1725. p. 276.

<sup>11)</sup> In dem angeführten thesaurus von Basnage, tom. II. pars II.

<sup>12)</sup> Sermo in natal. app. Petri et Pauli.

<sup>13)</sup> Im fünften Buch seiner Briese epist. 39. und im achten Buch epist. 2. (Gregorii I. opera omnia, tom. II. Parisiis 1705. p. 762. und 894.).

<sup>14)</sup> In Muratorii rerum italicarum scriptores, tom. III. Mediolani 1723. abgebruckt. Ueber ben Berfasser, die Zeit der Entstehung,

sang des achten Jahrhunderts versaßt worden ist, überging. Späterhin wurde der Rest Februar von der lateinischen Kirche als Fest des antiochenischen Episkopats des Apostels Petrus angesetzt.

Ebenso sindet sich auch die Nachricht vom römischen Epistopat des Petrus zuerst in den Elementinen. So isolirt dieselben hiermit auch in ihrer Zeit dastehen, so konnte es doch nicht sehelen, daß eine Annahme, die der römischen Kirche so erwünscht sein mußte, nach und nach Eingang fand. Schon zur Zeit des Eusedius nahm man an, daß Petrus der römischen Kirche am Ende seines Ledens vorgestanden habe 16), und vom Ende des vierten Jahrhunderts an machte man ihn zum ersten römisschen Bischof, zuerst Optatus Milevitanus 16), Hieronymus 17), Augustinus 18) u. a. Wie allgemein dies späterhin angenommen wurde, ist hinlänglich bekannt.

Die Nachricht, daß Petrus sich alles Fleischgenusses enthalten, bei Gregor von Nazianz rezei gedontwiag 19), rührt ebenfalls wahrscheinlich von den Clementinen her. Wenn Elias von Creta in der zweiten Hälfte des Sten Jahrh. in seinem Commentar zu Gregor's Schriften bei dieser Stelle bemerkt: hoc autem ex quodam libro desumtum est in ecclesiasticum canonem minime recepto, so glaube ich, daß dies Buch unsere Clementinen sind, in denen Petrus ausdrücklich erklätt, daß er sich des Fleischgenusses gänzlich enthalte, vergl. h. XII, 6. 20a).

die Quellen des lib. pontif. vergl. die trefflichen Untersuchungen in der Borrede daselbst.

<sup>15)</sup> Bergl. sein Chronicon in der angeführten Ausgabe p. 872.

Ileroos à χυρυφαίος — — είς 'Ρώμην ἄπεισι — — καὶ τῆς ἐν 'Ρώμη (seil. ἐχχλησίας) πρώτος προέστη. Bergl. seine Kirchengeschichte III, 21. Als ersten Bischof von Rom bezeichnet Eusedius aber ausbrücks lich den Linus d. o. III, 2.

<sup>16)</sup> De schismate Donatistarum, lib. II. c. 2. (bibl. patrum von Sallandi, tom. V. Venetjis 1769.).

<sup>17)</sup> Catalogus script, eccles. e. I.; vergl, auch seine Uebersehung des eusebianischen Chronicon a. a. D.

<sup>18)</sup> Bergl. seinen Brief an Generosus, epist. LIII. (nach der Besnedictiner Ausgabe tom. II. Venetiis 1729. p. 120.) und contra litteras Petiliani lib. II. tom. IX. Venetiis 1783. p. 264.

<sup>19)</sup> Rach ber Ausgabe Coloniae 1690. p. 241.

<sup>20 ·)</sup> Bergl. Lehrbegriff §. 16.

#### II. Der romifche Clemens.

Je weniger über die Berson des romischen Elemens bekannt war, um so leichter mußte es bem Berfaffer ber Glementinen gelingen, mit feinen Erbichtungen in Betreff beffelben Einyang zu finden. Mag es sich gleich schwerlich mit Sicherheit entscheiben lassen, ob er ein geborner Jude ober Beibe war, obwohl das Erstere nicht sowohl aus dem vierten Capitel, als aus bem ganzen Gepräge seines unzweifelhaft achten erften Briefes an die Corinthier wahrscheinlich ist 20b), -- bas steht boch jebenfalls fest, bag ber Bericht ber Clementinen von seiner Berwanbschaft mit bem kaiferlichen Sause, wie von seiner hohen Bilbung ebensowenig als geschichtliche Wahrheit gelten fann, als das, was sie von seinen Eltern, Faustus und Matthidia, und seinen Brübern Nicetas (Faustinus) und Aquila (Fausti-Dennoch begegnen wir allen diesen Rachnianus) erzählen. richten bei spätern Schriftstellern wieder. Seine hohe Abkunft und Berwandschaft mit dem faiserlichen Sause wird bezeugt von dem im fünften Jahrhundert lebenden Bischof von Lyon Ew cherius<sup>21</sup>), von Nilus<sup>22</sup>) (ftarb um 450), und Nicephorus Callisti 23), und galt lange Zeit bis in die nenesten Zeiten hinein als geschichtlich verbürgt 24), obgleich biefe Nachricht doch sicher aus den Elementinen entstanden und entweder unmittelbar aus denfelben ober einer ihrer verschiedenen Ueberarbeitungen (über dieselben Cap. III.) geschöpft ist, ober boch mittelbar, insofern

<sup>20</sup> b) Ueber die dogmatische Eigenthümlichkeit dieses Briefs, in welschem ein gleichmäßiges Durchbringen der petrinischen wie paulinischen Richtung hervortritt, vergl. Cap. IV.

<sup>21)</sup> Epistola paraenetica de contemtu mundi et saecularis philosophiae ad Valerianum: Clemens vetusta prosapia Senatorum atque etiam stirpe Caesarum, omni scientia refertus omniumque liberalium artium peritissimus.

<sup>22)</sup> Nili epistolarum libri IV. interprete Allatio, Romae 1662. lib. II. epist. 49.

<sup>23)</sup> Nicephori Callisti hist. eccles., Lutetiae Parisiorum 1630. lib. II, 35. III, 18.

<sup>24)</sup> Einer der ersten, welcher die geschichtliche Wahrheit dieser Rachricht bezweiselte, aber damit. vielen Widenspruch erregte, war Tilles mont. Noch in der neuesten Zeit ist dies unter andern wieder vorgebracht worden von Buße, Grundriß der christlichen Litteratur, Thl. 1. Stud 1.

fie der Betwechslung des römischen Bischofs mit dem Flavius Clemens, welche von den Clementinen ausging (vergl. S. 8.), ihren Ursprung, verbankt. Dasselbe gilt von seiner gepriesenen großen Gelehrsamkeit und Kenntniß ber Philosophie. Schon Dieronymus bemerkt zu ber Stelle bes Philipperbriefes IV, 3.: Clemens eo philosopho magnae doctrinae vir, qui Romae episcopus fuit \*). Daß er dies aus der Ueberarbeitung unferer Clementinen, ben Recognitionen, geschöpft hat, ift um so wahrscheinlicher, als er diese wohl kannte und vielsach benutte (vergl. Cap. III. S. 3.). Eucherius 25) beschreibt ihn fogar als omni scientia refertus omniumque liberalium actium peritissimus. Eben so Nilus 1. 1., ber falsche Dionyfius Areopagita 26), Anastastus von Sinai 27). Raiv klingt das Geständnis des Rilus, das Clemens feine große Gelehrsamfeit in seinem Briefe nur nicht habe zeigen wollen, um nicht die Kraft der apostolischen Lehre mit menschlichen Wissenschasten zu mischen, und zeigt, wovon freilich ein oberflächliches Lesen des Briefes schon überzeugt, daß die Nachricht von seiner ungemeinen Gelehrsamkeit aus bem Briefe selbst nicht entnommen sein konnte. Weniger bebeutend ist, daß aus den Clementinen der Name des Baters bes Clemens, Faustus, in das liber pontificalis 28), in die im neunten oder zehnten Jahrhunbert versaste historia certaminis apostolici von Pseudoabdias, in die σύνοψις ίστοριών des Cedrenus und in die

<sup>\*)</sup> Rach ber Ausgabe bes Bictorius Reatinus, tom. VIII. p. 253. 25) Siehe Anm. 21.

<sup>26)</sup> Περί θείων ὀνομάτων c. 5. (in ber maxima bibl. patrum, tom. II. p. 303.).

<sup>27)</sup> ödnyos c. I., in J. Gretseri opp. tom. XIV. Ratisbonas 1740. Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Walch's Kegergeschichte, Ihl. VIII. S. 827.

<sup>28)</sup> Bergl. Muratorius rerum italicarum soriptores, tom. III. Mediolani 1723. p. 94. Als Bater des Clemens wird hier zwar Faustisnus angegeben, die Berwechslung beider Namen sindet sich aber auch sonst, z. B. dei dem bekannten Semipelagianer Faustus von Riez (vergl. max. didl. patr., tom. VIII. Lugduni Batavor. 1677. im Inhaltsverzeichnis). Das übrigens diese Nachricht den Clementinen entnommen ist, kann um so weniger zweiselhaft sein, als der zu denselben gehörende Brief des Elemens an Jacobus gleich darauf angesührt wird.

Airchengeschichte bes Nicephorus Callisti 20), der Name seiner Brüder, Nicetas (Faustinus) und Aquila (Faustinianus) in die apostolischen Constitutionen (VI; 8.) und in die Airchengeschichte des Nicephorus (a. a. D.) übergegangen ist. Die Nachricht von der besondern Keuschheit des Clemens deim Verfasser des ignationischen Briefes an die Philadelphener c. 4. und bei Aldhelmus de laude virginum ist ebenfalls wohl aus dem Ansang der Homilien oder Recognitionen entlehnt, wie der Lettere in einer andern Schrift de laudidus virginitatis c. 12. deutlich zu erkennen gibt.

Ferner ist auch wohl die Nachricht, daß Clemens ein Schüler bes Petrus gewesen, auf unsere Clementinen zurückzuführen. Es könnte scheinen, als ob ein bebeutenber Grad von historischer Stepsis bazu gehöre, diese Rachricht zu bezweifeln. Schon Irenaus (adv. haer. III, 3.) sagt von ihm: vidit ipsos apostolos et contulit cum iis, cum adhuc insonantem praedicationem apostolorum et traditionem ante oculos haberet — baß Paulus und Petrus gemeint sind, kann nicht zweifelhaft sein —; Origenes nennt ihn nicht nur öfter 30) eis nen Schüler ber Apostel, sonbern an einer Stelle 31) auch ausbrudlich einen Schuler bes Apostels Petrus. Eusebius bezeugt (h. e. V, 6.), daß er mit den Aposteln umgegangen, Rufin bezeichnet ihn nicht allein als discipulus 32), sondern auch als comes apostolorum 33), ber römische Bischof Zosimus enblich fagt in einem Briefe, daß Clemens beati Petri apostoli disciplinis imbutus gewesen sei 34); außerbem bezeugen dasselbe noch viele Andere 35).

<sup>29)</sup> A. a. D. (vergl. Anm. 23.).

<sup>30)</sup> Contra Celsum lib. III. praef., une de principiis II, S.

<sup>31)</sup> Lib. III. comment. in Genesia (Philocalia cap. 22.), nach ber Ausgabe von Delerve tom. II. Parisiis 1733. p. 20.

<sup>32)</sup> De adulteratione librorum Origenis.

<sup>83)</sup> In f. peroratio translationis suae explanat. Qrigenis in epist. ad Romanos.

<sup>34)</sup> Diese Stelle hat Baronius in seinen Annalen ad ann. 1417. §. 20. aus einem Coder der vaticanischen Bibliothet mitgetheilt (nach der Ausgabe Vonotiis 1708. tom. V. p. 839.).

<sup>35)</sup> So der Verfasser der Disputation gegen den Arius in den Werken des Athanasius, tom. I. p. 135., der Verfasser des ignationischen

Daß auf diese Zeugnisse hin die Verdindung unsers Ciemens mit Petrus als historisch genugsam verbürgt von Vielen sestgehalten wird, muß gewiß als natürlich erscheinen <sup>36</sup>).

Gleichwohl glaube ich mich entschieben gegen diese Annahme erklären zu müssen <sup>37</sup>, und zwar aus dem Grunde,
weil dieselbe durch die Clementinen in Umlauf gesetz zu sein
scheint, in deren Interesse es lag, den Clemens in die engste Berbindung mit Petrus zu bringen (vergl. §. 5.). Denn nicht
allein, daß sich vor denselben kein Zeugniß hiersür sindet, so
zeigt es sich besonders dei Origenes ganz deutlich, woher er
seine Rachricht entnommen, da er an der Stelle den Clemens
einen Schüler des Petrus nennt, wo er aus den Recognitionen
einen längern Abschnitt ansührt (Philocal. c. 22.), ohne Zweisel an deren Absassung von Clemens zu äußern.

Insbesondere sind die Clementinen für die genetische Erstlärung der verschiedenen Traditionen über die Reihenfolge der ersten römischen Bischöse von großer Wichtigkeit. Mag man auch jest ziemlich einverstanden sein, daß unserm Clemens die Stelle nach Linus und Anacletus gebührt, so ist doch für eine Nachweisung der Entstehung der verschiedenen Angaben noch gar nichts gethan, obgleich diese doch ersorderlich ist, den Streit zum Abschluß zu bringen. Die Clementinen sind es, welche uns hierbei auf den richtigen Weg leiten.

Die Stelle des Irenaus adv. haer. III, 3. gibt uns die glaubwürdigste und, abgesehen vom Zeugniß der Elementinen, auch die älteste Rachricht über die Succession der ersten römischen Bischöfe: Linus, Anacletus, Elemens 37 b). Hiermit stim-

Briefes ad Mariam Cassobolitam c. 4., Albhelmus (de laude virginitatis c. 12.), Freculfus (chronicon, tom. II. lib. II.), Cebrenus (σύγοψις ίστοριῶν) u. a.

<sup>36)</sup> Bergl. unter andern die neueste Abhandlung über den römissichen Elemens von Franke in Rudelbach's Zeitschrift 1841. Heft III., vergl. auch Baur über den Ursprung des Episkopats S. 96.

<sup>37-)</sup> Auch Reander (apostel. Zeitalter S. 517.) sagt, daß er das, was von der Berbindung zwischen dem Clemens und Petrus erzählt wird, nicht als geschichtlich beglaubigt gelten lassen könne.

<sup>87</sup> b) Es ist natürlich nicht unsere Aufgabe zu erweisen, daß diese Angabe die richtige ist. Bielmehr gehen wir von dieser Boraussezung aus und wollen nur die Genesis der verschiedenen andern Arabitionen auf-

men auch Ensebus (d. e. III, 4. 15: V, 6.) und viele: Andere überein.

Ganz anders lautet der Bericht der Clementinen. Rach denselben war Elemens von Petrus solbst zum Bisthof der römischen Kirche eingesetzt und verwaltete das bischöstische Amt unmittelbar nach seinem Tode. Dies hängt eng mit der ganzen unhistorischen Stellung zusammen, in welche die Clementinenen den Clemens zu Petrus sepen. War er sein Schüler, sein beständiger Begleiter auf allen seinen Reisen, so lag es nahe, ihn von Petrus, der den Clementinen zusolge überall, wo er das Evangelium vertündigte, die Würdigsten zu Vischösen einssetzt 38), zum römischen Bischof ernannt werden zu lassen.

Wie nun aber das unhistorische Verhältniß des Clemens zum Petrus — die Annahme ihrer engen Verdindung — in kurzer Zeit bei sehr Vielen Eingang fand (vergl. oben), so nahm man auch dald ziemlich allgemein an, daß Clemens von Petrus selbst zum Vischos von Kom eingesetzt worsden war. Wenn der Umstand, daß die Clementinen das früheste Zeugniß hiersur enthalten, verbunden damit, daß sie in ihren mannigsachen Ueberarbeitungen in der ältesten Kirche weit verbreitet waren (vergl. S. 10.), noch zweiselhaft lassen könnte, ob von ihnen jene Tradition ausgegangen, so zeigt doch eine Stelle des Rusin 39) ganz deutlich, daß der zu den Clementinen gehörende Brief des Clemens an Jacobus die Veranlassung zu der Annahme gab, daß Clemens von Petrus selbst zum Vischos eingesett worden war.

So ging von den Clementinen ziemlich allgemein die Tradition aus, nach welcher Clemens von Petrus selbst zum Bischof
eingesett war. Entweder nahm man dabei an, daß
Clemens vor Linus und Anacletus Bischof gewesen sei, wie dies ja auch die Annahme der Clementinen war.

zusinden suchen. Bergl. übrigens hierzu bas Cap. IV. §. 5. über die Zeit ber Abfassung bes elementinischen Briefs Bemerkte.

<sup>88)</sup> Vergl, die Inhaltsangabe der Clementinen §. 2.

<sup>39)</sup> In der Borrede zu seiner Uebersetung der Recognitionen: quidam enim requirunt, quomodo, cum Linus et Anacletus in urbe Roma ante Clementem hunc suerint episcopi, ipse Clemens ad Jacobum scribens sibi diçat a Petro docendi cathedram traditam.

Schon gegen das Ende des zweiten, oder im Anfang des britten Jahrhunderts sinden wir diese Tradition bei Tertullian 40); und Hieronymus bezeugt in seinem catalogus scriptor. eccles. 41), daß die Mehrzahl der Lateiner zu seiner Zeit das Episkopat des Clemens vor das des Linus und Anacletus sesten, und wenn er auch selbst hier bem Clemens die Stelle nach Linus und Anacletus anweist, so stellt er ihn in anbern Schriften 42) doch vor dieselben. Ober man suchte bie Angabe, daß Linus und Anacletus bas bischöfliche Amt vor Clemens verwaltet hätten, mit der Ein= setung bes Clemens burch Petrus zu vereinigen. Das Erstere nahm man an, ba es burch zu gewichtige Zeugen verbürgt war, das Zweite auf die Autorität ber Clementinen 43). Linus und Anacletus, behauptete man bemnach, sind zwar vor Clemens Bischöfe zu Rom gewesen, gleichwohl ift Clemens durch Petrus selbst in das bischöfliche Amt eingesetzt worden. Auf zwei verschiedene Weisen suchte man beibes in Einklang zu bringen.

Einige nahmen an, Clemens sei zwar von Petrus ordinirt worden, habe aber eine Zeitlang der bischöslichen Würde freiwillig entsagt und dieselbe erst nach dem Tode des Linus und Anacletus angetreten. Daß diese Lösung von Manchen eingeschlagen wurde, bezeugt uns Epiphanius h. XXVII, 6.

Andere dagegen behaupteten, Linus und Anacletus sind noch bei Ledzeiten des Petrus von diesem zu Bischösen eingessett, eut illi episcopatus curam gererent, ipse vero apostolatus impleret officiam», kurz vor seinem Tode habe Petrus dagegen, nachdem Linus und Anacletus gestorben, dem Elemens das bischösliche Amt übertragen. Dies ist die Ansicht

<sup>40)</sup> In der Schrift de praescriptionibus adv. haereticos c. 32.

— Die Frage, wann er dieselbe verfaßt, hängt mit der andern zusammen, ch sie eine montanistische oder vormontanistische Schrift ist. Das Erstere behaupten Colln, Schwegler u. a., das Zweite Reander.

<sup>41) — —</sup> tametsi plerique Latinorum secundum post Petrum apostolum putent fuisse Clementem.

<sup>42)</sup> Adv. Jovinianum I, 7. Clemens successor apostoli Petri und in seinem Commentor sum Sesaies c. LII, 18.: Clemens, qui post Petrum romanam sexit ecclesiam.

<sup>43)</sup> Bergt. die Anm. 39. angeführte Stelle bes Rufin.

Rusin's, wie schon mancher Anderen vor ihm 44). Da hiermit die Ansicht nun freilich unvereindar war, daß Petrus vor Linus und Anacletus gestorben sei, so müssen wir es ganz natürlich sinden, daß Rusin das Capitel des Eusedius, in welchem dies behauptet wird (h. e. III; 2.), in seiner Uebersehung ganz ausließ.

Die lettere Lösung konnte leicht zu einer andern Annahme in Betreff der Reihenfolge der ersten Bischöse Beranlassung gesten. Es mußte doch unwahrscheinlich erscheinen, daß der Apostel bei de, Linus und Anacletus, überlebt und nach ihrem Tode den Clemens zum Bischof geweiht haben sollte. So wies man unserm Clemens denn die zweite Stelle an, und setze ihn, um seine Einsehung durch Petrus sesthalten zu können, wenigstens vor Anacletus. Der erste römische Bischof, heißt es in den apostolischen Constitutionen, «war Linus, von Paulus dazu ernannt, als zweiter ist von mir (Petrus) Clemens eingesetzt worden» 45). Eben dasselbe nehmen an Optatus Rilevoitanus 46), Augustin 47) u. a.

## III. Simon Magus.

Auch in Betreff der Person des Magiers ist Vieles aus den Clementinen in die spätere Ueberlieserung übergegangen, ja wir dürsen dreist behaupten, daß derselbe zu der mythischen Persson, wie er nach den spätern Berichten erscheint, zum Theil erst in Folge der Art und Weise, wie er in den Clementinen dargestellt wird, geworden ist.

Es ist allgemein bekannt, daß ber Magier Simon in der alten Kirche als Vater aller Häresien, insbesondere der gnostischen, betrachtet wurde. In der Vorrede zum dritten Buch adv. haer. nennt Irenäus ihn einen Vater aller Häretiser; an einer andern Stelle 48) heißt es — — omnes a Simone haeretici initia sumentes. Eusedius sagt in seiner Kirchenge-

<sup>44)</sup> Bergl. die schon ofter genannte Borrede zu seiner Urbersehung der Recognitionen. Das schon manche Andere vor ihm derselben Ansicht gewesen waren, bezeugt er, wenn er sagt: ewins rei hanc accepimus rationem. Auch nach ihm haben manche Andere dasselbe wiederholt.

<sup>45)</sup> Lib. VII, 46.

<sup>46)</sup> De schismate Donatistarum lib. II. c. 2.

<sup>47)</sup> Im vorhin schon angeführten Brief ad Generosum.

<sup>48)</sup> In ber Borrebe gum zweiten Buch adv. haer.

schichte II, 13.: πάσης μέν οὖν ἀρχηγον αἰρέσεως πρῶτον γενέσθαι τὸν Σίμωνα παρειλήφαμεν; Chrill von Jerusalem bezeichnet ihn als πάσης αἰρέσεως εὐρέτην 49), und an einer andern Stelle 50) als πρῶτον τῶν Γνωστικῶν καλουμένων. Ebenso die apostolischen Constitutionen, Epiphanius, Augustin u. a.

Gewöhnlich wird Irenaus als der Erste bezeichnet, bei welchem Simon in ber genannten Weise erscheint. Allein schon in den Clementinen wird er ganz bestimmt als Bater aller Hares sien dargestellt, wenn Petrus h. XVI, 21. ausruft: Foorcae γὰρ, ώς ὁ κύριος εἶπεν, ψευδοαπόστολοι, ψευδεῖς προφήται, αίρέσεις, φιλαρχίαι, αίτινες, ώς στοχάζομαι, άπδ τοῦ τὸν θεὸν βλασφημοῦντος Σίμωνος τὴν ἀρχὴν λαβοῦσαι είς τὰ αὐτὰ τῷ Σίμωνι κατὰ τοῦ θεοῦ λέγειν συνεργήcovour (vergl. bas &. 6. über ben Magier Gesagte). Wenn wir nun gleich nicht behaupten konnen, baß bie spätern Berichte über ibn, als ben Bater aller Haretifer, allein ber Darftellung, welche die Clementinen von ihm geben, ihren Ursprung verbanten, so ist boch mehr als wahrscheinlich, daß die Clementinen hierzu mitgewirkt haben, ba nicht allein im Allgemeinen vieles Unhistorische, sondern auch manche außere ben Magier betreffende Umstände aus benselben in die Tradition übergingen, wie wir bies sogleich zeigen merben. —

Die Clementinen berichten und zuerst von mehrsachen Disputationen zwischen Petrus und Simon <sup>51</sup>). Daß sie hiermit vielsach Eingang sanden, bezeugt die weit verbreitete Tradition, welche in Petrus den Besämpser des Magiers sah und beide in Rom zusammentressen ließ. Seit Justin's Zeit nahm man in Folge einer mißverstandenen Inschrift <sup>52</sup>) an, daß Simon auch nach Rom gesommen sei; war nun aber auch Petrus dagewesen, wie sollte sich hier nicht dasselbe Schauspiel wieders

<sup>49)</sup> Cateches, VI. §. 14.

<sup>50)</sup> Cateches, XVI. 5. 6.

<sup>51)</sup> Das schon Papias von einem Zusammentressen des Petrus mit Simon Magus in Rom und einer bort vorgefallenen Disputation gesprochen habe, wie Baur meint (Christuspartei S. 142 st.), ist nicht zu erzweisen. Bergl. die tresslichen Gegenbemerkungen von Gredner in der Hale Lischen Literaturzeitung 1836. No. 124.

<sup>52)</sup> Xus Semoni Sango Deo machte man Simoni sancto deo.

holt haben, was nach ben Clementinen in Casarea Stratonis und Laodicea vor sich ging! So entstand die Tradition, welche beibe in Rom zusammentressen und den Magier unterliegen ließ (vergl. Euseb. h. e. II, 14., Hieronymus eatal. scriptor. eccles. c. 1.). Ja in dieser Welthauptstadt mußte der Sieg des Pertrus über den Magier ein recht eclatanter sein. Nach den Clementinen (h. II, 34.) konnte Simon sliegen, eine Probe dieser Kunst wird freilich in denselben nicht erwähnt. Nun aber erzählt Sueton 53) von einem verunglücken Versuch zu sliegen unter dem Kaiser Rero. Dies übertrug man auf Simon Masus, und so entstand sene mährchenhaste Geschichte, welche die apostolischen Constitutionen (lib. VI, 9.), Arnobius 54), Cyrill von Jerusalem 55), Philastrius 56), Theodoret 57) u. a. berichzten, daß der Magier in Rom versucht habe zu sliegen, auf das Gebet des Petrus aber heruntergestürzt sei 58).

Was die Clementinen von der Disputation des Magiers mit Petrus zu Casarea erzählen, haben die apostolischen Constitutionen (VI, 8.) mit allen Nebenumständen aufgenommen. Drei Tage, heißt es dort, habe die Disputation gedauert, Zachäus, Barnabas, die Brüber des Clemens, Nicetas und Aquila, wie dieser selbst seien zugegen gewesen u. s. w.

Endlich dürfte auch vielleicht die Rachricht von Schriften bes Simon in den apostolischen Constitutionen <sup>59</sup>), bei Hieronymus <sup>60</sup>) und dem falschen Dionysius Areopagita <sup>61</sup>) aus einer Stelle der Recognitionen (lib. **H**, 38.) abzuleiten sein. —

<sup>53)</sup> Vita Neronis cap. 12.

**<sup>54)</sup>** Adv. gentes II, 12.

<sup>55)</sup> Cateches. VI, 15.

<sup>56)</sup> De haeres. c. 29.

<sup>57)</sup> Haeret, fab. I, 1.

<sup>58)</sup> Das die Clementinen in der angegebenen Weise Veranlassung zu diesem Mährchen geworden sind, ist um so weniger zu bezweiseln, als die apostolischen Constitutionen uns zuerst von diesem Versuch des Magiers zu fliegen melden, diese aber nicht nur überhaupt Vieles, sondern auch sonst noch Manches über die Person des Magiers aus den Clementinen entnommen haben.

<sup>59)</sup> Lib. VI, 16:

<sup>60)</sup> Comment. in Matth. XXIV, 5.

<sup>01)</sup> Περί θείων δνομάτων cap. 6.

IV. Miger biefen: die Perfonen bes Betrue, des Clomens und des Magiers betreffenden: Nachrichten ging erweislich noch manches Andere aus den Ciementinen, ober ben Recognitionen in die spätere Tradition über. Go schreibt fich wohl die Sage, daß Thomas in Patthien bas . Evangelimm verfündigt habe (Origenes bei Euseb. h. e. III, 1., Socrates I, 19.), von den Res cognitionen her (IX, 29.). Die Nachricht, daß Zachaus ber erste Bischof in Casarea Stratonis gewesen ist., haben die apos ftolischen Constitutionen (VII, 46.) wie Bufin (in. der Borrede zu seiner Uebersepung ber Recognitionen) sicher aus den Cles mentinen (h. III, 63.), ober aus ben Recognitionen (lib. III, 65.) entnommen. Ferner ist wohl ber Name Berenice, welchen bie Clementinen (h. IV, 1. vergl. mit h. II, 19.) ber von Christo geheilten Tochter bes kananäischen Weibes (vergl. Matth. XV. 22.) beilegen, aus biefen in bas evangelium Nicodemi c. 7. und die Chronographie bes Johannes Malala übergegangen 62).

### **8.** 10.

Ansehn und Geltung der Clementinen wie ihrer verschiedenen Ueberarbeitungen in der ältesten Rirche.

Bon unsern Clementinen sinden wir erst spät und auch da nur sehr spärliche Spuren in den Schristen der Bäter (vergl. \$. 7.). Der Verfasser der athanasianischen Synopsis zählt ste zu den Antilegomenen, Nicephorus Constantinopolitanus zu den Apostyphen des neuen Testaments 1), was uns dei dem Anssehn, welches der römische Clemens genoß, nicht befremden darf. Größeres Ansehn und weitere Verbreitung erlangte unsere Schrist dagegen in einer Ueberarbeitung — in den sogenannten clementinischen Recognitionen 2). Aus diesen wurde nicht nur sehr Vieles theils wörtlich theils dem Sinne nach von den Vä-

<sup>62)</sup> Wie auch Thilo (codex apocryphus nov. test., tom. I. p. S61.) vermuthet.

<sup>1)</sup> Die Stellen fiehe g. 7.

<sup>2)</sup> Ueber biese siehe Cap. III. §. 2 ff.

virklich als eine Schrift bes Clemens betrachtet worden zu sein. Wenigstens führt Origenes 4) dieselben als eine solche an, und Rusin 5), wie Epiphanius 6) halten wenigstens entschieden eine ächt elementinische Grundlage sest, obwohl sie dieselben für interpolirt ansehen. Hieronymus sagt zwar (adv. Jovinianum I, 14.): sed nunc nobis de canone omne certamen est, entlehnt aber comment. in epist. ad Gal. I, 18. eine Stelle aus denselben mit den Worten «Clemens resert». Auch Paulinus von Nola?), der Versasser der Disputation gegen den Arius unter den Wersen des Athanasius, wie der Versasser des opus impersectum in Matthaeum unter den Wersen des Chrysostomus 8), Gennadius 9) u. a. sühren die Recognitionen als eine Schrift des Clemens un.

Roch mehr als diese bestimmten Urtheile zeugt der Umstand, daß vieles Unhistorische aus den Recognitionen in die allgemeine Tradition überging (vergl. S. 9.), von dem Ansehn, dessen sich diese Schrift zu erfreuen hatte. Und auch nachdem dieselbe von dem unter Gelasius zu Rom im Jahr 494 gehaltenen Concil in die Reihe der Apostryphen gestellt und damit des kirchlichen Ansehns beraubt war <sup>10</sup>), sinden wir die Be-

<sup>8)</sup> Diese Stellen sind von Cotelerius vor den Recognitionen sorgfältig zusammengestellt.

<sup>4)</sup> Commentar, in Genesin, tom. III. (Philocalia c. 22.). Bergl. auch seinen Commentar zum Matthäus XXVI, 6. Origenes führt die Recognitionen unter dem Titel neplodox an; daß dieselben auch diese Benennung gehabt, werden wir späterhin (Cap. III. §. 3.) beweisen.

<sup>5)</sup> De adulteratione librorum Origenis und in seiner Borrebe zu seiner Uebersetzung der Recognitionen. Bergl. auch seine peroratio translationis suae explanationum Origenis in epistolam ad Romanos.

<sup>6)</sup> Haer. XXX, c. 15.

<sup>7)</sup> Epistola XLVII, ad Rufinum.

<sup>8)</sup> Bu Matth. X, 41. XXIV, 15. 16. 42.: Petrus spud Clementem exponit etc.

<sup>9)</sup> De viris illustribus c. 17.: — — — Clementis Romani recognitionum libros etc.

<sup>10)</sup> Rach bem Urtheil eines ausgezeichneten Kritikers ist dies Berzeichniß sonder Zweifel acht, wenn es gleich in der Form, wie es sich

hauptung des Agobard von Lyon bestätigt — — — licet iidem libri judicentur apocryphi, pleraque tamen ex his testimonia inveniuntur a doctoribus usurpata. — —

Späterhin wurden noch andere der späteren Orthodoxie angepaßte Ueberarbeitungen der Elementinen in Umlauf gesett, anßer mehreren Auszügen eine Ausgabe der Elementinen, von der Ricephorus Callisti h. e. III, 18. sagt, daß sie vollkommen mit der Kirchenlehre in Einklang stehe. Bergl. Cap. III. S. 11.

bei Manst (colloctio concil., tom. VIII.) sindet, weber von Gelassus selbst, noch zu seiner Zeit aufgezeichnet sein kann. Bergl. Bleek, Dr. bräerbrief I. S. 235.

# Zweites Capitel.

111.

## .: Lehrbegriff ber Clementinen.

Der genauern Entwicklung eine kurze Zusammenfassung des clementinischen Lehrbegriffs voranzuschicken, scheint die Rückssicht auf die Uebersichtlichkeit, welche durch Verfolgung desselben in das Einzelnste hinein so leicht gestört wird, zu erfordern.

Das ganze System ber Clementinen ruht auf ber Behauptung: Mie die Religion in der Erkenntniß und Verehrung des Gottes besteht, welcher die Welt erschaffen, außer welchem es keinen andern Gott gibt, so ift das Judenthum wegen seines Monotheismus die wahre-Religion, mithin identisch mit dem Christenthum. Diese Ibentität gründet sich bemnach einmal auf ben gleichen Inhalt, welchen beibe Religionen haben — bie Anerkennung des Einen Gottes —, sodann auf die Ibentität ber Personen, welche bie Träger und Repräsentanten beiber sind. In Abam, Enoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Jefus ift namlich ein und berfelbe göttliche Geift erschienen, die Sophia, welche, von Anfang an innig mit Gott vereinigt, vor der Weltschöpfung aus ihm hervortrat und bas Medium der Schöpfung wie ber Offenbarung ist; alle diese sind daher identisch, sie sind als Erscheinungsformen «des wahren Prophe= ten, welcher die Welt durchläuft», die wahren oder männlichen Propheten. Wie die Unmöglichkeit ber Sunde und des Irrthums ein nothwendiges Merkmal des wahren Propheten ift, so ist die Erzählung vom Sündenfall Abams eine unwahre. —

Ist demnach die von Abam, Enoch — — Moses verstündigte Religion identisch mit der christlichen, so doch keines wegs die alttestamentliche, welche vielmehr schon eine Verfälschung jener ächt jüdischen ist. Der Reihe der wahren männslichen Propheten gegenüber steht nämlich die Reihe der weiblis

den ober falschen Propheten, wie Abam ber Ansang jener ift, so beginnt die Reihe dieser die nach Abam geschaffene, unendlich viel niedriger stehende Eva; zu letteren gehören die Brovheten bes alt. Test. Wenn sonach ber Pentateuch bas einzige Buch bes alt. Test. ift, bem ein göttliches Ansehn zukommt, so boch auch biesem nicht unbedingt, ba Moses bas Gesetz nur munblich 70 Mannern übergeben hat, bamit es in munblicher Ueberlieferung fortgepflanzt werben follte. Erst späterhin warb es aufgezeichnet, aber nicht mehr in der ursprünglichen, reinen Gestatt, sondern mit mannigfachen Berfälschungen. Rur in geheimer Tradition hat sich die wahre Lehre bis auf Christus' erhalten, er erschien, um das bisher im Geheimen Berkundigte jum Gemeingut Aller zu erheben. Seine Lehre gibt also bas Kriterium zur Beurtheilung deffen, was im Pentateuch von Mofes felbst herrührt, und was späterer, unächter Busat ift, was er abgeschafft, fann fein ursprünglicher Bestandtheil bes Gesets gewesen sein, ba nach seinem eigenen Ausspruch kein Titel beffelben vergehen follte.

Rur in dem Anschließen an den wahren Propheten ift für ben Menschen bie Möglichkeit vorhanden, zur Wahrheit zu Es ist nämlich in einem Jeben burch die Abstammung von Abam und Eva ein innerer Zwiespalt gesett, vermöge ber Abstammung von Abam hat er Theil am göttlichen Geist (ober ber Sophia), ber nur beshalb nicht in seiner Reinheit hervortreten fann, weil er mit ber Bellseele verwandten animalischen Seele Evas verbunden ift. Wenn der Mensch ebenbeshalb nicht burch sich selbst zur Wahrheit gelangen fann, und der Offenbarung Gottes, welche ducch die wahre Prophetie vermittelt wird, benöthigt ist, so hat er boch das Vermögen, ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben zu führen, ober fich ber Sunde hinzugeben, er ist moralisch ganz frei, d. h. ist im Stande, sich mit gleicher Willfur bem Guten ober bem Bosen hinzugeben; nur durch öftere Entscheidung wird ihm das eine ober das andere zur Ratur.

Derselbe Gegensat, der im Menschen selbst hervortritt, herrscht in der ganzen Welt, Alles, was außer Gott da ist, unterliegt dem Gesetz der Syzygien oder des Gegensates in physischer wie moralischer Beziehung, von der höchsten Stufe des

creatürlichen Daseins bis zur niedrigsten. Wie fich die Sophia und der Teufel entgegenstehn, so das fünstige, ewige Reich, deffen Herrscher die Sophia ist, und das gegenwärtige, ber Herrschaft des Teufels angehörende; eben so ist auch in bieser Welt alles dixws xai evartiws zerspalten, was seinen Grund in ber Art und Weise ber Schöpfung hat. Diese ist nämlich so geschehen, daß die Materie, von Ewigkeit her in Gott eristirent, aus ihm emanirte und mit dieser Emanation zweis und viers fach getheilt wurde. Aus biesen vier Glementen formirte und bildete Gott Alles — baher benn Alles in Gegenfate zerfpalten ift, Tag und Nacht, Licht und Feuer, Sonne und Mond u. s. w. — aus ihnen ift auch ber Teufel geschaffen, nicht als ein im Anfang gutes und später mit freiem Willen gefallnes, sonbern als ein von Anfang an boses Wesen, ohne daß Gott seine -Bosheit erschaffen, die er vielmehr aus dem freien Willen ber sich mischenden Elemente erhalten hat. Eben beshalb ist er auch der Herrscher dieser Welt, doch so, daß er nichts gegen den Willen Gottes unternehmen kann. Darin ist es benn auch weiter begründet, daß die, welche Christo angehören, sich so viel als möglich von ber Berührung bes Irdischen entfernt halten mussen und nur die einfachsten Rahrungsmittel genießen, nur die nothwendigste Befleibung haben burfen. - Alle werben bereinft .nach einem gerechten Gericht burch Gott, gerichtet, bie Frommen sich einer ewigen Seligkeit erfreuen, die Gottlosen nach erhalte ner gerechter Bestrafung endlich vernichtet werden. —

Wir haben das im Allgemeinen Bemerkte jest im Einzelnen genauer dürchzugehrt. — Dasein und Einheit Gottes S. 1. — Seine Natur und Eigenschaften S. 2. — Schöpfung S. 3. — Verhältniß Gottes zur Entstehung des Bösen S. 4. — Lehre vom Teusel und den Engeln S. 5. — Vorsehung, Theodicce S. 6. — Natur des Menschen S. 7. — Abam und Eva S. 8. — Eintritt der Sünde in die Menschenwelt S. 9. — Folgen derselben, gegenwärtiger Justand der Menschen, Nothwentigsteit der Offenbarung S. 10. — Merkmale der wahren und falschen Prophetie, Ansicht über das alte Testament S. 11. — Wert sind die wahren Propheten? S. 12. — Christologie S. 13. — Wert Christi S. 14.1— Christliche Religion identisch mit der acht mosaischen S. 15. — Welche Gebräuche sind

aus dem Judenthum beizubehalten, Taufe, Abendmahl §. 16. —. Woral §. 17. — Lehre von der Kirche §. 18. — Cschatos, logie §. 19.

#### §. 1.

Dasein und Einheit Gottes, Widerlegung des heid= nischen Polytheismus, Bekämpfung der gnostischen Unterscheidung des höchsten Gottes vom Weltschöpfer und der Behauptung der Gottheit Christi.— Trinitätslehre.

Wenn überhaupt in der ältesten Kirche nicht sowohl das Dasein Gottes gegen Gottesläugner festzuhalten, als vielmehr das Dasein Eines Gottes gegen den heibnischen Polytheismus zu vertheidigen war, so läßt sich auch unser Verfasser nur in wenigen Stellen und nur ganz beiläufig barauf ein, bas Da= sein Gottes zu erweifen. Es gehören hieher bie Stellen h. IV, . 12. 13. (vergl. auch h. XIV, 4. 5.), h. VI, 19. h. XV, 4. In der erstern Stelle besämpft er sowohl die Annahme eines Fatums (eimaquéry ober yéreoig), als eines blinden Zufalls (απρονόητος φορά ober αυτοματισμός). Beide Unnahmen werden durch die Nachweisung, welche verberblichen Folgen sie auf die Moralität haben mußten, bestritten, auch weiß der Berfasser zeschickt zu zeigen, wie die Fatalisten in ihrem Handeln ihrer Ueberzeugung widersprächen, h. XIV, 4.1). -Positiv wird das Dasein Gottes aus der weisen Anordnung des Weltganzen h. VI, 19.2), vergl. auch c. 24. und 25.3)

<sup>1)</sup> Pitrus fagt hier zu Faustus, ber als Bertheibiger des Fatalis: mus erscheint: et γενέσει τὰ πάντα ὑπόκειται καὶ τοῦτο οὕτως ἔχον πεπληροφόρησαι, σεαυτῷ ἐναντία νοῶν συμβουλεύεις. Εὶ μὲν παρὰ γένεσιν οὐ δυνατόν οὐδὲ τὸ φρονεῖν, τι ματαιοπονεῖς συμβουλεύων, δ γενέσθαι ἀδύνατόν ἐστιν;

<sup>2)</sup> Ελ μεν εξ αὐτομάτου φύσεως ὁ χόσμος γέγονεν, πῶς ἔτι ἀναλογίων χαὶ τάξιν εἴληφεν, ἄπερ ὑπὸ μόνης ὑπερβαλλούσης φρονή-σεως γενέσθαι δύνατόν ἐστιν; χ. τ. λ.

<sup>3)</sup> c. 25. initio: οῦτως ἀνάγχη τινὰ είναι νοεῖν ἀγέννητον τεχνίτην, δς τὰ στοιχεῖα ἢ διεστῶτα συνήγαγεν, ἢ συνόντα ἀλλήλοις πρὸς ζώου γένεσιν τεχνιχῶς ἐχέρασεν, χαὶ ἐγ ἐκ πάντων ἔργον ἀπετέλεσεν. z. t. λ.

und aus der oft wunderbaren Leitung der Menschen erwiesen \*).

Weit mehr läßt unser Verfasser es sich angelegen sein, bas Dasein Eines Gottes zu behaupten und zu vertheibigen. Audieine Lehre wird ein solches Gewicht gelegt, keine häufiger undangelegentlicher vorgetragen als die Lehre von der Einheit Nicht nur wird sie an unzählig vielen Stellen, z. B. h. II, 15. 43. h. III, 6. 37. h. IV, 13. h. X, 19. nachbrüdlich hervorgehoben, sonbern auch bestimmt als Hauptlehre ber wahren Religion hingestellt, h. III, 3. 5), und überall, wo ber Inhalt des Christenthums furz angegeben wird, z. B. h. XIII, 4. ist das Erste: «Wir verehren Ginen Gott», ja h. XII, 23.6) wird als das Wesentliche der wahren Religion nur die Berehrung Eines Gottes, bes Schöpfers ber Welt, genannt. Deshalb heißt unserm Verfasser bas Christentham auch µoragzun Θρησκεία, h. VII, 12., und die Christen of τον ένα θεόν vesser kloueror. Wie sonach dem Verfasser das Wesen ber wahren Religion in der Anerkennung Eines Gottes besteht, so sett er das Wesen der Irreligiosität in die Läugnung der Mos narchie Gottes, h. III, 7. 7).

Nach manchen Seiten hin hatte ber Verfasser die Einheit Gottes zu erweisen, sowohl bem heidnischen Polytheisemus, als auch der gnostischen Trennung des höchen Gottes vom Weltschöpfer und der Behaupetung der Gottheit Christigegenüber.

<sup>4)</sup> Der Behauptung bes Faustus, bas ein eisernes Fatum herrsche, gegenüber, sucht Petrus ihm aus seinem eignen Schickfal bas Dasein eines Gottes, ber für Alles sorgt und Alles lenkt und leitet, zu exweisen. b. XV, 4.

<sup>5)</sup> Es heißt da, der Teusel führe abermals eine Rehrheit von Göttern ein, tra μηδέποτε τὰ τῆς μοναρχίας προτεμήσαντες οὐπώποτε έλέους τυχεῖν δυνηθῶσιν (scil. οἱ ἄνθρωποι).

<sup>6)</sup> Als Petrus im Begriff ist, die Freundin der Matthibia zu heis len, sagt er: et αληθείας χήρυξ έγω τυγχάνω είς την των παρεστώ-των πίστιν, ενα γνωσιν, δτι είς έστι θεός ό τον χόσμον ποιήσας, έξαντης έγερθήτω ύγιης.

<sup>7)</sup> ή δὲ εἰς αιτὸν ἀσέβειά ἐστι τὸ ἐν τῷ τῆς Θεοσεβείας λόγῳ ὅντα τελευτῶν, λέγοντα ἄλλον εἰναι θεὸν . . . . παρὰ τὸν ὅντως ὅντα. Bergi. auch c. 37. am Ende.

1) Die Richtigkeit bes Polytheismus zeigt ber Berfasser burch die Rachweisung, wie die Götter Menschen und zwat gottlose Menschen und Magier gewesen feien, welche erft nach ihrem Tobe ber Volksglaube zu Göttern erhoben 8), und beren Graber noch zum Theil gezeigt würden, h. V, 23. h. VI, 21. Ift sonach ber Göpenbienst nach den Clementinen einerseits eine Verehrung von Menschen, so ist er anderseits in. seinem innersten Grunde ein Damonencultus, nicht nur weil die Damonen, h. VI, 18.9), und der Fürst berfelben, ber Teufel, Urheber desselben, h. IV, 12. 10), fondern auch bie eigentlicher Gegenstände ber Verehrung nicht die langst verstorbenen Menschen, sondern die Damonen sind, h. IX, 14. 11), welche in Gestatt ber Gögenbilder ben Menschen erscheinen, um göttlicher Ehre und Opfer theilhaftig zu werden, h. IX, 13. 12). Geht schon hieraus die Unwahrheit und Berwerflichkeit Des heibnischen Polytheismus hervor, so nicht minder baraus, daß das Heidenthum in seinem innersten Grunde eine Religion ber Unfittlichkeit ift.

<sup>8)</sup> Bergleiche befonders h. VI, 20.: πιθανώτερον οὖν λέγειν, ὅτι οἱ ὑπ' αὐτῶν ἀδόμενοι θεοὶ κακοί τινες γεγόνασι μάγοὶ, nnd die folgenden Capitel; fernær h. 1X, 3 — 7.

<sup>9)</sup> Gegen die Behauptung des Apion, daß die Göttermythen von den Weisen herrühren, sagt Clemens, nachdem er auf ihre schädlichen Folgen aufmerksam gemacht: διόπερ μη σαφούς αλλά κακούς δαίμονας τους τουούτους νόμιζε κ. τ. λ.

<sup>10)</sup> αὐτίκα γοῦν ἐγωὶ τὴν πᾶσαν Ἑλλήνων παιδείαν κακοῦ δαίμονος χαλεπωτάτην ὑπόθεσιν είναι λέγω.

<sup>11)</sup> nal outwe tois noonnarquevoes dewr dokan anochkovrat n. r. L., vergl. damit h. VIII, 19. 20., wo erzählt wird, daß Gott den Damonen nur über diejenigen Macht gegeben, welche sie an beten, ihnen opfersen u. s. w.

<sup>12) ....</sup> μεταμορφούντες έαυτούς κατ δνας κατά τάς των ζοάνων εἰδέας, Γνα την πλάνην αὐξήσωσι, τὸ γάς ζόανον οὔτε ζωόν ἐστιν οὕτε θεῖονμέχει πνεῦμα, ὁ δὲ ὀφθελς δαίμων τῷ μοςφῷ ἐπεχρήσατο. Ueber biffe in ber alten Rirche verbreitete Borstellung, wos nach die heidnischen Götter verstoebene Menschen, das heidenthum aber dessenungeachtet ein Damonencultus ist, ist zu vergleichen Reil in seinem Programm de doctoribus veteris ecclesive culpa corruptae per platonicas sententias theologiae liberandis commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 3 seqq., abgebruckt in Keilii opusc. academ. ed. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 491 seqq.

Denn wie ber heibnische Polytheismus seine tieste Wurzel in ber Schlechtigkeit der Menschen hat, welche zur Beschönigung der eignen Laster eine Mehrheit von Göttern und zwar von schlechten Göttern einsühren, h. IV, 12. 13), so sührt anderseits der Polytheismus nothwendig zur Unsittlicheit, nicht nur, weil ihm alle sittlichen Motive des Handelns sehlen, sondern auch positiv durch das Beispiel der Götter, welches schlecht zu handeln anzeizt (h. IV, 15. 17. 18. 19. 23., vergl. auch den schon stücher\*) besprochenen Brief des Apion h. V, 10—19.). Deshalb kann Niemand, der an das Dasein vieler Götter glaubt, eine monarchische Seele haben und ein heiliges Leben sühren, h. II, 42. 14). Vorzüglich haben die Göttermythen diesen nachtheiligen Einsluß, wenn sie schon im kindlichen Alter mitgetheilt werden, indem sie sich dann am leichtesten einprägen und sür die ganze Lebenszeit hasten bleiben, h. IV, 18.

Ift somit der heidnische Polytheismus in dieser crassen Gestalt verwerstich, so ist es nicht minder die sehr gewöhnliche Form desselben, wonach zwar Einer als der höchste Gott anserkannt, daneden aber das Dasein mehkerer Götter angenommen wird, welche, obgleich diesem Einen höchsten Gott unterge ordnet, doch unsere Herren seien, h. X, 14. 15), ähnlich, wie es zwar nur Einen Kaiser, aber viele Consularen, Präsecten, Tribunen u. s. w. gebe. Grade aber dieser Beugleich, behauptet der Verfasser im solgenden Capitel, zeigt, daß diese Annahme eine unstatthaste ist. So wenig diesen Consularen, Präsecten u. s. w.

<sup>13)</sup> οι μεν γάρ αὐτών πολλούς θεούς εἰσηγήσαντο καλ τούτους κακούς καλ παντοπαθείς, ενα ὁ τὰ δμοια πράττειν θέλων μηθε αξοίτο, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου ἴδιον, παράδειγμα ἔχων τῶν μυθολογουμένων θεῶν τοὺς κακοὺς καλ ἀσέμνους βίους. Βετβί. auch h. V, 23.

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. §. 2. Χυβ. III.
14) Πῶς δὲ ἔστιν αὐτόν τινα μοναρχικήν ψυχήν ἔχεων καὶ δσιον γενέσθαι προειληφότα, ὅτι πολλοί εἰσι ڀઠ٠) καὶ οὐχ' εἰς;

<sup>15)</sup> Πάλιν δὲ ὑποβάλλει ὑμῖν ὁ δεινὸς Κορις ὑπόληψιν, τοῦτο νοεῖν καὶ λέγειν τοῦτο, ὁ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι ὑμῶν λέγουσιν. ἴσμεν καὶ ἡμεῖς, ὅτι εἰς ἐστιν ὁ πάντων κύριος, ἀλλὰ καὶ ρὖτοι θεοί εἰσιν. Όνπερ γὰρ τρόπον εἰς ἐστιν ὁ καῖσαρ, ἔχει δὲ ὑπ' αὐτὸν τοὺς διοικητάς κ. τ. λ., τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐνὸς ὅντος τοῦ μεγάλου θεοῦ ώσπερ καίσαρος, καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν τῶν ὑποκειμένων ἐξουσιῶν λόγον θεοί εἰσιν, ὑποκείμενοι μὲν ἐκείνω, διοικοῦντες δὲ ἡμᾶς.

der Rame destikaisers beigelegt werden darf, ebensowenig darf der Rame «Gott» einem andern als dem Einen wahren Gott ertheilt werden <sup>16</sup>).

Wenn sonach bas Heibenthum als Wolfsglaube ber Wahrheit fern steht, so gilt dasselbe vom Heibenthum von Seiten seis ner philosophischen Deutung. Will man nämlich behäupten, daß das, was von ben Göttern erzählt ift, nicht wirklich geschen sei, sondern eine eigenthümliche philosophische, nue durch allegorische Auslegung erkennbare Bedeutung habe, h. VI, 2 ff., indem weise Manner die Wahrheit, welche sie durch viele Anstrengung erlangt, in Mythen eingekleibet, damit sie nur den Würdigen zu Theil werbe, h. VI, 2. 17), so ist zu entgegnen, einmal daß diese allegorische Deutung sich nicht consequent durche führen läßt, h. VI, 19., bann aber, baß biese unsittlichen Mythen vielfach Veranlaffung zum Sündigen gegeben haben, baher nicht von weisen Mannern ersonnen sein können, h. VI, 17. 18. So ist auch bas Heibenthum als Philosophie Unwahrheit und Lüge, h. II, 7. (vergl. auch h. I, 3. 19. h. XV, 5.); am meisten jedoch der Wahrheit entfremdet ist die Philosophie des Epicur und Phreho, h. XIII, 7.

2) Anderseits hatte unser Versasser die Einheit Gottes gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes vom Weltsschöpfer zu vertheidigen. An unzählig vielen Stellen hebt Pestrus mit dem größten Nachdruck hervor, daß der höchste Gott auch der Weltschöpfer sei (vergl. besonders die 18te Homilie) und ganz richtig gibt Simon als das Hauptbestreben desselben an, zu beweisen, daß der Weltschöpfer der höchste Gott sei, h. XIX, 1. 18). Es ist besonders das ethisch religiöse Interesse,

<sup>16)</sup> h. X, 15... ως οὐχ ἔξεστιν τὸ καίσαρος ὕνομα ἐτέρφ δοῦναι, λέγω δη η ὑπάτφ η ἐπάρχφ ——, οὕτως ἐχ τοῦ ὑμετέρου παραδείγματος τοῦ Θεοῦ ὅνομα ἐτέρφ δοθηναι οὐχ ἔξεστιν. Βετβί. ἡιετξυ befonders h. Hi, 37.... οὐδεὶς αὐτῷ (scil. Θεῷ) συνάρχει, ο ὑδεὶς τῆς αὐτοῦ κοινωνεῖ ὀνομασίας.... μόνος γὰρ αὐτὸς καὶ λέγεται καὶ ἔστιν.

<sup>17)</sup> Τών πάλαι άνδρών οι σοιρώτατοι πασαν άξήθειαν αὐτοὶ διὰ καμάτων μεμαθηκότες τοὺς ἀναξίους καὶ μὴ ὀρεγομένους θείων μαθημάτων ἀπεκρύψαντο τὴν ἐπιστήμην λαβεῖν.

<sup>18)</sup> Wir werben hierauf bei ber Lehre von der Schöpfung der Welt, §. 3., noch zurucksommen.

welches die heffige Opposition des Verfassers honderruft, wie es sich am stärkten in der Behanptung des Petrus h. XVIII, 22. ausspricht: «Wäre auch der Weltschöpfer ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wesen, so würde ich dennoch nicht abslassen, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, da ja der Mensch nur ihm allein sein Dasein verdankt, also mit ihm durch die engsten und natürlichsten Bande verbunden iste.

3) Endlich vertheidigt der Verfasser die Monarchie Gottes noch gegen die Behauptung der Gottheit Christi, h. XVI, 15 seq. <sup>19</sup>). Es ist hier der Ort, die Trinitätslehre unsets Berfasser zu entwickeln.

Bon Anfang an war in Gott aufs innigste mit ihm verbunden — wie die Seele mit dem Leide — die Sophia. Sofern sie in Gott verborgen ruht, ist Gott kine Monas, sofern sie aber aus Gott hervortritt, wird die Mokas zur Dyas, ähnlich wie Ein Mensch im Ansang geschaffen ist, dieser Eine Mensch aber in die Dualität eines männlichen und weiblichen Princips auseinanderging, h. XVI, 12. 20).

<sup>19)</sup> Ο χύριος ήμων ούτε θεούς είναι έφθέγξατο, .... ούτε αύτον θεον είναι άνηγόρευσεν.

<sup>20)</sup> Είς έστιν, ο τη αὐτοῦ σοφία είπων, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Η δε σοφία, ώσπες ίδιο πνεύματι αὐτός ἀεὶ συνέχαιςεν, ήνωται μέν ώς ψυχή τῷ θεῷ, ἐπτείνεται δὲ ἀπὶ αὐτοῦ ώς χελο δημιουργούσα τό παν b. h. bie σοφία wird von Gott ausgestræt wie seine Welt erschaffenbe Sand. — Wie hilgers, Darstellung ber baresen und ber orthoboren bogmatischen Pauptrichtungen, Band I. Abth. I. S. 171 u. 172. übersegen kann: «burch sie» (soil. die Beisheit) «wird bie bei ber schöpferischen Thatigkeit nothwendige Ausbehnung bes gottlis chen Wesens vermittelt», ist in der That nicht wohl zu begreifen. abgesehn havon, bas für ean' abrous ean' abris kehn muste, ba bie Beziehung auf «nveupari» wenigstens sehr hart sein wurde, abgesehn davon , daß Extelveral and autov nur heißen kann: «sie wird ausgestrickt von ihm aus», nicht ebie Ausstrectung, geschieht burch ihn» - in welchem Sinn nothwendig Dno ober dia ftehn mußte - ift boch fler, bag effentas μέν ώς ψυχή » und « έχτείνεται δ è άπ' αὐτοῦ » ein und baffelbe Gub: ject haben muffen. Den erstern Sag bezicht bilgere richtig auf bie Cophia, im zweiten ergangt er aber ebas gottliche Wefen». Aid zouro de, fahren die Clementinen weiter fort, and eis ardownos eyevere, an' avτοῦ δὲ προήλθεν καλ τὸ θήλυ — καλ μία οὐσα τῷ γένει, δυάς έστι, κατά γάρ ξκτασιν και συστολήν ή μοχάς δυάς είναι νομίζεται,

Alle Wirksamkeit Gottes st durch dieselbige vermittell, ste ist das Redium der Schöpfung wie der Offenbarung. Sosern sie in Gott verborgen ruht, heißt sie sossia, sosern sie aus Gott heraustritt, vidz Isov. Ist so vidz Isov der allgemeine Name für die sossia, sosern sie als wirkendes Princip der Schöpfung wie der Offenbarung aus Gott heraustritt <sup>21</sup>), so ist der spe-

ώστε ένὶ θεφ, ως γονευσικ, δρθώς ποιώ την πάσαν προσαναφέρων τιμήν. Es bedarf kaum der Widerlegung, wenn Gfrörer (Jahth. des beile, I. S. 332 ff.) in biefer Stelle bie Ansicht ausgesprochen finden will, bie Gottheil sei ein mannweibliches Wesen. Denn wenn er zw yeres mit dvás dores verbindet und überseht: die Weisheit ist zwar Eins (nämlich ihrem Wesen nach), dem Geschlecht nach aber eine Iweiheit, so ist bages gen zu erinnern, daß zo yeser mit ula ovoa verbunden werden muß. Die Weisheit ift zwar Gins namlich mit ber Gottheit ihrer Abstammung nach, aber eine Zweiheit (b. h. etwas von berselben verschiebenes), infofern sie aus Gott hervortritt, wie gleich darauf in den Worten wurd yag z. r. 1. entwickelt wirk. Abgesehen bavon, daß nur diese Erklärung in ben Zusammenhang past, tagegen bie von Gfrorer ben Zusammenhang unterbrechen würde — denn offenbar sollen bie. folgenben Worte nara pag exraver z. r. di die unfrigen erläutern — erhellt feicht, daß selbst bei ber Berbindung des zo yever mit ducke korer nicht einmal das herause tame, was Gfrorer will, nicht gesagt wurde, die Gottheit, fondern bie Weisheit sei ein manmeibliches Wefen.

Ihren S. 483.) nicht ganz richtig zu sein. Er übersett: das Princip seiner nach außen gerichteten Wirksamkeit ist die mit som verbundene Seele, die als Monas auch zur Doas wird, indem se sich kets (?) ause behnt und zusammenzieht. Es ist nämlich sicher  $\hat{\eta}$  poräs nicht auf die mit Gott verdundene Seele, die soopla, sondern auf die Sottheit zu bet ziehen, und der Ginn des Ganzen ist: die soopla ist Eins mit Gott, zop yever, aber in anderer hinsicht etwas von ihm Verschiedenes. Nun wird dies näher erläutert. Sosern nämlich die Gottheit sich ausbehnt, ist sie sowe, soser, sosern ke sich zusammenzieht, eine poräs.

21) Ich habe in meiner obigen Darstellung vorausgesetzt, daß oopla, vlos Jeoū, Jeiov πνευμα in den Clementinen identisch sind. Fols gende Betrachtung wird uns davon überzeugen.

Das Wort viòs deoù gebraucht der Berfasser bald von dem vorweltlichen Sein, bald von der historischen Person Christi. In ersterer
Bedeutung ist es gebraucht h. XVIII, 6., wo dem viós die Schöpfung
beigelegt wird, et yaz vioù kort roù oùzavor xal yñr diaxoaungaarros
rò, à soùlerat, anoxalúntetr x. r. l., serner h. XVIII, 13.: ò yaz
an' azyns wr viòs uòvos welodn, sva, ois soúlerat, anoxalúty, in

cielle- Name berselben, sofern sie das Medium der Schöpfung ist, die rechte, oder die schaffende Hand Gottes, zeis desta,

der lettern unter andern h. XVI, 16., wo gesagt wird: Affer herr nannte sich nicht Gott, sondern pries den glücklich, der ihn Sohn Gottes genannt hatte».

Das arevua ayeor in den Clementinen identisch ist mit vids Jeov in ber erstern Bebeutung, folgt einmal baraus, daß h. XI, 22. die Schö: pfung bem Gyson neveduck beigelegt wird, die in der angeführten Stelle h. XVIII, 6. bem vlos Geor zuertheilt wird, sobann aber baraus, daß nach h. III. 17. 20. (vergl. unsere Auslegung dieser Stelle g. 13.) das Jesor xuevpea in Christo erschienen ist. Folgt hieraus unwiversprechlich, bas das Belor aredpun nach ben Clementinen mit bem vlos deov, sofern viefer Ausdruck bie vorweltliche Existenz Christi bezeichnet, ibentisch ift, so last sich mit berselben Gewißheit nachweisen, bas auch doorla nur ein anderer Ande Denn wenn in ben angeführten Stellen bem vios druck für dasselbe ist. Seou und Jesov areuma bie Schöpfung ber Belt beigelegt wird, so wird biefelbe h. XVI, 12. (biefe Stelle ift angeführt Anm. 20.) ber vochla zu: geschrieben, und wie das Jecov πνεύμα h. XI, 22. (τὸ πνεύμα . ωσπεφ χελο αὐτοῦ τὰ πάντα δημιουργεί) ebenbeshalb die Pand Gottes genannt wird, so heißt bie oopla in der angeführten Stelle h. XVI, 12. ebens falls ή χείο δημιουργούσα το πάν. — Demnach muß ich der Behauptung Baur's (Christuspartei S. 185.) entschieben wibersprechen, welcher der Ansicht ift, daß bie Clementinen die höhere Ratur in Chrifto, bas nrequa Eyror, welches in Christo erschien, nur als eine Wirkung der coola, nicht als diese selbst ansehen. Bielmehr haben wir gezeigt, daß ber Berfasser mit allen diesen Ausbrucken, nveduckäpion, vocha, viòs Beoû an' appis basselbe Weseichnet, welches, vor ber Weltschöpfung aus Gott hervorgegangen, bas Medium ber Schöpfung gewesen ift und Sollte biese Annahme nach bem bisher Erörterten in Christo erschien. noch Jemand bebenklich erscheinen, der mag auch barauf achten, bag h. XV, 7. berichtet wird, Gott habe dem Suten das künftige, ewige Reich, dem Bosen das jedige, zeitliche übergeben. hier kann nicht zweiselhaft sein, daß unter bem guten Gerrscher bes fünftigen Reichs die Gophia ju verftehen ist, vergl. Anm. 23. Run aber wird h. VIII, 21. die historis fche Perfon Christi als ber Ronig bes fünftigen Reichs bezeichnet. wird nämlich die Bersuchung Christi burch ben Teufel mit ben Worten erzählt: τῷ γὰρ τῆς εὐσεβείας ἡμῶν βασιλεῖ προσῆλθέν ποτε ὁ πρόςπαιρος βασιλεύς - - - - προσελθών οὐν ώς τῶν παρόντων ων βασιλεύς τῷ τῶν μελλόντων βασιλεί ἔφη x. τ. λ. Wird hirt ber historische Christus, an andern Stellen aber bie Sophia als ber herr: fcher bes funftigen Reichs genannt, fo tann ce keinem 3meifel unterwotfen fein, daß nach ben Glementinen die Sophia felbft in Chrifto ericien, und nicht, wie Baur mill, feine bobert zeio δημιουργούσα το παν, sofern sie als Medium der Offenbarung bezeichnet werden soll, Jesov πνεύμα.

Diese vopia, ober viòs Isov an' apxys wird dem Teufel gegenüber gestellt, wie der Teufel die linke Hand Gottes heißt, wird die vopia seine rechte Hand genannt, h. VII, 3. 22), wie der Teufel über das gegenwärtige, zeitliche Reich von Gott zum Herrn eingesetzt ist, so die vopia über das fünstige, ewige, h. VII, 3. h. XV, 7. 23). An sich eine ävapxos divapus,

Ratur nur eine Wirkung ber Sophia war. Dasselbe sest auch die Stelle h. III, 19., wo gesagt wird, daß der König des ewigen Reichs herabstieg von seinem Sige und sein Leben für uns ließ, außer allen Zweisel (vergl. Anm. 23.). —

Noch Eins will ich hier bemerken, daß, wenn Baur in seinem manichäischen Religionssystem S. 486. sagt, daß die Clementinen das nrevua äreor ober die soopla als Weltseele betrachten, dies durchaus unrichtig ist, die Weltseele, ή xa3ódov xal γεώδης ψυχή, ist dem Berssasser etwas durchaus Anderes, vergl. §. 4. Anm. 1.

- 22) Das Genauere über ben Teufel &. 4. und &., hier nur so viel, als zum Verständniß ber Lehre über die Sophia nothwendig ist.
- 23) Η. ΧΥ, 7. ὁ τῆς ἀληθείας προφήτης παρών ἐδίδαξεν ήμᾶς, ότι των όλων δημιουργός και θεός δυσί τισιν απένειμε βασιλείας δύο, ἀγαθοῖ τε και πονηροῖ, δούς τοῦ μὲν κακοῖ τοῦ παρόντος χόσμου μετά νόμου την βασιλείαν — — , τῷ δὲ άγαθῷ τὸν ξσόμενον αΐδιον αλώνα. Bergl. h. VII, 3. απ' αρχής ύπο του πάντα χτίσαντος θεου δυσίν έχάστοτε ἄρχουσι, δεξιῷ τε καὶ εὐωνύμφ ώρισθη νόμος — — - Ωσπερ οὖν τῶν δαίμοσιν ἀποδεδομένων θυμάτων μεταλαβόντες τῷ τῆς κακίας ἡγεμόνι κατεδουλώθητε, ούτως, αν τούτων παυσάμενοι τῷ θεῷ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καλ δεξιοῦ ήγεμόνος προσφύγητε, — — εὐ ἴστε, ὅτι σὺν τῆ τοῦ σώματος ζάσει και τάς ψυχάς ύγιαινούσας έξετε. Αὐτός γάρ μόνος διὰ τῆς ἀριστερᾶς ἀναιρῶν διὰ τῆς δεξιᾶς ζωοποιῆσαι δύvaras (vergl. auch h. III, 19. 62.). Offenbar können die Ausbrücke: eber gute Berricher» u. f. w. nicht auf bie histerische Person Chrifti, fondern nur auf das vorweltliche Sein besselben als copla oder vids Jeou an' dexis gehn. Dies geht icon baraus hervor, bag, wenn boch unläuge bar in den angeführten Stellen die Ausbrucke o ayabos (h. XV, 7.), o άγαθός και δεξιός ήγεμών (h. VII, 3.), ή δεξε ά χείρ θεοῦ (h. VII, 3.) daffelbe bezeichnen, auch bie Sophia bie rechte unb fcaffende hand Gottes genannt wird, h. XVI, 12. Daffelbe erhellt ferner mit unwidersprechlicher Gewißheit barque, daß gesagt wird, von Anfang an an' acenis fei ben beiben herrichern so desto zat ro εὐωνύμο das Geset gegeben, h. VII, 3., serner baraus, daß es h. XV, 7.

k. AVII, 16., erschien se in Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses, Jesus, und machte dieselben dabürch zu den wahren Propheten (vergl. S. 12. Anm. 3.).

Rach dieser gegebenen Entwicklung muffen wir die Frage, ob der Berfasse der soopla personliche Selbstständigkeit zuschreibt, oder sie nur als eine Krast Gottes betrachtet, anders beantworten, als sie bisher beantwortet ist. Wenn auch die schon mitgetheilte Stelle h. XVI, 12., nach welcher Gott in verschiedenen Relationen bald eine Monas, dald eine Opas ist, nothwendig darauf hinführt, die soopla nur als eine von ihm ausgehende und wieder in ihn zurückehrende Krast zu sassen, und wir sonach dem Urtheil von Reander, Dorner, Schneckenburger und Strauß 24) beistimmen müßten, daß die Sophia und damit auch die höhere Natur in Jesu von unserm Versasser als blose Krast gesast werde, so steht dieser Annahme doch vieles Andere im Wege. Ohne die Zusammenstellung des Ausgehns der soopla aus Gott mit dem Hervorgehn des weiblichen Princips aus dem männlichen in demselben Capitel, — obwohl diese Zusches der

heißt, Christus habe gelehrt, Gott habe ben beiben herrschern, bem guten und bem bosen, die beiben Reiche übergeben, was sich boch nicht auf die historische Person Christi, sondern nur auf ihn als präexistirendes Wefen beziehen kann. Einen Einwurf bagegen kann unmöglich begründen, bas h. VIII, 21. die historische Person Christi als Berrscher bes ewigen Reichs bezeichnet wirb, benn ift Christus als präeristirendes Wefen Konig des ·kunftigen Reichs, so kann er als historische Person boch gewiß ebenso bezeichnet werben. Für unfere Behauptung fpricht auch entschieben bie Stelle h. III, 19.: δια τουτό φημι αυτός της καθέδρας έγερθελς ώς πατήρ ύπερ τέχνων — .— - ίδιου αξματος ήμελει, μελλοντος γάρ αλώνος βασιλεύς είναι κατηξιωμένος . . . κ. λ. — φίατ wird ja ausbrücklich gesagt, daß Christus als präezistirendes Besen ber König bes kunftigen Reichs ift, bağ er hexabgestiegen sei von seinem Sige und sein Leben für uns gelassen. Wie Baur (Christuspartei S. 181., Gnosis S. 371., über ben Ursprung bes Episkopats S. 129.) übersegen kann: «er erhob sich auf ber Rathebra», gestehe ich nicht gu. begreifen.

<sup>24)</sup> Reander, Antignosticus, Berlin 1825. S. 472. (vergl. auch seine Kirchengeschichte, I. 8. 1020.), serner Dorner, Entwickungsgeschichte der Christologie, Tib. Zeitschr. 1885. 4tes Peft S. 96. (vergl. desselben Schrift: Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, Stuttsgard 1839. S. 88 st.), sodann Schneckenburger, über das Evangelium der Egyptier, S. 8. und 9., Strauß, Glaubenslehre, Thl. I. S. 433. u. a.

sammenskellung offenbar mehr der Annahme der felbstständigen Personlichkeit ber vogia bas Wort reben würde —, ohne bie Stellen, in welchen ber vopia die Schöpfung beigelegt wird, geltend zu machen, heben wir hier nur alle die vorhin schon angeführten Stellen hervor, wonach die oopia zum Herrscher über das fünftige, ewige Reich eingesett ift, wie der Teufel über das gegenwärtige, besonders aber die ebenfalls schon citirte Stelle h. III, 19. (vergl. Anm. 21. und 23.). Ist die oopia von Anfang an von Gott als Herrscher bes ewigen Reichs, wie ber Teufel zum Herrn des gegenwärtigen eingesett, bann ift sie gewiß als ein personliches, selbstständiges Wesen zu benken. Es kommt außerbem noch die Stelle h. XVI, 15 seq. hinzu. Hier wird die Gottheit Christi bekämpft und zwar baburch, bas geltend gemacht wird, bem Bater komme bas Ungezeugtsein, bem Sohne das Gezeugtsein zu, nur wer in Allem einem Anbern ähnlich fei, könne mit demselben Ramen als dieser benannt werden, daher dem Sohne ber Name «Gott» nicht beigelegt werben burfe 25). Diese ganze Argumentation ist nur unter ber Voraussetzung, daß ber Verfasser ber in Christo erscheinenben oogia personliche Selbstständigkeit beilegt, erklärlich. Wäre bieselbe nur eine unpersönliche Kraft, welche Gott balb aus fich hervorgehen ließe, bald in sich zurückzöge, so hätte er bies bei dem Beweise, daß Christo der Name «Gott» nicht zukomme, geltend machen muffen; bies geschicht aber weber in bieser, noch in ber ganz ähnlichen Stelle h. X, 10., wo ebenfalls bas Gezeugtsein als Argument gegen die Gottheit des Sohnes gebraucht wird. Kann nun aber- boch ebensowenig geläugnet werden, daß die Stelle h. XIV, 12. barauf hinführt, die sopia als unpersonliche, balb von Gott ausgehende, balb in Gott zurudiehrende Kraft zu fassen, so mussen wir in ben Elementinen einen Zwiespalt in Betreff dieser Lehre anerkennen, einerseits

<sup>25)</sup> Es ist sicher unrichtig, wenn von Colln (Ersch u. Gruber, Theil XVIII.) meint, daß die Stelle h. XVI, 15—18. auf den nicanisschen Lehrbegriff Rücksicht nehme und daher später eingeschoben sei. Absgesehn davon, daß in diesem Fall auch h. X, 10. (vergl. auch c. 14.) unächt sein müßte, erhellt aus obiger Darstellung wohl zur Genüge, daß der Inhalt jener Capitel tief im Zusammenhange des elementinischen Spstems begründet ist.

creatürlichen Daseins bis zur niedrigsten. Wie sich die Sophia und der Teufel entgegenstehn, so das künftige, ewige Reich, dessen Herrscher die Sophia ist, und das gegenwärtige, der Herrschaft des Teufels angehörende; eben so ist auch in dieser Welt alles dixug xai evartius zerspalten, was seinen Grund in ber Art und Weise ber Schöpfung hat. Diese ist nämlich so ge schehen, daß die Materie, von Ewigkeit her in Gott eristirend, aus ihm emanirte und mit dieser Emanation zweis und viers fach getheilt wurde. Aus biefen vier Glementen formirte und bildete Gott Alles — daher benn Alles in Gegenfaße zerfpalten ift, Tag und Nacht, Licht und Feuer, Sonne und Mond u. f. w. - aus ihnen ist auch ber Teufel geschaffen, nicht als ein im Anfang gutes und später mit freiem Willen gefallnes, sonbern als ein von Anfang an boses Wesen, ohne baß Gott seine -Bosheit erschaffen, die er vielmehr aus dem freien Willen der sich mischenden Elemente erhalten hat. Eben beshalb ist er auch der Herrscher dieser Welt, doch so, daß er nichts gegen ben Willen Gottes unternehmen kann. Darin ift es benn auch weiter begründet, daß die, welche. Christo angehören, sich so viel als möglich von ber Berührung bes Irbischen entfernt halten musfen und nur die einfachsten Rahrungsmittel genießen, nur bie nothwendigste Bekleibung haben burfen. - Alle werden bereinft nach einem gerechten Gericht burch Gott gerichtet, Die Frommen sich einer ewigen Seligfeit erfreuen, die Gottlosen nach erhalte ner gerechter Bestrasung endlich vernichtet werben. —

Wir haben bas im Allgemeinen Bemerkte jest im Einzelnen genauer dürchzugehrt. — Dasein und Einheit Gottes §. 1. — Seine Natur und Eigenschaften §. 2. — Schöpfung §. 3. — Berhältniß Gottes zur Entstehung des Bösen §. 4. — Lehre vom Teusel und den Engeln §. 5. — Borsehung, Theodicee §. 6. — Natur des Menschen §. 7. — Abam und Eva §. 8. — Eintritt der Sünde in die Menschenwelt §. 9. — Folgen derselben, gegenwärtiget Justand der Menschen, Rothwendigseit der Offenbarung §. 10. — Merkmale der wahren und salschen Prophetie, Ansicht über das alte Testament §. 11. — Wer sind die wahren Propheten? §. 12. — Christologie §. 13. — Wert Christi §. 14.1— Christiche Religion idenstisch mit der acht mosaischen §. 15. — Welche Gebräuche sind

aus dem Judenthum beizubehalten, Taufe, Abendmahl S. 16. — Woral S. 17. — Lehre von der Kirche S. 18. — Cschato-, logie S. 19.

### **§.** 1.

Dasein und Einheit Gottes, Widerlegung des heid= nischen Polytheismus, Bekämpfung der gnostischen Unterscheidung des höchsten Gottes vom Weltschöpfer und der Behauptung der Gottheit Christi. —

Trinitätelehre.

Wenn überhaupt in der ältesten Kirche nicht sowohl das Dasein Gottes gegen Gottesläugner festzuhalten, als vielmehr bas Dasein Eines Gottes gegen den heidnischen Polytheismus zu vertheidigen war, so läßt sich auch unser Berfasser nur in wenigen Stellen und nur ganz beiläufig barauf ein, bas Da= sein Gottes zu erweisen. Es gehören hieher bie Stellen h. IV, . 12. 13. (vergl. auch h. XIV, 4. 5.), h. VI, 19. h. XV, 4. In der erstern Stelle bekämpft er sowohl die Annahme eines Fatums (είμαρμένη ober γένεσις), als eines blinden Zufalls (απρονόητος φορά ober αὐτοματισμός). Beibe Unnah. men werden durch die Nachweisung, welche verderblichen Folgen fie auf die Moralität haben mußten, bestritten, auch weiß. der Verfasser zeschickt zu zeigen, wie die Fatalisten in ihrem Handeln ihrer Ueberzeugung widersprächen, h. XIV, 4.1). -Positiv wird das Dasein Gottes aus ber weisen Anordnung des Weltganzen h. VI, 19.2), vergl. auch c. 24. und 25.3)

<sup>1)</sup> Pitrus fagt hier zu Faustus, ber als Berthebiger bes Fatalis: mus erscheint: el γενέσει τὰ πάντα ὑπόκειται καὶ τοῦτο οὕτως ἔχον πεπληροφόρησαι, σεαυτῷ ἐναντία νοῶν συμβουλεύεις. Εὶ μὲν παρὰ γένεσιν οὐ δυνατὸν οὐδὲ τὸ φρονεῖν, τί ματαιοπονεῖς συμβουλεύων, δ γενέσθαι ἀδύνατόν ἐστιν;

<sup>2)</sup> Ελ μεν εξ αὐτομάτου φύσεως ὁ χόσμος γεγονεν, πῶς ἔτι ἀναλογίων καὶ τάξιν εἴληφεν, ἄπερ ὑπὸ μόνης ὑπερβαλλούσης φρονή-σεως γενέσθαι δύνατόν ἐστιν; κ. τ. λ.

<sup>3)</sup> c. 25. initio: ούτως ανάγχη τινά είναι νοείν αγέννητον τεχνέτην, ος τα στοιχεία η διεστώτα συνήγαγεν, η συνόντα αλλήλοις πρώς ζώου γένεσιν τεχνιχώς ξχέρασεν, καλ έν έκ πάντων ξργον απετελεσεν. χ. τ. λ.

und aus der oft wunderbaren Leitung der Menschen erwiesen 4).

Weit mehr läßt unser Verfasser es sich angelegen fein, das Dasein Eines Gottes zu behaupten und zu vertheibigen. Aus keine Lehre wird ein solches Gewicht gelegt, keine häufiger und angelegentlicher vorgetragen als die Lehre von der Einheit Gottes. Nicht nur wird sie an unzählig vielen Stellen, z. B. h. II, 15. 43. h. III, 6. 37. h. IV, 13. h. X, 19. nachbrūds lich hervorgehoben, sondern auch bestimmt als Hauptlehre ber wahren Religion hingestellt, h. III, 3. 5), und überall, wo ber Inhalt bes Christenthums furz angegeben wird, z. B. h. XIII, 4. ift das Erfte: «Wir verehren Ginen Gott», ja h. XII, 23. 6) wird als das Wesentliche der wahren Religion nur die Verehrung Eines Gottes, bes Schöpfers ber Welt, genannt. Deshalb heißt unferm Verfasser bas Christenthum auch poragzex? Βρησκεία, h. VII, 12., und die Christen of τον Ενα Θεόν vespew klouévor. Wie sonach dem Verfasser das Wesen ber wahren Religion in ber Anerkennung Eines Gottes besteht, fo sett er bas Wesen ber Irreligiosität in die Läugnung ber Monarchie Gottes, h. III, 7. 7).

Nach manchen Seiten hin hatte ber Verfasser die Einheit Gottes zu erweisen, sowohl bem heibnischen Polytheismus, als auch der gnostischen Trennung des höch=
sten Gottes vom Weltschöpfer und der Behaup=
tung der Gottheit Christigegenüber.

<sup>4)</sup> Der Behauptung bes Faustus, bas ein eisernes Fatum herrsche, gegenüber, sucht Petrus ihm aus seinem eignen Schicksal bas Dasein eines Gottes, ber für Alles sorgt und Alles lenkt und leitet, zu erweisen. b. XV, 4.

<sup>5)</sup> Es heißt da, der Teufel führe abermals eine Wehrheit von Sottern ein, tra μηθέποτε τὰ τῆς μοναρχίας προτιμήσαντες οὐπώποτε έλέους τυχεῖν δυνηθώσιν (scil. οἱ ἄνθρωποι).

<sup>6)</sup> Als Petrus im Begriff ist, die Freundin der Matthibia zu heis len, sagt er: εί αληθείας χήρυξ έγω τυγχάνω είς την των παρεστώ—των πίστιν, ενα γνωσιν, δτι είς έστι θεός ὁ τὸν χόσμον ποιήσας, έξαν—της έγερθήτω ύγιης.

<sup>7)</sup> ή δε είς αιτόν ἀσεβειά εστι τό εν τῷ τῆς Θεοσεβείας λόγου ὅντα τελευτᾶν, λέγοντα ἄλλον είναι θεόν . . . . παρὰ τὸν ὅντως ὅντα. Bergl. auch c. 37. am Ende.

1) Die Richtigkeit des Polytheismus zeigt der Berfasser burch die Rachweisung, wie die Götter Menschen und zwat gottlose Menschen und Magier gewesen seien, welche erft nach ihrem Tobe ber Volksglaube zu Göttern erhoben 8); und beren Graber noch zum Theil gezeigt würden, h. V, 23. h. VI, 21. Ift sonach ber Göpendienst nach den Clementinen einerseits eine Berehrung von Menschen, so ift er anberseits in. seinem innerften Grunde ein Damonencultus, nicht nur weil die Damonen, h. VI, 18. 9), und ber Fürst berselben, ber Teufel, Urheber deffelben, h. IV, 12. 10), fondern auch bie eigentlichen Gegenstande der Verehrung nicht die längst verstorbenen Menschen, sondern die Damonen sind, h. IX, 14. 11), welche in Gestalt ber Bosenbilder ben Menschen erscheinen, um göttlicher Ehre und Opfer theilhaftig zu werden, h. IX, 15. 12). Geht: schot hieraus die Unwahrheit und Verwerflichkeit des heibnischen Pos lytheismus hervor, so nicht minder baraus, bag bas Heibenthum in feinem innersten Grunde eine Religion ber Unfittlichkeit ift.

<sup>8)</sup> Bergleiche befonders h. VI, 20.: πιθανώτερον οὖν λέγειν, το οἱ ὑπ' αὐτῶν ἀδόμενοι θεοὶ κακοθ τινες γεγόνασι μάγοὶ, nnd die folgenden Capitel; fernæ h. 1X, 3 — 7.

<sup>9)</sup> Gegen die Behauptung des Apion, daß die Göttermythen von den Weisen herrühren, sagt Clemens, nachdem er auf ihre schädlichen Folgen aufmerksam gemacht: διόπερ μη σαφούς αλλά κακούς δαίμονας τοις τοιούτους νόμιζε κ. τ. λ.

<sup>10)</sup> αὐτικα γοῦν ἐγω τὴν πᾶσαν Ἑλλήνων παιδείαν κακοῦ δαίμονος χαλεπωτάτην ὑπόθεσιν είναι λέγω.

<sup>11)</sup> xal ovenes rois προηπατημένοις θεών δόξαν αποφέρονται x. r. l., vergl. damit h. VIII, 19. 20., wo erzählt wird, daß Gott den Damonen nur über diejenigen Macht gegeben, welche sie an beten, ihnen apferten u. s. w.

<sup>12) . . . . .</sup> μεταμορφούντες ξαυτούς κατ' όνας κατά τάς των ζοάνων είδξας, Γνα την πλάνην αὐξήσωσι, τὸ γὰς ζόανον οὕτε ζωόν έστιν οὕτε θειστεκεί πνεῦμα, ὁ δὲ ὀφθείς δαίμων τῷ μορφῷ ἐπεχρήσατο. Ueber the in ber alten Kirche verbreitete Borstellung, wos mach die heidnischen Göttev verstoedene Menschen, das heidenthum aber dessenungeachtet ein Dämonencultus ist, ist zu vergleichen Keil in seinem Programm de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per platonicas sententias theologiae liberandis commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 3 seqq., abgebruckt in Keilii opusc. academ. ed. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 691 seqq.

Denn wie der heidnische Polytheismus seine tieste Wurzel in der Schlechtigkeit der Menschen hat, welche zur Beschönigung der eignen Laster eine Mehrheit von Göttern und zwar von schlechten Göttern einführen, h. IV, 12. 13), so sührt anderseits der Polytheismus nothwendig zur Unsittlichkeit, nicht nur, weil ihm alle sittlichen Motive des Handelns sehlen, sondern auch positiv durch das Beispiel der Götter, welches schlecht zu handeln anreizt (h. IV, 15. 17. 18. 19. 23., vergl. auch den schon frühert\*) besprochenen Brief des Apion h. V, 10—19.). Deschalb kann Riemand, der an das Dasein vieler Götter glaubt, eine monarchische Seele haben und ein heiliges Leben sühren, h. II, 42. 14). Vorzüglich haben die Göttermythen diesen nachtheiligen Einsluß, wenn sie schon im kindlichen Alter mitgetheilt werden, indem sie sich dann am leichtesten einprägen und für die ganze Lebenszeit hasten bleiben, h. IV, 18.

Ist somit der heidnische Polytheismus in dieser crassen Gestalt verwerslich, so ist es nicht minder die sehr gewöhnliche Form desselben, wonach zwar Einer als der höchste Gott ansersannt, daneden aber das Dasein mehkerer Götter angenommen wird, welche, obgleich diesem Einen höchsten Gott untergesordnet, doch unsere Herren seien, h. X, 14. 15), ähnlich, wie es zwar nur Einen Kaiser, aber viele Consularen, Präsecten, Tribunen u. s. w. gebe. Grade aber dieser Bengleich, behaupstet der Verfasser im solgenden Capitel, zeigt, daß diese Annahme eine unstatthaste ist. So wenig diesen Consularen, Präsecten u. s. w.

<sup>18)</sup> οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν πολλούς θεούς εἰσηγήσαντο καὶ τούτους κακούς καὶ παντοπαθεῖς, ἵνα ὁ τὰ ὅμοια πράττειν θέλων μηθὲ αἰδοῖτο, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου ἴδιον, παράδειγμα ἔχων τῶν μυθολογουμένων θεῶν τοὺς κακοὺς καὶ ἀσέμνους βίους. Βετβί. ουὰ b. V, 28.

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. §. 2. Absch. III.

<sup>14)</sup> Πώς δὲ ἔστιν αὐτόν τινα μοναρχικήν ψυχήν ἔχειν καὶ δσιον γενέσθαι προειληφότα, δτι πολλοί εἰσι ἐξοὶ καὶ οὐχὶ εἰς;

<sup>15)</sup> ΙΙάλιν δὲ ὑποβάλλει ὑμῖν ὁ δεινὸς τοῦ ὑπόληψιν, τοῦτο νοεῖν καὶ λέγειν τοῦτο, ὅ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι ὑμῶν λέγουσιν. ἴσμεν καὶ ἡμεῖς, ὅτι εἰς ἐστιν ὁ πάντων κύριος, ἀλλὰ καλ ρὖτοι θεοί εἰσιν. Όνπερ γὰρ τρόπον εἰς ἐστιν ὁ καῖσαρ, ἔχει δὲ ὑπὰ αὐτὸν τοὺς διοικητάς κ. τ. λ., τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐνὸς ὄντος τοῦ μεγάλου θεοῦ ὅσπερ καίσαρος, καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν τῶν ὑποκειμένων ἐξουσιῶν λόγον θεοί εἰσιν, ὑποκείμενοι μὲν ἐκείνο, διοικοῦντες δὲ ἡμᾶς.

der Rame der Kaifers beigelegt werden darf, ebensowenig darf der Rame «Gott» einem andern als dem Einen wahren Gott ertheilt werden <sup>16</sup>).

Wenn fonach das Helbenthum als Volksglaube ber Wahrheit fern fteht, so gilt baffelbe vom Beibenthum von Seiten feis ner philosophischen Deutung. Will man nämlich behäupten, daß das, was von den Göttern erzählt ift, nicht wirklich geschehen sei, sondern eine eigenthümliche philosophische, nur durch allegorische Auslegung erkennbare Bebeutung habe, h. VI, 2 ff., indem weise Manner die Wahrheit, welche sie durch viele Anftrengung erlangt, in Mythen eingekleibet, bamit sie nur ben Würdigen zu Theil werde, h. VI, 2. 17), so ist zu entgegnen, einmal daß diese allegorische Deutung sich nicht consequent durche führen läßt, h. VI, 19., bann aber, baß diese unsittlichen Mythen vielfach Veranlaffung zum Sündigen gegeben haben, daher nicht von weisen Männern ersonnen sein können, h. VI, 17. 18. So ift auch bas Heibenthum als Philosophie Unwahrheit und Lüge, h. II, 7. (vergl. auch h. I, 3. 19. h. XV, 5.); am meisten jedoch der Wahrheit entfremdet ist die Philosophie des Epicur und Phrrho, h. XIII, 7.

2) Anderseits hatte unser Versasser die Einheit Gottes gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes vom Weltsschöpfer zu vertheidigen. An unzählig vielen Stellen hebt Pestrus mit dem größten Rachbruck hervor, daß der höchste Gott auch der Weltschöpfer sei (vergl. besonders die 18te Homisie) und ganz richtig gibt Simon als das Hauptbestreben desselben an, zu beweisen, daß der Weltschöpfer der höchste Gott sei, h. XIX, 1. 18). Es ist besonders das ethisch religiöse Interesse,

<sup>16)</sup> h. X, 15... ως οὐα ἔξεστιν τὸ ασίσαρος ὕνομα ἐτέρφ δοῦναι, λέγω δὴ ἡ ὑπάτῳ ἢ ἐπάρχῳ ———, οὕτως ἐα τοῦ ὑμετέρου παραδείγματος τοῦ Θεοῦ ὅνομα ἐτέρῳ δοθῆναι οὐα ἔξεστιν. Βετβί. ἡίττμα besonbers h. Hl, 37.... οὐδεὶς αὐτῷ (scil. Θεῷ) συνάρχει, οὐδεὶς τῆς αὐτοῦ κοινωνεῖ ὀνομασίας.... μόνος γὰρ αὐτὸς καὶ λέγεται καὶ ἔστιν.

<sup>17)</sup> Τῶν πάλαι ἀνδρῶν οἱ σοφώτατοι πᾶσαν ἀξήθειαν αὐτοὶ διὰ παμάτων μεμαθηχότες τοὺς ἀναξίους καὶ μὴ ὀρεγομένους θείων μαθημάτων ἀπεκρύψαντο τὴν ἐπιστήμην λαβεῖν.

<sup>18)</sup> Wir werben hierauf bei ber Lehre von der Schöpfung der Welt, §. 3., noch zurückkommen.

welches die heffige Opposition des Berfassers helderruft, wie es sich am stärkten in der Behanptung des Petrus h. XVIII, 22. ausspricht: «Wäre auch der Weltschöpfer ein schlechtes, ja ein unvergleichlich schlechtes Wesen, so wurde ich bennoch nicht abslassen, ihn allein zu verehren und seinen Willen zu erfüllen, da ja der Mensch nur ihm allein sein Dasein verdanft, also mit ihm durch die engsten und natürlichsten Bande verbunden ist».

2) Endlich vertheidigt der Verfasser die Monarchie Gottes noch gegen die Behauptung der Gottheit Christi, h. XVI, 15 seq. <sup>19</sup>). Es ist hier der Ort, die Trinitätslehre unsers Ver-

faffere zu entwickeln.

Von Anfang an war in Gott aufs innigste mit ihm verbunden — wie die Seele mit dem Leibe — die Sophia. Sofern sie in Gott verborgen ruht, ist Gott eine Monas, sofern sie aber aus Gott hervortritt, wird die Monas zur Dhas, ähnlich wie Ein Mensch im Ansang geschaffen ist, dieser Eine Mensch aber in die Dualität eines männlichen und weldlichen Princips auseinanderging, h. XVI, 12. 20).

<sup>19)</sup> Ο χύριος ήμων ούτε θεούς είναι ἐφθέγξατο, . . . ούτε αύτον θεόν είναι ἀνηγόρευσεν.

<sup>20)</sup> Είς έστιν, ὁ τη αὐτοῦ σοφία εἰπών, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Η δε σοφία, ώσπες ίδιω πνεύματι αὐτὸς ἀεὶ συνέχαιςεν, ήνωται μέν ώς ψυχή τῷ θεῷ, ἐπτείνεται δὲ ἀπὶ αὐτοῦ ώς χελο δημιουργούσα τό παν d. h. die σοφία wird von Gott ausgestreckt wie seine Welt erschaffende hand. — Wie hilgers, Darstellung ber barefen und ber orthoboren bogmatifchen Pauptrichtungen, Band I. Abth. I. S. 171 u. 172. überfegen kann: «burch sie» (soil. bie Weitheit) «wird bie bei ber schöpferischen Thatigfeit nothwendige Ausbehnung bes gottli= chen Wefens vermittelt», ift in ber That nicht wohl zu begreifen. abgesehn bavon, daß für «an' avrou» «an' avros» ftehn mußte, ba bie Beziehung auf «nreduare» wenigstens sehr hart sein würde, abgesehn ba= von, daß Exrelveral and adrov nur heißen kann: «fie wird ausgestreckt von ihm aus, nicht ebie Ausstreckung geschieht burch ihn - in welchem Sinn nothwendig Duo ober dia ftehn mußte - ift boch flar, bag effemung. μέν ώς ψυχή > und « έπτείνεται δ è απ' φύτου > ein und daffelbe Sub= ject haben muffen. Den erstern Say bezicht bilgere richtig auf die So= phia, im zweiten ergangt er aber ebas gottliche Befen». dea rouro de fahren bie Clementinen weiter fort, und eig ardownog kyevero, an' eiτου δε προήλθεν και τό θήλυ - και μία ούσα τῷ γένει, δυάς έστι, κατά γάρ ξετασιν καλ συστολήν ή μονάς δυάς είναι νομίζεται,

Alle Wirksamkeit Gottes ist durch dieselbige vermittelt, sie ist das Redium der Schöpfung wie der Offenbarung. Sosern sie in Gott verborgen ruht, heißt sie vooja, sosern sie aus Gott heraustrik, vidz Isov. Ift so vidz Isov der allgemeine Rame sür die vooja, sosern sie als wirkendes Princip der Schöpfung wie der Offenbarung aus Gott heraustritt <sup>21</sup>), so ist der spes

ώστε ένὶ θεφ, ως γονεύσιν, Δρθώς ποιώ την πάσαν προσαναφέρων remir. Es bedarf taum der Wiberlegung, wenn Gfrörer (Sabth. bes Peils, I. G. 332 ff.) in biefer Stelle bie Ansicht ausgesprochen finben will; die Gottheit sei ein mannweidliches Besen. Denn wenn er ro yeves mit dvas korer verbindet und übersett: die Weisheit ift zwar Eins (nämlich ihrem Befen nach), bem Geschlecht nach aber eine 3weiheit, fo ift bages gen zu erinnern, daß zei yeser mit pla ovoa verbunden werden muß. Die Beisheit ift zwar Eins nämlich mit ber Gottheit ihrer Abstammung nach, aber eine Zweiheit (b. h. etwas von derselben verschiedenes), infofern se aus Gott hervortritt, wie gleich darauf in ben Worten zura pas z. r. l. entwickelt wird. Abgesehen bavon, daß nur biese Erklärung in ben Busammenhang past, tagegen bie von Gfrorer ben Busammenhang unterbrechen warde - benn offenbar sollen die folgenben Worte zara pag Exxuser z. z. di die unsrigen erläutern — erhellt leicht, daß felbst bei der Berbindung des ro yével mit suás korev nicht einmal das herause tame, was Gfebrer will, nicht gefagt würde, die Gottheit, fondern bie Beisheit fet ein mannweibliches Befen.

Ebenfalls scheint mir Baur's. Exklärung (manichäisches Resigions. spstem S. 483.) nicht ganz richtig zu sein. Er übersest: das Princip seiner nach außen gerichteten Wirksamkeit ist die mit ihm verbundene Seele, die als Monas auch zur Opas wird, indem sie sich stets (?) ause dehnt und zusammenzieht. Es ist nämlich sicher i poväx nicht auf die mit Gott verdundene Seele, die opasa, sondern auf die Gottheit zu bet ziehen, und der Sinn des Ganzen ist: die oogsa ist Eins mit Gott, zo veres, aber in anderer hinsicht etwas von ihm Verschiedenes. Nun wird dies näher erläutert. Sosen nämlich die Gottheit sich ausbehnt, ist sie swäs, sosen sie sich zusammenzieht, eine poväs.

21) Ich habe in meiner obigen Darstellung vorausgesest, das oogene, vlos Jeov, Jecov πνευμα in den Clementinen identisch sind. Folsgende Betrachtung wird uns davon überzeugen.

Das Wort viòs deoù gebraucht der Berfasser bald von dem vorweltlichen Sein, bald von der historischen Person Christi. In ersterer Bedeutung ist es gebraucht h. XVIII, 6., wo dem viós die Schöpfung beigelegt wird, et yào vioù êvre roû oùoavòv xal yñv diaxou un varos rò, v soùlerai, ànoxal únteix x. t. l., serner h. XVIII, 13.: ò yào an' àoxis w viòs uòvos wolodn, tva, ois soulerai, unoxal ún, in

cielle- Name derselben, sofern sie das Medium der Schöpfung ift, die rechte, ober die schaffende Hand Gottes, xxie desea,

der lettern unter andern h. XVI, 16., wo gesagt wird: Allser Herr nannte sich nicht Gott, sondern pries den glücklich, der ihn Sohn Gottes genannt hatte».

Das nrevua arror in ben Clementinen ibentisch ist mit vlos Jeov in der erstern Bebeutung, folgt einmal baraus, daß h. XI, 22. die Schoz pfung bem Gyeor nreduce beigelegt wird, bie in ber angeführten Stelle h. XVIII, 6. bem viòs Isov zuertheilt wird, sobann aber baraus, das nach h. III, 17. 20. (vergl. unsere Auslegung bieser Stelle §. 13.) das Jecor zveijua in Christo erschienen ift. Folgt hieraus unwidersprechlich, bas bas Delor areupen nach ben Elementinen mit bem vide deov, fofern biefer Ausbruck bie vorweltliche Griftenz Chrifti bezeichnet, ibentisch ift, so läßt sich mit berfelben Gewißheit nachweisen, bas auch coopla nur ein anderer Ansbruck für baffelbe ift. Denn wenn in ben angeführten Stellen bem vlos Seou und Jesov areuma die Schopfung der Welt beigeligt wird, so wird bieselbe h. XVI, 12. (diese Stelle ift angeführt Unm. 20.) der vogla zu: geschrieben, und wie das Jecor πνεύμα h. XI, 22. (τὸ πνεύμα ώσπες xedo aurou rà marra squioupyei) ebendeshalb die Pand Gottes genannt wird, so heißt die soopla in der angeführten Stelle h. XVI, 12. eben= falls ή χείο δημιουργούσα το πάν. — Demnach muß ich der Behaup= tung Baur's (Chriftuspartei S. 185.) entschieben wibersprechen, welcher ber Ansicht ift, daß die Clementinen die höhere Ratur in Christo, bas nrequa ayear, welches in Christo erschien, nur als eine Wirkung ber Bielmehr haben wir gezeigt, baß copla, nicht als biefe felbst ansehen. ber Berfasser mit allen biesen Ausbrücken, nveduckäpion, voorla, vlos Seou an' appis baffelbe Befen bezeichnet, welches, vor ber Beltschöpfung aus Gott hervorgegangen, bas Medium ber Schöpfung gewesen ift und ia Christo erschien. Sollte diese Annahme nach bem bisher Erörterten noch Jemand bebenklich erscheinen., der mag auch barauf achten, bag h. XV, 7. berichtet wird, Gott habe bem Guten bas fünftige, ewige Reich, dem Bosen bas jehige, zeitliche übergeben. hier kann nicht zweifelhaft fein, daß unter bem guten Berricher bes fünftigen Reichs bie Sophia gu verstehen ist, vergl. Anm. 23. Run aber wird h. VIII, 21. die historis fche Person Chrifti als ber Konig bes tunftigen Reichs bezeichnet. Dier wird nämlich bie Bersuchung Christi burch ben Teufel mit ben Worten erzählt: τοῦ γάρ της εὐσεβείας ήμων βασιλεί προσηλθέν ποτε ο πρόςπαιρος βασιλεύς -- -- προσελθών οὐν ώς τῶν παρόντων ών βασιλεύς τῷ τῶν μελλόντων βασιλεί ἔφη x. τ. λ. Wird hier ber historische Christus, an andern Stellen aber die Sophia als ber herr= fcher bes fünftigen Reichs genannt, fo fann es keinem 3meifel unterworfen sein, bag nach ben Glementinen bie Sophia felbft in Chrifto erfdien, und nicht, wie Baur will, feine bobere zeio dymiousovousa ed när, sofern sie als Medium der Offenbarung bezeichnet werden soll, Jecor nrevma.

Diese vopia, oder vids Jeoü an' appis wird dem Teufel gegenüber gestellt, wie der Teusel die linke Hand Gottes heißt, wird die vopia seine rechte Hand genannt, h. VII, 3. 22), wie der Teusel über das gegenwärtige, zeitliche Reich von Gott zum Herrn eingesetzt ist, so die vopia über das fünstige, ewige, h. VII, 3. h. XV, 7. 23). An sich eine ävapros divapue,

Ratur nur eine Wirkung der Sophia war. Daffelbe sest auch die Stelle h. III, 19., wo gesagt wird, daß der König des ewigen Reichs herabstieg von seinem Size und sein Leben für uns ließ, außer allen Zweisel (vergl. Anm. 23.).

Roch Eins will ich hier bemerken, daß, wenn Baur in seinem manichäischen Religionssystem S. 486. sagt, daß die Elementinen das πνευμα αγιον ober die σοφία als Weltseele betrachten, dies durchaus unrichtig ist, die Weltseele, ή καθόλου και γεώδης ψυχή, ist dem Bersfasser etwas durchaus Anderes, vergl. §. 4. Anm. 1.

- 22) Das Genauere über ben Teufgl g. 4. und 5., hier nur so viel, als zum Berständniß ber Lehre über die Sophia nothwendig ist.
- 23) Η. ΧΥ, 7. ὁ της άληθείας προφήτης παρών εδίδαξεν ήμας, ότι των όλων δημιουργός και θεός δυσί τισιν απένειμε βασιλείας δύο, άγαθοῖ τε καλ πονηροῖ, δούς τοῦ μέν κακοῖ τοῦ παρόντος πόσμου μετά νόμου την βασιλείαν — — , τῷ δὲ άγαθῷ τὸν ξσόμενον αίδιον αίωνα. Bergl. h. VII, 8. απ' άρχης ύπο του πάντα ατίσαντος θεου δυσίν έχάστοτε άρχουσι, δεξιώ τε και εὐωνύμο ώρίσθη νόμος --- Ωσπερ οὖν τῶν δαίμοσιν ἀποδεδομένων θυμάτων μεταλαβόντες τῷ τῆς κακίας ἡγεμόνι κατεδουλώθητε, ούτως, αν τούτων παυσάμενοι τῷ θεῷ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καλ δεξιοῦ ήγεμόνος προσφύγητε, - - εὐ ἴστε, ὅτι σὺν τῆ τοῦ σώματος ໄάσει και τάς ψυχάς ύγιαινούσας έξετε. Αὐτὸς γάρ μόνος διά της άριστερας άναιρων διά της δεξιας ζωοποιήσαι δύvares (vergi. auch h. III, 19. 62.). Offenbar tonnen bie Ausbrücke: «der gute herrscher» u. s.. w. nicht auf die histerische Person Christi, son= dern nur auf das vorweltliche Sein besselben als sowia ober vide Beod an degie gehn. Dies geht icon baraus hervor, bas, wenn boch unläuge bar in den angeführten Stellen bie Ausbrude o ayabos (h. XV, 7.), o αγαθός και δεξιός ήγεμών (h. VII, 3.), ή δεξιά χείο θεοῦ (h. VII, 3.) daffelbe bezeichnen, auch bie Sophia bie rechte und ichafe fende Pand Gottes genannt wird, h. XVI, 12. Daffelbe erhellt ferner mit unwidersprechlicher Gewißheit barqus, daß gesagt wird, von Anfang an an' acefic fei ben beiben herrichern ro desio zat ro εὐωνύμο das Geseg gegeben, h. VII, 3., ferner daraus, daß es h. XV, 7.

h. XVII, 16., erschien ste in Abam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Jesus, und machte dieselben dabstrch zu den wahren Propheten (vergl. S. 12. Anm. 3.).

Rach dieser gegebenen Entwicklung mussen wir die Frage, ob der Berfasse der soopia persönliche Selbstständigkeit zuschreibt, oder sie nur als eine Krast Gottes betrachtet, anders beantworten, als sie bisher beantwortet ist. Wenn auch die schon mitgetheilte Stelle h. XVI, 12., nach welcher Gott in verschiedenen Relationen bald eine Monas, bald eine Dvas ist, nothwendig darauf hinsührt, die soopia nur als eine von ihm ausgezhende und wieder in ihn zurüskehrende Krast zu sassen, und wir sonach dem Urtheil von Reander, Dorner, Schneckenburger und Strauß 24) beistimmen müsten, daß die Sophia und damit auch die höhere Natur in Jesu von unserm Versasser als blose Krast gesast werde, so steht dieser Annahme doch vieles Andere im Wege. Ohne die Zusammenstellung des Ausgehns der soopia aus Gott mit dem Hervorgehn des weiblichen Princips aus dem männlichen in demselben Capitel, — obwohl diese Zu-

beißt, Christus habe gelehrt, Gott habe ben beiben Berrschern, bem guten und bem bosen, die beiden Reiche übergeben, was sich boch nicht auf bie historische Person Christi, sondern nur auf ihn als präexistirendes Wesen beziehen fann. Ginen Ginwurf bagegen tann unmöglich begründen, baß h. VIII, 21. die historische Person Christi als herrscher bes ewigen Reichs bezeichnet wirb, benn ift Christus als präeristirendes Wesen Konig des -künftigen Reichs, so kann er als historische Person boch gewiß ebenso bezeichnet merben. Für unfere Behauptung fpricht auch entschieden bie Stelle h. III, 19.: διά τουτό φημι αὐτὸς τῆς καθέδρας έγερθελς ώς πατήρ ύπερ τέχνων — .- - ιδίου αϊματος ήμέλει, μέλλοντος γάρ αλώνος βασιλεύς είναι κατηξιωμένος . . . κ. τ. λ. — Dier wird ja ausbrücklich gefagt, baß Chriftus als präexistirendes Befen ber König bes künftigen Reichs ift, daß er hexabgestiegen fei von seinem Sige und sein Leben für uns gelassen. Wie Baur (Christuspartei S. 181., Gnosis G. 371., über ben Ursprung bes Episkopats E. 129.) übersegen kann: «er erhob sich auf ber Kathebra», gestehe ich nicht zu begreifen.

<sup>24)</sup> Reander, Antignosticus, Berlin 1825. S. 472. (vergl. auch seine Kirchengeschichte, I. 8. 1020.), serner Dorner, Entwicklungsgeschichte der Christologie, Tüb. Zeitschr. 1885. 4tes Heft S. 96. (vergl. desseben Schrift: Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, Stuttsgard 1839. S. 88 st.), sodann Schneckenburger, über das Evangelium der Egyptier, S. 8. und 9., Strauß, Glaubenslehre, Thl. I. S. 433. u. a.

sammenstellung offenbar mehr ber Annahme ber felbstständigen Perfonlichkeit ber vogia das Wort reben würde —, ohne die Stellen, in welchen ber vopla bie Schöpfung beigelegt wirh, geltend zu machen, heben wir hier nur alle die vorhin schon angeführten Stellen hervor, wonach bie oopia jum herrscher über bas künftige, ewige Reich eingesett ift, wie der Teufel über das gegenwärtige, besonders aber die ebenfalls schon citirte Stelle h. III, 19. (vergl. Anm. 21. und 23.). Ift die oopia von Anfang an von Gott als . Herrscher bes ewigen Reichs, wie ber Teufel zum Herrn des gegenwärtigen eingesett, bann ift sie gewiß als ein personliches, selbstständiges Wesen zu benten. Es kommt außerdem noch die Stelle h. XVI, 15 seq. hinzu. Hier wird die Gottheit Christi bekampft und zwar dadurch, bas geltenb gemacht wird, bem Bater fomme bas Ungezeugtsein, bem Sohne bas Gezeugtsein zu, nur wer in Allem einem Anbern ähnlich fei, könne mit bemfelben Ramen als biefer benannt werben, daher bem Sohne ber Name «Gott» nicht beigelegt werben dürfe 25). Diese ganze Argumentation ist nur unter ber Woraussetzung, daß der Verfasser ber in Christo erscheinenden σοφία personliche Selbstfändigkeit beilegt, erklärlich. Wäre die selbe nur eine unpersonliche Kraft, welche Gott balb aus fich hervorgehen ließe, balb in sich zurückzöge, so hätte er bies bei bem Beweise, daß Christo ber Name «Gott» nicht zukomme, geltend machen muffen; dies geschicht aber weber in dieser, noch in ber ganz ähnlichen Stelle h. X, 10., wo ebenfalls bas Gezeugtsein als Argument gegen die Gottheit des Sohnes ge-Kann nun aberi boch ebensowenig geläugnet braucht wird. werden, daß bie Stelle h. XIV, 12. barauf hinführt, die oopia als unpersonliche, balb von Gott ausgehende, balb in Gott zuruckehrende Araft zu fassen, so mussen wir in den Clementinen einen Zwiespalt in Betreff bieser Lehre anerkennen, einerseits

<sup>25)</sup> Es ist sicher unrichtig, wenn von Colln (Ersch u. Gruber, Abeil XVIII.) meint, daß die Stelle h. XVI, 15—18. auf den nicanisschen Lehrbegriff Rücksicht nehme und daher später eingeschoben sei. Absgesehn davon, daß in diesem Fall auch h. X, 10. (vergl. auch c. 14.) unacht sein müßte, erhellt aus obiger Darstellung wohl zur Genüge, daß der Inhalt jener Capitel tief im Zusammenhange des elementinischen Spekems begründet ist.

die Auffassung der Sophia und somit der höhern Ratur in Jesus als bloße Kraft Gottes, anderseits als eine eigene Hypostase, sedoch mit entschiedener Läugnung der Gottheit Christi.

So ist der Verfasser der Clementinen ein entschiedener Gegner der Gottheit Christi 26): «Unser Herr», sagt Petrus k. XVI, 15., «hat weder das Dasein mehrerer Götter behauptet, noch sich selbst Gott genannt, sondern pries den glücklich, der ihn Sohn Gottes genannt hatte». Das Genauere über die Christologie der Clementinen §. 13.

Was die Borstellung der Clementinen über den heiligen Geist betrifft, so haben wir schon gesehen, daß sie einestheils das πνεύμα άγιον mit der höhern Natur in Christo identificisten. An andern Stellen halten sie beide außeinander, z. B. h. III, 72. h. XI, 26., vergl. auch solche Stellen, wo von einer τριςμαχαρία έπωνομοσία bei der Tause gesprochen wird, h. IX, 19. 23. XIII, 4. 19.

So halt unser Verfasser die Monarchie Gottes sest 1) gegen den Polytheismus, 2) gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes vom Weltschöpser, 3) gegen die Behauptung der Gottheit Christi. Sehen wir jetzt auf seine Beweise für die Einheit Gottes.

Zuerst folgert er dieselbe aus dem Begriff (Gott). In diesem Begriff, heißt es h. X, 19. h. XVI, 17. 27), liegt schon, daß es nur Einen Gott geben kann. Zum Begriff (Gott) gehört es, daß er Alles geschaffen, folglich kann nichts, was außer Gott da ist, da Alles geschaffen ist, mit dem, der es geschaffen, verglichen werden, h. X, 19. 20., serner, daß er das vollkommenste Wesen ist, h. X, 19., sodann, daß er unendlich

<sup>26)</sup> Es ist baber ganz falsch, wenn Gfrörer, Jahrh. des heils I. 402. und II. 15., sagt, daß die Clementinen Christus und den Aeufel als zwei Untergötter betrachten; durchaus entschieden halt der Berfasser den starren Monotheismus sest und bekämpst Alles, wodurch dieser irgend wie gesährdet werden könnte, aufs entschiedenste.

<sup>27)</sup> h. X, 19.: ὁ θεὸν σέβειν αἰρούμενος πρὸ πάντων εἰδίναι ὀφείλει, τι μόνον τῆς θεοῦ φύσεως ἰδιόν ἐστιν, ὁ ἄλλφ προσεῖναι
ἀδύνατον, ἵνα εἰς τὸ ἰδίωμα αὐτοῦ ἀποβλέπων καλ παρ ἐτέρφ αὐτὸ
μὴ εὐρίσκων, ἐτέρφ τῷ θεῷ εἰναι μὴ ἀπατηθῆ δοῦναί ποτε. h. XVI,
17. ἡμεῖς θεὸν λέγομεν, οὖ ἐστι τὸ ἴδιον ἄλλφ προςεῖναι μὴ δυνάμενον.

ist; in dem Begriff det Unenblichkeit liegt es aber, daß es zwei unenbliche Wesen nicht geben kann, h. XVI, 17. 28).

Folgt so schon aus dem Begriff «Gott» seine Einheit, so erhellt dieselbe auch bei ausmerksamer Betrachtung des Weltzganzen. Die weise Einrichtung der ganzen Welt, die Ordnung und Eintracht, welche überall herrscht, sest-voraus, daß nur Ein höchstes Wesen eristirt, da, wenn es mehrere Götter gabe, unz möglich Einheit und Ordnung überall herrschen könnte; h. IX, 2., vergl. auch h. III, 62. Endlich beweiset der Verfasser die Einsheit Gottes aus dem alten Testament. Zwar gesteht er zu, daß bieselbe an vielen Stellen in Abrede gestellt wird, aber diese Stellen hält er für verfälscht und behauptet, daß ebensoviele Stellen die Einheit Gottes entschieden hervorheben, z. B. h.

### §. 2.

# Gottes Ratur und Eigenschaften.

Bei der Betrachtung der Lehre unsers Versassers über das Wesen und die Eigenschaften Gottes bietet sich uns eine eigensthümliche Erscheinung dar, eine Erscheinung, welche, obwohl das ganze System unserer Schrift durchdringend, doch bei wenigen Lehren so start hervortritt. Es ist der Kampf einerseits des gnostischen oder speculativen, anderseits des praktischen oder ethisschen Interesses, welcher die eigenthümliche Auffassung dieser Lehre dei umserm Versasser bedingt.

<sup>28)</sup> ώσπες γας απειρος ών πανταχόθεν, δια τουτο λέγεται ἀπέραντος. Καὶ ἀνάγκη πασα, ἔτέρου μη δυναμένου ώς αὐτὸς ἀπείρου είναι, τὸ καλείσθαι ἀπέραντος, εὶ δέ τις λέγει δύνατον είναι, ψεύδεται, δύο γαρ πανταχόθεν ἄπειρα συνυπάρχειν οὐ δύναται.

<sup>29)</sup> Die Ansicht der Clementinen über das alte Testament werden wir §. 11. genauer entwickeln; zu den Stellen, wo die Einheit Gottes geläugnet wird, rechnet der Berfasser Genes. III, 22. Exod. XXII, 28. Deuteron. IV, 84. XIII, 6. und andere.

<sup>1)</sup> Bergl. Baur's Gnosis S. 326.; Dabei sind es aber immer wieder dieselben zwei Gesichtspunkte, die wir festzuhalten haben. Auf der einen Seite wird alles Gewicht auf die Idee des Weltschöpfers geziegt, wie diese Idee durch die judische Religion bestimmt wird, die nach ihrem ganzen Geist und Charakter den Begriff Gottes und das Verhälts

Wie der Verfasser sich befonders vom ethischen Interesse aus gegen die gnostische Trennung des höchsten Gottes und des Weltschöpfers opponirte (vergl. S. 1.), so ist dasselbe auch in der Lehre pom Wesen Gottes bas vorwiegenbe. Bon diesem Intereffe geleitet sucht er Gott ben Menschen so nahe als möglich zu bringen, ihn als ein Wesen zu beschreiben, welches Alle mit ber größten Liebe umfaffen mußten, und verfällt ebenbeshalb in Anthropomorphismus. So legen die Clementinen Gott eine menschliche Gestalt und Figur und alle menschlichen Glieber bei. «Gott hat eine Gestalt», heißt es h. XVII, 7., «weil er die erste und einzige Schönheit ift, auch alle Glieber nicht des Gebrauchs wegen — benn nicht beshalb hat er Augen, um bamit au sehen — — — aber auch Ohren hat er nicht, um an hören, ba fein ganzes Wefen Gehor, Wahrnehmung, Bewegung, Thatigfeit, Wirksamkeit ift. Sonbern bes Menschen wegen hat er bie schönste Gestalt, damit, die reines Herzens find, ihn feben und sich freuen können für das, was sie erduldet. Belche Liebe können wir also zu ihm fassen (h. XVII, 10.), wenn wir feine Schönheit im Geiste betrachten?). Wenn sonoch ber Berfaffer, vom ethischen Intereffe geleitet, sinnlichen Vorftellungen von Gott hulbigte, so hielt anderseits bas speculative Element in ihm bas Gegengewicht 3). Bunachft lag ber Einwurf nabe,

nis Gottes zum Menschen nicht metaphysisch, sondern nur ethisch auffassen kann, auf der andern Seite wird aber doch der Versasser der Clementinen von der metaphysischen Speculation der Gnosis auf eine Weise angezogen, die seiner Idee Gottes eine von der reinen, alttestamentlich jüdischen wessentlich verschiedene Gestalt gibt. Es lassen sich daher auch in diesem Theile seines Systems zwei verschiedene Clemente unterscheiden, um deren Ausgleichung es sich handelt, das rein jüdische oder ethische, und das gnoskische oder metaphysisches.

<sup>2)</sup> Wie sehr es das ethische Interesse ik, welches diesen Borkels lungen unsers Bersassers zu Grunde liegt, erhellt außer den angegebenen Stellen noch besonders aus h. XVII, 11. Es heißt dort: τινές δέ της άληθείας άλλότριοι όντες καλ τη κακός συμμαχούντες προφάσει δοξολογίας άσχημάτιστον αὐτὸν λέγουσιν, Γνα άμορφος καλ άνείδεος ών μηδενλ όρατὸς ή, δπως μή περιπόθητος γένηται, νοῦς γὰρ είδος οὐχ ὁρῶν θεοῦ, κενός ἐστιν αὐτοῦ. Πῶς δὲ καλ εὕχεταί τις, οὐκ ἔχων, πρὸς τίνα καταιρύγη; κ. τ. λ.

<sup>8)</sup> Sehr wahr sagt Piper in der Abhandlung: Melito von Sardes, Stud. und Kritik. 1838. Heft L. S. 77.: «Man sieht, in wie eigen-

wenn Gott eine bestimmte Gestalt und Figur hat, so ist er umgrenzt, befindet sich also im Raum und ist mithin geringer als der ihn umgebende Raum, also nicht Herr über Alles, und nicht allgegenwärtig 4). Diesen Einwurf, welchen ber Berfaffer ben Magus bem Petrus machen läßt, h. XVII, 3., beantwortet ber Lettere so (h. XVII, 8.), dasser zuerst die Realität des Raums in Abrede stellt. Der Raum ist bas Richts, ware ber Raum etwas, so bedürfte er ja eines zweiten Raums, in welchem er existiren könnte. Deshalb kann Gott, als das Seiende, nicht mit bem Raum, als bem Richtseienden, verglichen werben. Sobann wird geltenb gemacht, daß, auch die Realität bes Raums zugestanden, nicht immer das Umgebende vorzüglicher sei als bas «Wie bie Sonne», heißt es am Schluß des 8ten Capitels, cobgleich von Luft umgeben, biese bennoch erleuchtet, erwärmt, durchbringt, so kann auch Gott, obschon er Form, Geftalt und Schönheit hat, seine Gegenstart und Wirksamkeit ins Unendliche ausdehnen». Wenn so der Verfasser seine Lehre von ber menschenahnlichen Gestalt Gottes mit seiner Unenblichkeit zu vereinigen weiß, so sucht er auch noch von einer andern Seite gelstigere Vorstellungen über sein Wesen mit jener Lehre zu ver-Aber wie er sich zum Begriff eines rein geistigen Wefens nicht erheben konnte, vielmehr Beift und Licht ibentificirte, so kam er auf biese Weise bazu, sich Gott als bas glanzenbste Lichtwesen vorzustellen, gegen welches selbst die Sonne Finsterniß sei, h. XVII, 7.

Eben darin, daß Gott das glänzendste Lichtwesen ist, ift

thunlicher Schwebe diese Ansicht sich erhält zwischen einer rein geistigen Auffassung des göttlichen Wesens und einer sinnlichen Gestaltung.

<sup>4)</sup> Gfrörer, ber sich überhaupt bemüht, die Ansichten der Clemens tinen als lauter Unfinn, cals tolle Einfälle» (vergl. Jahrh. des heilk, I. 833.), cals ebenso klar und verständlich, als wenn Jemand sage, ein Binnteller ist ein aus lauterem Silber versertigtes Arinkglas» (a. a. D. S. 297.) darzustellen, ruft auch bei dieser Lehre aus: «Wie ferner die Unendlichkeit Gottes und sein Weltseelenthum sich mit der behaupteten menschenähnlichen Gestalt zusammenreime, kann ich nicht begreisen». Ich muß gestehen, es eines Geschichtsforschers sur würdiger zu halten, den innern Zusammenhang der Lehren eines bestimmten Systems zu ergrünsden, als sich gleich in leeren Declamationen auber das krause Gerede der Mystiker» zu ergehn.

es nach den Clementinen begründet, daß er unsichtbar ist, vergl. h. XI, 4. XVII, 7. 16.; nur dem Sohne, heißt es h. XVII, 16. 5), kommt die unmittelbare Anschauung des Baters zu, den Frommen erst dann, wenn sie bei der Auferstehung der Todten, in Lichtnaturen verwandelt, den Engeln gleich sein werden.

Sehen wir so in ber Lehra über bas Wesen Gottes ein Zusammenwirken bes ethischen und speculativen Elements, so bietet sich uns dieselbe Erscheinung in ber Lehre von ben Eigenschaften Gottes bar, nur daß in der erftern bas ethische, in der lettern das speculative Interesse das vorwiegende ift. während in der Lehre von bem Wesen Gottes das speculative Element den durch das ethische hervorgerusenen Anthropomorphismus nicht überwinden konnte, so reagirt in der Lehre von ben göttlichen Eigenschaften bas ethische Interesse schwach gegen ben vom speculativen herstammenden Abscheu vor jebem Snthropopathismus 6). verhinderte das ethische Interesse den Verfasser, sich Gott als ben prädicatlosen, als «ben absoluten Begriff» zu denken, freilich gibt ber Verfasser zu, daß die Analogie des menschlichen Geistes es sei, nach welcher man Gott Eigenschaften beilegen muffe, das Gute, was von biesem ausgesagt werde, muffe in unendlich höherm Grabe von Gott gelten (h. XIX, 11.). Dennoch aber tritt diese Betrachtungsweise in der Anwendung sehr zurud, und alle Bücher ber Clementinen durchzieht die Polemik

<sup>6)</sup> Allerdings muß zugestanden werden, daß es nicht allein das speculative, sondern auch das praktische Interesse war, welches den Abschen vor dem Anthropopathismus bei unserm Berfasser hervorries. Dies erhellt am deutlichsten aus h. 11, 42.

gegen den altiestamentlichen Anthropopathismus, so daß der Versasser von dieser Seite das alte Testament auß heftigste bestämpft und es an vielen Stellen sogar der Gotteslästerung beschuldigt, h. II, 42—44. III, 43—45. XI, 9. XVI, 13. 7). Hätte er das diesen Ausdrücken zu Grunde liegende Reale anserkannt, so würde er schwerlich in dieser Weise dagegen polemissirt haben. Die Betrachtung der Vorstellungen desselben hinssichtlich der einzelnen Eigenschaften Gottes wird das im Allgesmeinen Bemerkte bestätigen.

Es find vorzüglich zwei Eigenschaften, welche vor allen anbern hervorgehoben werben, die Gerechtigkeit und Gute. Im Gegensatz gegen die gnostische Trennung der Gerechtigkeit, als dem Demiurg, und der Gute, als bem höchsten Gott zufommend, wird die Einheit beider in Gott auf bas nachbrücklichste behauptet, h. IV, 13. IX, 19. XVIII, 1-4. «Daß ein Anderes die Gerechtigkeit, ein Anderes die Gute ift », sagt Petrus au Simon (h. XVIII, 3.), «barin stimme ich selbst Dir bei, daß aber beibes Eigenschaften beffelbigen Gottes find, erkennst Du nichts 8). — Daß Gott gütig ift, erhellt aus feinen Werfen, cbes Menschen wegen hat Gott bie Welt geschaffen, es regnet, damit Früchte wachsen, die Sonne scheint, die Quellen sprudeln des Menschen wegen», h. III, 36. «Zeigst Du Dich dankbar, o Mensch, und erkennst die Gute Gottes in Allem, dann wird Dir auch Unsterblichkeit zu Theil» (h. III, 37.). Dber wehen nicht Deinetwegen die Winde», heißt es h. XI, 23., Lergießt sich nicht Deinetwegen ber Regen, find Deinetwegen nicht die Jahreszeiten ba? Die Sonne, Mond und Sterne, Deinetwegen gehen sie auf und unter, Dir bienen die Flusse und Meere u. s. w.»

<sup>7)</sup> In der letten Stelle sagt Petrus zum Simon: οῦτως ἡμεῖς, τω Σίμων, οῦτε ἀπὸ γραφῶν, οὖτε ὑφ΄ ἐτέρου τινὸς (τὸν θεὸν) σκανδαλισθῆναι δυνάμεθα φέρειν, οὖτε πολλοὺς θεοὺς ἀπο-δεξασθαι ἀπατώμεδαρ οὐδὲ λόγφ τινὶ κατὰ τοῦ θεοῦ λεγο-μένφ συντιθέμεθα.

<sup>8)</sup> λ, α. D.: ὅτι δὲ τὸ δίχαιον ἄλλο ἐστὶ, καὶ τὸ ἀγαθὸν ἔτερον, καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ, ἀλλ ὅτι τοῦ αὐτοῦ ἐστι τὸ ἀγαθὸν εἰναι καὶ δίκαιον, ἀγνοεῖς. Bergl. h. IV, 13. ὁ δὲ Ἰουδαίων λόγος εὐσεβέστατός ἐστιν μ ἔνα πατέρα καὶ δημιουργὸν τοῦδε τοῦ παντὸς εἰζηγούμενος τῆ φύσει ἀγαθὸν καὶ δίκαιον.

Wer auch Gerechtigkeit kommt bem höchften Gott zu; ebenn entweber ift nirgends Gerechtigkeit, ober wenn es irgends wo Gerechtigseit gibt, muß doch wohl der sie besitzen, von bem Alles herrührt», h. II, 14. — Es war besonders das ethische Interesse, welches ben Verfasser so nachbrudlich die Gerechtigkeit Gottes hervorheben ließ. Weil Gott gerecht ift, b. h. einem Jeben nach Verbienst vergilt unb beshalb bas Gute belohnt und das Bose bestraft (h. III, 31. IV, 13. XVIII, 3. am Enbe), muffen wir ihn furchten, und diese Furcht ift ein machtiger Antrieb zu einem Gott wohlgefälligen Leben, h. XVII. 11. 12. 9). Halten die Clementinen sonach entschieben vom ethischen Interesse aus die Gerechtigkeit Gottes feft, fo zeugt boch die genauere Bestimmung biefer Eigenschaft beutlich von dem Einwirken bes andern Elements, des specu-Wie läßt sich die Gerechtigkeit Gottes mit feiner Bute vereinigen, wie fann ber gutige Gott Strafen verhangen, schließt ber Begriff ber Gute nicht ben ber Gerechtigkeit aus? Diese Einwürfe werben bem Petrus von Simon gemacht, k. XVIII, 1 ff., und obwohl der Berfaffer in der genannten Stelle ben Petrus zeigen läßt, daß Gott gutig sei, indem er auch ben Bosen Wohlthaten erweise, ihnen die zeitlichen Güter zu Theil werben laffe, und wenn sie sich bekehrten, Berzeihung gewähre, gerecht aber, insofern er ben Frommen die ewigen Guter schenke und einst Jebem nach Verdienst vergelten werbe (h. XVIII, 2.); fo zeigt boch ber Umstand, daß ber Berfasser an andern Stellen die Strafen zunächst vom Teufel und den Damonen, freilich im Auftrage Gottes, ausgehen läßt, und beshalb bem Teufel bie Gerechtigkeit im Gegensatz zur Gute, welche Christo zukomme, beilegt 10), wie sehr er von Seiten feiner

<sup>9)</sup> Bergl. auch h. UI, 31.: Ελ οὖν ταύτην ἔχειν θέλετε, δεῖ ὑμᾶς προθύμως τὸ μὴ ἀδικεῖν ἀναδέξασθαι, καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι γενναίως φέρειν, ὅπερ ἀνθρώπου φύσις οὐκ ἂν ὑποστείη, ἐὰν μὴ πρότερον τοῦ ἐν ὑπεροχῆ συμφέροντος τὴν γνῶσιν λάβη, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἰδέναι τοῦ πάντα ὑπερέχοντος τὴν δικαίαν φύσιν, ὅτι ἀδικουμένους ἐκ δικῶν τιμωρεῖ, καὶ τοὺς εὐσεβοῦντας εἰς ἀεὶ εὐεργετεῖ.

<sup>10)</sup> Bergl. h. XI, 10., wo gesagt wied, daß Gott nicht selbst straft; enicht Gott verdammt », heißt es h. IX, 9., « sondern die Däsmonen und der Teusel (vergl. h. XV, 7.) sind cs, welche zunächst das

speculativen Richtung sich gegen die Berbindung der Güte und Gerechtigkeit sträudte, und da er in ethischem Interesse beide sestiseit, auf alle mögliche Weise sich demühte, Eigenschaften, die ihm selbst sich einander auszuschließen schienen, dem höchsten Wesen beizulegen. Es ist sonach kurz angegeben die Theorie der Clementinen: Gott ist gerecht und gütig; da aber die Ausübung der Strasgerechtigkeit mit der Güte streiten würde, so ist der Teusel das Medium (die linke Hand Gottes), durch welches Gott dieselbe vollzieht, so daß deshald der Teusel eigentslich ein gerechtes Wesen ist. Der innere Widerspruch, der hierin enthalten ist, ist durch die beiden Factoren, das ethische und spezulative Interesse, wie wir gesehen haben, hervorgerusen.

Bon den übrigen Eigenschaften Gottes wird am stärkten die Allwissenheit hervorgehoben, und zwar besonders im praktischen Interesse. Die Ueberzeugung nämlich, daß wir niemals und nirgends Gott verborgen sein können, muß uns in beständiger Furcht vor Gott erhalten und ein mächtiger Antrieb sein recht zu handeln 11). Die Allwissenheit erstreckt sich nicht allein

Hiermit ist auch zusammenzustellen die Stelle h. XIX, 6., wo Petrus zum Simon sagt, er sei schlechter als der Teusel, τον γάρ πονηρον ούδελς κατειπόντα θεοῦ δείξαι δύναται, und h. XIX, 12., wo die Bosheit des Teusels in die Ausübung der Strasgerechtigkeit ges gen die Gettlosen geseht wird.

Strafamt ausüben». Besonders tommt hier in Betracht bie Stelle h. XV. 7.: cber Prophet der Wahrheit lehrte uns, bas Gott zweien Wefen die beiben Reiche übergeben hat, bem guten und bem argen, bem argen diese Welt mit bem Gefet und ber Gewalt, die Bosen zu bestrafen, bem guten bas ewige, fünftige Reich. Der Teufel ift es somit, welcher, wiewohl nicht unabhängig, viclmehr im Auftrage Gottes, die Strafgerech= tigkeit vollzieht. Bergl. auch h. VII, 3. αὐτὸς γὰρ μόνος διὰ τῆς άριστερας αναιρών δια της δεξιας ζωοποιησαι δύναται. Das hier unter ή dorareod ber Teufel zu verstehen ift, erhellt aus bem Borberge= benben unläugbar (vergl. §. 1. Unm. 23., wo diese Stelle mitgetheilt ift). Da fomit der Teufel mit ber Ausübung ber Strafgerechtigkeit beauftragt ift, fo ift er eigentlich ein gerechtes Wefen, und in biefem Sinne beißt es h. III, 5.: «In ber Theologie merbe erfannt, daß ber Teufel Gott nicht minder liebe als ber Gute, nur bas jener die Bestrafung, bieser die Rettung bes Sanbers woller. Offenbar wirb hier ber Teufel als ein gerechtes Wefen geschilbert (vergl. Baur's Gnofis G. 325.). Das Ras bere über die Lehre vom Teufel §. 4.

<sup>11)</sup> Bergl. h. IV, 28. am Ende: ò µèr yàq ngòs ärkganor

auf Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch auf die sernste Zukunst (h. I, 11. — II, 49. 50. — III, 43. — XVI, 13.), nicht allein auf äußere Handlungen, sondern auch auf die versborgensten Gedanken (vergl. h. VIII, 19. am Ende, h. X, 13., wo Gott deshalb \*\*apdioyvworns genannt wird).

Außerdem erwähnen die Clementinen die Allmacht. (h. III, 32—34. — VII, 8. — IX, 19.), die höchste Weisheit (h. III, 34. 35.), die Unermeßlichkeit (h. XVI, 17.), die Allgegenswart 12) (h. XVII, 8.) und die Ewigkeit Gottes (h. II, 45.). Alle Stellen des alten Testaments, welche mit diesen Eigenschaften in Widerspruch zu stehen scheinen, erklären sie für verdorben.

### **§.** 3.

Schöpfung. — Das Geset ber Syzygien.

Wir haben oben schon gesehen, welches Gewicht bie Elementinen auf die Lehre legen, daß der höchste Gott der Beltschöpfer sei, mit welchem Nachbruck sie bie gnostische Trennung bes Schöpfers von dem höchsten Gott bestreiten. Indem unser Verfasser bavon ausging, baß in jedem Falle bemjenigen, welcher die Welt geschaffen, wenn es auch bas allerschlechtefte Wefen ware, unsere gange Liebe und Berehrung gebühre, h. XVIII, 22., läßt er sich nichts angelegener sein, als zu behaupten, daß bies Wesen der höchste Gott sei, ja er hängt bas ganze Wesen ber Religion an diese Grundibee. Nicht nur fügt er an unjählig vielen Stellen, wo er von Gott spricht, hinzu: o nara κτίσας, ο πάντα πεποιηχώς, ο των δλων δημιουργός καὶ δεσπότης, auch an solchen Stellen, wo bie Erinnerung hieran durchaus nicht im Zusammenhang begründet ist, sondern er legt auch die entgegengesetzte Behauptung dem verhaßten Magier in den Mund, den er sodann von Petrus bestritten und widerlegt

ἔχων τὸν σχοπὸν ἐλπίδι τοῦ λαθεῖν τολμήσει ἀμαρτώνειν, ὁ δὲ θεὸν παντεπόπτην τῆ ἐαυτοῦ ψυχῆ ὁρισάμενος, εἰδώς αὐτὸν λαθεῖν μή δύνασθαι, καὶ τὸ λάθρα ἀμαρτεῖν παραιτήσεται. Bergl. auch h. V, 27. besonders XIII, 17. im Unfang.

<sup>12)</sup> Wie der Verfasser diese Eigenschaften mit seinen Verstellungen von der Menschengestalt Gottes zu vereinigen sucht, haben wir oben gesehen.

werden kist. Ueberall endlich, wo er den Inhalt der wahren Religion turz zusammenfaßt, hebt er besonders die Schöpfung der Welt durch den höchsten Gott hervor. —

Richt vermöge einer innern im Wesen Gottes selbst liegenben Rothwendigfeit hat Gott bie Welt geschaffen, vielmehr ift der Grund der Schöpfung nur die Liebe Gottes zum Menschen, ber 3weck berfelben ber Mensch. «Die genauere Betrach= tung der Welt lehrt», heißt es h. III, 36., «baß des Menschen wegen bieselbe von Gott geschaffen ist». Als bas Mebium ber Schöpfung betrachten bie Clementinen bie oogia (vergl. §. 1.). Was die Art und Weise berselben anlangt, so könnte es nach . manchen Stellen ben Anschein haben, als ob sich ber Berfasser Gott nicht sowohl als Schöpfer des Weltalls, als vielmehr als Ordner und Bildner besselben aus einer vorhandenen, ewigen Materie gedacht habe 1). Crebner in seiner Abhandlung über Effaer und Ebioniten ift wirklich bieser Meinung. «Da nirgende gesagt wird», heißt es a. a. D. S. 281., «baß Gott.biese ovoia erst hervorgebracht habe, so habe ich kein Bebenken getragen, diese einen Urstoff zu nennen > 2). Allein es läßt sich mit Sicherheit nachweisen, daß biese Ansicht eine irrige ift. Wir wollen nicht ben Ausbruck xrizer urgiren, ber sich auch wohl bei Crebner's Annahme erklären laffen könnte 3). Aber bie Stelle h. III, 32., «αὐτῷ γὰρ μόνω τὸ παρασχεῖν δυνατώτατόν έστι τῷ τὰ μὴ ὄντα εἰς τὸ είναι συστησαμένω» widerspricht berselben ganz entschieben. Denn wollte man auch τα μη όντα im platonischen Sinn von der formlosen Materie verstehen, so steht dieser Deutung doch das eig to elval ent-

<sup>1)</sup> Bergl. h. III, 33. οὖτος μόνος τὴν μίαν καὶ πρώτην μονοειδῆ οὐσίαν τετραχῶς καὶ ἐναντίως ἔτρεψεν, εἶτα μίξας μυρίας
κράσεις ἐξ αὐτῶν ἐποίησεν. h. VI, 25. Οὕτως ἀνάγκη, τινὰ εἰναι
νοεῖν ἀγέννητον τεχνίτην, ὕς τὰ στοιχεῖα ἢ διεστῶτα συνήγαγεν, ἢ
συνόντα ἀλλήλοις, πρὸς ζώου γένεσιν τεχνικῶς ἐκέρασε καὶ ἕν ἐκ
πάντων ἔργον ἀπετέλεσεν.

<sup>2)</sup> Ebenso urtheilt Baumgarten : Crusius, Lehrbuch ber Dogmens geschichte, Theil II. S. 949.

<sup>3)</sup> Denn auch Philo, nach bem Gott boch nur als Weltbildner erscheint, nennt Gott bessenungeachtet zuweilen xelorns. Bergl. Dahne, die judisch alexandrinische Religionsphilosophie, Abtheilung I. S. 199.

gegen. Hier ift vielmehr ganz bestimmt die Schöpfung aus

Nichts ausgesprochen 4).

Die Lösung des anscheinenden Widerspruchs ist im zwölften und dreizehnten Capitel der neunzehnten Homilie enthalten. Dort wird nämlich gesagt, daß vier Substanzen, das Warme und Kalte, das Feuchte und Trockne, aus Gott emanirt seien und darauf durch ihn Sestalt und Form empfangen hätten <sup>5</sup>). Ber-

4) - Will man einwenden, der Ausbruck ro un or sei auffallend; als Bezeichnung des absoluten Richts (nihilum negativum) bei einem Schriftsteller, der in manchen Lehren Bertrautheit mit platonischen Ideen zeige, so ist zu entgegnen, daß selbst Philo ro un or zuweilen für ro odx ör gebraucht. Bergl. Dahne a. a. D. S. 171 und 172. Anmerkung.

Wie h. XIX, 12. 18. gefagt wird, daß Gott der προβολεύς und sohann der Former und Bildner der vier Substanzen gewesen sei, so wird ebendaselbst behauptet, daß diese vier Substanzen ursprünglich eine Einheit (άπλα καλ άμιγη, oder μία οὐσία, h. III, 88.) gebildet hätten. Palten wir diese beiden Behauptungen zusammen: Gott hat vier Substanzen zen hervorgebracht (προβάλλεω, von dessen eigentlicher Bedeutung wir dier ganz absehn wollen), diese vier haben ursprünglich aber

<sup>5)</sup> h. XIX, 12. wird Gott genannt προβολεύς των τεσσάρων ούσιών, θερμού τε και ψυχρού, ύγρού τε και ξηρού, und c. 13. wird gefagt: εύπο θεοῦ προβεβλησθαι τεσσάρας οὐσίας». Diese vier Gub: pangen murben sobann von Gott gemischt und geformt, zeabeione bad rys aurou rexpis, c. 12. - Das biefe vier Substanzen nach den Gle mentinen vermöge einer Emanation aus Gott entstanden find, sehen wir schon aus dem Wort noopalleobat, dem eigenthumlichen Ausbruck für biefen Begriff. Bergl. unter anbern Tertullians Schrift gegen ben Pras reas c. 8.: Hoc si qui putaverit, me προβολήν aliquam introducere, id est prolationem rei alterius ex altera, quod facit Valentinus alium atque alium aconem de acone producens, primo quidem dicam tibi, non ideo non utitar et veritas vocabulo isto et re ac censu ejus, quia et hacresis utitur, immo haeresis petius ex veritate accepit etc. Wollte man nun aber sagen, es sei noopalleodas hier nicht so stricte zu fassen, indem sich die ut: sprüngliche Bebeutung wohl in ben allgemeinen Begriff bes Entstehens abgestumpft haben tonne, so ift gu entgegnen, bas ber Berfaffer biefen Ausbruck nur von der Entstehung der Materie und da constant gebraucht (er kehrt zu wiederholten Malen h. XIX, 12 und 13. wieder), ferner baf es h. XIX, 12. heißt: εξ αὐτοῦ προβέβληνται, endlich, daß auch bie übrigen genauern Bestimmungen über bie Entstehung ber Belt ebenfalls mit Rothwendigkeit auf die Annahme einer Emanation hinführen. Ecate burfte genauer gu ermeifen fein:

gleichen wir diese Stelle mit der vorhin (Anmerk. 1.) angeführten, h. III, 33., so ergibt sich als Vorstellung unsers Verfassers Folgendes:

Als Gott die Welt schaffen wollte, ließ 6) er die Materie, welche bisher als Eine Substanz in ihm existirte, aus sich emaniren, mit dieser Emanation 7) aber wurde sie zwei- und vier-

eine. Einheit gebildet, so ift nur möglich, die behauptete Einheit außerhalb Gottes ober in Gott selbst zu verlegen. Rehmen wir bas Erste an, so ift wiederum ein Doppeltes benkbar. 1) Entweder bestand nach ben Clementinen bie Materie von Ewigkeit ber neben Gott als μία οὐσία, Gott theilte sie in vier οὐσίαι, mischte und formte bieselben, und brachte so bie Welt in ihrer jegigen Gestalt hervor. Dies ist Crebe ner's Meinung, aber wir haben beren Unhaltbarkeit icon oben gezeigt. Wie konnte ferner wohl das Theilen dieses Urstoffes in vier Esemente eine προβολή τεσσάρων οὐσιών genannt werben! 2) Die andere Annahme ware: Gott hat zuerst die Welt als pla odola hervorgebracht, spaterhin sie vierfach getheilt, und aus diesen vier Elementen bann bie Welt in ih= ter jehigen Gestalt geformt. So &. B. Schneckenburger, Evangelium ber Legyptier, Bern 1834. S. 4. Allein bieser Ansicht wiberftreiten bie Berte υπό θεού προβεβλησθαι τεσσάρας ούσίας, welche offenbar, ganz abzesehn von der eigenthumlichen Bedeutung von moofalleir, aussagen, baß, sowie bie Belt außerhalb Gottes ba war, sie fogleich in der Form von vier getrennten ogolas exiftirte. Sollest bemnach biefe Stelle bestimmt bie Annahme aus, bas bie Belt zuerft als einartiges Befen außer Gott bestand, war sie aber gleichwohl ursprunglich pla odola, so bleibt nur übrig bie Einheit in Gott selbft zu verlegen und anzunehmen, bas fie als eine pla odola in Sott selbst von Anfang an existirte, von ihm emanirte und mit ber Emanation vierfach gespalten wurde. So kommen wir wieber auf die Annahme einer Emanation zuruck, worauf uns schon ber Auss bruck noopalleodat hingewiesen hatte. Rur hierbei ift es erklärlich, wenn es h. XIX, 12. nach ben Worten at µèr odolas — — Ef adτου προβέβληνται heißt: και έξω αὐταῖς κραθείσαις κ.τ.λ. Auch bies fes &Ew führt nothwendig barauf, bie Emanation ber Materie aus Gett als Ansicht unsers Berfaffers vorauszusegen.

<sup>6)</sup> Wir haben schon früher barauf ausmerksam gemacht, das sich ber Berfasser die Schöpfung ber Welt als einen freien Act Gottes bachte. Dat er gleichwohl die Vorstellung einer Emanation, so mussen wir in seinem Sinne behaupten: «Gott ließ die Materie aus sich emaniren». Bohl zu beachten ist in dieser hinsicht, das von der Emanation der Materie nie gesagt wird and Jeoü, sondern immer ûnd Jeoü noopalleovau und nur in einer Stelle kauroü.

<sup>7)</sup> Daß nach ber Borftellung bes Berfassers sogleich mit ber Ema-

fach gespalten in das Warme und Kalte, das Feuchte und Trocke. Aus diesen vier Elementen formte Gott sodann die Welt in ihrer jesigen Gestalt.

Demnach steht die Ansicht der Clementinen in der Mitte zwischen der Lehre von der Schöpfung aus Richts und der gnsstischen Behauptung einer Ewigkeit der Materie 8).

Demnach sind aus der Mischung der vier entgegengesetzten Substanzen alle Dinge hervorgebracht. Darin ist es denn auch begründet, daß das Grundgesetz des Universums — in physischer wie ethischer Hinscht — das Gesetz des Gegensates oder Sydngien ist. Gott selbst, der ein einiger ist, hat Alles dexus xai evarrius gespalten, Himmel und Erde, Tag und Racht, Licht und Feuer, Sonne und Mond, Leben und Tod, h. II, 15. So ging zuerst das Bessere dem Schlechtern voran, nur dei den Menschen ist die Ordnung der Sydngien eine umgesehrte, h. II, 16. Auf den ungerechten Cain solgte der gerechte Abel, so ward zuerst Ismael geboren, dann der von Gott gesegnete Isaas, zuerst der gottlose Esau, dann der fromme Jasob, zuerst Aaron, dann Moses. So solgte auf Johannes den Täuser Christus ), so auf Simon Magus Petrus. Rur Adam

nation ber µla ovola dieselbe vierfach gespalten wurde, haben wir Anm. S. gezeigt.

<sup>8)</sup> Es könnte scheinen, als ob die Borstellung einiger von den plazinischen Bätern sich der Ansicht der Clementinen nähere, da sie die Welt Le auchoppov ülns von Gott gebildet werden lassen, die sie freisich selbst wieder von Gott ableiten. Bergl. Krabbe, de temporali ex nihilo creatione, Rostochii 1841. p. 30 sogg. Allein von einer Emanation dieser auchoppos üln aus Gott wissen ste nichts, vielmehr ist dieselbe nach ihnen von Gott geschaffen. Nur Tatian scheint dieselbe vermöge einer Emanation entstanden sein zu lassen, wenigstens sindet sich auch das Wert moohallesvar von dem Entstehen der Materie gebraucht (vergl. Krabbe a. a. D. S. 84.) in seinem λόγος προς Ελληνας, in welchem sich übers haupt manche Antlänge an seinen spätern Gnosticismus sinden.

<sup>9)</sup> Johannes upd Christus bilden eine Syzygie, h. II, 17. 23. (In der letten Stelle heißt cs: Τωάννης — — τοῦ χυρίου ήμων Ιησοῦ κατὰ τὸν τῆς συζυγίας λόγον εγένετο πρόοδος). Johannes ge hört εν γεννήτοις γυναικῶν, Christus εν υίοῖς ἀνθρώπων (c. 17.), Johannes hatte breißig Schüler, τὸν μηνιαῖον τῆς σελήνης ἀποπληροῦντες λόγον, Christus zwölf Apostel, τῶν τοῦ ἡ λίου δώδεκα μηνῶν φέροντες τὸν ἀριθμόν (c. 23.).

und Eva machen eine Ausnahme und folgen der erstern Ordnung der Spzygien, nach welcher das Bessere dem Schlechtern vorangeht. Die Beachtung dieses Gesetzes der Spzygien ist nach den Clementinen durchaus nothwendig, wenn man zur Wahrheit gelangen will <sup>10</sup>); in wiesern, werden wir in der Lehre von der Prophetie sehen. Vergl. §. 11.

#### **§.** 4.

Fortsetzung ber Lehre von der Schöpfung. Ber= hältniß Gottes zum Ursprung des Bösen.

Woher aber, wenn Alles in der Welt von Gott herrührt, das Bose? Diese Lebensfrage der ersten Jahrhunderte nimmt auch bei unserm Versasser eine wichtige Stelle ein, und die Art der Beantwortung hängt mit seinem ganzen System aufs Genaueste zusammen.

Bei ber Erklärung bes Ursprungs bes Bösen war es vor allem dem Verfasser barum zu thun, jeden Schein einer Schuld von Gott sern zu halten — das ist der Gesichtspunkt, der bei der Erörterung hierüber entschieden festgehalten wird. «Ich sche, daß Du nur darauf ausgehst, Gott als Urheber des Bösen darzustellen», sagt Petrus im sechsten Capitel der neunzehnten Homilie zu Simon, «deshalb will ich Dich auf allen Wegen, welche Du einschlägst, begleiten und Dir zeigen, daß auf Gott zuschenfalls keine Schuld sallen kann». Das Böse auf Gott zusrücksichen, hieße einer Blasphemie sich schuldig machen, wird h. XI, 8. gesagt. Vergl. auch h. XIV, 5. am Ende.

Woher also das Bose, wenn die Schuld desselben auf teine Weise auf Gott fallen kann \*)? Bei der Beantwortung

<sup>10)</sup> τοῦτο δὲ τὸ μυστήριον εὶ ἡπίσταντο οἱ ἐν θεοσεβεία ἄνθρωποι, οὐκ ἄν ποτε ἐπλανήθησαν, ἀλλὰ καὶ νῦν, ᾶν ἐγνώκεισαν, ὅτι Σίμων ὁ νῦν πάντας θρυλλῶν πλάνης καὶ ἀπάτης ἐστὶ συνεργός; h. II, 18. Bergi. auch h. III, 16. ἡ δὲ πολλὴ τῶν πεπλανημένων αἰτία γέγονεν αὕτη, τὸ μὴ πρότερον νοῆσαι τὸν τῆς συζυγίας λόγον u. q. Θτ.

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Entwicklung der Theorie unsers Berfassers über die Entstehung des Bosen, werden wir §. 17. geben. Hier können wir uns nur insoweit darauf einlassen, als es sich darum handelt, ob auf Gott selbst die Schuld des Bosen fällt.

dieser Frage zeigt sich in den Clementinen ein Constict ihrer ethischen und gnostischen Richtung, ein Constict, der, wie schon bei Gelegenheit der Lehre von dem Wesen und den Eigenschasten Gottes bemerkt, tief in ihrem ganzen System begründet ist.

Wenn die Gnostifer bei der Erklärung bes Urfprungs des Bosen, von dem Grundsat to un xwidvor attior earer ausgehend, um die Heiligkeit Gottes zu retten, seine Allmacht beeinträchtigten, indem sie sich die Materie als etwas von Ewigkeit her neben Gott Bestehenbes bachten und bas Bose auf bieselbe zurückführten, mithin basselbe als Raturnothwendigkeit auffaßten, bie Rirchenlehre bagegen einerseits bie Schöpfung aus Richts, anderseits die ethische Betrachtungsweise bes Bosen berporhob und einen Unterschied bes göttlichen Zulaffens und Bewirfens geltend machte, so nimmt die Ansicht unsers Verfaffers eine vermittelnbe Stellung ein. Wir haben bies theilweife schon bei ber Lehre von ber Schöpfung (g. 3.) bemerkt und gesehen, wie ber Verfasser weber mit bem Gnosticismus eine Ewigseit der Materie neben Gott flatuirte, noch in der Beise der Rirdenlehre die Schöpfung aus Richts festhielt, vielmehr vermittelnd eine Emanation ber von Ewigfeit in Gott eriftirenden Daterie aus ihm in der Zeit und eine darauf erfolgte Bildung und Formung berfelben burch Gott annahm. Räherte er sich auf diese Weise wieder dem Gnosticismus, so noch mehr darin, daß er die Materie als etwas in gewisser Weise Selbstthätiges, etwas, wenn nicht an sich Boses, doch die Keime besselben Enthaltendes betrachtete 1). In den genannten Vorstellungen ist denn auch die

<sup>1)</sup> Die Materie ist nach den Clementinen beseelt, vergl. h. IX, 12., wo der Versasser sagt, daß & xasolov xal yeodogs wux sich durch Uebermaaß der Speisen mit der menschlichen Seele vermenge. Deshatd tommt ihr auch eine gewisse Selbstthätigkeit zu, h. XI, 10. (diese Stelle ist angeführt §. 10. Anm. 1.3 richtig sagt Credner in der Abbandlung über Essär u. s. w. G. 282. mit Beziehung auf diese Stelle, daß der Bersasser den Dingen eine gewisse Selbstthätigkeit beilegt). Damit hängt es denn auch zusammen, daß die Clementinen die Materie als den Keim des Bösen enthaltend ansehen, mas am deutlichsten h. XIX, 12. 13. hers vortritt, wo gesagt wird, daß der Teusel aus der Mischung der vier Grundstosse entstanden und aus denselben seine Bosheit entnommen habe. Darin ist denn auch weiter die Entgegensehung dieser Welt, als des Reisches, welches dem Teusel angehörer, und senes künstigen ewigen Reichs

eigenthimilise Lehre der Clementinen über das Bose begründet. Wie bei den Gnostisern ihre Vorstellung von der Ewigkeit und madhängigen Eristenz der Materie mit ihrer Vetrachtungsweise des Vosen als Raturnothwendigkeit eng zusammenhing, so machten die Clementinen, wie sie die Materie nicht als ewig neden Gott existirend, sondern als aus Gott in der Zeit emanirt ausgasten, auch die ethische Vetrachtungsweise des Vosen geltend?), und wenn die Gnostiser der Grundsap zd und weddern alse wor allem die Heiligkeit Gottes retten wollten, auf die Veschränkung der Allmacht durch die Annahme einer ewigen, von Gott unabhängigen Materie geführt hatte, so war in dem System der Clementinen die Ableitung der Materie von Gott auch mit der Verwerfung des angeführten Grundsapes verdunden 3).

So heben denn die Clementinen einerseits allerdings den Begriff der göttlichen Zulassung, wie die ethische Betrachtungsweise des Bösen als des freien Abfalls von Gott hervor. —

Allein wie die Clementinen in der Betrachtung der Materie sich einerseits zwar vom Gnosticismus entfernen, anderseits aber wieder nähern, indem sie dieselbe als von Ewigseit her,

Christi (vergl. §. 1. und §. 5.), wie bie strenge asketische Richtung unsers Berfassers (vergl. §. 17.) begründet. —

<sup>2)</sup> Dies tritt besonbers h. XIX, 12. hervor, wo es heißt: Der Teusel habe seine Bosheit nicht von Gott, sei aber gleichwohl nicht ohne ben Willen Gottes bose. Hiermit ist zu vergleichen bie Stelle h. XI, 8., wo die Zurücksührung bes Bosen auf Gott Blasphemie genannt und geltend gemacht wird, das Gott den Menschen die Freiheit gegeben habe, das Gute wie das Bose zu thun. Offenbar liegt die Idee zum Grunde: Das Zulassen des Bosen ist etwas anderes als das Bewirken desselben.

wenn gleich nicht neben und außer, boch in Gott selbst eristirend und als etwas in gewisser Weise Selbstthätiges, den Keim des Bosen in sich Enthaltendes betrachten (siehe Anm. 1.), so mischt sich auf diese Weise wieder die physische Betrachtungs-weise des Bosen in die ethische, und die daraus entspringende Annahme einer gewissen Rothwendigkeit verbindet sich mit der entgegengesetzen, wonach das Bose als ein Act der Freiheit begriffen wurde 4). Auch mußte die schon erwähnte Lehre von den Syzygien, dem Grundgesetz des Universums in physischer wie ethischer Hinsicht, die Annahme einer Nothwendigkeit des Bösen zur Folge haben 5).

Derselbe Conflict zeigt sich auch in der Lehre vom Teu-Wie die Materie aus Gott entstanden ift, so fann auch der Teufel weder ein unerschaffenes, noch ein von einer andern Rraft außer Gott herrührendes Wesen sein — beibes verspricht ber Berfasser, h. XIX, 12., späterhin zu beweisen, dieser Abschnitt aber ist verloren gegangen \*) — vielmehr ist ber Teufel von Gott geschaffen. Und zwar hat der Teufel — wie das Bose nach ben Clementinen einerseits ein Act ber Freiheit ift seine Bosheit nicht von Gott, sondern aus bem freien Willen ber sich mischenden Grundstoffe. Dennoch ist der Teufel nicht etwa im Anfang gut erschaffen und späterhin gefallen, sondern aleich von Anfang an bose gewesen — wie auch bie Materie, obschon sie von Gott herrührt, nach den Clementinen etwas Ungöttliches, Gottes Wesen Wiberstreitendes ift. — Go ift ber Teufel ebensowohl mit Rothwendigkeit als mit Freiheit ein boses Wesen 6). —

Es erhellt aus dem Gesagten, wie tief im ganzen Zusammenhange des clementinischen Spstems der angegebene Widerspruch begründet ist. Auch darin, daß der Teufel nicht immer als ein schlechtes, sondern in manchen Stellen nur als ein

<sup>4)</sup> So ist auch ber Teufel einerseits mit Freiheit, anderseits mit Rothwendigkeit bose, wie gleich weiter gezeigt werden wird.

<sup>5)</sup> Richtig stellt Baur, christl. Gnoßis S. 825., als Lehre ber Clementinen hin: das Bose ist daher sowohl ein göttlich Rothwendiges als auch ein Freies. —

<sup>\*)</sup> Bergl. Capitel I. §. 2. Abschnitt VII.

<sup>6)</sup> Bergleiche hierüber bie gange neunzehnte Comilie.

gerechtes Besen erscheint?), zeigt sich berselbe Conflict. kommt es, daß ber Verfasser ihn bald als ein boses, bald als ein gerechtes Wesen schilbert? Man könnte sagen, wenn ber Berfasser behauptete, daß Gott ben Teufel geschaffen habe, ber Teufel aber von Anfang an bose gewesen sei, so habe er boch wohl gefühlt, daß er das Bose im Grunde dadurch boch auf Gott zurückführe. Deshalb habe er benn zu zeigen versucht, daß die Bosheit des Teufels nicht in jeder Hinsicht bose, der Teufel vielmehr eigentlich nur ein gerechtes Wefen sei 8).

Allein dies annehmen, hieße offenbar vorausseten, daß der Berfasser jene Behauptung, wonach der Teufel, obwohl gleich von Anfang an als boses Wesen von Gott geschaffen, bennoch als ein Wesen erscheint, welches mit Freiheit bas Bose erwählt hat, selbst als eine nichtige anerkannt und deshalb noch eine andere Lösung versucht habe. Sobann aber werben wir sogleich zeigen, daß bieser Conflict, wonach ber Teufel bald als gerecht, bald als bose erscheint, im Zusammenhange des clementinischen Spstems nothwendig begründet ift, baher er nicht entstanden sein kann, um einen andern Wiberspruch zu lösen.

Rach ben Clementinen ift der Teufel der Herr dieser Welt, wie Christus der Herr der kunftigen, wie wir dies öfter gesehn. Benn nun aber ber Verfaffer in hinficht auf die Betrachtungs. weise dieser Welt immitten der katholischen und gnostischen Anschauungsweise stand, sie einerseits als von Gott geschaffen, anberseits bennoch als etwas in gewisser Weise Selbstthätiges, Ungöttliches betrachtete, so mußte sich bieser Zwiespalt auch in ber Lehre von bem Herrn dieser Welt, dem Teufel, kund geben, und wir muffen es baher ganz natürlich finden, wenn ber Teufel balb als boses, balb als gerechtes Wefen erscheint. Zusammenhang zwischen ber Betrachtungsweise ber Materie und der ihres Herrn, des Teufels, zeigt fich recht beutlich, wenn es

<sup>7)</sup> Bergl. S. 2. Unm. 10., wo bie Belegstellen nachzuschen finb.

<sup>8)</sup> Dies ist die Meinung Baur's, driftl. Gnosis S. 326.: &Bie nun schon hierin eine genügende Rechtfertigung Gottes in Ansehung bes Bosen liegt, so wird diese auch noch burch eine nabere Bestimmung bes Begriffs des Bosen verstärkt, indem gezeigt wird, daß bas Bose nicht in jeber Dinsicht bose ist u. s. w.

h. III, 5. vom Teufel heißt, eer liebe Gott nicht weniger als Christus», und gerade in den letten uns erhaltenen Worten der neunzehnten Homilie gesagt wird, die üln — die doch sonst in den Clementinen als etwas Ungöttliches erscheint (vergl. Anmerk. 1.) — liebe den Schöpfer.

Aber auch noch auf eine andere Weise hängt der angegebene Widerspruch, wonach der Teusel bald als gerecht, bald als bose erscheint, mit dem ganzen System unsers Verfassers zusammen. Wie die Elementinen den Teusel als ein von Gott geschaffenes Wesen anschn, so stellen sie sich seine Wirksamkeit als eine keineswegs von Gott unabhängige vor. Vielmehr kann der Teusel nichts gegen den Willen Gottes thun, h. VIII, 20. XIX, 6. Nur über die Bosen hat Gott dem Teussel Macht gegeben, h. XIX, 12., und, da die Ausübung der Strasgerechtigkeit unmittelbar durch Gott etwas seiner Unwürdiges sein würde (vergl. §. 2.), so bedient sich Gott des Teusels zur Vollstreckung seiner Strasgerechtigkeit. Somit sind die Handlungen des Teusels, ob jectiv betrachtet, gerecht, und er selbst erscheint als ein nicht minder Gott liebendes Wesen als Christus, h. III, 5.

Entwickeln wir jest die vollständige Teufel= und Engellehre der Clementinen im Zusammenhang.

## **§.** 5.

Fortsetzung der Lehre von der Schöpfung. Die Lehre vom Teufel und von den Engeln.

Fassen wir die Lehre vom Teufel kurz zusammen, so erz gibt sich Folgendes als deren hauptsächlichster Inhalt 1).

Der Teusel ist weder unerschaffen, noch hat er sein Dasein einem andern Wesen als Gott zu verdanken, h. XIX, 12.
Dennoch ist er nicht etwa Ansangs gut geschaffen und später
gefallen, sondern von Ansang an böse gewesen (ebendaselbst).
Aber seine Bosheit hat er nicht von Gott, sondern diese ents
stand außerhalb Gott aus dem freien Willen der sich mischen-

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu das beiläusig über den Teufel §. 1., besonders aber das §. 4. Auseinandergesetzte. Dort sind auch die Belegstellen mitzgetheilt.

den Grundstoffe, freilich aber nicht ohne den Willen Gottes (h. XIX, 12. 13.). Wie Christo die Herrschaft über die zustünstige Welt, so ist ihm die gegenwärtige Welt übertragen, h. h. VIII, 21. XV, 7. Er ist Führer der bösen Geister, h. VIII, 20., und wie diese Versührer der Menschen, h. III, 3., und Urheber des Göhendienstes, h. IV, 12. Aber seine Macht ist keine selbstständige, er kann nicht allein nichts gegen Gottes Willen thun, h. VIII, 20. XIX, 6., sondern Gott bedient sich auch seiner zur Vollziehung seiner Strafgerechtigkeit, und insofern erscheint der Teusel in den Clementinen selbst als gerechtes Wesen. Verzl. die aussührliche Entwicklung §. 2. Anm. 10.

Es scheint hier der passendste Ort zu sein, die Engelsehre der Clementinen zu besprechen.

Wie die alteste Kirche im Allgemeinen gegen die Gnostiker festhielt, daß die Engel keine Emanationen, sondern von Gott geschaffene Wesen seien, so stimmen auch die Elemenstinen hiermit überein <sup>2</sup>).

Was die Natur der Engel anlangt, so haben wir schon in der Lehre von Gott gesehen, daß sich der Verfasser nicht zur Vorstellung eines rein geistigen Wesens erheben konnte, vielmehr Geist und Licht identissierte. Sbenso stellt er sich auch die Engel als Lichtnaturen vor, h. XVII, 16. VIII, 13. 18., und wenn er sie h. XVII, 16. àasúparos nennt, so müßte und schon seine Vorstellung von der Natur Gottes dahin sühren, diesen Ausdruck nur als Gegensaß gegen den grob sinnlich materiellen Leid des Menschen zu nehmen. Dies wird bestätigt durch die Stelle h. VIII, 15., in welcher den Engeln eine des stimmte Gestalt und zwar eine weit größere als die menschliche zugeschrieben wird.

Weil die Engel Lichtnaturen sind, so können sie von den Menschen nicht gesehen werden und müssen daher, wenn sie denzselben erscheinen wollen, einen menschlichen Körper annehmen, h. XVII, 16. 3). Dies ist ihnen deshalb möglich, weil sie sich

<sup>2)</sup> Diese Borstellung liegt offenbar in der Stelle h. III, 33. auss gesprochen: αὐτὸς μόνος δήμους ἀγγέλων καὶ πνευμάτων βουλης νεύματι δημιουργήσας ἔπλησε τοὺς οὐρανούς.

<sup>8) . . . . .</sup> καν αγγέλων τις ανθοώπω όφθηναι πεμφθή, τοξπεται εἰς σάρκα, Γνα ὑπὸ σαρκὸς ὀφθηναι δυνηθή.

als Wesen göttlicher Natur leicht in Alles verwandeln können, h. VIII, 12. Sie erfreuen sich der höchsten Seligkeit im Ansschauen Gottes, wenn sie gleich Gott nicht in derselben Weise schauen wie der Sohn, h. XVII, 16. 4). Sie sind dazu da, Gottes Besehle auszurichten, h. VIII, 18. XVII, 16. 5). An Allem, was auf der Erde vorgeht, nehmen sie Theil, so freuen sie sich z. B. über den Tag der Tause, h. XIV, 8. Es eristiren unter ihnen verschiedene Rangordnungen, die auch räumslich getrennt sind, und zwar so, daß, einer se höhern Stuse sie angehören, sie desto mehr von der Erde entsernt sind, h. VIII, 12. Die Kenntniß ihrer Namen ist von großer Bedeutung, h. III, 36. —

Aber wie unser Versasser den Engeln als sittlichen Besen Freiheit beilegt, gibt er nicht allein die Möglichkeit des Abfalls von Gott, sondern auch die theilweise Wirklichkeit desselben unbedenklich zu und folgt hierin der in den ersten Jahrhunderten so weit verbreiteten Meinung von der Vermischung der Engel mit den menschlichen Weibern, nur daß seine Darstellung noch
manches Besondere hat<sup>6</sup>). Während nämlich die meisten Kirchenehrer<sup>7</sup>) der Ansicht sind, daß die Engel, durch die Schönheit
der Weiber angelock, vom Himmel herniedergestiegen seien, und

<sup>4)</sup> Wenn es bort einmal heißt, daß die Gerechten bei der Auferschung den Engeln gleich sein und Gott schauen werden, und kurz vorsher, daß nur der Sohn den Bater schaue, so kann die Borstellung der Clementinen keine andere als die oben bezeichnete sein.

<sup>5)</sup> Nach h. VIII, 18. wird ben Damonen ein Geset gegeben υπό Βεου δι άγγελου, und h. XVII, 16. heißt es: καν άγγελων τις — — — πεμφθη.

<sup>6)</sup> Bergl. Keil in seinem Programm de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptue per platonicas sententias theologiae liberandis commentatio V., Lipsiae 1797. p. 3 seqq., abgebruckt in Keil's opusculis academicis edid. Goldhorn, Lipsiae 1821. p. 566 seqq., auch Strauß Dogmatik, Theil II. S. 8.

<sup>7)</sup> Am nächsten kommt der Borstellung der Clementinen Commodian, der ebenfalls als Grund des Perniedersteigens auf die Erde nicht die Schönheit der Weiber ansieht. Rur sindet Commodian den Grund hiervon in dem Besehl Gottes an die Engel, auf die Erde hinadzusteigen und den Zustand der Erde zu besichtigen, während die Clementinen das Perabsteigen der Engel als etwas freiwillig von ihnen Uebernommenes darstellen. Bergl. Keil a. a. D.

das sie sich eben deshalb zum Himmel nicht wieder hätten erheben können, stellen die Clementinen die Sache so bar, als ob die Engel der niedrigsten Region, emport über ben Undank ber Menschen gegen Bott, benfelben gebeten hatten, ihnen zu erlauben, menfcliche Körper anzunehmen, damit sie durch ein reines Leben die Menschen beschämten und als ftraswürdig barstellten. nen Gott ihr Verlangen gewährt, verwandelten sie sich, wird weiter berichtet, ba sie als gottliche Wesen die Fähigkeit hatten, bie verschiedensten Gestalten anzunehmen, zuerft in Ebelsteine, Gold, Perlen u. s. w. und ließen sich von den Menschen wegnehmen, um ihre Habsucht aufzubeden. Darauf nahmen fie bie Menschennatur an, um burch ein heiliges Leben die Strafwürdigkeit der Menschen ans Licht zu fellen. Da aber mit der Annahme eines menschlichen Körpers zugleich menschliche Begierben in ihnen erwachten, so fielen: sie, von biesen besiegt, burch geschlechtliche Vermischung mit ben Weibern und konnten sich deshalb nicht wieder zum himmel erheben. Ihren Geliebten sich gefällig zu erweisen, zeigten sie ihnen das Innere ber Erbe, Metalle, Ebelsteine u. f. w., unterrichteten sie in Magie, Astronomie, ferner in der Kunst, Gold und Silber und andere Metalle zu schmelzen, überhaupt in Allem, was zum Schmud und Vergnügen des weiblichen Geschlechts gehört, h. VIII, 12-14.

Aus dieser Bermischung mit den Weibern sind die Giganten entstanden, viel größer als die andern Menschen, aber kleisner als die Engel. Diese haben in ihrer bestialischen Rohheit werst Thiersleisch und dann Menschensleisch gegessen, denn es ist sein großer Schritt vom Genuß des Thiersleisches zu dem des Menschensleisches. Die übrigen Menschen solgten ihrem Beispiel, und so mehrten sich die Sünden und Laster. Deshalbschickte Gott die Sündsluth, in der allein Roah mit seinen drei Söhnen und deren Gattinnen gerettet wurde, h. VIII, 15—17. Die Seelen der umgekommenen Giganten, viel größer als die Menschenseelen, erhielten nun als ein neues Geschlecht einen neuen Ramen, den der Dämonen 8), zugleich aber ein Geset,

<sup>8)</sup> Indessen heißen auch in ben Clementinen bie gefallenen Engel Damonen, h. VIII, 14. am Ende. Wenn also einige Rirchenlehrer biesen Ramen ausbrucklich auf die Seelen der aus der Vermischung ber gefalles

welches ihre Macht und Wirksamkeit auf die einschränkte, die sich mit freiem Willen ihnen hingeben würden, sei es durch Anbetung, durch dargebrachte Opfer, durch Blutvergießen, oder durch ähnliche Thaten (h. VIII, 18. 19., vergl. auch h. VII, 3. IX, 23.) <sup>9</sup>). Dagegen sollten sie über die Frommen nicht nur keine Gewalt haben, sondern denselben auch die schuldige Ehre erweisen und vor ihnen sliehn <sup>10</sup>), ja ihren Besehlen gehorsam sein und auf ihr Geheiß auch Andere, welcher sie sich demächtigt haben würden, verlassen 11). Der Grund, weshald die Dämonen darnach trachteten, die Menschen in ihre Gewalt zu bringen, ist ihr Verlangen nach Besriedigung ihrer sinnlichen Lüste und Begierden, was ihnen als geistigen Wesen nur durch Vermittelung der Menschen möglich ist <sup>12</sup>). Da sie nun aber mit Gewalt nichts ausrichten können, so bedienen sie sich der vers

nen Engel mit ben Weibern entstandenen Giganten beschränken, Andere ihn dagegen auch auf die gefallenen Engel ausdehnen (vergl. Keil do doctor. occl. etc. commentatio VI., Lipsiae 1798. p. 4 soqq.), so ist der Versasser unserer Schrift ben Lestern beizuzählen. — Mehrere Stellen aus den Kirchenvätern über die Dämonen und unter diesen auch die Stellen aus unserer Schrift sind zusammengestellt von Usterl in einem Anhang zu seinem paul. Lehrbegriff.

<sup>9)</sup> In der letten Stelle sagt Petrus: καὶ τοῦτο οὖν ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα, ὅτι ἐὰν μή τις ἑαυτὸν δαίμοσι δοῦλον ἐκδώη ....
ὁ δαίμων τὴν κατ' αὐτοῦ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει.

<sup>10)</sup> h. VIII, 19. wird von ben Damonen gesagt διὸ τιμώντες αὐτοὺς (nămlich die Frommen) πεφοβημένοι φεύγουσιν. Vergl. Baur's Gnosis S. 346 ff.

<sup>11)</sup> h. X, 25. heißt es, die Frommen können den Damonen wie ihren Sclaven befehlen, ———— δύνασθε δαίμοσιν ως δούλοις έπιτάξαι, und h. IX, 19. wird gesagt, daß die wahren Gottesverehrer auch Andere von den Damonen befreien können, ———— τὰ άλλων κακὰ πνεύματα καὶ δαιμόνια χαλεπὰ σὺν τοῖς δεινοῖς πάθεσιν ἀπελάσετε. In diesem Sinne heißt es h. XI, 16., die Damonen werden von den Frommen bestraft ... ἀλλ' αὐτοὶ ὑφ' ἡμῶν κολάζονται.

<sup>12)</sup> h. IX, 10. Τοῦ δὲ τοὺς δαίμονας γλίχεσθαι εἰς τὰ τῶν ἀνθρώπων εἰσδύειν σώματα αἰτία αὕτη. Πνεύματα ὄντες καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἔχοντες εἰς βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ συνουσίαν, μεταλαμβάνειν δὲ μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ πνεύματα ὄντες δεῖσθαι δργάνων τῶν πρὸς τὴν χρῆσιν ἐπιτηδείων, εἰς τὰ ἀνθρώπων εἰςἰασι σώματα, ἵνα ωσπερ ὑπουργούντων δργάνων τυχόντες, ὧν θέλουσιν, ἐπιτυχεῖν δυνατοὶ ωσιν.

schiebensten Mittel. Riemals offenbaren sie sich in ihrem wahren Wesen, sonst würden sich Alle vor ihnen hüten, und sie ihre Absicht nicht erreichen, h. IX, 13. Sie benuzen vielmehr die Leidenschaften der Menschen, den Jorn, die sinnliche Begierde u. s. w. und bemächtigen sich so unverwerkt derselben; andere täuschen sie, indem sie die verschiedensten Gestalten annehmen; sie erscheinen ihnen im Schlaf, erschrecken sie, geben Orakel, verlangen Opfer, ja erscheinen ihnen in Gestalt ihrer Gözenbilder; kurz auf alle mögliche Weise suchen sie die Menschen in ihre Gewalt zu bringen, h. IX, 13. 14. 15.

Die Meinung unsers Verfassers, daß das Heibenthum in seinem innersten Grunde ein Damonencuktus sei, haben wir schon \$. 1. besprochen.

### **§.** 6.

Lehre von der Borsehung. Theodicec.

Wir kommen zur Lehre ber Clementinen über bie göttliche Vorsehung.

Wie Gott Alles geschaffen hat, so erhält und regiert er auch Alles. Und zwar so, daß er über die gegenwärtige Welt dem Teusel, über die zufünstige Christo die Herrschaft übertragen hat (vergl. §. 1. und §. 5.). Die Regierung der Welt geschieht nach ewigen, von Gott geordneten Gesehen, h. VII, 6., denen keiner von beiden entgegenhandeln kann, daher beide nur den Willen Gottes vollstrecken.

Die Lehre von der Vorsehung hatte der Versasser besonsters gegen den Casualismus und Fatalismus zu vertheidigen, h. IV, 12. 13. VI, 19. XI, 34. XIV, 3. 4. 5. XV, 4 seqq. Wie er beide bestreitet, haben wir schon oben (§. 1. im Ansang) gesehn.

Es war besonders das praktische Interesse, welches den Verfasser so oft und nachdrücklich die Vorsehung hervorheben ließ. Wer überzeugt ist, daß Gottes Vorsehung die Welt regiert, der erträgt jedes widrige Schickal leicht und freudig», sagt Petrus zu Clemens h. II, 36. Deshalb ist es dem Verfasser so wichtig, hervorzuheben, daß die Vorsehung sich auch auf die

geringsten Dinge, h. KII, 31. 1), und auf alle Menschen erstrede, h. XI, 12. 2). Auch die Leiden werden von Gottes Borsehung verhängt, um die Menschen zur Besserung zu sühren, h. VII, 2. — Dies sührt uns auf die Theodicee unsers Bersassers, deren Grundzüge solgende sind:

Das Uebel ist da in Folge ber Sünde 3), und ist einerseits nothwendig, weil Gottes Gerechtigseit verlangt, das das Bose bestraft wird, h. II, 13., anderseits aber heilbringend, da es sowohl dazu dienen kann, die Menschen zur Besserung zu führen, h. VII, 2., als auch diesenigen, welche sich bessern, von den ewigen Strasen befreit. Denn, da die Gerechtigseit Gottes die Bestrasung des Bosen verlangt, so würden auch diesenigen, welche sich von ihrem sündhaften Leben zu Gott besehren, die ewigen Strasen erleiden müssen, wenn sie nicht durch zeitliche Leiden die begangenen Sünden abbüsen könnten 4). In diesem Sinne heißt es h. VIII, 11., daß nach dem Eintreten der Sünde

<sup>1)</sup> ἄνευ γὰρ τῆς τοῦ θεοῦ βουλῆς οὐδὲ στρουθός ἐν παγίδι ἔμπεσεῖν ἔχει. Οὕτω δικαίων καὶ αί τρίχες τῷ θεῷ ἐναρίθμιοί εἰσιν.

<sup>2)</sup> άλλοι δε λέγουσιν, οὐ πεφρόντικεν ήμων ὁ θεός. Καλ τοῦτο ψεῦδός ἐστιν, εἰ γὰρ ὅντως οὐκ ἐφρόντιζεν, οὐκ ἄν οὐδε τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνέτελλεν ἐπὶ ἀγαθούς καὶ πονηρούς, οὖτε τὸν ὑετὸν αὐτοῦ ἔφερεν ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

<sup>3)</sup> h. VIII, 11. Es heißt bort, daß die Menschen, welche noch gar keine Uebel kannten, in Folge des immerwährenden Glücks undanktar gegen Gott geworden seien. Darauf wird fortgesahren: «Aber bald nach der Gott bewiesenen Berachtung dlauic ris autois anfvrnos ripubla, ta per yah ayaba ws blawara anwbovoa, ta de aaa ws wo pelifaarta arteis pepavoa». — Ueber das Berhältniß Gottes zum moralischen Bosen haben wir schon oben §. 4. gesprochen.

<sup>4)</sup> Bergl. h. II, 13. III, 6. VIII, 11. XI, 16. XII, 11. 83. Bic wollen nur ein paar Stellen hervorheben, h. III, 6. El δέ τις αὐτὸν (scil. θεόν) ἀφνήσηται, ἢ ετέρως πως λόγω εἰς αὐτὸν ἀσεβήση, ἔπεπα μετανοήση, χολασθήσεται μὲν εψ' ὧν εἰς αὐτὸν ἢμαρτε, σωθήσεται δὲ, δτι ἐπιστρέψας ἢγάπησεν. Daß bick χολασθήσεται auf bic bier erlittenen Leiben geht, zeigt unter anbern bie Stelle XI, 16. 'Ως γὰρ τοῖς χαχοῖς ἡ ἐνταῦθα τροφή εἰς ζημίαν αἰωνίων ἀγαθῶν γίνεται, οὕτως αἰ τιμωρίαι τοῖς παραπίπτουσιν Ἰουδαίοις πέμπονται εἰς ἔχπραξιν, Γνα ἐνταῦθα ἀπολαύοντες τὸ παράπτωμα τῆς ἐχεῖ ἀπαλλαγῶσιν αἰωνίας χωλάσεως. Bergl, h. XII, 11. οἱ γὰρ ἐν θεοσεβείς πάσχοντες τὸ θλιβερὰ εἰς ἔχπραξιν παραπτωμάτων πάσχουσιν.—

bas Glud als etwas Schabliches verbrängt, dagegen bas Unglud und die Leiden als etwas Heilsames eingeführt worden seien.

#### **§.** 7.

## Ratur bes Menfchen.

Die ganze Welt ist bes Menschen wegen von Gott gesschaffen. «Wenn man bas Weltall genauer betrachtet», wird h. III, 36. gesagt, «so wird man finden, daß Gott um des Menschen willen Alles geschaffen. Denn es regnet, damit Früchte wachsen dem Menschen zur Rahrung, damit die Thiere leben können, um dem Menschen zu dienen. Um die Luft in vier Jahreszeiten zu theilen, auf daß eine sede Zeit das ihrige dem Menschen gewähre, leuchtet die Sonne. — Der Mensch herrscht über die ganze Schöpfung, er bedaut die Erde, beschifft das Meer, fängt Fische, Bögel und wilde Thiere, beobachtet den Lauf der Gestiene, durchforscht das Innere der Erde» u. s. w. Bergl. auch h. XI, 23. X, 3. u. a. 1).

Diese Herrschaft kommt bem Menschen zu, nicht etwa, weil seine Substanz eine vorzügliche und über alles Andere ershabene wäre. Vielmehr ist rücksichtlich der Substanz Alles vorzüglicher als das Fleisch des Menschen. Dennoch dient Alles dem Menschen gern, weil er die Gestalt Gottes hat, h. XVI, 19. Denn, wie die Ehrenbezeugungen, welche einer Bilbsäule des Kaisers erwiesen werden, nicht dem Stoff gelten, aus dem sie besteht, sondern dem Kaiser selbst, dessen Gestalt jene Säule hat, so dient die ganze Welt dem aus Erde entstandenen Menschen mit Freuden, weil sie badurch Gott selbst ehrt, h. XVI, 19. XVII, 7.

So sehen wir, wie es bem Verfasser wichtig war, bem Menschen die μορφή Ιεοῦ beizulegen. Diese μορφή Ιεοῦ wird ausdrücklich auf den Körper bezogen. «Der Körper des Wenschen trägt die Gestalt Gottes», heißt es h. III, 7. 2), und

<sup>1)</sup> In ber Ctelle h. X, 3. heißt es: ὁ ἄνθρωπος — — ὅρχειν τε καὶ κυριεύειν κατεστάθη. ο. 6. θαρσήσαντες οὖν πρόσιτε
τῷ θεῷ, οἱ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τῷ πάντων ἄρχειν καὶ κυριεύειν γεγενημένοι.

<sup>2)</sup> οὖ (sail. θεοῦ) τὴν μορφὴν τὸ ἀνθρώπου βαστάζει σῶμα.

bie Frage des Simon an Petrus, ob er glaube, δτι ή ανθρώπου μορφή πρός την έχείνου (scil. θεοῦ) μορφήν διατετύπωται, bejaht Letterer, άληθῶς, ὧ Σίμων, οῦτως ἔχειν πεπληροφόρημαι, h. XVI, 19. Zu bemerten ist, daß diese Ansicht bei unserm Verfasser mit seinem Anthropomorphismus eng zusammenhing. Wir haben ja schon oben (§. 2.) harauf aufmerksam gemacht, wie er Gott einen menschlichen Körper und alle menschlichen Glieber zuschreibt.

Außerdem sprechen die Clementinen noch von einem eixwe Jeov, welches der Mensch besitzt. In welchem Sinne, ist jest zu untersuchen.

Es ist bekannt, daß die alte Kirche, zwischen eixwu und ömoiwois unterscheidend, das Erstere bald auf den Körper, bald auf den ganzen Menschen und zwar auf seine vernünstige, sittliche Anlage im Gegensatz zum Entwickeltsein derselben — zu der ömoiwois — bezog 3). Die Clementinen schließen sich der erstern Auffassung an und setzen demnach das eixwu Isov darin, daß der menschliche Körper die mogon Isov hat, so daß sie in völlig gleicher Bedeutung bald behaupten, der Mensch habe die mogon, bald das eixwu Isov. So bezeichnet denn eixwu Isov in den Clementinen das Bild Gottes, welches der menschliche Körper.

<sup>3)</sup> Bergl. Munichers Dogmengeschichte, Theil II. G. 118 ff.

<sup>4)</sup> So heißt es h. XI, 4. erst im Allgemeinen: είχων γὰρ θεοῦ τὸ ἄνθρωπος, gleich barauf wird aber näher angegeben: είχονα θεοῦ τὸ ἀνθρώπου βαστάζει σῶμα. Damit ist zu vergleichen bie Stelle h. X, 6. Pier sorbert Petrus auf nach Aehnlichkeit mit Gott zu streben mit ben Worten: Oltives έχετε αὐτοῦ (scil. θεοῦ) ἐν τῷ μὲν σώματι τὴν είχονα, ὁμοίως τε ἔχετε (imporat.) ἐν τῷ νῷ τῆς γνώμης τὴν ὁμοιότητα.

Nur in einer einzigen Stelle bezieht der Verfasser das eixwe auf die Seele, h. XVI, 10. àlla xal i kedoder imwer wuxi rir autou (seil. deou) eixóra impleorau. Wenn es nach diesen Worten gleich den Unschein haben könnte, als ob der Versasser hier unter eixwe das versstand, was die Alexandriner, nämlich die vernünftige, sittliche Anlagendes Wenschen, so ist dem doch das gleich darauf Folgende entschieden entgegen. Es wird nämlich weiterhin gesagt, daß dieses eixair die Bösen verlasse und diese ebendeshald nicht ewig leben könnten (über diese Borstellung von der endlichen Vernichtung der Gottlosen vergl. Anm. 9. u. 10.). Der Versasser versteht hier also unter eixair das, was er sonst mit dem Ausdruck diesolwois bezeichnet, die Gleichheit des Geistes mit Gott, die durch

als ein unveräußerbares () Eigenthum an sich trägt.

die Sünde verloren geht, und beren Verlust eine endliche Vernichtung der Seele zur Folge hat. — Ueber die opolwois vergl. die sogleich folgende ausführlichere Entwicklung. — Sonach ist die Behauptung Baur's (Gnosis S. 331.), daß das elzwe Jeoü in den Clementinen auf den Körper bezos gen werde, im Allgemeinen richtig und bedarf nur einer Einschränkung in Rücksicht auf die angeführte Stelle.

5) Es ist nicht richtig, wenn Piper in seiner Abhandlung über Melito von Sarbes (Studien und Kritiken, 1838. S. 74.) als Lehre ber Clementinen angibt, daß bas Bilb Gottes burch die Gunbe entweiche. Diefer Anfict fteht ausbrudlich bie Stelle h. XI, 4. entgegen. fagt Petrus zu dem ihn umgebenben Bolt: «Ihr feib bas Bilb bes un= fichtbaren Gottes », und gleich barauf gang allgemein eber Mensch ift bas Bild Gottes, aber die Aehnlichkeit mit Gott haben nicht Alle, sonbern nur die, welche reines herzens find ». Offenbar geht aus biefem Wegens fat hervor, bag nach ben Clementinen Alle, auch bie Gunber, bas Bilb Gottes an sich tragen. Ganz biefelbe Darstellung findet sich auch in ben Recognitionen, lib. V. c. 23. In omni homine est imago Dei, non in omnibus vero similitudo, sed ubi benignior anima est et mens. -Dennoch ware es möglich, baß unser Berfasser sich in biefer Lehre nicht gleich geblieben mare, und an manchen Stellen behauptete, bag bas elxwr Jeov durch bie Sunde entweiche. Allein bem ift nicht so, und bie Stelle, worauf Piper sich beruft, fern bavon, seine Ansicht zu begunftigen, beweiset ganz entschieden bas Gegentheil. Es ift dies bie ichon besprochene Stelle h. XVI, 19. Simon richtet hier an Petrus die Frage, ob er glaube, daß der menschliche Körper die mogon Jeou habe, und wendet ihm ein, es könne bies nicht wohl sein, ba der Körper durch ben Tob Petrus erwiedert: «Allerdings hat der Korper die aufgelöset werbe. μορφή θεου, wenn nun aber ber Mensch zu sundigen anfangt, so ent= weicht aus ihm ή έν αὐτῷ εἰθέα». Piper faßt εἰθέα in gleicher Bebeutung. mit µopan und übersett est flieht von ihm die Gestalt Gettes. Allein gegen diese Deutung spricht ganz entschieben bas Folgenbe, mas voraussest, baß auch ber Körper bes fündigen Menschen bie µ000% Seou behalt. Es heißt namlich weiter: «Go wird ber Korper im Tobe aufgelofet, bamit der ungerechte Korper nicht die Gestalt bes gerechten Gots ics behalte (δπως μή δικαίου θεού μορφήν άδικον έχη σώμα). bar segen diese Worte voraus, bas auch ber sundige Mensch bie mogon Beou hat, benn wenn nach unferm Berfaffer beim Gunbigen biefe popph vom Menschen entwiche, so ware ja, was ber Verfasser als Grund bes Todes angibt, υπως μη δικαίου θεου μορφην άδικον έχη σωμα, kein Grund, ba bann ber fündige Leib die μορφή nicht mehr batte. Es erhellt sonach aus biefer Stelle unwibersprechlich, bag nach ben Clementinen auch ber Sunber bie pogen ober bas etzeby deov hat,

Bon eindr unterscheiben sie duoiweig oder duoideng mit Gott fo, daß, mahrend jenes die Aehnlichkeit ber menschlichen Gestalt mit der Gestalt Gottes bezeichnet, dieses die Gleichheit des Geiftes mit ihm ausbruckt. Darin liegt einmal, daß δμοίωσις nur bem Geift zufommt, während einen nur auf ben Körper geht. So behauptet ber Verfasser an mehreren Stellen, der Mensch sei zar' eixòva xai xad opoiwoir deou geschaffen, und bezieht bas Erstere auf ben Körper, bas Lettere auf ben Geift, h. X, 6. XI, 4. Sobann liegt in bem angegebenen Unterschiede ferner, daß, während die mogon oder das eixw auch im Zustand ber Sunde bleibt, die duoiwoig durch bie Sunde verloren gehen muß. «Nur die reines herzens find, haben biese duoidens», wird h. X, 6. gesagt, und in bem folgenden Capitel heißt es ganz allgemein, daß ber Mensch bas eixwe Isov habe, wenn er gleich die duocotng verloren habe. Diese duoidens besteht in der avon von Jeon, mit welcher die wurs des Menschen bekleibet ift, h. XVI, 16.6) (vergl. auch h. XIII, 19.), ober in dem Erduna Jeiov weinaros, h. VIII, 23. Und wenn diese avon tou Jeou, h. III, 20., ausschließlich ben wahren Propheten Abam, Enoch u. s. w. — — Christus beigelegt wird, so zeigt die Bergleichung mit ben Stellen, wo allen Menschen ursprünglich die nvon von Jeou zu geschrieben wird, daß der Verfasser ungeachtet seiner Behauptung, daß in Christo die soopla erschienen sei, doch nur einen graduellen Unterschied zwischen bemselben und allen übrigen Den-Dies hängt genau mit seiner eigenthümlichen schen annahm. Ansicht, nach welcher in Adam, Enoch u. s. w. (vergl. S. 12.) derfelbe göttliche Geist, wie in Jesu erschien, eng zusammen. Ift in Abam berselbe gottliche Geist wie in Jesu erschienen, so

6) Τὰ ἀνθρώπων σώματα ψυχὰς ἔχει ἀθανάτους, τὴν τοῦ θεοῦ πνοὴν ἡμιριεσμένας, καὶ . . . . τῆς μὲν αὐτῆς οὐσίας εἰσίν.

Daß aber, damit der fündige Leib nicht immer diese mogen behalte, der Tob eintritt. Wenn es demnach in unserer Stelle heißt, daß, sobald der Wensch sündige, i er adro eidea entsliehe, so muß dieser Ausbruck auf etwas Anderes als auf die mogen gehen. Und zwar kann nach der Lehre unsers Versassers damit nur die dmolwors des Menschen mit Gott germeint sein. — Wenn nach h. XVI, 10. das elwor beim Sündigen entweicht, so haben wir in der vorigen Anmerkung schon gezeigt, daß dort elwor mit dmolwors verwechselt ist.

fann auch zwischen bem Lettern und ben Menschen, die vermoge ihrer Abstammung von Abam und Eva an der Ratur beiber Theil haben 7), nur ein gradueller Unterschied bestehn, nur ber Unterschieb, daß in Jesu ber göttliche Geift in voller Reinheit und Ungetrübtheit wohnte, während er in den Menschen burch bie Berbinbung mit ber ammalischen Seele getrübt erscheint. Wie nämlich vermöge ber Abstammung von Abam in jedem Menschen bet göttliche Geist wohnt, so ift vermöge der Abstammung von Eva (vergl. S. 9.) auch in einem jeden ein anderes Princip vorhanden, das weibliche, das sinnliche und schwache, bem Irrthum und ber Gunbe unterworfene 6), die animalische Seele, welche ber Weltseele (ή καθόλου καὶ γεώδης wurf) verwandt ift, h. IX, 12. Gibt sich der Mensch der Sunde hin, bann entweicht die avon voo Jeou ober bie όμοίωσις mit Gott aus dem Menschen. Bergl. die vorhin angeführten Stellen, h. X, 6. 7.

Damit hängt es genan zusammen, wenn die Elementinen nur den Frommen Ewigkeit beilegen, denn die animalische Seele ist nach ihnen als der Weltseele verwandt an sich sterblich ), solglich können nur diejenigen, welche die revoh von Ieoù ober die duoiwars mit Gott besitzen, ewig leben. Da diese aber durch die Sünde verloren geht, so werden nur die Frommen nie aushören zu sein, dagegen die Bösen zwar eine Zeit lang in jenem Leben sortbestehn, um gerechte Bestrasung zu erhalten, dann aber vernichtet werden 10). Deshalb hebt Petrus in den

<sup>7)</sup> So ist auch beutlich, wie der Berfasser den menschlichen Geist als inge med autige mit Gott bezeichnen kann (vergl. die Anm. 6. angeführte Stelle).

<sup>8)</sup> h. III, 27. vergl. §. 9.

<sup>9)</sup> h. III, 20. heißt es ausbrücklich, daß die wuxi, an sich sterke lich, nur durch die nvon Jeoü, in welcher nach dem vorher Entwickelten die duolwas mit Gott besteht, unsterdlich sein könne. Die nvon Jeoü wird hier nämlich genannt wuxis ädentos neoisoli, dnws ädeivaros elvas Tuvnzi. Dasselbe erhellt aus h. XVI, 10., wo gesagt wird, daß die wuxi des Menschen, damit sie ewig sein könne, mit dem elxdir Jeoü bekleidet sei, und daß, wenn dieses den Menschen verlasse, er nicht ewig leben könne. Daß hier elxdir mit duolwas identisch gebraucht ist, haben wir oben (Anmert. C) gesehn.

<sup>10)</sup> h. III, 6. οί δὰ μή μετανοήσαντες διὰ τῆς τοῦ πυρὸς χολά-σεως χαὶ τό τέλος Εξουσιν..... Είναι γὰρ εἰς ἀεὶ οὐχ ἔτι δύ-

Clementinen so oft hervor, daß die Menschen zur Unsterblichkeit gelangen könnten, h. III, 37., wenn sie Liebe zu Gott (h. III, 8.) und zu ihren Mitbrüdern hätten, h. XII, 33. 11).

Daß aber ber Verfasser in dieser Lehre sich nichts weniger als constant bleibt, barf uns gewiß um so weniger auffallen, da er öfter unverholen ausspricht, daß es Pflicht sei, die Wahrheit solchen vorzuenthalten, die nicht fähig wären dieselbe zu fassen, und die Rücksicht auf diese oft die Unwahrheit zu reben gebiete (vergl. \$. 17.). So fann uns gewiß ber Umstand, baß nicht allein oft von ewigen Strafen bei unserm Verfaffer die Rebe ift 12), sondern auch zuweilen ganz bestimmt behauptet wird, auch die Seelen der Gottlosen seien ewig 13), nicht bewegen, dies für die wirkliche Ueberzeugung unsers Berfassers zu halten, vielmehr muffen wir hierin eine Anwendung seines eben angegebenen Grundsates erkennen. Demnach können wir ebensowe nig mit Baumgarten-Erusius 14) behaupten, bag bie Unsterblichkeitslehre als eigenthümlichst-dristliche Lehre in den Clementinen erscheine, als wir mit Crebner 15) überhaupt die Lehre von der Unsterblichkeit der Bosen als die Ueberzeugung unsers Berfaffers ausgeben burfen.

Nach dem oben Entwickelten sind die Clementinen einer gewissen Trichotonomie zugethan, doch so, daß sie nicht in allen Menschen, sondern nur in den Frommen drei Theile anersennen, den Körper, die animalische Seele und die avon von Jeou ober das avenua, in den Vösen dagegen nur die beiden erstern 16).

νανται of els τον del και μόνον ασεβήσαντες θεόν. Ferner wird c. 59. gesagt, daß die Bösen nach der Strase vergehn werden (μετά κόλαστιν απόλλυνται). Bergl. auch h. VII, 7. XVI, 10.

<sup>11)</sup> Der Verfasser nennt h. III, 8. die Liebe zu Gott & Bararonoiós, wie er h. XII, 38. von der Liebe zu den Menschen sagt, daß sie die Ursache der Unsterblichkeit sei, & Baraslas yan adria odsa h gelarDownla.

<sup>12)</sup> Bergl. h. III, 6. 1X, 9. X, 15. XIII, 10. 17. 19. XV, 1. 9. 11. XVI, 2.

<sup>13)</sup> h. XI, 11. αθάνατος γαρ ή ψυχή και των ασεβών, οίς αμεινον ήν μη αφθαρτον αὐτήν έχειν. Bergl. auch h. II, 13.

<sup>14)</sup> In seinem trefflichen Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Abtheis lung II. S. 1079.

<sup>15)</sup> In der Abhandlung über Effaer und Ebioniten S. 288.

<sup>16)</sup> Ebenso wie in ben mahren Propheten ben Körper und bas

Der physische Tob war von Ansang an den Menschen bestimmt und nicht, wie es in der Genesis dargestellt wird, erst eine Folge der Sünde Adams, h. II, 15. III, 24. vergl. §. 8. Anm. 3.

#### S. 8.

Die erften Menschen Abam und Eba.

Der erste Mensch Abam bilbet mit der erst nach ihm gesschaffenen Eva eine Snygie, in der, abweichend von der Ordsnung der Snygien bei den Menschen (vergl. §. 3.), das bessere Glied — Adam — vorangeht und das schlechtere — Eva — nachsolgt, h. II, 16.

Adam ist unmittelbar von Gott geschaffen, er ist vad zeigw Jeov xvogoon Jeis, h. III, 17. 20., dagegen Eva aus ihm hervorgegangen ist, ähnlich wie die sogia aus Gott hervorging, h. XVI, 12. 1).

nrevua Beior, nicht bie schwache, dem Irrthum und der Sunde unterworfene, erst von Eva herstammende animalische Seele.

<sup>1)</sup> Gfrörer (Jahrhundert des heils, L. 337.) meint, daß in den Elementinen der Urmensch als mannweibliches Wesen erscheine. Allein hiervon steht in der von ihm angezogenen Stelle auch nicht das Geringste da, denn sicher kann daraus, daß es vom ersten Menschen heißt: an' av-rov de moonleer zal to entle, nicht gefolgert werden, daß der Versasser sich den ersten Menschen als mannweibliches Wesen gedacht habe.

Bas bie Entstehung bes ersten Menschen anlangt, so meint Baur (Gnofis G. 323.), daß berfelbe ber Lehre ber Clementinen zufolge aus Gott emanirt sei. Soll dies auf ben in Abam erschienenen Geist, die sopla, gehn, so ist es allerdings richtig nach h. XVI, 12. Allein Baur behauptet bies ausbrucklich von bem Körper. Damit ist benn eine andere Behauptung verbunden (a. a. D. S. 331.), baß nach ben Clementinen das Bild Gottes beim erften Menschen barin bestanden, daß sein auue eine Lichtgestalt gewesen. Allein sicher hat Baur Unrecht. Borftellung einer Emanation in ber oben ichon angeführten Stelle h. III, 17. ਓπὸ χειρῶν θεοῦ χυοφορηθείς ausgebrückt sinbet, so ist zu ents gegnen, daß dies wohl in χυοφορείν liegen konnte, aber ber Bufat ύπο xeiew Deou bagegen ift, welcher bestimmt auf ein Schaffen hinweiset. -Der Sinn diefer Stelle tann baber nur ber fein: eber erfte Mensch ift unmittelbar burch Gott geschaffen im Gegensag zu Eva, welche vom erften Menschen meonider, und zu ben übrigen Menschen» (so icheint Baur biese Stelle auch in seiner neuesten Schrift, die Entwicklung ber Lehre

In Abam erschien die soopla ober der göttliche Geist, der später in Enoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses und Jesus wieder erschien (das Genauere 8. 12. und 8. 13.) und diese zu den wahren ober männlichen Propheten machte.

So ift Abam ber wahre Prophet, h. III, 21. VIII, 10., ber die Prophetie nicht in einzelnen Womenten, sondern als etwas zu seinem Wesen Gehöriges besaß?), und bei dem vermöge des göttlichen Geistes, der in ihm wohnte, die Unmöglichseit zu sündigen vorhanden war, h. III, 17. Die Unwahrheit der Erzählung des Sündenfalls, h. III, 21., deweiset der Versasser aus dieser Unmöglichseit zu sündigen. Wie man sich auch her aushelsen mag, so ist die Annahme, daß Adam gesündigt, eine durchaus unhaltdare und frevelhaste. Denn hat Adam gesündigt, so hat der göttliche Geist, der in ihm war, gesündigt, was unmöglich ist. Sagt man, dieser habe ihn nach der Sünde verlassen, so setzt man doch voraus, daß er ihn beim Sündigen gehabt. Noch schlimmer steht es aber mit der Ausstlucht, er habe den göttlichen Geist nach dem Sündigen erhalten. Wo, bliebe bei dieser Annahme Gottes Gerechtigseit (h. III, 17.)?

Als wahrer Prophet hatte er zò µéya xai äylor της προγνώσεως πνεύμα (h. III, 42.) und wußte Ales voraus (h. III, 18.). Dies geht schon aus der Stelle 5 Mos. 32, 7. «frage-Deinen Vater, und er wird es Dir sagen» hervor (h. III, 18.). Wußte er nicht die Zukunst voraus, wie konnte er seinen Söhnen Namen beilegen, welche ihren spätern Handlungen entsprachen, wie konnte er den Thieren Namen geden, die ihrer Natur gemäß waren (h. III, 21. 42.)? Auch schon des halb kann die Geschichte vom Sündensall nicht wahr sein, denn wie hätte Adam nöthig gehabt, um zur Erkenntniß des Bösen

von der Dreieinigkeit, E. 151. zu fassen). Gegen die andere Meinung, daß das elxder Jeoù bei Abam darin bestanden, daß er eine Lichtgestalt gehabt, ist zu erinnern, daß sich einmal gar keine Spur hiervon bei unserm Berfasser sindet, dann aber, daß in diesem Fall auch damals noch die Menschen Lichtgestalten gewesen sein müßten, da der Berfasser aus brücklich das elxder deoù als ein unveräußerbares Eigenthum des mensch lichen Körpers bezeichnet (vergl. §. 7. Anm. 5.).

<sup>2)</sup> h. III, 26. ε ὁ προφητείαν ξμφυτον ψυχής ίδίαν ξχων. Ueber die Prophetie siehe das Genauere §. 11.

und Guten zu gelangen, vom Baum der Erkenntniß zu essen, da er Alles voraus wußte?

Da sonach Abam nicht nur nicht sündigte, sondern auch nicht sündigen konnte, so mußte er auch von allen Schmerzen, von allen Uebeln frei sein, da diese erst nach der Sünde eingesdrungen sind, h. X, 4. Ebenso konnte es nicht seine Schuld sein, daß er starb, vielmehr ist der Tod Naturnothwendigkeit und von Ansang an den Menschen bestimmt, h. III, 24., vergl. h. II, 15. 3).

Die σύζυγος Abams ist Eva, die viel niedriger steht. Wie die σοφία aus Gott emanirt ist, so ist sie aus Adam hers vorgegangen (h. XVI, 12. ἀπ' αὐτοῦ προηλθεν). Genauer anzugeben, wie sich der Versasser den Act ihrer Entstehung gesdacht, möchte nicht möglich sein.

Wie die Accidenz zur Substanz, der Mond zur Sonne, das Feuer zum Licht, verhält sich Eva zu Adam. Wie Abam das Princip der männlichen, so ist sie das Princip der weiblichen Prophetie (über die Bedeutung der weiblichen und männslichen Prophetie §. 11.), wenn Adam Herrscher des fünstigen, männlichen Reichs 4), ist sie die Herrscherin der gegenwärtigen, weiblichen Welt. Sie verfündiget, als das Princip der weiblichen Prophetie, irdischen Reichthum als ihre Gabe, sie ist die Urheberin der Vielgötterei, die Gebärerin zeitlicher Könige und die Erregerin der mit vielem Blutvergießen verbundenen Kriege. Diejenigen, welche bei ihr Wahrheit suchen, werden nie zu dersselben gelangen, sondern ihr Leben mit dem Suchen hindringen (h. III, 22 ff.). Vergl. §. 11.

<sup>3)</sup> h. III, 24. an' actiff yac avdewnors ruplois davarou xeltate neoceaus. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wird, daß Gott Alles in Gegensage zertheilt, Tag und Nacht, Licht und Feuer, Leben und Tob. Benn nun gleich h. XVI, 19. gesagt wird, daß ber Tod erst in Folge der Sünde da sei, so leuchtet leicht ein, daß nur jene oben angegebene Ansicht, nach welcher der Tod von Ansang an eine Naturnothwendigkeit gewesen, mit dem System der Clementinen zusammenstimmt. Wie hätte auch der Berfasser, der so bestimmt den Grundsag einer materiellen Accommodation ausspricht, sich in einer Lehre gleich bleiben können, die jedens salls Anstoß erregen mußte!

<sup>4)</sup> In so fern nämlich in Abam bie vocela ober to ayion avedua, ber herrscher bes zufünftigen Reichs, erschien. Bergl. §. 1.

#### S. 9.

# Eintritt ber Ganbe in bie Menschenwelt.

Die Untersuchung über ben Ursprung ber Sünde unter ben Menschen zerfällt in eine zwiesache. Wir haben gesehen, wie nach den Elementinen Adam nicht sündigen konnte (non poterat peccare). Woher also die Möglichkeit der Sünde bei den übrigen Menschen? Dic zweite Frage ist sodann nach der Wirklichkeit derselben, wann und wie die Möglichkeit der Sünde zuerst in die Wirklichkeit überging. Beide Fragen müßsen auseinander gehalten werden, wenn man nicht mit Eredner 1) mehrere verschiedene Erklärungsweisen in den Elementinen sinden will.

Woher die Möglichkeit der Sünde? Abam konnte nicht sündigen, da in ihm das Isūov πνεύμα oder die σοφία selbst erschienen war, mithin das Isūov πνεύμα selbst gesündigt hätte, was unmöglich ist. Die Möglichkeit ist aber bei den übrigen Menschen vorhanden vermöge ihrer Abstammung nicht allein von Adam, sondern auch von Eva. Die Menschen haben dem nach sowohl an der Natur Adams wie Evas Theil. Wie Adam das Princip der Wahrheit, so ist Eva das Princip der Lüge (vergl. S. 7.), wer nun von beiden abstammt, der hat sowohl das Princip der Wahrheit als der Lüge, der Sünde und des Irrthums in sich, in dem ist die Möglichkeit sowohl des Guten als des Bösen vorhanden. Nur dies fann der Sinn sein, wenn es h. III, 27. heißt: δ δὲ ἄρσενος καὶ Τηλείας γεγονώς α μὲν ψεύδεται, α δὲ άληθεύει 2),

ን

<sup>1)</sup> Crebner in ber öfter angeführten Abhandlung über Effaer und Ebioniten, S. 290—94.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Kritik des Leben Jesu von Strauß S. 210., meint, es sei hier nicht von der Unreinheit der vom Weide Gebornen die Rede, sondern die Stelle sei symbolisch zu verstehen von der Mischung der Lüge und Wahrheit, welche diejenigen in sich trügen, welche die wahren und falschen Propheten, die männlichen und weiblichen zugleich anerkennten. Allein zu einer symbolischen Erklärung würden wir uns doch nur dann entschließen können, wenn die wörtliche sich als unhaltbar nachweisen ließe. Das ist nach hoffmanns Meinung wirklich der Fall. Indem er davon ausgeht, daß in den Clementinen nach h. III, 20. die naturgemäße Entstehung des Erlösers behauptet werde, mußte er für unsere Stelle, welche

und daneben nicht nur so oft bringend eingeschärft wirb, daß ber Mensch burchaus frei sei und ein Gott wohlgefälliges Le-

in wortlicher Fassung biefer Unnahme entgegenstehen murbe, entweber eine andere Ertlarung suchen, ober einen 3wiespalt ber Clementinen in Betreff biefer Lehre annehmen. Da lag es benn nahe, unsere Stelle symbolisch gu verftehn. Allein wir werben g. 13. feben, bag eben jene Stelle (h. III, 20.) entschieben bie übernatürliche Entstehung bes Erlofers enthalt, und bas sonach aus dieser Stelle kein Argument gegen die wortliche Erklarung ber unfrigen hergenommen werben tann. Ift sonach tein Grund vorhanden, die wortliche Erklarung unserer Stelle zu verwerfen, so lagt fich auch zeigen, baf grabe biefe im ganzen Busammenhang bes pfeubos clementinischen Spftems mohl begründet ift. Abam tonnte nach unserm Berfasser nicht sündigen, da die Fülle des Jecor aveopa in ihm mar. Bober die Möglichkeit der Gunde bei den Rachkommen Abams? Antwort ift, weil sie auch von Eva abstammten und somit theilweise auch an ihrer Ratur Theil nahmen. Diefes, mas fo genau mit bem gangen Softem upfere Berfaffere zusammenhangt, ift aber nach ber wortlichen und einfachften Erklarung in unserer Stelle enthalten. Wenn übrigens Andere, z. B. Schneckenburger, Evangelium ber Aegypter S. 7., in unft. rer Stelle ben Sinn finden, daß tein vom Beibe Beborner rein fein tann, fo tann ich auch biefe Erklarung nicht zu ber meinigen machen. Dieser Annahme wurbe ausdrucklich die so oft in den Clementinen wiebers holte Behauptung, daß ber Mensch aus eigner Kraft ein Gott mohlgefälliges Leben führen könne, und ihre Ansicht, daß bies wirklich zuerst bei Abams Rachkommen ber Fall gewesen, wiberstreiten. Ich tann bemnach nur den oben angegebenen Sinn in dieser Stelle finden, daß vermöge der Abstammung von Adam und Eva jeder Mensch an der Natur beider Theil hat, sowohl an bem gottlichen Geifte, ber in Abam wohnte, als an bem pfochischen, naturlichen, ber Beltseele verwandten Geift ber Eva, und daß bemnach zara dévauer die Bahrheit und Reinheit, wie die Sunde und Luge in jedem Menschen vorhanden ift. Allein (vergl. §. 17.), ba unser Berfasser nur die That sunbe, nicht die Gunde als habituels len Buftand tennt, so fallt die Behauptung, in jedem Menschen sei bie Sunde xarà divapir vorhanden, im Sinn ber Clementinen mit ber oben angegebenen zusammen, nur die Möglichkeit ber Gunde sei in jedem Mens schen gegeben, und sonach steht die Behauptung, daß jeder Mensch ein fundlofes Leben fuhren tonne, mit unferer Stelle in teinem Biberfpruch. Uebrigens ift noch zu bemerken, bag nicht allein nach ber Erklarung von Schneckenburger, sondern auch nach unserer Erklärung die Clementinen eine übernaturliche Entstehung Chrifti gelehrt haben muffen. Bwar murbe fich nach unserer Erklarung bie Sunblosigkeit Christi auch mit der An= nahme einer naturlichen Entstehung desselben vertragen, ba ja nur bie Möglichkeit ber Gunbe bann in ihm vorhanden gewesen mare. nicht allein die Wirflichkeit, sondern auch die Möglichkeit ber Sunde laug-12 \*

ben durch seine eigne Araft sühren könne, sondern auch behauptet wird, daß die Menschen eine Zeitlang nach Adam und Eva wirklich ein gerechtes und heiliges Leben geführt häuen (h. VIII, 10.).

Die zweite Frage ist, wie und wann ist die Sünde, welche als Möglichkeit in jedem Menschen vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva vorhanden ist, zuerst in der Wirklichkeit hervorgetreten? Diese Frage beantwortet unser Versasser auf folgende Weise.

Da ber Mensch vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva die Wahrheit aus sich selbst nicht erkennen konnte, diese Erkenntniß aber durchaus nothwendig ift, um Gott wohlgefällig zu leben (vergl. \$. 10.), so war eine Offenbarung Gottes absolut nothwendig. Diese ward ben Menschen burch Abam Adam zeigte als der mahre Prophet zum Seil seiau Theil. nen Rachkommen den Weg, welcher zur Freundschaft Gottes hinführe, und belehrte sie, an welchen Handlungen ber einige Gott, der Herr über Alles, Wohlgefallen habe, h. VIII, 10. Die ersten Menschen hielten bieses Gesetz und lebten so Gott wohlgefällig, gludlich und im Ueberfluß an allen Gutern. grade dieser Ueberfluß machte sie undankbar gegen Gott und so sielen sie ab von dem ihnen von Abam gegebenen Gesetze und von dem Glauben an Gott, h. VIII, 11. Erzürnt über ben Undank der Menschen gegen Gott wollten die Engel der untersten Region sie beschämen und als der Strafe würdig darstellen. Deshalb nahmen sie Menschennatur an, allein auch sie fielen, und so mehrte sich die Zahl der Sünden auf der Erde (vergl. §. 5.).

net der Berfasser bei allen benen, in welchen bas Jecor aredua in seiner Fülle erschien, vergl. §. 11. Anm. 14. Diese Unmöglichkeit zu sündigen konnte Christus unserer Stelle (h. III, 27.) zusolge aber nur besigen, wenn er nicht auf gewöhnliche Weise entstanden war. So solgt schon aus dieser Stelle mit Gewisheit, daß die Clementinen Christo eine überznatürliche Entstehung beilegen mußten. Das Genauere §. 13.

# **S.** 10.

Folgen ber Sünde. Gegenwärtiger Zustand ber Menschheit in sittlicher, wie in intellectueller Hin= sicht. Nothwendigkeit der Offenbarung.

Die Folgen, welche sich aus bem Ueberhandnehmen ber Sunde entwidelten, waren mannigfacher Art. Was zunächst die außere Natur anlangt, so ward die teine Luft durch das viele vergoffene Blut verpestet und mit Krankheitsstoff angefüllt, so daß die Menschen früh starben. Die verunreinigte Erbe brachte bamals zuerst giftige und schädliche Thiere hervor, furz Alles neigte sich zum Schlechtern, h. VIII, 17. Freilich warb dies theilweise durch die Sündsluth aufgehoben, aber nur theilweise, da ja nach berselben dieselben Ursachen dieselben Wirlungen hervorrufen mußten. Die außere Natur steht auch jett noch in einem so innigen Zusammenhange mit bem sittlichen Verhalten ber Menschen, bag die Gunben auch noch eine Veranberung berselben zum Schlechtern hin zur Folge haben; die Ratur gurnt gleichsam bem sunbigen Menschen, h. XI, 10. 1). Die Uebel, die so erst burch die Sunde entstanden sind, sind aber als Reaction gegen bieselbe etwas überaus Heilsames. Bergl. S. 6.

Dies nach unserm Versasser die Folgen der Sünde auf die äußere Natur. Wichtiger ist die Betrachtung, welche Folgen das Ueberhandnehmen der Sünde nach seiner Ansicht auf die menschliche Natur gehabt hat, oder wie der gegenwärtige Zustand der Menschen nach ihm beschaffen ist.

Der Hauptgrundsat, von welchem die Elementinen ausgehn, ist: die jetige Beschaffenheit der Menschen ist im Wesentlichen ganz dieselbe als der ersten Nachkommen Adams, in welchen die Möglichkeit war, ein heiliges Leben zu führen, wie von Gott abzufallen, und welche wirklich eine Zeitlang in vollkomm-

<sup>1)</sup> Οὐ γὰρ δώσει τῷ βλασφήμῳ, οὐχ ἡλιος τὸ φῶς, οὐ γῆ τοὺς καρποὺς, οὐ πηγὴ τὸ νῦδωρ, οὐκ ἐν ἄδη τῆ ψυχῆ ὁ ἐκεῖ καθεστώς ἄρχων τὴν ἀνάπαυσιν. 'Οπότε καλ νῦν ἔτι τῆς τοῦ κόσμου προθεσμίας ὑφεστώσης παραγανακτεῖ πᾶσα ἡ κτίσις, διὸ οὕτε οὐρανὸς τελείους ὑετοὺς παρέχει, οὕτε γῆ τοὺς καρποὺς, διὸ οἱ πλείονες λυμαίνονται, ἀλλὰ καλ αὐτὸς ἀἡρ θυμῷ ὑπεκκαιόμενος πρὸς λοιμώδη πράξιν μεταβάλλεται.

Clementinen so oft hervor, daß die Menschen zur Unsterblichkeit gelangen könnten, h. III, 37., wenn sie Liebe zu Gott (h. III, 8.) und zu ihren Mitbrübern hätten, h. XII, 33. 11).

Daß aber der Verfasser in dieser Lehre sich nichts weniger als constant bleibt, barf uns gewiß um so weniger auffallen, ba er öfter unverholen ausspricht, daß es Pflicht sei, die Wahrheit solchen vorzuenthalten, die nicht fähig wären dieselbe zu fassen, und die Rücksicht auf diese oft die Unwahrheit zu reben gebiete (vergl. S. 17.). So fann uns gewiß ber Umstand, daß nicht allein oft von ewigen Strafen bei unserm Verfasser bie Rebe ift 12), sondern auch zuweilen ganz bestimmt behauptet wird, auch die Seelen der Gottlosen seien ewig 13), nicht bewegen, dies für die wirkliche Ueberzeugung unsers Berfassers zu halten, vielmehr muffen wir hierin eine Anwendung seines eben angegebenen Grundsates erkennen. Demnach können wir ebensowenig mit Baumgarten = Erufins 14) behaupten, daß, bie Unfterblichkeitslehre als eigenthümlichst-christliche Lehre in den Clementinen erscheine, als wir mit Credner 15) überhaupt die Lehre von der Unsterblichkeit der Bosen als die Ueberzeugung unsers Berfassers ausgeben dürfen.

Nach dem oben Entwickelten sind die Clementinen einer gewissen Trichotonomie zugethan, doch so, daß sie nicht in allen Menschen, sondern nur in den Frommen drei Theile anerkennen, den Körper, die animalische Seele und die avon von Jeou ober das aveuma, in den Vösen dagegen nur die beiden erstern 16).

νανται οί εἰς τὸν ἀεὶ καὶ μόνον ἀσεβήσαντες θεόν. Ferner wird c. 59. gesagt, daß die Bösen nach der Strafe vergehn werden (μετα κόλασιν απόλλυνται). Vergl. auch h. VII, 7. XVI, 10.

<sup>11)</sup> Der Verfasser nennt h. III, 8. die Liebe zu Gott adararonoiós, wie er h. XII, 33. von der Liebe zu den Menschen sagt, daß sie die Ursache der Unsterblichkeit sei, adaraslas yan atria odsa f gelaxSownia.

<sup>12)</sup> Bergl. h. III, 6. IX, 9. X, 15. XIII, 10. 17. 19. XV, 1. 9. 11. XVI, 2.

<sup>13)</sup> h. XI, 11. αθάνατος γαρ ή ψυχή και των ασεβών, οίς αμεινον ήν μη αφθαρτον αὐτήν έχειν. Bergl. auch h. II, 13.

<sup>14)</sup> In seinem trefflichen Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Abtheis lung II. S. 1079.

<sup>15)</sup> In ber Abhandlung über Effaer und Ebioniten S. 288.

<sup>16)</sup> Ebenso wie in ben mahren Propheten ben Körper und bas

Der physische Tod war von Ansang an den Menschen bestimmt und nicht, wie es in der Genesis dargestellt wird, erst eine Folge der Sünde Adams, h. II, 15. III, 24. vergl. §. 8. Anm. 3.

## **§.** 8.

Die ersten Menschen Abam und Eva.

Der erste Mensch Adam bildet mit der erst nach ihm gesschaffenen Eva eine Spzygie, in der, abweichend von der Ordsnung der Spzygien bei den Menschen (vergl. §. 3.), das bessere Glied — Adam — vorangeht und das schlechtere — Eva — nachfolgt, h. II, 16.

Abam ist unmittelbar von Gott geschaffen, er ist bad xeiew Jeou xvogoopgeig, h. III, 17. 20., dagegen Eva aus ihm hervorgegangen ist, ähnlich wie die soopla aus Gott her-vorging, h. XVI, 12. 1).

nrevua Beior, nicht die schwache, dem Irrshum und der Sünde unters worfene, erst von Eva herstammende animalische Seele.

<sup>1)</sup> Gfrörer (Jahrhundert des Geils, I. 337.) meint, daß in den Clementinen der Urmensch als mannweibliches Wesen erscheine. Allein hiervon steht in der von ihm angezogenen Stelle auch nicht das Geringste da, denn sicher kann daraus, daß es vom ersten Menschen heißt: an' abrov de noonlosen nat ro onlo, nicht gefolgert werden, daß der Verfasser sich den ersten Menschen als mannweibliches Wesen gedacht habe.

Bas bie Entstehung bes ersten Menschen anlangt, so meint Baur (Gnofis G. 323.), baß berfelbe ber Behre ber Clementinen zufolge aus Gott emanirt fei. Soll dies auf den in Abam erschienenen Geift, die sochen, gehn, so ist es allerdings richtig nach h. XVI, 12. Allein Baup behauptet dies ausbrucklich von bem Korper. Damit ift benn eine andere Behauptung verbunden (a. a. D. G. 331.), baß nach den Clementinen bas Bilb Gottes beim erften Menschen barin bestanden, bag fein coune eine Lichtgestalt gewesen. Allein sicher hat Baur Unrecht. Wenn er bie Borftellung einer Emanation in der oben ichon angeführten Stelle h. III, 17. υπό χειρών θεού χυοφορηθείς ausgebruckt sindet, so ist zu ents gegnen, daß dies wohl in χυοφορείν liegen konnte, aber ber Busat ύπδ xeiew Jeou bagegen ift, welcher bestimmt auf ein Schaffen hinweiset. -Der Sinn biefer Stelle tann baber nur ber fein: «ber erfte Mensch ift unmittelbar burch Gott geschaffen im Gegensas zu Eva, welche vom erften Menschen noonlder, und zu ben übrigen Menschen» (so scheint Baur diese Stelle auch in seiner neuesten Schrift, die Entwicklung ber Lehre

In Abam erschien die sogia ober der göttliche Seist, der später in Enoch, Roah, Abraham, Isaak, Iakob, Moses und Jesus wieder erschien (das Genauere S. 12. und S. 13.) und diese zu den wahren oder männlichen Propheten machte.

So ist Abam der wahre Prophet, h. III, 21. VIII, 10., der die Prophetie nicht in einzelnen Momenten, sondern als etwas zu seinem Wesen Gehöriges besaß?), und bei dem vermöge des göttlichen Geistes, der in ihm wohnte, die Unmöglichkeit zu sündigen vorhanden war, h. III, 17. Die Unwahrheit der Erzählung des Sündensalls, h. III, 21., deweiset der Verfasser aus dieser Unmöglichkeit zu sündigen. Wie man sich auch her aushelsen mag, so ist die Annahme, daß Adam gesündigt, eine durchaus unhaltbare und frevelhaste. Denn hat Adam gesündigt, so hat der göttliche Geist, der in ihm war, gesündigt, was unmöglich ist. Sagt man, dieser habe ihn nach der Sünde verlassen, so seht man doch voraus, daß er ihn beim Gündigen gehabt. Noch schlimmer steht es aber mit der Ausstucht, er habe den göttlichen Geist nach dem Sündigen erhalten. Bo bliebe bei dieser Annahme Gottes Gerechtigseit (h. III, 17.)?

Als wahrer Prophet hatte er το μέγα καὶ άγιον τῆς προγνώσεως πνεῦμα (h. III, 42.) und wußte Alles voraus (h. III, 18.). Dies geht schon aus der Stelle 5 Mos. 32, 7. «frage. Deinen Vater, und er wird es Dir sagen» hervor (h. III, 18.). Wußte er nicht die Zusumst voraus, wie konnte er seinen Söhnen Namen beilegen, welche ihren spätern Handlungen entsprachen, wie konnte er den Thieren Namen geben, die ihrer Natur gemäß waren (h. III, 21. 42.)? Auch schon deshalb kann die Geschichte vom Sündenfall nicht wahr sein, denn wie hätte Adam nöthig gehabt, um zur Erkenntniß des Bösen

von ber Dreieinigkeit, S. 151. zu fassen). Gegen bie andere Meinung, daß bas elxde Jeoù bei Adam barin bestanden, daß er eine Lichtgestalt gehabt, ist zu erinnern, daß sich einmal gar keine Spur hiervon bei unssern Berfasser sindet, dann aber, daß in diesem Fall auch damals noch die Menschen Lichtgestalten gewesen sein müßten, da der Verfasser auss drücklich das elxde Jeoù als ein unveräußerbares Eigenthum des mensche lichen Körpers bezeichnet (vergl. §. 7. Unm. 5.).

<sup>2)</sup> h. III, 26. « ὁ προφητείαν ξμφυτον ψυχής ίδίαν ξχων». Ueber die Prophetie siehe das Genauere §. 11.

und Guten zu gelangen, vom Baum der Erkenntniß zu effen, da er Alles voraus wußte?

Da sonach Abam nicht nur nicht sündigte, sondern auch nicht sündigen konnte, so mußte er auch von allen Schmerzen, von allen Uebeln frei sein, da diese erst nach der Sünde eingesdrungen sind, h. X, 4. Ebenso konnte es nicht seine Schuld sein, daß er starb, vielmehr ist der Tod Naturnothwendigkeit und von Ansang an den Menschen bestimmt, h. III, 24., vergl. h. II, 13. 3).

Die σύζυγος Abams ist Eva, die viel niedriger steht. Wie die σοφία aus Gott emanirt ist, so ist sie aus Abam her-vorgegangen (h. XVI, 12. ἀπ' αὐτοῦ προηλθεν). Genauer anzugeben, wie sich der Verfasser den Act ihrer Entstehung gesdacht, möchte nicht möglich sein.

Wie die Accidenz zur Substanz, der Mond zur Sonne, bas Feuer zum Licht, verhält sich Eva zu Abam. Wie Abam das Princip der männlichen, so ist sie das Princip der weiblichen Prophetie (über die Bedeutung der weiblichen und männslichen Prophetie §. 11.), wenn Adam Herrscher des fünstigen, männlichen Reichs ), ist sie die Herrscherin der gegenwärtigen, weiblichen Welt. Sie verfündiget, als das Princip der weiblichen Prophetie, irdischen Reichthum als ihre Gabe, sie ist die Urheberin der Vielgötterei, die Gebärerin zeitlicher Könige und die Erregerin der mit vielem Blutvergießen verbundenen Kriege. Diesenigen, welche bei ihr Wahrheit suchen, werden nie zu dersselben gelangen, sondern ihr Leben mit dem Suchen hindringen (h. III, 22 ff.). Vergl. §. 11.

<sup>3)</sup> h. III, 24. an' accins yac ardewinois ruplois daratou xetrat neograves. Bergl. bamit h. II, 15., wo gesagt wird, daß Gott Alles in Gegensage zertheilt, Aug und Nacht, Licht und Feuer, Leben und Tob. Benn nun gleich h. AVI, 19. gesagt wird, daß der Tod erst in Folge der Sunde da sei, so leuchtet leicht ein, daß nur jene oben angegebene Ansicht, nach welcher der Tod von Ansang an eine Naturnothwendigkeit gewesen, mit dem System der Clementinen zusammenstimmt. Wie hätte auch der Verfasser, der so bestimmt den Grundsag einer materiellen Accommodation ausspricht, sich in einer Lehre gleich bleiben können, die jedens salls Anstoß erregen mußte!

<sup>4)</sup> In so fern nämlich in Abam die σοφία oder τὸ άγιον πνεύμα, ber herrscher des zukunftigen Reichs, erschien. Vergl. §. 1.

#### §. 9.

# Eintritt ber Gunbe in bie Menschenwelt.

Die Untersuchung über ben Ursprung ber Sünde unter ben Menschen zerfällt in eine zwiesache. Wir haben gesehen, wie nach den Clementinen Adam nicht sündigen konnte (non poterat peccare). Woher also die Möglichkeit der Sünde bei den übrigen Menschen? Dic zweite Frage ist sodann nach der Wirklichkeit derselben, wann und wie die Möglichkeit der Sünde zuerst in die Wirklichkeit überging. Beide Fragen müssen auseinander gehalten werden, wenn man nicht mit Credner 1) mehrere verschiedene Erklärungsweisen in den Clementinen sinden will.

Woher die Möglichkeit der Sünde? Abam konnte nicht fündigen, da in ihm das Isiov πνεύμα oder die σοφία felbst erschienen war, mithin das Isiov πνεύμα selbst gesündigt hätte, was unmöglich ist. Die Möglichkeit ist aber bei den übrigen Menschen vorhanden vermöge ihrer Abstammung nicht allein von Adam, sondern auch von Eva. Die Menschen haben demnach sowohl an der Natur Adams wie Evas Theil. Wie Adam das Princip der Wahrheit, so ist Eva das Princip der Lüge (vergl. §. 7.), wer nun von beiden abstammt, der hat sowohl das Princip der Wahrheit als der Lüge, der Sünde und des Irrthums in sich, in dem ist die Möglichkeit sowohl des Guten als des Bösen vorhanden. Nur dies kann der Sinn sein, wenn es h. III, 27. heißt: δ δὲ ἄρσενος καὶ Ιηλείας γεγονώς α μὲν ψεύδεται, α δὲ ἀληθεύει²),

<sup>1)</sup> Crebner in ber öfter angeführten Abhandlung über Effarr und Ebioniten, S. 290—94.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Kritik des Leben Jesu von Strauß S. 210., meint, es sei hier nicht von der Unreinheit der vom Weibe Gebornen die Acbe, sondern die Stelle sei symbolisch zu verstehen von der Mischung der Lüge und Wahrheit, welche diejenigen in sich trügen, welche die wahren und falschen Propheten, die männlichen und weiblichen zugleich anerkennten. Allein zu einer symbolischen Erklärung würden wir und doch nur dann entschlichen können, wenn die wörtliche sich als unhaltbar nachweisen ließe. Das ist nach Hoffmanns Meinung wirklich der Fall. Indem er davon ausgeht, daß in den Clementinen nach h. III, 20. die naturgemäße Entzstehung des Erlösers behauptet werde, mußte er für unsere Stelle, welche

und daneben nicht nur so oft bringend eingeschärft wird, daß der Mensch durchaus frei sei und ein Gott wohlgefälliges Le-

in wortlicher Faffung biefer Unnahme entgegenstehen murbe, entweber eine anbere Erklarung suchen, ober einen 3wiespalt ber Clementinen in Betreff diefer Lehre annehmen. Da lag es benn nabe, unsere Stelle symbolisch Allein wir werben g. 13. seben, baß eben jene Stelle (h. III, 20.) entschieben bie übernatürliche Entstehung bes Erlösers enthält, und bas sonach aus biefer Stelle fein Argument gegen bie wortliche Ers klarung ber unfrigen hergenommen werben fann. Ift sonach tein Grund vorhanden, die wortliche Erklärung unserer Stelle zu verwerfen, so läßt fich auch zeigen, daß grabe biefe im ganzen Zusammenhang bes pfeubos clementinischen Spftems wohl begründet ift. Abam tonnte nach unserm Berfaffer nicht sundigen, da die Fulle des Jecov aveupa in ihm mar. Boher bie Möglichkeit ber Sunbe bei ben Rachkommen Abams? Antwort ift, weil fie auch von Eva abstammten und somit theilweise auch an ihrer Ratur Theil nahmen. Diefes, mas fo genau mit bem gangen Softem unfere Berfaffere gusammenhangt, ift aber nach ber wortlichen und einfachften Erklarung in unserer Stelle enthalten. Wenn übrigens Anbere, z. B. Schneckenburger, Evangelium ber Aegypter S. 7., in unferer Stelle ben Sinn finden, bag tein vom Beibe Geborner rein fein fann, fo fann ich auch biefe Erklarung nicht zu ber meinigen machen. Diefer Annahme wurde ausbrucklich die fo oft in den Clementinen wieders holte Behauptung, daß ber Mensch aus eigner Kraft ein Gott wohlgefälliges Leben führen könne, und ihre Ansicht, daß bies wirklich zuerst bei Abams Rachkommen ber Fall gewesen, wiberstreiten. Ich kann bemnach nur ben oben angegebenen Sinn in dieser Stelle finden, bag vermoge ber Abstammung von Adam und Eva jeder Mensch an ber Natur beiber Theil hat, sowohl an bem gottlichen Geifte, ber in Abam wohnte, als an bem pfpchischen, naturlichen, ber Beltfeele verwandten Geift ber Eva, und bag bemnach xarà dirauer bie Bahrheit und Reinheit, wie bie Sunde und Luge in jebem Menschen vorhanden ift. Allein (vergl. §. 17.), ba unfer Berfasser nur bie That sunbe, nicht bie Sunbe als habituels len Buftanb tennt, fo fallt bie Behauptung, in jedem Menschen sei bie Sunde xarà divaur vorhanden, im Sinn ber Clementinen mit ber oben angegebenen zusammen, nur die Möglichkeit der Sunde sei in jedem Mens schen gegeben, und sonach steht bie Behauptung, daß jeder Mensch ein fundlofes Leben führen tonne, mit unferer Stelle in teinem Biberfpruch. Uebrigens ift noch zu bemerken, daß nicht allein nach ber Erklärung von Schneckenburger, sonbern auch nach unserer Erklärung die Glementinen eine übernatürliche Entstehung Chrifti gelehrt haben muffen. 3mar murbe fich nach unserer Erklarung bie Sunblosigkeit Christi auch mit ber Uns nahme einer natürlichen Entstehung besselben vertragen, ba ja nur bie Möglichkeit ber Sunbe bann in ihm vorhanden gewesen ware. nicht allein die Wirklichkeit, sondern auch die Möglichkeit der Gunde laua-

12 \*

ben durch seine eigne Kraft führen könne, sondern auch behauptet wird, daß die Menschen eine Zeitlang nach Adam und Eva wirklich ein gerechtes und heiliges Leben geführt häuen (h. VIII, 10.).

Die zweite Frage ist, wie und wann ist die Sünde, welche als Möglichkeit in jedem Menschen vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva vorhanden ist, zuerst in der Wirklichkeit hervorgetreten? Diese Frage beantwortet unser Verfasser auf folgende Weise.

Da ber Mensch vermöge seiner Abstammung von Abam und Eva die Wahrheit aus sich selbst nicht erkennen konnte, diese Erkenntniß aber burchaus nothwendig ist, um Gott wohl gefällig zu leben (vergl. \$. 10.), so war eine Offenbarung Gottes absolut nothwendig. Diese ward den Menschen burch Abam Adam zeigte als der wahre Prophet zum Heil seis au Theil. nen Nachkommen den Weg, welcher zur Freundschaft Gottes hinführe, und belehrte sie, an welchen Handlungen ber einige Gott, der Herr über Alles, Wohlgefallen habe, h. VIII, 10. Die ersten Menschen hielten dieses Gesetz und lebten so Gott wohlgefällig, gludlich und im Ueberfluß an allen Gutern. Aber grade dieser Ueberfluß machte sie undankbar gegen Gott und so sielen sie ab von dem ihnen von Abam gegebenen Gesetze und Ergurnt über ben von dem Glauben an Gott, h. VIII, 11. Unbank der Menschen gegen Gott wollten die Engel der untersten Region sie beschämen und als ber Strafe wurdig barftellen. Deshalb nahmen sie Menschennatur an, allein auch sie fielen, und so mehrte sich die Zahl der Sunden auf der Erde (vergl. S. 5.).

net der Berfasser bei allen benen, in welchen das Jecor avedua in seiner Fülle erschien, vergl. §. 11. Anm. 14. Diese Unmöglichkeit zu sündigen konnte Christus unserer Stelle (h. III, 27.) zufolge aber nur besitzen, wenn er nicht auf gewöhnliche Weise entstanden war. So folgt schon aus dieser Stelle mit Gewißheit, daß die Clementinen Christo eine überznatürliche Entstehung beilegen mußten. Das Genauere §. 13.

## **S.** 10.

Folgen ber Sünde. Gegenwärtiger Zustand ber Menschheit in sittlicher, wie in intellectueller hin= sicht. Nothwendigkeit der Offenbarung.

Die Folgen, welche sich aus bem Ueberhandnehmen ber Sunde entwidelten, waren mannigfacher Art. Was zunächst die äußere Natur anlangt, so ward die teine Luft durch das viele vergoffene Blut verpestet und mit Krankheitsstoff angefüllt, so daß die Menschen früh starben. Die verunreinigte Erde brachte damals zuerst giftige und schäbliche Thiere hervor, furz Alles neigte sich zum Schlechtern, h. VIII, 17. Freilich ward dies theilweise burch die Sündfluth aufgehoben, aber nur theilweise, da ja nach berselben bieselben Ursachen dieselben Wirkungen hervorrufen mußten. Die äußere Natur steht auch jett noch in einem so innigen Zusammenhange mit dem sittlichen Verhalten ber Menschen, baß die Gunden auch noch eine Veranderung berselben zum Schlechtern hin zur Folge haben; die Ratur gurnt gleichsam bem sundigen Menschen, h. XI, 10. 1). Die Uebel, die so erst burch die Sunde entstanden sind, sind aber als Reaction gegen bieselbe etwas überaus Heilsames. Vergl. S. 6.

Dies nach unserm Verfasser die Folgen der Sünde auf die äußere Natur. Wichtiger ist die Betrachtung, welche Folgen das Ueberhandnehmen der Sünde nach seiner Ansicht auf die menschliche Natur gehabt hat, oder wie der gegenwärtige Zustand der Menschen nach ihm beschaffen ist.

Der Hauptgrundsat, von welchem die Elementinen ausgehn, ist: die jetige Beschaffenheit der Menschen ist im Wesentlichen ganz dieselbe als der ersten Nachkommen Adams, in welchen die Möglichkeit war, ein heiliges Leben zu führen, wie von Gott abzufallen, und welche wirklich eine Zeitlang in vollkomm-

<sup>1)</sup> Οὐ γὰρ δώσει τῷ βλασφήμῳ, οὐχ ἡλιος τὸ φῶς, οὐ γῆ τοὺς καρποὺς, οὐ πηγὴ τὸ νῦδωρ, οὐκ ἐν ἄδη τῆ ψυχῆ ὁ ἐκεῖ καθεστώς ἄρχων τὴν ἀνάπαυσιν. Όπότε καλ νῦν ἔτι τῆς τοῦ κόσμου προθεσμίας ὑφεστώσης παραγανακτεῖ πᾶσα ἡ κτίσις, διὸ οὕτε οὐρανὸς τελείους ὑετοὺς παρέχει, οὕτε γῆ τοὺς καρποὺς, διὸ οἱ πλείονες λυμαίνονται, ἀλλὰ καλ αὐτὸς ἀἡρ θυμῷ ὑπεκκαιόμενος πρὸς λοιμώδη πράξιν μεταβάλλεται.

ner Gerechtigkeit und Gottwohlgefälligkeit lebten (vergl. S. A.). Demnach steht es auch noch in der Gewalt eines Jeden, sich dem Guten, wie dem Bösen hinzugeden, ja ohne diese Freiheit könnte es nichts wahrhaft Gutes oder Böses geden, h. XI, 8. Rur der freie Wille eines Jeden vermag das wahrhaft Gute und wahrhaft Böse zu volldringen, nur wer aus freiem Willen gut ist, ist in Wahrheit gut, heißt es a. a. O. Hat sich der Mensch aber durch eine lange Reihe einzelner freier Handlungen sie die Freiheit ganz vernichtet wird, das Eine oder das Andere zur Natur, aber nur sur die Handlungen, welche seiner Freiheit angehören, ist er verantwortlich, nur sur die diese hat er Vergeltung zu erwarten, h. XII, 28. 29. 2).

Demnach läßt der Verfasser es sich ganz besonders angelegen sein, die Freiheit des Willens nachdrücklich hervorzuheben 3). Die pelagianische Anschauungsweise desselben tritt besonders h. VIII, 5. hervor: «weder Mosis noch Zesu Gegenwart wäre nothwendig gewesen, wenn die Menschen von selbst den Willen gehabt hätten, so gesinnt zu sein, wie es der Vernunst gemäß ist, und in den Worten h. XI, 3.: «glaubt mir, wenn Ihr wollt, könnk Ihr Euch ganz und gar bessern».

Aber soviel gibt ber Verfasser boch zu, daß die Reigung zur Sünde durch das Ueberhandnehmen derselben im Menschen stärker geworden sei, und nennt die Menschen in dieser Beziehung mehreremale Sclaven der Sünde. Als der Mensch sündigte, so unterlag er als ein Sclave der Sünde allen Uebeln,

<sup>2)</sup> Petrus sagt zu Clemens c. 28.: Ένων ανθρώπων αμαφτανόντων η ευπραττόντων, ων ποιούσιν α μεν έδια αυτών έστιν, α δε αλλότρια. Δικαιον δε ξκαστον έπι τοις ίδιοις αμαρτήμασι τιμωρείσθαι, η έπι τοις ίδιοις κατορθώμασιν ευεργετείσθαι. Αδύνατον δε τινι πλην προφήτη μόνω πρόγνωσιν έχοντι, τα ύπό τινος γινόμενα είσεναι, ποιά έστιν αυτού έδια, ποία δε ούκ ην. Als Clemens darauf ben Wunsch außert, zu erfahren, wie bies zugehe, sest Petrus im folgens ben Capitel auseinander, daß den Menschen je nach den frühern handlungen das Gute ober das Böse zur Natur werde.

<sup>3)</sup> h. XV, 7. εκαστον δε των ανθρώπων ελεύθερον εποίησεν εχειν την εξουσίαν εαυτόν απονέμειν ψ βούλεται, η τφ παρόντι κακώ, η τφ μέλλοντι αγαθφ. Bergl. auch c. 8., ferner h. II, 18. VIII, 16. XI, 8. u. s. w.

wird h. X, 4. gesagt, und h. IV, 23. werden alle Menschen als doudsvorzez éxcodupiq bezeichnet 4). Da indessen der Bersser nur Thatsünden kennt (vergl. §. 17.), so kommt er immer wieder darauf zuruck, daß die eigene Krast des Menschen auszeichend sei, ein heiliges Leben zu führen (vergl. die Anm. 3. angeführten Stellen).

Hat bemnach die Ratur des Menschen in sittlicher Hinsicht keine wesentlichen Störungen erfahren, so hat doch auf andere Weise das Ueberhandnehmen der Sünde die Rothwendigkeit neuer Offenbarungen Gottes zur Folge gehabt. Denn, da
die Menschen in Folge der Sünde sich ivon der durch Adam
vermittelten Offenbarung Gottes (h. VIII, 10.) entsernten, so
hat sich daraus die Rothwendigkeit neuer Offenbarungen Gottes ergeben.

Aber ist benn eine Offenbarung überhant nothwendig? Die Clementinen bejahen biese Frage. Die Nothwendigsteit berselben beruht nach ihrem System auf der absoluten Nothwendigkeit der Erkenntniß der Wahrheit zu einem Sott wohtgefälligen Leben, wie auf der Unmöglichkeit für die Menschen, zur Erkenntniß derselben durch sich selbst zu gelangen. Wir haben beibes genauer zu betrachten.

Die Erkenntniß der Wahrheit ist zu einem Gott wohlgefälligen Leben einmal nothwendig, weil der Mensch ohne dieselbe gar nicht wüßte, was recht und was unrecht ist (h. I, 4.), welche Handlungen Gott angenehm sind, welche nicht; dann aber sind auch die Begierden im Menschen zu stark, als daß er sie, ohne von der Wahrheit des ewigen Lebens und der gerechten Vergeltung überzeugt zu sein, überwinden und immer tugendhaft leben könnte, h. I, 4. 5). Endlich hat die Erkenntniß der Wahrheit, insbesondere die Erkenntniß Gottes an sich

<sup>4)</sup> Es heißt a. a. D., die heidnischen Götter hätten wegen ihrer Schandthaten eine härtere Bestrasung verdient als die Menschen, da sie nicht den Begierden dienstdar seien, wie und doudevorres entsuule. Also sind die Menschen nach dieser Stelle doudevorres entsuule.

<sup>5)</sup> και πῶς δυνήσομαι — — εἰς ἄδηλον ελπίδα ἀφορῶν τῶν τοῦ σώματος κρατεῖν ἡδονῶν; In bicfem Sinne heißt die ἄγνοια öfter ἡ τῶν κακῶν αἰτία, h. X, 12. XI, 20.

eine so große Kraft, daß die Seele eines solchen, der zu die fer Erfenntniß gelangt ift, auch wenn er lasterhaft gelebt hat, doch burch hier erlittene Strafen seine Schuld büßt und in jenem Leben die Seligfeit erlangt, h. III, 6.6). — Aber die Menschen find unvermögend, durch sich selbst zur Erkenntnis ber Wahrheit zu gelangen. Denn wer bie Wahrheit sucht, wird aus bem Grunde nie zur Erfenntniß berfelben gelangen konnen, weil er sie schon kennen mußte, um sie als Wahrheit zu erkennen. Wenn er sie auch finden follte, so würde er, weil er fie nicht kennt, boch an ihr vorübergehn, als wenn sie es nicht ware, h. II, 6. 7). — Sobann aber ift Jeber geneigt, bas für wahr zu halten, was ihm grabe angenehm ift. Daher kommt es, daß bem Einen dies, bem Anbern jenes als wahr erscheint, h. II, 8. Demnach ist es bem Menschen absolut unmöglich, durch sich selbst zur Erkenntniß ber Bahrheit zu gelangen, und Alle, welche dies angestrebt haben, haben sich getäuscht, h. II, 7. 8). So ist es den Philosophen der Griechen und den Weifen ber Barbaren gegangen, h. II, 7. 9). Rach ihrem Belieben hielten sie das Eine, ober das Andere für wahr, und je größere Gewandtheit und Scharffinn Jemand im Beweisen hatte, desto mehr erschien seine Ansicht als die richtige. Richt, wie die Dinge sind, erscheinen sie daher in den verschiedenen Philosophieen, sondern nach der Fähigkeit der Vertreter nehmen sie einen größern ober geringern Schein ber Wahrheit an, h. I, 19.

Da es sonach für den Menschen ebenso unmöglich ift, durch sich selbst zur Erkenntniß der Wahrheit zu gelangen, als

<sup>6)</sup> Vergl. die herrliche Schrift von Reander, Geschichte der Pflanzung und keitung der christlichen Kirche durch die Apostel, dritte Auflage. Hamburg 1841. S. 490. Ich bemerke übrigens, daß nur von einem Ab- buffen durch Strafen in die sem Leben die Rede sein kann, vergl. §. 19.

<sup>7)</sup> Ὁ γὰρ τὴν ἀλήθειαν ζητῶν παρὰ τῆς ξαυτοῦ ἀγνοίας λαβεῖν πῶς ἄν δύναιτο; κῶν γὰρ εῦροι οὐκ εἰδῶς αὐτὴν, ὡς οὐκ οὖσαν παρέρχεται. —

<sup>8)</sup> ΙΙάντες μέν οὖν, δσοι ποτὲ ἐζήτησαν τὸ ἀληθές, τὸ δύ-

<sup>9)</sup> Dice wird auch an dem Beispiel des Clemens selbst gezeigt, der vergeblich alle philosophischen Systeme durchforschte, um zur Babrheit zu gelangen. Verzl. Cap. I. §. 2.

ohne bieselbe ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, so ist damit die Nothwendigkeit der Offenbarung gegeben.

## S. 11.

Die Offenbarung durch die wahre Prophetie vers mittelt. Begriff der wahren Prophetie. Berhältniß der äußern durch die Prophetie vermittelten Offens barung zu dem Erkenntnißvermögen des Menschen. Falsche Prophetie. Ansicht über das alte Testament.

Die Offenbarung ber Wahrheit wird durch die Prophette vermittelt, ohne dieselbe ist Erkenntniß derselben absolut unmögslich (h. I, 19.), so daß Alle, welche in göttlichen Dingen etwas Wahres erkannt haben, dies nothwendig vom wahren Prophesten, oder von dessen Schülern empfangen haben müssen, h. II, 12. 1). Demnach ist es von der höchsten Wichtigkeit, den wahren Propheten zu sinden. Dies ist aber nicht schwer. Gott, der für Alle sorgt, hat die Entdeckung desselben leicht gemacht, damit weder Barbaren, noch Griechen unvermögend wären, ihn zu sinden, h. II, 9. Welches sind nun aber die Merkmale der wahren Prophetie?

Es ist bekannt, daß der Montanismus dadurch, daß er den ursprünglichen Begriff der Inspiration auf die Spize trieb, und als das charafteristische Merkmal der Prophetie den Zustand einer gänzlichen Verzückung — das excidere sensu, die amentia — aufstellte, eine Reaction gegen diesen ganzen Begriff der Inspiration hervorrief?).

Diesen montanistischen Begriff der Prophetie bestreiten die

<sup>1)</sup> Moros older the alhveiar (scil. ber mahre Prophet). Two yan allwe et tis intotatal to nana toutou h two toutou madntwe laste. Bergl. auch c. 4. u. 11. u. a. St. Fast auf jeder Seite ber Clementinen wird eingeschärft, daß nur bei der wahren Prophetie Wahrheit zu sinden sei.

<sup>2)</sup> Bergl. Reanders Kirchengeschichte, I. 8. S. 885., Gieselers Kirchengeschichte, I. S. 165 ff., Baumgarten Grusius, Lehrbuch der Dogsmengeschichte, II. S. 884., Schwegler's Montanismus, S. 226 ff. Ob die Clementinen absichtlich gegen den Montanismus von dieser Seite polemisiren, was Schwegler nach Baur's Vorgang (Enosis S. 886.) meint (Seite 142.), kann erst späterhin besprochen werden.

Elementinen aufs hestigste und machen dagegen zweierkei geltend, 1) daß der wahre Prophet nicht zu einer Zeit den Geist habe, zu einer andern nicht, sondern ihn immer besissen, daß wesüma Zmgvrov xai äkrraor haben müsse, und 2) daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem haben müsse, was er rede. — Wir haben beides genauer zu betrachten.

Erstens. Die wahre Prophette ist nicht als ein momentaner, wechselnber, vorübergehender, sondern als ein immanenter, mit der ganzen Persönlichseit des wahren Propheten unzertrennlich verbundener Zustand zu fassen. «Wenn wir mit der Rehrzahl der Ansicht sind, daß auch der wahre Prophet nicht immer, sondern nur zuweilen, wenn er grade vom Geist ergrissen wird, die Zusunst voraus weiß, dann betrügen wir uns selbst, h. III, 13. Bielmehr hat der wahre Prophet den Geist desständig (wesuma aéwraor) und als etwas, was den innersten Kern seiner Persönlichseit ausmacht die stwas, was den innersten Kern seiner Persönlichseit ausmacht die stwas, was den Geist dahen, zuweilen aber von ihm verlassen sein, ist grade das Eigenthümsliche der heidnischen Manie, h. III, 13. 4).

Sonach kann die Ertheilung der mahren Prophetie kein äußerlicher Act sein, der irgend wann und irgend wie im Leben des Propheten vorginge, — der Prophet allein weiß die göttschen Wahrheiten, ohne unterrichtet zu sein, sondern vermöge des göttlichen Geistes, der in ihm wohnt, h. II, 10. Bor allem aber kann die Prophetie nicht durch visionäre Zustände vermittelt werden, h. XVII, 18. 5); im Gegentheil sind Visio-

<sup>3)</sup> Rach ben Clementinen erschien ja die cocela ober das Jeior nreuma in den wahren Propheten, vergl. §. 1. und §. 12., so, daß die Sophia auch die Stelle der animalischen Seele in ihnen vertritt, vergl. §. 7. Anm. 16.

<sup>4)</sup> Τὸ γὰρ τοιοῦτον μανικώς ἐνθουσιούντων ἐστὶν ὑπὸ πνεύματος ἀταξίας τῶν παρὰ βωμοῖς μεθυόντων καὶ κνίσσης ἐμφορουμένων.

<sup>5)</sup> Die Clementinen bekämpfen aufs heftigste die Offenbarung der gottlichen Wahrheit durch Bisionen und Träume. Bergl. h. XVII, 13 sogg. Es entsteht die Frage, bestreiten sie die Ertheilung der wahren Prophetie an den Propheten vermittelst Bisionen, oder die Bermittelung der Wahrs heit an alle Menschen auf solche Weise. Die Antwort ist, in beiderlei Rücksichten bekämpfen sie die visionären Zustände. Denn, wenn die späs

nen das Eigenthümliche der falschen Prophetie und bezeugen den Zorn Gottes (ebendafelbst).

Iweitens. Das andere Merkmal der wahren Prophetie ist, daß der Prophet ein klares Bewußtsein von dem habe, was er verkündigt <sup>6</sup>). Dies sehlt aber dei Gesichten und Träumengänzlich, h. XVII, 14. <sup>7</sup>). Wie so die Klarheit und Bestimmt- heit des Ausgesprochenen ein nothwendiges Erforderniß des wahren Propheten ist, h. III, 12—14., so charakteristen umgekehrtz die zweidentigen und dunklen Aussprüche (rà dupisoda xaè dosà) die weiblichen oder salschen Propheten, denen Visionen zu Theil werden. Vergl. h. XVII, 18. h. III, 14. ii. 24. <sup>8</sup>).

terhin anzuführenden Stellen, h. XVII, 13-16., eine Polemik gegen bie Bermittelung ber Wahrheit an alle Menschen burch Bissonen enthalten, wogegen einerseits die außere Berbindung und Belehrung burch ben mabs ren Propheten als einziges Mittel, zur Wahrheit zu gelangen, geltenb gemacht wirb (c. 13. u. 14.), andetseits hervorgehoben wirb, bag bas ans fangs bloß auf außere Autorität Angenommene nachher ein Innerliches werbe; — so wird im 18ten Capitel unläugbar die Ausruftung bes Propheten mit ber Prophetie burch Bisionen befampft. In biesem Capitel wird namlich die Ertheilung ber Prophetie an ben Moses, ber nach ben Clementinen zu ben mahren Propheten gehört (vergl. §. 1. u. §. 12.), ben vifionaren Buftanden, welche bie nach ihm lebenben Propheten - nach unserm Berfaffer die weiblichen oder falschen Propheten (vergl. weiterhin), - erfahren hatten, entgegengesest, und folche Bustanbe als ein Beweis bes gottlichen Bornes angeführt. Die Stelle lautet: nepas your yeγραπται έν τῷ νόμῳ, ὅτι ὀργισθεὶς ὁ θεὸς ᾿Ααρων καὶ Μαριάμ ἔφη. Εάν άναστη προφήτης εξ ύμων, δι όραμάτων και ένυπνιων αὐτιβ γνωρισθήσομαι, ούχ ούτως δε ώς Μωυσή τῷ θεράποντί μου, ὅτι ἐν είδει, και οὐ δί ἐνυπνίων λαλήσω πρὸς αὐτὸν, ώς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν έαυτοῦ φίλον. 'Δεράς, πῶς τὰ τῆς ὀργῆς δι' ὁραμάτων καὶ ἐνυπνίων, τὰ δὲ πρὸς φίλον στόμα κατὰ στόμα ἐν εἴδει, καὶ οὐ δι αἰγιγμάτων και όραμάτων και ένυπνίων ώς πρός έχθρόν.

<sup>6)</sup> Dies ist offenbar ber Sinn, wenn so oft behauptet wirb, ber Prophet habe ben göttlichen Geist & µ q v r o r, als etwas mit seiner ganzen Personlichkeit innig Berbunbenes, als etwas, was ben innersten Kern berselben ausmacht. Bergl. bamit die gleich anzusührenden Stellen, wo die Klarhe it des Ausgesprochenen als nothwendiges Merkmal der wahren Prophetie hingestellt wird.

<sup>7)</sup> Οὐ γὰρ ἰδίας ἐξουσίας ἐστὶν ὁ λογισμός τοῦ ποιμωμένου.

<sup>8)</sup> Πλανά γάρ και αμφίβολα και λοξά προφητεύουσα τους πιστεύοντας άπατῷ (scil. bie weibliche, ober falsche Prophetie). Die Stelle h. XVII, 18. ist Anm. 5. mitgetheilt.

Deswegen wies anch der wahre Prophet Abam deutlich und bestimmt (hyrws) auf die Hossnung eines künstigen, ewigen Reichs hin und prophezeiete Alles mit Klarheit und Bestimmtheit (hyrà mongyrever, sagn Léper), h. III, 26. Deshalb saste auch Jesus Alles deutlich und zuversichtlich voraus und bestimmte Begebenheiten, Orte und Zeiten, h. III, 15.

Ju den Merkmalen des wahren Propheten gehört außer, dem noch die Allwissenheit und Unsündlichkeit. Der Prophet der Wahrheit», heißt es h. II, 6., eist der, welcher zu jeder Zeit Alles weiß, das Vergangene, das Gegenwärtige, das Jukünstige ), und zwar alles auf das allergenaueste (vergl. auch h. III, 11. und II, 50.), welcher selbst die Gedanken eines Jeden kennts 10). So wußte daher der wahre Prophet Adam Alles. «Laßt Euch nicht betrügen», wird h. III, 18. gesagt, «unsserm Vater war nichts unbekannt». Ebenso wußte auch Christus Alles. Bergl. h. VIII, 21. Wie der wahre Prophet sonach Alles weiß, so ist es seine Natur, die Wahrheit zu sagen, h. II, 6. 11), ja es ist dei ihm nicht einmal die Wöglichkeit vorhanden, die Unwahrheit zu reden, h. II, 11. 12), ganz ebenso, wie seine Unsündlichkeit nicht blos darin besteht, daß er keine Sünde thut 13), sondern nicht einmal sündigen kann 14).

<sup>9)</sup> Die Erkenntniß bes Zukunftigen barf aber auf keiner bioßen Schlußfolge aus dem Gegenwärtigen beruhn, wie die Aerzte wohl aus den Symptomen der Krankheit auf deren Berlauf schließen können, h. 111, 11.

<sup>10)</sup> h. III, 11. προφήτης δε άληθής έστιν ὁ πάντα πάντοτε είδώς, έτι δε και τὰς πάντων εννοίας.

<sup>11)</sup> τοῦτο γὰρ προφήτου ἴδιον τὸ τὴν ἀλήθειαν μηνύειν, ὧσπερ ἡλίου ἴδιον τὸ τὴν ἡμέραν φέρειν.

<sup>12)</sup> πρός τὸ ψεύσασθαι φύσιν οὐκ ἔχει (scil. ὁ τῆς ἀληθείας προφήτης).

<sup>13)</sup> h. II, 6. Προφήτης δε άληθείας εστίν ὁ πάντοτε πάντα είδως . . . . άναμάρτητος κ. τ. λ., vergl. h. III, 11.

<sup>14)</sup> Rach ben Clementinen konnte Abam nicht sündigen, weil in ihm das äyeor nredum wohnte, dieses also gesündigt haben müßte, was unmöglich ist, h. III, 17. (vergl. §. 8.). Run aber erschien dasselbe äyeor nredum, was in Abam erschienen war, in allen wahren Propheten wieder (vergl. §. 1. und 12.), folglich ist bei allen diesen nicht einmal die Möglichkeit zu sündigen vorhanden gewesen. Diese Vorstellung hängt das mit zusammen, daß nach den Clementinen nur die animalische Seele, nicht

Dies ber Begriff ber mahren Prophetie. Bie verhält sich nun aber das menschliche Erkenntniss vermögen zu der äußern, durch die wahren Pros pheten vermittelten Offenbarung?

Wenn die Clementinen einerseits die Erkenntniß ber Bahrheit von einer außern Autorität abhängig machen, — von ber wahren Prophetie, welcher sich ber Mensch, ber aus sich selbst ganglich unvermögend ift, zur Wahrheit zu gelangen (vergl. \$. 10. gegen Enbe), mit unbedingtem Vertrauen hingeben muffe, ohne selbst die Wahrheit der einzelnen Aussprüche prüfen zu wollen, h. I, 19. 15), ber wir selbst bann, wenn die Aussprüche unserer Bernunft entgegen zu sein scheinen, im Bewußtsein uns ferer Unfähigfeit, zur Erfenntniß ber Wahrheit zu gelangen, unbedingt giauben muffen, h. II, 11. 16), — so heben sie anderseits hervor, daß die zuerst auf bloße Autorität angenommene Wahrheit nicht mehr etwas den Menschen Aeußerliches bleibe, sondern die außere Offenbarung, einmal aufgenommen, zu einer innern werde. Es ist dies tief im ganzen clementinischen System begrundet. Wie jeder Mensch vermöge seiner Abstammung von Abam Theil hat an bem reveupa äyeor, welches in feiner Fülle in ben wahren Propheten wohnt und bas Princip ber wahren Prophetie ist, dies arsoua im Menschen aber wegen

das neeuma, für die Sünde empfänglich ist. Das lettere entweicht durch die Sünde vom Menschen, weshalb auch die Gottlosen nur die beiden Theile, den Körper und die animalische Seele besigen und ebendeshalb eie ner endlichen Vernichtung entgegengehn, vergl. §. 7. Run aber haben die wahren Propheten nur das neeuma, nicht die erst von Eva herrüherende animalische Seele; also ist die Möglichkeit der Sünde bei ihnen nicht vorhanden. Das das desor neeuma, oder die voorla, welche in den wahren Propheten erschien, nach unserm Versasser von dem neeum ist den Menschen micht verschieden ist, nur das dasselbe bei den Menschen mit der wurf verbunden ist und daher in seiner vollen Reinheit nicht here vortreten kann, haben wir schon oben gesehn.

<sup>15)</sup> Χρή . . . . τοῦ λοιποῦ αὐτῷ, nằmlich bem wahren Prophesten, πιστεύειν καὶ μηκέτι τὸ καθ' εν εκαστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων ἀνακρίνειν, ἀλλὰ λαμβάνειν αὐτὰ βέβαια κ. τ. λ. Bergl. h. U, 11.

<sup>16)</sup> Διὸ ἐάν τι τοῦ λοιποῦ τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἡηθέντων δοκῆ ἡμῖν κακῶς εἰρῆσθαι, εἰδέναι χρὴ, ὅτι οὐκ αὐτὸ εἴρηται κακῶς, ἀλλ' αὐτὸ ἡμεῖς καλῶς ἔχον οὐκ ἐνοήσαμεν, ἄγνοια γὰρ γνῶσιν οὐκ ὀρ-θῶς κρίγει κ. τ. λ.

seiner Berbindung mit dem weiblichen Princip, mit der ber Weltseele verwandten ψυχή, nicht in seiner vollen Reinheit hervortreten kann (vergl. S. 7.), so bebarf es eben nur bes Anschließens an jene außere Offenbarung, damit das Arevua Eyror im Menschen mehr und mehr in Reinheit sich zeigen, und fo die außere Offenbarung eine innere werden kann, h. XVII, 17. Es ift namlich, ba der Mensch am arevua Eyeor Theil hat, in jedem die ganze Wahrheit dem Reime nach (orreqματικώς) enthalten, h. XVII, 18. 17). Aber es bebarf einer Enthüllung berselben, und biese kann nicht burch bie eigene Rraft bes Menschen zu Stande kommen, sondern geht von Gott aus 18), und geschieht burch ben mahren Bros pheten, ber allein bie Seelen ber Menschen so ets leuchten kann, daß sie selbst ben Beg zum ewigen Leben erfennen können, h. I, 19. 19). Es spricht sich Diese Ansicht des Verfassers deuklich in dem h. I, 18. gebrauchten Gleichniß aus. Die Welt gleicht einem Hause, welches voller Rauch ist, und dadurch das Sehen unmöglich macht. wahre Brophet öffnet die Thur und läßt ben Rauch hinaus. — Ift so die Wahrheit, welche in ihrer Totalität bem Menschen σπερματιχώς innewohnt, durch das Anschließen an die durch ben wahren Propheten vermittelte Offenbarung einmal enthüllt worden, bann erkennt der Mensch selbst die Wahrheit, h. I, 19., welche er zuerst auf bloße Autorität angenommen hat, und bas Wahre sprudelt ihm hervor aus dem innewohnenden reinen Sinn 20).

<sup>17)</sup> Έν γάρ τη εν ήμιν εκ θεού τεθείση καρδία σπερματικώς κάσα ενεστικ ή αλήθεια.

<sup>18)</sup> In der eben angeführten Stelle h. XVII, 18. heißt es un= mittelbar weiter, Jeoü de xeigl axenterai xal anoxalonterai. Daß des Menschen eigene Kraft dies nicht vermag, liegt in den schon früher (vergl. J. 10. Anm. 7. 8. 9.) angeführten Stellen, wo aufs bestimmteste behauptet wird, daß der Mensch durch sich selbst zur Erkenntniß der Wahrheit nicht gelangen könne.

<sup>19)</sup> Oς (scil. ὁ ἀληθής προφήτης) μόνος φωτίσαι ψυχὰς ἀνθρώπων δύναται, ωστ ᾶν αὐτοῖς ὀιρθαλμοῖς δυνηθήναι ήμᾶς ἐνιδεῖν τῆς αὶωνίας σωτηρίας τὴν ὁδόν.

<sup>20)</sup> Es ist dies die schöne Stelle h. XVII, 17.: τῷ γὰρ εὐσεβεῖ Εμφύτφ και καθαρῷ ἀναβλύζει τῷ νῷ τὸ ἀληθές. Offenbar sind nach

Wir haben schon oben (Anm. 5.) bemerkt, daß die Clementinen nicht allein die Ertheilung der wahren Prophetie an den Propheten vermittelst Visionen befämpfen, sondern auch gegen die Annahme, daß die Wahrheit überhaupt den Menschen burch visionare Zustande zu Theil werden könne, polemisiren. Der Magier Simon erscheint als Bertreter bieser Ansicht, h. XVII, 13 ff. «Du hast Dich gerühmt», sagt Simon Magus a. a. D. ju Petrus, «Deinen Lehrer vollfommen aufgefaßt ju haben, weil Du ihn personlich gegenwärtig gesehen und gehört haft, und es sei für keinen Andern möglich, in einem Gesicht oder in einer Bision das Gleiche zu haben. Daß nun dies unwahr ift, will ich Dir zeigen. Wer einen Andern deutlich hört, wird burch bas Gesagte nicht vollfommen überzeugt, benn sein Geist muß benken, lügt nicht ber Mensch als bloße Erscheis nung. Die Vision aber gewährt, so wie sie gesehen wird, bem Schenden die Ueberzeugung, daß sie etwas Göttliches ift > 21) Dagegen macht Petrus geltenb, daß man bei Visionen nicht wissen könne, ob sie von Gott herrühren, ober von ben Damonen, h. XVII, 15. 22), ja behauptet sogar, h. XVII, 18., daß jebe Wision ein Beweis bes göttlichen Bornes sei. Außerbem hebt er hervor, daß die Visionen jedenfalls doch nur eine unvollkommene und unvollständige Erkenntniß geben könnten, ba man in visionaren Bustanben ohne Bewußtsein fei, folglich nach bem eigentlich Wichtigen nicht fragen könne 23), und verweiset

bem ganzen Zusammenhang bes elementinischen Spstems bie Worte erspräs zung eineste; nur von benen zu verstehn, die sich der außern Offenbarung angeschlossen haben, wie wir dies oben bei unserer Entwicklung vorzausgesetzt haben. Denn wollte-man mit Baur die bezeichneten Worte ganz allgemein sassen (christl. Gnosis S. 393.), so wurde diese Stelle den vielen ausdrücklichen Versicherungen, daß der Mensch aus sich selbst nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen könne, gradezu widerstreiten.

<sup>21)</sup> Ich bin bei ber Uebersegung Baur'n gefolgt, Christuspartei Seite 116.

<sup>22)</sup> αθηλον δε εί ὁ ἰδων θεόπεμπτον εωρακεν ὄνειρον κ. τ. 1.

<sup>23)</sup> h. XVII, 14. Διὰ δὲ ἐνυπνίων ὁρῶν τις οὐδὲ πυνθάνεσθαι δύναται περὶ ὧν βούλεται. Οὐ γὰρ ἰδίας ἐξουσίας ἐστὶν ὁ λογισμός τοῦ ποιμωμένου, ἔνθεν γοῦν πολλὰ ἡμεῖς οἱ παρεπιθυμοῦντες μαθεῖν πατ' ὄναρ περὶ ἑτέρων πυνθανόμεθα, ἢ καὶ μὴ πυνθανόμενοι περὶ τῶν μὴ διαφερόντων ἡμῖν ἀκόυομεν, καὶ διυπνισθέντες ἀθυμοῦμεν, ῦτι περὶ ὧν ἐπιθυμοῦμεν μαθεῖν, οὐτε ἡκούσὰμεν, οὐτε ἐζητήσαμεν.

auf ben wahren Propheten, ber auf jede Frage Antwort ettheile 24), und bessen persönlicher Umgang einzig und allein die Wahrheit authentisch vermittle 25). Zugleich hebt er aber hervor, daß die zuerst auf Autorität angenommene Wahrheit bald wahrhaft Eigenthum bes Menschen werbe, bag burch bieses außere Anschließen bie geistigen Augen bergestalt gestärft wurben, daß sie nun die Wahrheit selbst erkennen könnten, und der innere Wahrheitssinn, baburch einmal erschlossen, felbft bie Wahrheit hervorsprubeln lasse (vergl. Anm. 17—20.). 3a b. XVII, 18. wird gesagt, τὸ ἐδιδάκτως ἄνευ δπτασίας καὶ ὀνείρων μαθείν αποχάλυψίς έστιν (vergl. h. XVIII, 6.), welche Worte freilich nur die eine Seite ber clementinischen Offenbarungstheorie hervorheben und die andere — das Anschließen an den wahren Propheten, ohne den die Erkenntniß der Wahrheit absolut unmöglich ist — nach bem ganzen Zusammenhang bes clementinischen Spstems, so wie nach dem unserer Stelle unmittelbar Boraufgehenden und Nachfolgenden nothwendig vorausseten 26).

Bon der wahren oder männlichen Prophetie unterscheiden die Clementinen die falsche oder weibliche, die Prophetie des

<sup>25)</sup> h. XVII, 19. Η τις δὲ δι ὀπτασίας πρὸς διδασχαλίαν σοφισθηναι δύναται; καὶ εἰ μὲν ἐρεῖς, δυνατόν ἐστι, διὰ τί ὅλφ ἐνιαυτῷ ἐγρηγορόσι παραμένων ώμίλησεν ὁ διδάσκαλος;

<sup>26)</sup> Demnach können wir wohl nicht mit mehreren ausgezeichneten Kirchenhistorikern, Baumgarten : Crusius (Lehrbuch ber Dogmengeschichte, zweite Abtheilung S. 783., vergl. dazu sein Compendium der Dogmens geschichte S. 51.) und Pagenbach (Dogmengeschichte S. 71.) behaupten, daß die Clementinen sich von dem positiven Offenbarungsbegriff entfernen, und den bidlisch höhern Begriff der Offenbarung heraddeuten, indem sie innere Offenbarung des herzens als die wahre der äußern gegenüberstellen. Grade das Entgegengesetzte behauptet Nissch in seinem unverzgleichlichen Wert: das System der christlichen Lehre, 4te Auslage, Bonn 1839., indem er S. 65 u. 67. sagt, daß der universalistische Begriff der Offenbarung dem Simon Magus in den Clementinen beigelegt werde. Die innere Offenbarung des Perzens, welche in den oben angeführten Stellen hervorgehoden wird, ist die eine Seite, welcher die andere Seite—die unbedingte hingabe an den wahren Propheten vorausgehen muß, wie wir dies oben weiter entwickelt haben.

Irrthums, der Lüge. Während das Princip der erstern Abam ift, ift Eva das Princip der lettern (vergl. S. 8. am Ende). Wie nämlich Abam und Eva eine Spzygie bilben, in der Abam als das beffere Glied vorangeht, so entspricht der Dualität eines mannlichen und weiblichen Princips eine doppelte Reihe der Bropheten, dem Adam die yerryrod ar Downov, die mahren, der Eva die gerentoi guraixur, die falschen Propheten, h. III, 21 ff. 27). Während die Propheten ber Wahrheit das Jelor areuma als ein aerraor und emporor besigen, murden den lettern nur in einzelnen Momenten Offenbarungen zu Theil, h. III, 13., wer baher bei ihnen Wahrheit sucht, wird sie nimmermehr finden, h. III, 24. 28), da ihre Eigenthümlichs keit in der Unflarheit und Dunkelheit der Aussprüche, in mannigfachen Widersprüchen, in Berheißungen irbischen Gludes und in Anreizungen zum Gögenbienft (h. III, 13. 14. 23 seqq.) besteht.

Es kann wohl keinem Zweisel unterworsen sein, daß der Bersasser unter diesen salschen Propheten die Propheten des alsten Testassents versteht. Dies geht einmal aus der Stelle h. III, 23. hervor, in welcher die falschen Propheten offenbar mit Anspielung auf Matth. XI, 11., wo von den alttestamentlichen Propheten die Rede ist, perropod puralxw genannt werden 29). Ferner erhellt dasselbe aus h. III, 53., wo zum Beleg, daß die weiblichen Propheten nicht zur Erkenntniß der Wahrheit gesommen seien, der Ausspruch Christi angeführt wird: noddod nooghtal xai sacides dueses dungan idein, a huesg skenere, xai axov-val, & huesg duese dungan, dar huesg duese, xai dung desiv, odtes eldor

<sup>27)</sup> Bie Schmegler, ber Montanismus und die christliche Kirche, Seite 145., behaupten kann, daß die Clementinen mit Rücksicht auf die weiblichen Prophetinnen der Montanisten Eva zum allgemeinen Typus der falschen Prophetie gemacht haben, ist in der That nur aus der Willstürlichkeit der historischen Auffassung in dem genannten Buch erklärlich. Belche Rücksicht veranlaßte denn den Verfasser, Adam zum Typus der wahren Prophetie zu machen?

<sup>28)</sup> Die weibliche Prophetie — — τους πας αυτής μαθείν αλήθειαν ουεγομένους τῷ τὰ πάντα λέγειν τὰ ἐναντία .... ζητουντας ἀελ καλ μηθὲν ευρίσκοντας μεχρίς αὐτοῦ θανατοῦ καθίστησιν.

<sup>29)</sup> Bergl. Reanders gnostische Spsteme S. 889.

οῦτε ῆκουσαν (vergl. Matth. XIII, 17. Luf. X, 24.). So bann aus der Stelle h. XVII, 18., wo die Worte Numer. XII, 6. ἐὰν ἀναστῆ προφήτης ἐξ ὑμῶν, δι ὁραμάτων καὶ ἐνυπνίων αὐτῷ γνωρισθήσομαι auf die weiblichen oder salschen Propheten bezogen werden. Endlich ist dies mit deutlichen Worten h. III, 88. ausgesprochen. Hier sagt freilich der Magier, daß die öffentlichen Bücher der Juden das Dasein mehrerer Götter behaupten (τῶν παρὰ Ἰουδαίοις δημοσίων βίβλων πολλούς θεούς εἶναι λεγουσῶν), aber Petrus gesteht es nachher selbst zu, h. III, 55—57. 30).

Besonders ist es aber David, vor dem die Clementinen eine große Abneigung haben (vergl. S. 13. Anm. 4.). Das einzige Buch des alten Testaments, dem die Clementinen in gewisser Weise ein göttliches Ansehn beilegen, ist der Pentateuch, — denn Moses gehört ja nach ihrer Ansicht zu der Zahl der wahren Propheten (vergl. S. 1. u. 12.). Allein auch diesem nicht unbedingt, wie wir im folgenden S. sehn werden.

# **S. 12.**

Wer ist nach ben angegebenen Merkmalen ber wahre Prophet? Ansicht über ben Pentateuch. Die Wahr: heit bis auf Christus als Geheimlehre fortgepfanzt

Wie sich in der im Wesen Gottes gegründeten Siebenzahl der ganze Weltlauf vollendet (h. XVII, 9. 10.), so gibt es auch sieben Säulen der Welt, h. XVIII, 14., die Träger der sich durch alle Weltperioden hindurch erstreckenden ewigen Wahrheit, Adam, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses 1), denen sich zuletzt noch Jesus anschließt.

<sup>30)</sup> Auch erhellt dasselbe aus h. III, 51. Dort wird ber Aus: spruch Christi Matth. V, 17. so angeführt: Ihr sollt nicht währen, das ich gekommen bin, das Gesch aufzulösen, sondern zu erfüllen. Weshald werden hier die Worte rods neognirus ausgelassen? Sicher deshald, weil der Verfasser die Propheten des alten Testaments nicht als wahrt Propheten anerkannte. Vergl. Reanders Kirchengeschichte, I. 2. S. 623. (nach der zweiten Ausgade S. 621.).

<sup>1)</sup> h. XVIII, 14. έπτα στῦλοι ὑπάρξαντες χόσμφ, diese sind nach h. XVIII, 18. und XVII, 4. die oben angegebenen. Bergl. besonders Baur's Gnosis S. 862 f.

Dies sind die wahren Propheten, welche als Söhne des künstigen Reichs in diese Welt nach einander kommen <sup>2</sup>), oder es ist vielmehr ein und derselbe wahre Prophet, der von Anssang an, die Ramen und Sestalten wechselnd, die Welt durch-läuft, die er, mit Gottes Erbarmen gesalbt, auf ewig Ruhe haben wird <sup>3</sup>).

Da zum Begriff bes wahren Propheten die Unsündlichkeit nothwendig gehört, ja bei demselben nicht einmal die Möglichkeit der Sünde vorhanden ist (vergl. §. 11.), so ist alles, was in der Schrift von diesen Männern Nachtheiliges berichtet wird, als unwahr abzuweisen. Weder war Adam ein Uebertreter, noch Roah betrunken, noch hatte Abraham zu gleicher Zeit drei Frauen, noch war Moses ein Mörder u. s.-w., h. II, 52.

<sup>2)</sup> h. II, 15. διά τοῦτο έν τῷ κόσμφ τούτφ προφήται έπομένως ώς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὄντες υίοὶ ..... ἐπέρχονται.

<sup>3)</sup> h. III, 20. ... δς ἀπ' ἀρχής αὶῶνος ᾶμα τοῖς ὀνόμασι μορφὰς ἀλλάσσων τὸν αὶῶνα τρέχει, μέχρις ὅτε ἰδίων χρόνων τυχών διὰ τοὺς χαμάτους θεοῦ ἐλέει χρισθεὶς εἰς ἀεὶ ἔξει τὴν ἀνάπαυσιν. c. 21. οὖτος αὐτὸς μόνος ἀληθής ὑπάρξας προφήτης z. τ. λ. —

Demnach tann es wohl nicht im Geringsten zweifelhaft fein, baß nach ben Clementinen die angegebenen στύλοι του κόσμου die mahren Propheten find. Benn Crebner in feiner Abhanblung über Effacr und Cbioniten S. 250. bies bennoch von Enoch, Roah, Abraham, Isaat, Jas tob als zweifelhaft hinstellt, und Gfrörer (Jahrhundert bes Beile, I. S. 337.) behauptet, daß nach ben Clementinen der mahre Prophet in Abam und Jesu selbst auf Erben gekommen, ben Patriarchen bagegen bloß erschienen sei, so ift zwar zuzugeben, daß sie in keiner Stelle ausbrud: lich als die mahren Propheten bezeichnet werden. Wenn sie aber in ben angeführten Stellen of στύλοι του χύσμου genannt und in eine Reihe gestellt werben mit Abam und Moses, welche ber Berfasser öfter als mabre Propheten bezeichnet, wenn ferner h. III, 20. gefagt wirb, bag ber Gine mahre Prophet bie Belt, verschiebene Gestalten annehmend, burchläuft, so tonnen boch wohl nur alle jene genannten Manner - bie énra stulos - unter ben verschiebenen Erscheinungsformen bes Einen mahren Propheten verftanben werben, mithin find alle biefe, Abam, Benoch, Roah u. f. w., als Erscheinungsformen bes Einen mabren Propheten, auch bie wahren, ober männlichen Propheten, welche als Sohne bes fünftigen Reichs in diese Welt kommen, h. II, 15. — Uebrigens ift mit bieser Borftellung die Stelle Proverb. IX, 1. zu vergleichen: Dogla obrodoμησεν έσυτή olzor zal υπήρεισε στύλους έπτά. Sieht Schwegler €. 337.

Bielmehr haben sie in vollkommener Reinheit und Heiligkeit ihr Leben zugebracht und beshalb das unbedingte Wohlgefallen des gerechten Gottes erlangt, h. XVIII, 13. 14.

Aber alle diese Männer haben nichts selbst ausgeschriebendennt fo rührt auch der Pentateuch nicht von Moses her. Bielmehr übergab Moses das Gesetz siebenzig würdigen Männern, welche diesenigen aus dem Volk, die sie wollten, belehren sollten, h. II, 38. III, 47. In mündlicher Ueberlieferung sollte das Gesetz fortgepflanzt werden, h. III, 47., und die Wahrheit sich als Geheimlehre von Geschlecht zu Geschlecht in ihrer Reinstett erhalten, damit die Lehre, welcher die größte Achtung gezollt werden müßte, nicht von Ansang an öffentlich der Bersspottung preißgegeben würde, h. I, 11. 12. (das Genauere S. 15.).

Daß übrigens Moses nicht selbst den Bentateuch verfaßt hat, erhellt schon baraus, baß in bemselben sein Tob berichtet Denn wie konnte wohl Moses selbst seinen Tod melden (h. III, 47.)? Vielmehr ist erst lange Zeit nach Mosis Tobe, erst 500 Jahre später, das Gesetz aufgeschrieben und im Tempel gefunden worden. Rach eben so vielen Jahren wurde es verbrannt, und obgleich es abermals wieder hergestellt wurde, so hat es boch noch öfter dasselbe Schicksal erfahren, h. III, 47. Immer wurde es zwar aufs neue hergestellt, aber jedes Mal mehr verfälscht und mit mehr Irrigem und Unwahrem angefüllt, h. 11, 38. III, 47. Der Urheber biefer verfälschten Stellen ist zunächst freilich ber Teufel, jedoch hat Gott es aus gw ten Gründen zugegeben, damit sich die Gefinnung des Menschen offen barlege, h. II, 38. III, 4. 5. Denn da sich wegen der verfälschten Stellen Alles in der Schrift finden läßt, mithin Jeder bas, mas er will, in berfelben finden kann, h. III, 9. XVI, 10., und nur bas seiner Gesinnung Entsprechenbe in berselben findet, so zeigt sich die Gesinnung eines Jeden in dem, was er barin findet, und so offenbart die Schrift, ob Jemand Liebe zu Gott hat, ober berselben ermangelt, h. III, 5. 10. XVI, 10. 4).

<sup>4)</sup> Abgesehen von bem Zusammenhange mit ber Lehre von ber Berfälschung der Schrift ist dies ein tiefer und wahrer Gedanke, das du

Dies ist das Geheimnis der Schrift, zd uvorscheid row sow poapow (h. II, 40. III, 4.), dessen Mittheilung freilich nicht sur Jedermann ist, da der große Hause leicht Anstoß daran nehmen würde, h. II, 39.

Solcher unwahrer und unächter Stellen gibt es hauptsächlich zwei Arten. Die erstere umfaßt alle die Stellen, welche etwas Unwürdiges von Gott aussagen, wo entweder Gott als menschlichen Affectionen ausgesetzt erscheint, wo z. B. gessagt wird, Gott fühle Reue, er überlege u. s. w., oder die Einsheit Gottes in Abrede gestellt wird, h. II, 40—45. Die zweite Klasse machen die Stellen aus, in welchen von Adam und den übrigen Gerechten des alten Testaments Anstößiges berichtet wird, h. II, 52. III, 43. 5).

Da sonach Wahres und Falsches in der Schrift gemischt enthalten ist, so bedarf es eines Kriteriums, wonach beides gesschieden werden kann. «Wie kann man», fragt Simon Magus den Petrus, h. III, 42., «da die Schrift Gott bald als ein boses, bald als ein gutes Wesen beschreibt, die Wahrheit erkennen»? Das erste Kriterium der Wahrheit ist nach der Antwort des Petrus die Uebereinstimmung mit der Schöpfung. So viele Stellen der Schrift mit der Schöpfung der Welt in Harmonie stehn, sind wahr, welche sich nicht mit derselben in Einstlang besinden, gehören zu den verfälschten, h. III, 42. 6). So

Gesinnung auf die Erklärung der Schrift — in den Elementinen ist freislich nur vom alten Testament die Rede — von entscheidendem Einfluß ist, ein Gedanke, den die Geschichte der Eregese hinlänglich bestätigt. — Man muß wahr sein, um zur Wahrheit zu gelangen.

<sup>5)</sup> Es sind dies eben bieselben Stellen, weiche Philo und nach ihm die alexandrinische Schule, namentlich Origenes, durch allegorische Ocustung (araywyń els ro vonrov) zu umgehn suchte. Vergl. Grörer, Jahrstundert des heils, I. S. 268., Strauß, Leben Jesu, 3te Auslage S. 9. Uebrigens ruhte die allegorische Erklärung jener Stellen, welche Gott Jorn, Reue u. s. w. beilegen, bei Origenes, wie die Annahme der Slesmentinen, das dieselben verfälscht seien, auf gleichem Grunde, nämlich auf der Boraussezung, daß solche Stellen, wörtlich gefaßt, zur gnostischen Unzterscheidung des alttestamentlichen Gottes von dem Gott des Christensthums führen müßten (vergl. Redepenning's Origenes S. 302.). Origez nes half sich durch allegorische Deutung, die Clementinen dadurch, daß sie ediese Stellen für verfälscht erklärten.

<sup>6)</sup> Όσαι των γραφών φωναλ συμφωνούσι τη ύπ αύτου γενο-

läßt fich z. B. aus ber Analogie mit ber Schöpfung zeigen, daß alle die Stellen, in welchen Gottes Allwissenheit geläugnet wird, unwahr find. Denn hatte Abam Kenntniß ber Zufunft, was offenbar baraus hervorgeht, daß er seinen Sohnen, sobalb fie geboren waren, ihren funftigen Handlungen entsprechenbe Ramen beilegte, so muß boch Gott, welcher Abam geschaffen, um so mehr eine Kenntniß ber Zufunft beigelegt werben, h. Ebenso folgt baraus, baß Gott ben reinen himmel und die Sonne geschaffen, daß er sich nicht in Finsternis und Sturm befinden kann, wie einige Stellen ber Schrift behaupten, h. III, 45. Ein zweites Kriterium ift folgendes: Da Christus gekommen ift, nicht bas Geset aufzulösen, sondern zu erfüllen, so kann das, was er abgeschafft hat, nicht Bestandtheil des von Moses gegebenen Gesetzes sein, sonbern muß ein späterer unächter Zusatz sein, h. III, 51. 7), und so zeigt die Vergleichung ber Lehren Christi mit bem Pentateuch, was in bem Lettern ächte mosaische Lehre, und was später hineingebrungen ift. Wenn z. B. in der Schrift von Gott gesagt wird, er schwöre, so erhellt die Unachtheit dieser Stellen baraus, daß Chriftus besiehlt nicht zu schmören. Wenn ferner Christus ben Teufel ben Versucher nennt, so ist flar, bag bie Schriftstellen, welche Gott bas Versuchen beilegen, zu ben verfälschten gehören, h. Deshalb forderte auch Christus auf, yives Jas τραπεζίται δόχιμοι, und sagte zu ben Sabducaern: διά τουτο πλανᾶσθε μη είδότες τὰ άληθη τών γραφών, h. II, 51. III, 50.

So liegt auch im Pentateuch die Wahrheit nicht rein vor, sondern mannigsach mit Irrthümern gemischt. Demnach ist auch die große Menge unter den Juden vor Christo nicht zur Erstenntniß der Wahrheit gelangt, nur in einer kleinen Anzahl von

μένη κτίσει, άληθεῖς είσιν, υσαι δὲ ἐναντίαι, ψευδεῖς τυγχάνουσιν. Licrgl. auch c. 48. τὰ περί θεοῦ ἐκ τῆς πρὸς τὴν κτίσιν παραβολῆς ἔστι νοῆσαι.

<sup>7)</sup> Το δε και είπειν αὐτον (scil. Christus), οὐκ ἡλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, και φαίνεσθαι αὐτον καταλύοντα σημαίνοντος ἡν, ὅτι α κατέλυσεν, οὐκ ἡν τοῦ νόμου. Τὸ δε και είπειν, ὁ οὐρανὸς και ἡ γῆ παρελεύσονται, ἰῶτα εν ἡ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀκὸ τοῦ νόμου, τὰ πρὸ οὐρανοῦ και γῆς παρερχόμενα ἐσήμαινεν μὴ ὄντα τοῦ ὄντως νόμου.

Bürdigen hat sich die Wahrheit von Ansang an in voller Reinheit als Geheimlehre erhalten 8). Zu diesen gehörten auch theils
weise die Schriftgelehrten und Pharisäer, aber nur theilweise,
denn einem Theile derselben gelten die Worte Christi: odad
ömer, poanmareis xai gavisaioi dnoxoltai, dei xadaolzere
rod noryolov xai rhs navoyldos rd eswder, eswder de
yémer honous, h. XI, 29. Andere müssen natürlich gemeint
sein, wenn Christus den Schriftgelehrten zu gehorchen gebietet,
weil ihnen der Stuhl des Moses anvertraut sei, h. XI, 29.
Diese besigen wirklich den Schlüssel des Himmelreichs, die gräous, h. III, 18., d. h. die Kenntniß, das Wahre und Falsche
der Schrift zu unterscheiden.

Wenn aber auch auf diese Weise sich die Wahrheit von Anfang an die auf Christus als Geheimlehre fortgepflanzt hat, so war die Zahl derer, welche an derselben Theil hatten, doch immer eine sehr geringe. Die Wahrheit zum Gemeingut Aller zu machen, erschien der göttliche Geist zuletzt in Jesu.

Wir kommen sonach zur Christologie unsers Verfassers.

### S. 13.

# Christologie.

Die Christologie unsers Verfassers haben wir schon theilweise **5.** 1. besprochen, des Zusammenhangs wegen ist das dort Entwickelte kurz zu wiederholen.

Die göttliche Sophia oder der göttliche Geist, der Mittler der Schöpfung wie der Offenbarung, der Herrscher des fünstigen ewigen Reichs, welcher an äquis alwog Namen und Formen wechselnd die Welt durchlief, erschien zulest, nachdem er vorher in Adam, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses Mensch geworden war, in der Person Jesu.

<sup>8)</sup> Bergl. h. III, 19., wo behauptet wird, daß Christus das von Unfang an den Würdigen heimlich Bertündete gelehrt habe, τὰ ἀπ' αἰωνος εν αρύπτω άξίοις παραδιδόμενα αηρύσσων. Bu diesen Wenigen zählt sich auch Petrus selbst, wenn er von sich sagt, πάρεσμεν — — οἱ ἀγαθοὶ ἔμποροι ἐα προγόνων ἡμῶν παραδοθείσης καὶ φυλαχθείσης θρησκείας, h. IX, 8.

<sup>1)</sup> Auch Methobius nimmt eine Incarnation ber Sophia aufer

König des künstigen, ewigen Reichs 2) stellen die Clementinen seine Herrschaft, wie der Herrschaft des Teusels über die gegenwärtige Welt, h. VII. 3. VIII, 21. XV, 7., so auch der zeitlichen Herrschaft der irdischen Könige entgegen 3), und verwersen die Meinung derer, welche Christum sür einen Sohn Davids halten, machen vielmehr geltend, daß er Sohn Gottes sei, h. XVIII, 13. 4).

So erkannten die Elementinen allerdings eine höhere Würde in Christo an, läugneten aber aufs entschiedenste seine Gottheit. Er ist Sohn Gottes von Ansang, er ist Jecoryrog yéuwr, h. I, 6., aber nicht Gott selbst. Wir haben schon bei der Lehre von der Einheit Gottes (S. 1.) gesehn, wie entschieden der Versasser die Monarchie Gottes auch gegen die Behauplung der Gottheit Christi sesthält, und mit welchen Gründen er die selbe bestreitet.

Was ist die Meinung des Verfassers in Ansehung der Geburt Christi? Es sinden sich nur zwei Stellen, welche hierüber entscheidend sind, und doch sind gerade diese Stellen von einigen Gelehrten sur, von andern gegen die Annahme einer über-

ber in Icsu noch in Wam an. Bergl. Baumgarten = Crusius, Lehrbuch ber Dogmengeschichte, Theil II. Seite 1128.

<sup>2)</sup> Bergl. §. 1. Anm. 23.

<sup>3)</sup> h. III, 62. Νῦν πολλῶν κατὰ πᾶσαν την γην δντων βασιλέων συνεχῶς πόλεμοι γίνονται, ἔχει γὰρ ἔκαστος πρόφασιν εἰς πόλεμον την ἐτέρου ἀρχήν. Ἐἀν δὲ εἰς ἢ τοῦ παντὸς ἡγεμών . . . ἀτδιον την εἰρήνην ἔχει. Πέρας γοῦν ὁ θεὸς τοῖς καταξιουμένοις αἰωνίου ζωῆς ἔνα ἐν τῷ τότε αἰῶνι βασιλέα τοῦ παντὸς καθίστησιν.

<sup>4)</sup> Πρώτον μέν γάρ δύναται ὁ λόγος, nămlich die Worte Matth. XI, 27., εἰρῆσθαι πρὸς πάντας Ἰουδαίους τοὺς πατέρα νομίζοντας εἰναι Χριστοῦ τὸν Δαβίδ, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Χριστὸν υἰὸν ὄντα καὶ υἰὸν θεοῦ μὴ ἐγνωκότας. Bergl. Neanders gnostische Systeme & 408. Etrauß's Leben Jesu, 8te Auflage, I. S. 220. Es ist übrigens zu ber merken, daß die Clementinen gegen David eine besondere Abneigung hege ten, vergl. Strauß a. a. D. S. 218 sf. David war ein Krieger, Blutz vergießen war aber den Clementinen eine der größten Sünden und der Krieg eine Folge der falschen Prophetie, h. III, 21., von David war ein Chebruch bekannt, Chebruch war nach ihnen aber eine noch größere Sünde als Mord (vergl. §. 17.), David war ein Saltenspieler, Saitenspiel betrachteten sie aber als Ersindung der weiblichen Prophetie, h. III, 25.

natūrlichen Geburt geltend gemacht 5). Die erstere Stelle, h. III, 17. lautet: Τὸ μέγα καὶ ἄγιον τῆς προγνώσεως αὐτοῦ (scil. Θεοῦ) πνεῦμα, εἰ μὴ τῷ ὑπὸ χειρῶν αὐτοῦ κυοφορηθέντι ἀνθρώπφ δώῃ τις ἐσχηκέναι, πῶς ἔτι ἐτέρῳ τῷ ἐκ μυσαρᾶς σταγόνος γεννηθέντι ὁ ἀπονέμων, οὐ τὰ μέγιστα -άμαρτάνει; Die andere Stelle, c. 20., enthālt denselben Gedanten sast mit denselben Worten.

Was ist der Sinn dieser Stelle? Offenbar will der Verfasser beweisen, daß Adam das Tycor Arecupa gehabt habe. Er beweiset es so, daß er geltend macht, es wäre doch sicher die größte Ungerechtigkeit, dem aus den Händen Gottes unmittelbar hervorgegangenen Adam den heiligen Geist absprechen und ihn einem andern 6), aus schmuzigen Tropsen entstandenen

<sup>5)</sup> Die Frage, ob die Clementinen eine übernatürliche, ober naturliche Geburt Christi annehmen, hat zuerst Reander in Anregung gebracht und fich nach h. III, 17. und 20. für das Erstere entschieden (gnoftische Spfteme S. 409., vergl. auch seine Rirchengeschichte, 2te Ausgabe, I. 2. C. 618.) Dagegen suchte Crebner in seiner Abhandlung über Effaer und Cbioniten S. 253. und nach ihm Baur in dem Programm de Ebionitarum origine otc. p. 16. aus eben biefen Stellen bas Gegentheil zu ere weisen, womit sich auch Colln in seiner Ausgabe ber Munscherschen Dogmengeschichte, erste Balfte Cassel 1832. S. 164. einverstanden erklarte. Dagegen trat Schneckenburger, Evangelium ber Aegyptier S. 7., auf Res anters Seite, insofern er bie Annahme einer natürlichen Geburt in den Clementinen verworfen fand, erklarte fich aber gegen benfelben, infofern er meinte, daß bie Stellen h. III, 17. u. 20. nur burch vorausgeseten Dotetismus fich erklaren laffen. Dieser Meinung trat sobann auch Baur in seiner Gnofis G. 760. bei, wie auch Strauf in ber dritten Auflage seines Bebens Jesu, Ehl. I. E. 220., ob er gleich in ber ersten Auflage bie Annahme einer natürlichen Geburt in biefen Stellen zu finden geglaubt hatte. Auch hilgers (Darftellung ber Baresien u. f. m., I. S. 178.), Schenkel, de eccl. corinth. primaeva, p. 39. und Engelhardt in seiner Dogmengeschichte, Ihl. I. S. 29. erklaren fich für bie Unnahme, baf bie Clementinen eine übernatürliche Geburt Chrifti behaupten, mabrent Dorner, Entwickungegeschichte ber Christologie, Tub. Beitschrift 1835. Ates beft G. 86. behauptet, bag bie Clementinen Chrifti metaphysische Beugung laugnen, und hoffmann, Kritit des Lebens Jesu von Strauf G. 109 ff. daffelbe genauer zu begründen bemüht ift.

<sup>6)</sup> Als grammatisch salsch gänzlich abzuweisen ist die Uebersehung Sossmanns a. a. D. S. 209. ab em andern», das wäre zo érkep, dages gen ift erkep zo (nur so ist zu accentuiren), einem andern, gleich mit

Menschen beilegen zu wollen. Wenn man einem solchen ben heiligen Geist zugesteht, wie viel mehr muß man ihn nicht dem unmittelbar durch Gott geschaffenen Abam beilegen?

Von ber Beantwortung der Frage, wer unter ben Berten έτέρφ τφ έχ μυσαράς σταγόνος γεννηθέντι μι verftehen ift, hangt die Entscheidung der aufgeworfenen Frage ab.. Sind hiermit «bie übrigen Menschen, aus benen ber wahre Prophet fprach», wie Crebner will (S. 254.), gemeint, so wurde ber Berfasser so schließen: Es ift hochst ungerecht, das Eyeor nevenua ben übrigen Menschen, aus benen ber wahre Prophet sprach, und namentlich Jesu ertheilen zu wollen, und es bem Abam abzusprechen, da die Ersteren boch aus unreinem Samen ent ftanben, Abam aber unmittelbar aus ben Hanben Gottes hervorgegangen ift. Damit würde natürlich Christi übernatürliche Geburt in Abrede gestellt sein. Allerdings lassen die angeführ ten Worte, für sich betrachtet, diese Deutung zu. Aber es ift doch wohl nicht zu läugnen, daß auch eine andere Auffassung ber Worte eréqu ru ex x. v. l. möglich ift. Es können biese Worte nämlich auch auf die alttestamentlichen, nachmosaischen

Erlow rive, wie in ber fast gang gleichen Stelle h. III, 29. ficht. Dem daß rov und ro sehr gebräuchliche Rebenformen für revos und reve find, bebarf wohl nicht ber Erwähnung. Wenn hoffmann also so schlieft: BB:r fann jene anerkannt vom beiligen Beift erfüllte Person anders fein als Jesus», so beruht dies auf der falschen Ueberschung «dem andern». — Selbst wollte man erecop r & - - yerryderts lesen, was freilich schon wegen ber fast gang gleichlautenben Stelle h. III, 20., wo ereep rent fteht, nicht wohl angeht, fo wurde ereco bennoch nicht überfest mer ben burfen «bem andern» sondern «e.inem andern», und po mit yern-Berte zu verbinden sein, und ber Ginn berfelbe sein, als wenn gern-Sérte ex pusaçãs stayoros obne Artifel mit éréço zusammengestellt würde. Denn indem bas Unbestimmte eeinem anderns (erecop) burch ben Busat en produçãs orayóvos yerrydéres eine nahere Bestimmung und Abgranzung gegen alle bie erhalt, welche nicht auf biefe Weife entftanben find, ift es bem Sinne nach ziemlich gleich, ob ich biese nabere Bestim: mung und Abgranzung durch den Artifel hervorhebe, ober dieselbe unbe: ftimmt bem unbestimmten Ausbruck einem anbern» anreihe. stere wurde dem deutschen einem andern und zwar einem solchen, der zu ber Klasse berjenigen gehört, welche ex uvoneas orayovos entstan den find», das Iweite ceinem andern en process excepéres Entstands nens entsprechen.

Propheten, die Propheten, welche der Berfasser sür Propheten des Irrthumes und der Lüge erklärt, bezogen werden und der Sinn sein: Wie sollte der nicht die größte Sünde begehn, welcher einem Andern, nämlich den alttestamentlichen Propheten, die doch ex proapsis srayonos entstanden sind, das ärzen urevpa zugesteht, dagegen es dem nicht so entstandenen Adam abspricht. Rach dieser Fassung würden wir aus dieser Stelle die Annahme einer übernatürlichen Geburt Christi beim Berschser der Clementinen solgern müssen, wie wir gleich nachher zeigen werden. Zuvor ist die Frage zu entschelden, wer unter den Werten Exéqu x. x. d. zu verstehn ist, die übrigen Menschen, in denen der wahre Propheten des Irrthums und der Lüge. mentlichen Propheten, die Propheten des Irrthums und der Lüge.

Der Zusammenhang ist also: Es ist höchst ungerecht, einem andern aus unreinem Saamen entstandenen Menschen den heiligen Geist beizulegen und ihn dem unmittelbar durch Gott geschaffenen Adam abzusprechen. Am frommsten ist es, einem andern diesen Geist nicht zu ertheilen (ear Exéqq per ph don Exer), vielmehr nur dem allein, der u. s. Junachst ist unläugdar, daß in diesem zweiten Sat dieselben unter den Worten einem andern zu verstehen sind, als im vorhergehenden 7). Die Entscheidung also, wer im ersteren Sate unter den Worten Exéqq zq ex puvaqqãs x. z. d. gemeint ist, wird davon

<sup>7)</sup> Es ist mithin die Uebersegung Hoffmanns salsch, der hier Ersgos durch einer von beiden übersest.

abhängen, welche Erklärung sich bei diesem Saze als zulässig erweiset.

Offenbar zeigen die Worte rà dè péquora evospei x. z. l., daß unter éréph nur solche verstanden werden können, welchen der Versasser selbst das äplor werna nicht beilegt. Hieran scheitert also die Crednersche Erklärung. Rach dieser würde der Versasser hier sagen: «Es wäre am frommsten, den heiligen Geist nur Adam, nicht auch Iesu zu ertheilen», was mit der Lehre der Clementinken, daß das äplor werna in Adam, Enoch, Noah ———— Iesus erschienen sei und alle diese zu den wahren Propheten gemacht habe, in dem schrosssten Widerspruch stehen würde. So sühren die Worte rà de péquora evospes x. z. l. uns hin zur andern Erklärung, wonach die Propheten des alten Testaments gemeint sind 8). Diese erkannte der Vers

<sup>8)</sup> Possmann a. a. D. S. 210 f. wendet gegen biese Erklarung bes Eregos von den Propheten des alten Testaments Folgendes ein:

<sup>1)</sup> Diese Deutung passe nicht in die Denkweise der Clementinen, da biese die hebraischen Propheten nicht als gottliche anerkannten.

Aber gibt denn der Berfasser irgend wie zu erkennen, daß er diese nigen, welche er unter έτερω έχ μυσαράς χ. τ. λ. versteht, als göttliche Propheten anerkennt? Im Gegentheil zeigen die Worte, es sei am frommsten, diesen das άγιον πνεύμα abzusprechen, doch ganz deutlich, daß er sie nicht als göttliche Propheten anerkannte.

<sup>2)</sup> Die Deutung von den altrestamentlichen Propheten gehe nicht an weil ter Verfasser biesen gewiß etwas Schlimmeres als ihre natürliche Gesturt vorzuwerfen gewußt hatte.

Pierbei ist übersehen, was des Verfassers Absicht ist. Er will offen: bar beweisen, daß Abam den heiligen Geist gehabt habe. Diesen Beweis zu führen deruft er sich auf eine all gemein zugestandene That-sache, die naturgemäße Erzeugung und G. burt der alttestamentlichen Propheten, und argumentirt so: Wenn Ihr diesen das äreor nredukt zuschreibt, die doch ex pusagas srayoros entstanden sind, wie vielmehr müßt ihr dasselbe thun bei dem nicht so entstandenen, unmittelbar von Gott geschaffenen Abam. Am frommsten ist es aber, fährt er dann weiter fort, diesen alttestamentlichen Propheten den heiligen Geist gar nicht zu ertheilen, vielmehr dem allein, der in verschiedenen Sestalten die Welt durchläuft.

<sup>8)</sup> Gegen diese Erklärung spreche der Ausdruck ro äyeor Aperrov mesvua, edenn den Christusgeist schrieb man doch selbst den höchsten Propheten des alten Testaments nicht zu, sondern eben nur Iesu». Bei diesem Einwand ist aber übersehn, das nach den Elementinen alle wahren

fasser ja nicht als die wahren Propheten an und legte ihnen nicht τὸ ἄγιον πνεῦμα bei, sonnte somit wohl sagen, es sei am frommsten, ihnen den heiligen Geist nicht beizulegen. Diese Erklärung paßt um so besser, als in den Worten τὰ δὲ μέ-γιστα εὐσεβεῖ..... nicht undeutlich zu verstehn gegeden wird, daß Biele diesen andern das ἄγιον πνεῦμα beilegen. Die gegedene Erklärung erhält noch eine Bestätigung durch die Worte έχεινον δὲ μόνον έχειν λέγοι, ος ἀπὶ ἀρχης αἰῶνος ᾶμα τοῖς ὀνόμασι μορφάς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχει. In den

Propheten zò äyior Xoistoù nredua haben — basselbe äyior nredua exschien in Abam, Enoch u. s. w. Iesus, und machte alle diese zu den waheren Propheten nach der Lehre der Clementinen. — Die Behauptung, die alttestamentlichen Propheten seien wahre Propheten, siel unserm Versasser ser sonach mit der Behauptung zusammen sie hätten zò äyior Xoistoù nredua.

<sup>4)</sup> Bei der Erklärung des Eregos von den alttestamentlichen Propheten werde die Meinung, daß diese wahre Propheten seien, nur als minder fromm-bezeichnet, was bei der Strenge des Verfassers gegen diese viel zu wenig gesagt sei. Allein, wenn der Verfasser auch selbst ein hefe tiger Gegner der alttestamentlichen Propheten war, so sehen wir doch aus dem Umstande, daß er die Lehre von der Verfälschung der Schrift, um Anstoß zu vermeiden, nicht Allen vorgetragen wissen wollte (h. II, 39. vergl. §. 12.), wie tolerant er sich gegen die gewöhnliche Meinung in Betress des alten Testaments verhielt.

<sup>5)</sup> Die Erklärung von den Propheten des alten Testaments passe nicht in den Zusammenhang.

Gine Darlegung bes Busammenhangs wird auch bie Richtigkeit bieses Einwands ans Licht stellen. Rachdem Petrus h. III, 10. erwähnt hat, baß Simon fich zum Beweis für feine Behauptung, daß es mehrere Botter gebe, auf die Schrift berufen werde, behauptet er, baß die Schrift alles Mögliche enthalte, c. 10., und beshalb nur beim mahren Propheten die Bahrheit zu sinden sei, c. 11.; barauf schildert er die Merkmale bef. felben, c. 11. und 12., und zeigt c. 13 ff., daß bies Alles bei Christo ber Fall gewesen sei. Sobann will er c. 17 — 20. beweisen, baß auch Abam ber mabre Prophet gemesen, mas er so beweiset, daß er hervorhebt, es sei boch von benen, welche bie alttestamentlichen Propheten als mabre Propheten anerkannten, höchst ungerecht, wenn sie nicht von Abam baffelbe annehmen wollten, ba bie Erstern ex musacas stayovos entstanben, Abam bagegen unmittelbar von Gott geschaffen sei. Darauf verbreitet sich Petrus weiter über Abam, c. 18., kommt bann c. 19. noch einmal auf Christus zu reben, und nimmt c. 20. bas Thema, bas Abam ber wahre Prophet gewesen, wieber auf, indem er bas c. 17. Gesagte wieberbolt und weiter ausführt.

Worten exeror &s. x. d., die dem exequ x. x. d. entgegengesett werden, sind nämlich offenbar alle die zusammenbesaßt, in denen der wahre Prophet erschien, Adam, Enoch, Roah.... Moses, Jesus, die als Erscheinungsformen des Einen wahren Propheten, der die Welt durchläuft, eine Einheit bilden. Nithin können unter exequ unmöglich die übrigen Menschen, aus denen «der wahre Prophet sprach», verstanden werden. Wie nun aber diese wahren Propheten unter dem exervor &s and allen diesen die Reihe der weiblichen salschen Propheten, so wird allen diesen die Reihe der weiblichen falschen Propheten, denen das Erson werden, gänzlich abzusprechen am frommsten ist, welchen aber doch die große Menge dasselbe zuertheilt, in dem dem exervor entgegengesesten exequ gegenübergestellt.

So ift ber Sinn bes Ganzen:

Wenn nach ber gewöhnlichen Meinung den alttestamentlichen Propheten, welche ex µvoapas orayovos entstanden, d. h. auf natürliche Weise geboren sind, das äyeov xvevµa zukommt, wie viel mehr muß man es dem auf unmittelbare Weise von Gott geschaffenen Adam beilegen? Am frommsten ist es aber, diesen alttestamentlichen Propheten es abzusprechen und nur dem Einen wahren Propheten, ber in verschiedenen Sestalten, in Adam, Enoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses, Jestus die Welt durchläuft, beizulegen.

Was folgt nun aber hieraus im Betreff unserer Untersuschung, ob sich der Verfasser Jesum auf gewöhnliche Weise entskanden dachte, ober nicht?

Sehen wir, wie die Clementinen als Grund, daß die altestamentlichen Propheten das aresuma Excor nicht gehabt, ihre natürliche Entstehung geltend machen, so kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß sie Jesum keine gewöhnliche Entstehung zuschreiben. Mit welchem Recht die Clementinen aber aus der naturgemäßen Erzeugung und Geburt einen Grund dafür hernehmen konnten, daß die alttestamentlichen Propheten das Excor serenan nicht gehabt, d. h. in ihrem Sinn keine wahren Propheten gewesen seien, erhellt aus ihrer Ansicht, nach welcher alle Menschen vermöge ihrer Abstammung von Abam und Era

an der Natur beider Theil haben, sowohl an dem seressmax äylor des Abam, als an der psuchischen Seele der Eva, und eben vermöge dieser Mischung nicht im Stande sind, durch sich sehrlb zur Wahrheit zu gelangen (vergl. S. 7.), wie auch eben deshalb die Möglichkeit der Sünde in ihnen gegeben ist (vergl. S. 9.). Ist also die Möglichkeit zu sündigen, wie die Unmöglichkeit, durch sich selbst zur Wahrheit zu gelangen, eine nothwendige Folge der Abstammung von Adam und Eva, so müssen die wahren Propheten, die nach der Ansicht des Vers. ebensowenig sündigen, als die Unwahrheit reden können (vergl. S. 11.), von dieser Abstammung eine Ausnahme machen ), und so konnte die allgemein zugegebene Entstehung der alttestamentlichen Propheten ex pevagas oxayóvos dem Versasser wohl ein Argument hergeben gegen die Annahme, daß sie wahre Propheten gewesen seien.

Sonach können wir als unwiderleglich bewiesen annehmen, daß der Verfasser Christo eine übernatürliche Enzstehung zuschrieb. Allerdings folgt aber auch, daß er dasselbe von allen übrigen wahren Propheten annahm \*).

Aber wie dachte sich der Verfasser denn die Entstehung Christi? An eine Geburt von der Jungfrau Maria konnte er nach seiner Vorstellung vom weiblichen Geschlecht, wonach & &&

<sup>9)</sup> hoffmann a. a. D. S. 210. wenbet bagegen ein, bak, ba h. III, 27. nicht von der Unreinheit ber vom Beibe Gebornen die Rebe fei, sondern biese Stelle symbolisch verstanden werden musse von der Dischung ber Bahrheit und Luge, welche biejenigen in sich trugen, die bie mahren und falschen Propheten, die mannlichen und weiblichen zugleich anerkannten, nach ben Clementinen sich bie Unsündlichkeit Christi wohl mit seiner natürlichen Entstehung vertragen konne. Allein wir haben schon oben 9. 9. Unm. 2. diese Deinung ausführlich widerlegt. Wenn hoffmann aber fortfährt: «Aber auch zugegeben, baß nach ber Lehre ber Clementinen ber vom Weibe Geborne unrein ift, konnte Jesus boch nach benselben auf gewöhnliche Weise entstanden sein, da er vor dem Empfange des πνευμα nicht sündlos und irrthumlos zu sein hrauchte, sondern es erst nachher geworden sein konnte», so zeugt dies nur von einer Unkenntnis bes clementinischen Systems, nach welchem ber mahre Prophet von Anfang an das πνεύμα haben mußte, πνεύμα ξμφυτον και άένναον. Bergl. &. 11.

<sup>\*)</sup> Möglich ift es freilich, daß er sich dieser Folgerung selbst nicht bewußt war.

äpserog zai Inleiag peyords à pèr peédetat, & dè àln-Jevet ebensowenig benken, als die naturgemäße Entstehung Christi billigen.

Das Folgende mag als Versuch gelten, der wahren Meinung unsers Versassers näher zu treten, ohne daß wir das Ressultat als ein unzweiselhaftes ausgeben wollen.

Wenn wir die oben angeführte Stelle 10) genauer betrachten, so werben wir sehn, baß, wie im ersten und zweiten Sas unter bem exéqu dieselben zu verstehn sind, so auch mit dem im ersten Sat erwähnten δ ύπο χειρών θεού χυοφορηθείς är Jownsog eben dasselbe gemeint ist, was im zweiten mit den Worten ος απ' αρχής αίωνος άμα τοις δνόμασι μορφάς άλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχει bezeichnet wirb. nun aber erkannten, daß diese lettern Worte nicht allein Abam, sondern auch alle übrigen mahren Propheten umfaffen, so merben wir auch bei δ ύπο χειρών θεού χυοφορηθείς ανθρωnos zunächst freilich an Abam, sobann aber auch an alle mahren Propheten benken. Daraus wurde benn hervorgehn, daß alle biese, eben so wie Abam, als ύπδ χειρών θεού χυοφοon Jévres zu benken sind. Sonach würde die Entstehung aller wahren Propheten und somit auch die Entstehung Jesu nach ben Clementinen als eine unmittelbar burch Gott bewirfte ju fassen sein, ohne daß wir in irgend einer Weise biese Ansicht mit Schneckenburger als eine boketische bezeichnen burfen 11).

<sup>10) 3</sup>th fege die ganze Stelle noth einmal hierher, h. III, 20. Εάν τῷ ὑπὸ χειρῶν θεοῦ χυοφορηθέντι ἀνθρώπφ τὸ ἄγιον χριστοῦ μὴ δῷ τις ἔχειν πνεῦμα, πῶς ἐτέρφ τινὶ ἐχ μυσαρᾶς σταγόνος γερεννημένφ διδοὺς ἔχειν, οὐ τὰ μέγιστα ἀσεβεῖ; Τὰ δὲ μέγιστα εὐσεβɨŋ, ἐὰν ἐτέρφ μὲν μὴ δψή ἔχειν, ἐχεῖνον δὲ μόνον ἔχειν λέγη, ος ἀπ ἀρχης αἰῶνος αμα τοῖς ὀνόμασι μορφὰς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρέχεις μέχρις ὅτε ἰδίων χρόνων τυχών διὰ τοὺς χαμάτους θεοῦ ἐλέει χριστορεὶς εἰς ἀεὶ ἕξει τὴν ἀνάπαυσιν.

<sup>11)</sup> Wenn gleich der Doketismus, d. h. die Behauptung, daß die menschliche Erscheinung Christi bloßer Schein gewesen ohne wahrhaft obsiective Realität, in seinen verschiedenen Modisicationen weder eine natus gemäße Entstehung Christi, noch seine übernatürliche Geburt von ber Jungfrau Maria annehmen konnte, sondern entweder seine Geburt all ein Durchgehn durch den Leib der Maria exasines üdws die owlises die deiles auffassen, oder ihn plöslich vom himmel herniedergestiegen sein

Ift dies die Ansicht ber Clementinen, so erhellt um so mehr, welches Interesse der Verfasser hatte, die Davidische Abstammung Christi zu läugnen (vergl. oben Anm. 4.).

Mag man hierüber urtheilen, wie man will: bas steht außer allem Zweifel, daß der Verfasser sich Jesu Entstehung als eine übernatürliche dachte.

Da Christus nach den Clementinen einer der wahren Propheten war, so mußten sie ihm alles das beilegen, was sie als zum Begriff eines. Propheten gehörend betrachteten. Sonach konnte er nicht sündigen, wußte Alles u. s. w. Bergl. §. 11.

Auf den Wunderbeweis, konnten die Clementinen nicht

laffen mußte; so ift boch flar, baß biefe lette Behauptung, welche auch bie Ciementinen nach bem oben Entwickelten theilen, weber an fich boletisch ift, noch nothwendig Dotetismus voraussest, ba nicht umgefehrt aus berseiben folgt, daß Christus einen bloßen Scheinkörper gehabt habe. mehr ift nicht bloß in abstracto die Möglichkeit vorhanden, die Behaup: tung, daß Chriftus nicht burch Geburt, sondern burch unmittelbare Birt. famteit Gottes ins irbifche Leben getreten, mit ber Unnahme feiner mabs ren Menschheit zu vereinigen, sondern es lagt fich auch bestimmt zeigen, bas bie Clementinen wirtlich beibe Unnahmen gu verbinden mußten. Denn eben fo, wie von Chrifto, behaupten fie ja auch von ber unterften Rangordnung ber Engel, daß sie vom himmel auf die Erde herabgefties gen waren und ohne Vermittlung ber Geburt menschliche Korper anges nommen hatten (vergl. §. 5.), ohne baß ihre Borftellung von benfelben irgend wie eine boketische mare; vielmehr ergibt sich schon aus ihrer Behauptung, baf bie Engel mit bem menschlichen Körper auch sinnliche Begierben angenommen hatten, daß sie benfelben eine mahre Menschheit zu-Schrieben.

Anders gestaltet sich die Untersuchung, ob die Berstellungen des Verfassers über die Person Shristi doketisch sind, oder doch an den Doketissmus anstreisen, wenn man seine Ansicht von der Ungöttlichkeit der Materie und seine demgemäße Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit (vergl. §. 17.) mit der Behauptung der Unsündlichkeit Christi zusammenshält. Allein, wenn er gleich an einzelnen Stellen so weit geht, zu behaupsten, daß die Befriedigung der Sinnlichkeit an sich Sünde sei, so bestimmt er dies doch an andern näher dahin, daß nur der Besitz und Genuß dessen, was nicht durchaus nothwendig zum Leben sei, als Sünde zu betrachten sei (vergl. §. 17.). Sodann aber wohnte in Issu, wie in allen übrigen wahren Propheten das Fesor nresina ohne Bermischung mit der animazlischen hurch, erst durch die Berbindung beider ist aber im Meuschen die Möglichkeit der Sünde gegeben, weshalb denn die wahren Propheten nicht sündigen können. Berzl. §. 11. Anm. 14.

viel geben, da nach ihnen Wunder oft auch Wittungen ber Dämonen sind, und auch ber Magier Simon Wunder verrichtet, h. II, 33. 34., vergl. h. XVI, 15. Und wenn sie gleich einen Unterschied zwischen göttlichen und bamonischen Wundem statuiren — die erstern wirken heilsam, die lettern schäblich a. a. D. — so betrachten sie boch auch Wunder ber erstern At nicht als etwas ausschließlich ben wahren Propheten Zukommendes, ba auch Petrus solche Wunder verrichtet, h. II, 34., der doch nicht selbst wahrer Prophet, sondern nur ein Schüler desselben ist, h. XVIII, 7. Auch ber aus eingetroffenen Beissagungen hergenommene Beweis kann zwar nicht an sich die Göttlichkeit Christi beweisen, h. IX, 16., ba auch Weissagungen von Damonen herrühren können. Indessen ist hierbei doch ihre Deutlichkeit und Bestimmtheit ein sicheres Merkmal, daß sie — wenn sie eintreffen — vom wahren Propheten herrühren, h. III, 15. Bergl. §. 11. 12).

١

# S. 14.

Des Wert Christi besteht in der Verkandigung der Wahrheit. Vorstellung der Clementinen von den Aposteln.

Mit der Betrachtung der Person Christi hangt die über sein Werk genau zusammen.

Fragen wir, wozu Christus erschien, so müssen wir im Sinn der Clementinen antworten: er hat die Wahrheit, ohne deren Kenntniß Niemand recht handeln und zur Seligseit ge- langen kann (vergl. \$. 10.), welche früher als Geheimlehre eristirte (vergl. \$. 15.), öffentlich verbreitet und zum Gemeingut Aller gemacht. Ist die Eintheilung in das munus Christi propheticum, sacerdotale und regium eine wohl begründete, so müssen wir von den Clementinen behaupten, daß sie nur das erste hervorheben \*). Wie sehr unserm Verfasser das, was

<sup>12)</sup> Hagenbach, Dogmengeschichte Thl. I, S. 76.: Wie Drigenes, so lassen auch die Clementinen die Wunder an sich nicht als Beweis geleten, während sie auf Weissagungen größern Werth legen.

<sup>\*)</sup> Auf einseitige Weise freilich auch sein munus regium: Shrifus ist der König des künftigen, ewigen Reichs im Gegensat zum jestigen, worüber der Teusel herrscht. Bergl. §. 13.

Christis war, in den Begriff des Propheten aufgeht, erhellt schon daraus, daß er ihn unzählig oft nur mit dem Ausdruck der wahre Prophet» bezeichnet. Wie aber alle drei Aemter Christi nur im gegenseitigen Zusammenhange ihre wahre Besteutung erhalten, und die einseitige Hervorhebung oder die Verstennung des einen auch auf die Fassung der andern 'trübend wirkt, so mußte die Verkennung des hohenpriesterlichen Amts Christi dei unserm Versasser auch eine falsche Ausfassung seines Prophetenthums zur Folge haben. Es tritt dies recht deutlich in der Behauptung der Clementinen hervor, daß Christus keine neue Lehre vorgetragen, sondern das von Ansang an den Würzdigen als Geheimlehre Ueberlieserte öffentlich verbreitet habe. Bergl. den folgenden S.

Rur an einer Stelle geschieht des Todes Christi Erwähmmg, h. III, 19., διὰ τοῦτο αὐτὸς τῆς καθέδρας έγερθεὶς ως πατηρ ὑπὲρ τέκνων τὰ ἀπὰ αἰῶνος ἐν κρύπτω
άξίοις παραδιδόμενα κηρύσσων — — ἰδίου αξματος
ήμέλει. Und gewiß war die heftige Polemit der Clementinen
gegen alle Opfer (vergl. §. 16.) auch gegen die Ansicht vom
Opfertode Christi gerichtet 1).

Rur insofern Christus die Wahrheit gebracht hat, ist er berjenige, durch den die Menschen zu Gott geführt werden. In diesem Sinn wird h. VII, 3. ξάν — — τῷ Θεῷ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δεξιοῦ ἡγεμόνος προςφύγητε gesagt, und h. III, 52. werden die Worte Christi Evangel. Ioh. X, 9. «ich din die Thür des Lebens» u. s. w. ausdrücklich nur auf die Lehre bezogen, und der Ausspruch δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες wird erklärt: τουτέστιν οἱ τὴν ἀλήθειαν ζητοῦντες καὶ μὴ εὐρίσκοντες αὐτήν.

Hat somit Christus die Wahrheit geoffenbaret und Allen

<sup>1)</sup> Wie konnte auch der, welcher die Sündhaftigkeit und Erlöfungsbedürftigkeit der Menschen nicht erkannte, von einer Bersöhnung des Menschen mit Gott durch den Tod Christi etwas wissen wollen ? Richtig fagt Baur, Gnosis S. 366: Die göttliche Gnade bezieht sich in diesem Sostem bloß auf eine Mittheilung der Wahrheit, nicht auf Mittheilung meuer sttlicher Kräfte und die Schöpfung eines neuen geistigen Lebens, da dem Menschen auch im Justand der Sünde stets das Vermögen ber Freiheit bleibt».

zugänglich gemacht, so sind die Apostel vor allen Andern die Träger und weitern Berbreiter berselben. — So werden wir auf die Borstellungen der Clementinen über die Apostel geführt.

Eine Inspiration berselben konnte unser Berfasser nach bem ganzen Zusammenhange seines Systems nicht annehmen. nur in einzelnen Momenten Offenbarungen empfangen ift bas Eigenthümliche der falschen Prophetie, das avedua Euquvor xai aervaor haben aber nur bie mahren Propheten (vergl. S. 11.), zu benen bie Apostel auf keine Weise gehören. «Ich bin nicht ber mahre Prophet, sondern nur des Propheten Schüler», sagt Petrus h. XVIII, 7., vergl. VII, 11.2). Die Borzüge ber Apostel bestehen vielmehr in ber nahen Berbindung, in welcher sie mit Christus gestanden haben, denn nur ber person liche Umgang und das lebendige Wort der Mittheilung und Belehrung kann die Erkenntniß ber Wahrheit auf eine authentische Weise vermitteln 3). Vergl. h. XVII, 13 — 20. beshalb Jesus ein ganzes Jahr hindurch mit den Aposteln umgehen mußte, h. XVII, 19., so muffen auch alle biejenigen, bie als Lehrer auftreten wollen, durch personlichen Umgang mit den Aposteln dazu befähigt sein, h. XI, 35. Ramentlich ift es Jacobus, der Bruder des Herrn, welcher in den Clementinen vor allen Anbern als Hort ber Wahrheit erscheint, h. XI, 35., was mit ber eigenthümlichen Stellung, welche berselbe nach unserm Verfasser unter den Aposteln einnimmt, zusammenhängt. So sehr auch Petrus vor allen andern Aposteln hervorgehoben wird 4), so steht er doch in einem unterge-

<sup>2)</sup> In der lestern Stelle fagt Petrus: εγώ δε του θεου του πάντα πεποιηχότος είμι δυυλος, του δεξιου αυτου προφήτου μαθητής, in der erstern: εγώ μεν τάς σάς βουλάς — — — Επίσταμαι προφήτου άληθους μαθητής ών, ου προφήτης.

<sup>3)</sup> Worte Baur's (Gnosis &. 592.). Die genauere Entwickung siebe §. 11.

<sup>4)</sup> h. IV, 5. wird Petrus genannt του χυρίου ήμων Ίησου Χριστου δοχιμώτατος υπάρχων μαθητής. Ebenso wird er h. I, 15. bezeichenet, und ein wenig weiterhin ὁ μέγιστος έπλ τῆ τοῦ θεοῦ σοφία. Fernet gehört hierher.h. XII, 7., wo er genannt wird ein ἀνήρ, οῦ πάντες οἱ τῆς νῦν γενεᾶς ἄνθυωποι τῷ τῆς γνώσεως καὶ εὐσεβείας λόγῳ ῆτιστες τυγχάνουσιν. Ueber seine Stellung als Peidenapostel in den Elementinen vergl. das Capitel I. §. 6. Gesagte.

ordneten Berhältniß zu Jacobus', bem Bruber des Herrn 5), bem Borsteher ber Kirche zu Jerusalem, h. XI, 35. Als sol-

Schon aus der hohen Bedeutung, welche die Clementinen bem Jacos bus beilegen, wird es mahrscheinlich, baß sie ihn für einen eigentlichen, Bruder bes herrn gehalten haben, ba fie ber apostolischen Burbe teinen besondern Berth zuschreiben, besto mehr Gewicht aber auf die unmittelbare, außerliche Berbindung mit Jesu legen, wie wir bies vorhin gesehen. Allein steht mit dieser Annahme nicht das o lexvels adeloos in Wiberspruch? Allerdings, sobald es feststeht, wovon Credner und Rern ausgebn, daß o lex Bels unserm beutschen «fogenannter» entspricht. Allein bice eben glaube ich in Abrede stellen zu muffen. Go vielfach & Leyouevos und à xaloupevos in dieser Bedeutung vorkommt, so findet sich doch in teiner Stelle & lexitels fo gebraucht. Grabe von bem Participium des Aorist's ist es bekannt, daß es nur da gebraucht wird, wo von einer wirklich vergangenen Beit die Rebe ift. O legvels adeloos kann bemnach nichts anderes heißen als eber so genannt worden ift, ber ben Ras men adeloos rou xuglov empfangen hat. Geben wir benn mit biefer Erflärung an unfere Stelle und sehen, was fich nach berselben als Ansicht des Berfaffers über Jacobus ergibt.

Es ist bekannt, daß Jesus mehrere Brüder hatte, daß aber nur Jacobus seines Anschns wegen xar' exoxiv mit dem Namen o ädelwos
row xvolov bezeichnet wurde, weshalb sich auch Judas in seinem Briefe
nicht als Bruder Jesu, sondern des Jacobus einführt. Demnach sinde ich

<sup>5)</sup> h. XI, 36. heißt Jacobus & dexBels adelpos rou auglou. Aus diesen Worten hat Kern in seiner Abhandlung über ben Charakter. und Ursprung bes Briefs Jacobi, Tub. Beitschrift 1835. Deft II. G. 112 ff. (mehr schwankend außert er sich in seinem 1838 erschienenen Commentar über benfelben Brief) folgern wollen, baß ber Berfaffer ben 3acobus nicht für einen eigentlichen Bruber Jefu, sondern für identisch mit bem Apostel Jacobus, bem Sohne bes Alphaus, einem Better Jefu, ge-«Ich gebe von einer bisher unbeachtet gelaffenen Rotiz ber Gle= mentinen aus», sagt Kern a. a. D. «Jacobus mar nach h. XI, 35. ein sogenannter Bruder bes Berrn, mithin weber ein leiblicher, noch ein Stiefs Dagegen meint Crebner (Einleitung ins neue Teftament, S. 576.) die Annahme, bag biefer Jacobus ein wirklicher Bruber bes herrn gewesen, in ben Clementinen zu finden, bas Wort dexdels weise nur auf 3meifel bin, welche zur Beit ber Abfaffung ber Clementinen über bas Berhaltnis ber Bruber bes herrn zu Jesu obwalteten, ohne baß ber Berfasser biese selbst theilte, es sei nur gefest, um anzubeuten, welcher Jacobus gemeint sei. Wenn gleich mit Recht hiergegen erinnert ift, baß, milder Jacobus gemeint sei, schon aus ben übrigen nabern Bestimmungen an unserer Stelle beutlich genug hervorgehe, so hat Crebner boch in ber Behauptung felbst, daß die Clementinen den Jacobus für einen eis gentlichen Bruber bes herrn gehalten haben, vollig Recht.

cher ift er enloworog enesudonw und Borsteher aller einzelnen Gemeinden, welchem Petrus beständig Rachricht von seiner Wirksamseit zu geben hat, und dem er daher auch kurz vor seinem Tode seine Predigten überschickt, damit sie in Jerusalem in seine Hände niedergelegt, vor jeder Verfälschung sicher seien ?). Deshalb warnt Petrus h. XI, 35. vor jedem Lehrer, der nicht vorher seine Lehre mit der des Jacobus verglichen habe 8).

Wie nun die Apostel zunächst die Bewahrer und Berbreiter der reinen Lehre sind, so kömmt dies nach ihrem Tode bessonders den Bischösen zu, Brief des Clemens an den Jacobus c. 19. °), und so sollte sth die Wahrheit, mündlich überliefert,

Die Ansicht Blom's, do &delpois rou zvolow, Lugduni Batavorum 1838. p. 88., daß der Verfasser unserer Stelle zusolge diesen Jaco- bus für einen eigentlichen Bruber des herrn, aber nur für einen Sohn Joseph's, nicht der Maria, gehalten, bedarf keiner Widerlegung.

1

in unserer Stelle den Sinn: Jacobus, der (seines Ansehns wegen) den Ramen eines Bruders des herrn erhalten hat — die übrigen Brüder waren zwar auch Brüder Jesu, waren aber nicht unter diesem Ramen bekannt — dem Sinne nach gleichbedeutend mit: Jacobus, wolcher vor allen andern Brüdern des herrn diesen Namen bekommen hat. Mithin liegt zweierlei in dieser Stelle, 1) Jacobus ist ein eigentlicher Bruder des herrn, 2) seiner Bedeutung wegen hat er diesen Namen war' Esoxy's erhalten. Die gegebene Erklärung paßt um so besser, als es in unserer Stelle sichtlich das Bestreben des Versasserist, die Bedeutung des Jascobus recht hervorzuheben. —

<sup>7)</sup> Bergl. Capitel I. §. 6. Bu vergleichen ist außerbem Baur, Christuspartei S. 122. und über ben Ursprung des Episkopats, S. 129 ff., Rothe, die Anfänge der christlichen Kirche S. 491.

<sup>8)</sup> Ueber diese Stelle vergl. ben Abschnitt in Cap. IV. über die Polemit der Clementinen- gegen Paulus.

<sup>9)</sup> Petrus sagt hier, Jacobus werbe sich über seinen Tod wohl trosten, wenn er erfahre, ört per' kpè oùx apadis arif xal zwonotoùs loyous ayrowr — — — rov didusxorros knistevan xadedoar. Daß hier von der Uebernahme des Epistopats die Rede ist, ist aus dem Borhergehenden ganz deutlich. Auch erscheint nach c. 5., 13. u. 15. des seiben Briefs das Amt des Lehrers mit dem des Bischofs vereinigt. Siehe Rothe a. a. D. S. 494. Nur dinden die Clementinen nicht ausschließlich die Mittheilung der Lehre an den Bischof, da neden dem Bisschof, den Presbytern und Diakonen auch noch der Katecheten namentlich gedacht wird, h. III, 71., Brief des Clemens c. 14. Wenn aber doch in den genannten Stellen dem Bischof auf besondere Weise das Lehramt übertragen wird, so kann wohl nur der Sinn sein, daß — wie dem Oberz

in der ununterhochenen Reihe der Bischofe in voller Reinheit erhalten. Allein, da dennoch die Gesahr der Versälschung vorhanden ist, so ist es wünschenswerth, daß es eine Schrift gibt, in welcher die Wahrheit niedergelegt ist, die sedoch auf keinen Fall Gemeingut Aller werden darf, weil sie sonst selbst sicher Versälschung ausgesetzt sein würde. Vielmehr darf diese nur Geweihten übergeben werden und zwar nur solchen, die einst als Lehrer austreten wollen. Vergl. den Brief des Pestus an den Jacodus <sup>10</sup>). So ist die volle Wahrheit der aussschließliche Besitz weniger Würdigen, zu denen die Renge der Christen in einem abhängigen Verhältnisse steht. Wir werden hierauf späterhin (§. 17.) noch zurücksommen.

#### S. 15.

Die driftliche Religion ift ibentisch mit ber acht mo= saischen. Ansicht ber Clementinen über Glaube und gute Werke.

Es war ganz solgerecht, wenn die Elementinen die Identität der ächt mosaischen und der christlichen Religion behaupteten. Wie überhaupt Riemand, welcher nicht an die von Christo
bewirfte Versöhnung glaubt, das Reue des Christenthums ertennen kann, und mithin auch unser Versasser nicht, so hing
diese Ansicht bei ihm noch besonders mit der behaupteten Identität von Adam. Enoch — — Moses, Christus (siehe
§. 12.) zusammen.

«Es ware ungerecht», heißt es in der achtzehnten Homilie e. 14., «wenn Christus erst jest die vorher unbefannte Wahrheit verfündigt hätte, und die jest so vielen Gottlosen unter den Heiden mitgetheilte Wahrheit den Gerechten unter den Juden

bischof die Sorge für die Reinerhaltung der Lehre in der ganzen Kirche obliegt (vergl. §. 18. Anm. 4. u. 5.) — so dem Bischof ganz besonders die Aussicht über die Reinheit der Lehre in seiner Particulargemeinde zukommt.

<sup>10)</sup> Wenn gleich jene Geheimschrift, auf welche sich der Versasser bort bezieht, nicht wirklich existirte (vergl. Cap. III, §. 1. gegen Ende), so exsehn wir doch so viel daraus, daß er das Vorhandensein einer solchen, wenn nicht für absolut nothwendig, doch für wünschenswerth hielt.

nicht zu Theil geworben wares. Bielmehr haben vor allem Anbern die fieben Saulen ber Belt bie vollfommenfte Erfenntniß der Wahrheit gehabt, h. XVIII, 14., und durch biese ift dieselbe den Würdigen mitgetheilt worden, so daß sich die Wahrheit beständig als Geheimlehre bis auf Christus erhalten hat, .ber bas bis bahin geheim Ueberlieferte öffentlich verfündete \*). So ist die acht mosaische Religion — freilich nicht, wie sie im Pentateuch vorliegt, benn dieser enthält schon manche Berfälschungen (vergl. S. 12.) — ibentisch mit ber driftlichen. halb ist es nicht nöthig, daß den Juden, welche den Moses kennen, Christi Lehre verkundigt wird, und umgekehrt; denn da die Lehre von beiben bieselbe ist, so ist schon ber, welcher einem von beiben folgt, Gott angenehm. Dies wird von Jesus felbft bezeugt, wennt er sagt έξομολογούμαί σοι, πάτερ, δτι έχρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις θηλάζουσιν, b. h. Gott hat Christus nicht ben Weisen, ba biese ja die Erkenntniß ber Wahrheit schon vor ihm hatten, sondern ben Unmündigen offenbart, welche nicht wußten, was sie zu thun hatten, h. VIII, 6. 2).

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 12. gegen Enbe.

<sup>1)</sup> h. VIII, 6. Τούτου γάρ Ενεκεν από μεν Εβραίων τον Μωυσην διδάσκαλον ελληφότων καλύπτεται ὁ Ίησους, από δε των Ίησου πεπιστευκότων ὁ Μωυσης αποκρύπτεται. Μιας γάρ δι αμφοτέρων διδασκαλίας ουσης τον τούτων τινά πεπιστευκότα ὁ θεὸς αποδέχεται. Rur barf ber Jude, welcher nur bem Moses folgt, Christus nicht hassen, ebensowenig als ber nur Christi Lehre annimmt, in Pas gegen Moses entbrennen barf, h. VIII, 7.

<sup>2)</sup> Ueber diese Stelle, die fast ganz mit Matth. XI, 25. überein: stimmt, vergl. Gredner's Beiträge zur Einleitung E. 313. Uebrigens ist zu bemerken, daß der Verfasser sich in der Erklärung dieser Worte nicht immer gleich bleibt. Man vergl. mit der hier gegebenen Erklärung die, welche er h. XVIII, 15. vorträgt.

Nach dem oben Auseinandergesetzten ist es klar, daß es eine durchaus schiefe Darstellung ist, wenn man mit hoffmann, Kritik des Lebens Jesu von Strauß, S. 214. sagt: Die Clementinen erklären Christenthum und Judenthum nur für eine Religion und verlangen, daß man entweder durch Moses zu Christo, oder durch Christum zu Roses kommen soll, folglich hielten sie das Geseh für allgemein verbindlich, als Weg zum Glauben. Bielmehr braucht man nach den Clementinen nur, entweder zu Roses, oder zu Christus zu kom=

Rach biefer behaupteten Ibentstät beiber Religionen war es ganz folgerecht, wenn der Verfasser als wesentlichen Inhalt der wahren Religion nur die Ersenntniß und Verehrung Eines Gottes, des Weltschöpfers, und den Glauben an ein zufünstiges Leben, in welchem einem Jeden eine gerechte Vergeltung zu Theil werden werde, hinstellte <sup>3</sup>).

Mit der Identificirung der ächt jüdischen und chriftlichen Religion hing die Ansicht unsers Verfassers über Glauben und gute Werke genau zusammen.

Es erhellt leicht, daß von dem Glauben an Christum in specifisch christlichem Sinn in den Elementinen nicht die Rede sein kann. Nur an wenigen Stellen wird überhaupt des Glaubens Erwähnung gethan, und wo vom Glauben ohne nähere Bestimmung die Rede ist, ist immer der Glaube an Gott gesmeint. In diesem Sinne heißt es h. VII, 7., daß die ancoriae der breite Weg zum Verderben sei, die niones dagegen der schmale zur Seligkeit. So heißt es h. IX, 11., daß von der Stärke des Glaubens im Menschen die Länge des Aufenthalts der Dämonen abhänge, wie aber aus dem Folgenden erhellt, ist von dem Glauben an Gott die Rede, und h. XI, 16. wird die Stelle Matth. XVII, 20., wo die Kraft des Glaubens geschildert wird, auf den Glauben an Gott bezogen. Iwar ist auch öster von dem Glauben, welcher dem wahren Propheten geschenst werden müsse, die Rede, aber nur in dem Sinn,

men, da in beiden derselbe Geist erschlenen ist, mithin die Religion beider identisch ist. Wenn hoffmann sagt, edie Clementinen halten das Gesch für allgemein verbindlich als Weg zum Glauben», so ist zu entgegnen, daß der Begeisf Glaube in specifisch christlichem Sinn den Clementinen ganz sehlt; Glaube an Spristum ist nach ihnen die Annahme seiner Lehre, seine Lehre war aber eine vouluog noderesa (vergl. das weiterhin Entwickelte) und identisch mit dem ächt mosaischen Geses, solglich kann man nicht sagen, daß die Clementinen das Geses für allgemein verdindlich als Weg zum Glauben betrachtet haben.

<sup>3)</sup> h. II, 12. trägt Petrus dem Clemens kurz den Inhalt der Lehre tes malten Propheten vor: "Eate de autou (seil. του άληθους προφήτου) τό τε βούλημα καλ άληθες κήρυγμα, δτι είς θεός, ου κόσμος έψγον, δς θίκαιος ων πάντως έκάστο πρός τάς πράξεις αποδώσει ποτέ. Andere Stellen, wo der Versasser das Wesentliche der wahren Resligion kurz angibt, sind h. III, 59. VII, 8. IX, 23. XIII, 4. XVII, 6.

das bamit die Annahme seiner Lehre bezeichnet wird, h. VII, 8. VIII, 6., und niemals wird vom Glauben an Christum gefprochen, sondern immer nur davon, daß man dem mahren Bropheten ober Christo glauben musse; und so bringend auch die Rothwendigkeit der unbedingten Hingabe an den Propheten der Wahrheit eingeschärft wird (vergl. §. 10.), so ist der Glaube an benselben boch nicht wegen seiner selbst, sondern nur deshalb nothmendig, einmal weil die Erkenntniß der Wahrheit, welche zur Seligfeit unumgänglich erforderlich ift, nur burch die wahre Prophetie vermittelt werden kann 4), bann aber, weil ohne biesen Glauben der Mensch nicht den Vorschriften des wahren Propheten Folge leisten wurde, h. VIII, 6. 5). Auf das recht Sandeln, wie auf die Erkenntniß ber Wahrheit fommt sonach Alles an, beibes ift nach den Clementinen gleich sehr nothwenbig, und man kann nicht sagen, daß sie das eine ober andere ausschließlich als Hauptsache betrachtet hätten. So fann ich weber das Urtheil Schenfels, daß die Elementinen alles Bewicht auf das recht Sandeln legen, und die Erfenntnis ihnen nur insofern Werth habe, als sie ein Mittel sei, rechtschaffen zu leben 6), unbedingt unterschreiben, noch der gradezu entgegengesetten Meinung Baur's 7) beipflichten, daß die Gnosis im dementlnischen System das Höchste sei, so großes Gewicht auch auf bas Handeln gelegt werbe. Allerdings erscheint in vielen Stellen bas recht Handeln burchaus als Hauptsache und bie Erkenntniß der Wahrheit nur als Mittel zur Seligkeit. **E**8 tritt bies wohl nirgends so beutlich hervor, als in den Worten: «Wenn biefe Lehre auch eine Fabel mare, so mare sie als

<sup>4)</sup> Ich verweise auf bas §. 10. und zum Theil §. 11. Entwicktte.

<sup>5)</sup> Άλλα το πιστεύειν διδασχάλο ξνεχα του ποιείν τα υπό του Βεου λεγόμενα γίνεται.

<sup>6)</sup> Schentel, de eccles. Corinthia primaeva p. 64.: Kum voduisse (scil. scriptorem Clementinorum) Dei cognitio eo spectet, ut
mores emendentur, ex eo satis manifestum est, quod de ecclesia
instituenda, administranda rectorumque munere apud eum exponitur. Bodem pertinet id quod alio loco dictum est, etiamsi fabula
esset haec doctrina, tamen οὐκ ἀσύμφορος εξη τῷ βίφ. Pluris igitur est ex ejus sententia vitam sanctam agere, quam vera habere
cognita.

<sup>7)</sup> Baur's Gnoße S. 401.

eine fromme Lehre doch nicht unbrauchbar für's Leben, benn in der Erwartung eines fünstigen Gerichts vom allwissenden Gott findet der Mensch einen mächtigen Antrieb zum sittlichen Le-Und wenn die Erkenntniß der Wahrheit so häufig als nothwendige Bedingung der Seligkeit hingestellt wird 9), so wird als Grund hiervon an andern Stellen angegeben, weil ohne diese Erkenntniß der Mensch weber wissen würde, was Gott wohlgefällig ift, noch, ohne von der Wahrheit einer gerechten Bergeltung in jenem Leben überzeugt zu fein, Rraft genug haben wurde, ein sittliches Leben zu führen, h. I. 4. III, 31. 10). Rach biesen Stellen ist die Erkenntniß der Wahrheit,' nur in so ferne fie eine nothwendige Bedingung der Sittlichfeit ift, zur Seligfeit nothwendig, die Hauptsache ift ein sittlicher Wandel. Ja h. XI, 16. wird ein solches Gewicht auf das Handeln gelegt, daß gesagt wird, ber Heibe, ber bas Geset beobachte, sei ein Jude, der Jude, welcher demselben nicht gehorche, ein Heibe 11).

So sehr die angeführten Stellen für die Meinung Schenstels sprechen, so wird doch in eben so vielen Stellen die Erstenntniß dem Handeln gegenüber durchaus als die Hauptsache hingestellt, sa es sinden sich Aussprüche, die den angeführten gradezu widersprechen. So heißt es h. XII, 33., daß diesenigen, welche ohne Erkenntniß der Wahrheit rechtschaffen leben

<sup>8)</sup> h. IV, 14. Οὖτος ὁ λόγος εὶ καὶ μῦθος ὧν τυγχάνει, εὐσεβής γε ὧν, οὐκ ἀσύμιρορος ὧν εἴη τῷ βίῳ. Εκαστος γὰρ προςδοκίψ τοῦ κριθήσεσθαι ὑπὸ τοῦ παντεπόπτου θεοῦ πρὸς τὸ σωφρονεῖν μαλλον τὴν ὁρμὴν λαμβάνει.

<sup>9) 3. 28.</sup> h. III, 18. ή γνώσις μόνη την πύλην της ζωής άνοι-

<sup>10)</sup> Mie kann ich ohne sichere Hoffnung eines ewigen Lebens bes Körpers Begierben unterbrücken? Aber ich weiß auch gar nicht einmal, was gerecht und Gott angenehm ist u. s. w., ruft Clemens aus, ehe er im Christenthum die Wahrheit gefunden hat, h. I, 4. Bergl. auch h. III, 31. «Kein Unrecht zu thun und das uns zugefügte Unrecht zu ertragen, würden wir nicht im Stande sein ohne Kenntniß der Wahrheit, d. h. ohne die Gewißheit zu haben, daß Gott einst ein gerechtes Gericht halz ten wird».

<sup>11)</sup> Έαν ὁ άλλόφυλος τὸν νόμον πράξη, loudaios έστλ, μη πράξας δε loudaios Έλλην. Man erinnere sich baran, daß ein Jude sein ben Clementinen basselbe ist, als ein Christ sein.

(oi er alary nowvers xalos), doch nicht zur Seligkeit gelangen könnten, und h. XI, 15., wird gesagt, daß, wenn man auch alle Gebote Gottes erfülle, die Unwissenheit in Betreff Gottes eine genügende Ursache der Berdammung sei 12), wie umgefehrt diesenigen, welche bei der Erkenntniß der Wahrheit ein sündiges Leben sühren, nur mäßig sür ihre Sünden bestraft werden und im künstigen Leben dennoch zur Seligkeit gelangen, h. VII, 7. 13). So wird auch im Brief des Clemens en den Jacobus c. 7. gesagt, daß die, welche im Irrthum leben, selbst wenn sie ein rechtschaffenes Leben sühren, die härteste Strafe zu erleiden hätten 14). Und Petrus sagt, h. III, 5., daß nur die gerettet werden, welche Gott erkannt haben.

Sonach legen die Clementinen ein gleiches Gewicht auf die Erkenntniß der Wahrheit und auf die Vollbringung guter Werke, und wenn in manchen Stellen das eine vor dem andern hervorgehoben wird, so ist in eben so vielen Stellen das Gegentheil der Fall. —

Nach der vorhin entwickelten Ansicht unsers Verfassers von der Identität des reinen Judenthums und Christenthums war

<sup>12)</sup> απερ εί και πάντα ποιείτε τὰ παραγγέλματα, μία ἡ πρὸς Θεύν ἄγνοια ίκανὴ τυγχάνει πρὸς καθ' ὑμῶν τιμωρίαν.

<sup>13)</sup> Αὐτῷ τῷ θεῷ ἔδοξε περὶ τῶν ἐν γνώσει τῶν καλῶν παραπιπτύντων κατὰ λόγον τῶν ἀνθρωπίνων παραπτωμάτων μετρίως κολασθέντας σωθήναι. Bergi. auch h. X, 2.

<sup>14)</sup> Τὰ πρωτεῖα (scil. τῆς χολάσεως) τοῖς ἐν πλάνη οὖσιν ἀποδίδοται, κῷν σωφρονῶσιν. —

Diescibe Denkweise bezeichnet Justin der Märtyrer, Dial. c. Tryph. Jud. fol. 370. ed. Colon. ως ύμεῖς ἀπατατε έαυτοὺς καὶ ἄλλοι τινές ὑμιῖν ὅμοιοι κατὰ τοῦτο, ος λέγουσιν, ὅτι, κᾶν ἀμαρτωλοὶ ωσι, Θεών δὲ γινώσκουσιν \*) οὐ μη λογίσηται αὐτοῖς κύριος ἀμαρτίαν.

Damit ist zu vergleichen die Stelle des judaisstenden (obwohl keines: wegs edionitischen, vergl. Cap. IV.) pastor Hermae simil. VIII. c. 10.: Crediderunt quickem Deo, in sceleribus vero conversati sunt; nunquam tamen a Deo recesserunt, sed semper nomen domini ludenter tulerunt — — — c. 9. in side perseveraverunt, sed opera sidei non exercuerunt. Vergl. Neander's apostolisches Zeitalter, II. S. 490., Rern's Jacobusbrief S. 101.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweisel ist yerwoxovor hier der Dativ Plur. des Participiums — sonst würde yerwoxwor stehn mussen — solglich ist kein Komma vor od un x. v. d. zu sezen, wie zewöhnlich geschieht.

ihm bas Lettere natürlich eine νόμιμος πολιτεία, h. II, 20., und die Berfündigung des Evangeliums ein νόμιμον χήρυγμα. So bezeichnet Clemens h. IV, 22. seine Annahme des Christenthums, indem er sagt, daß er sich zum heiligen Gott und Geset den Juden hingewandt habe, und das Christenthum wird häusig δ τοῦ Ιεοῦ νόμος genannt. So sordert Petrus h. X, 6. zur Annahme des Gesetes auf und nennt im Brief an den Jacobus c. 2. seine Predigt νόμιμον χήρυγμα.

# **S.** 16.

Welche Gebräuche wollen die Clementinen aus bem Judenthum beibehalten wissens Ihre Ansicht über Opfer, Genuß des Fleisches, Fasten, Beschneibung, Tause, Abendmahl.

Ift sonach die christliche Religion identisch mit der acht mosaischen, so ist im Allgemeinen die Antwort auf die Frage, welche jüdische Riten im Christenthum noch gültig seien, daß alles ächt Mosaische beizubehalten sei, oder, was dasselbe ist, daß nur das, was Christus gedilligt hat, Geltung habe, denn ob etwas wirklich von Moses herrührt, wird daran erkannt, od Christus, der gekommen war, nicht das Geset aufzulösen, sondern zu erfüllen, es abgeschafft hat oder nicht (vergl. §. 12. Anm. 7.). Da nun aber die ächt mosaische Religion sich desständig die auf Christus in geheimer Ttadition unter den Würzbigen erhalten hat (vergl. §. 12. gegen Ende), so sautet die Antwort auf sene Frage auch: Soa Gedv oekovtes havvoors Invoaiot, xai vuess äxovsats äxavtes, h. VII, 4. Daß dies «Soa» auch die rituelle Seite des Mosaismus ums saßt, geht aus dem unmittelbar Vorhergehenden wieder hervor 1).

<sup>1)</sup> Εστι δε τὰ ἀρεσχοντα τῷ θεῷ τὸ αὐτῷ προςεύχεσθαι, αὐτον αἰτεῖν ὡς πάντα νόμῳ χριτιχῷ διδόντα, τραπεζης δαιμόνων ἀπεχεσθαι, νεχρᾶς μὴ γεύεσθαι σαρχός, μὴ ψαύειν αξματος, ἐχ παντὸς ἀπολούεσθαι λύματος, τὰ δε λοιπὰ ένὶ λόγφ ὕσα θεὸν σέβοντες χ.τ. λ.

Ich bemerke noch, daß es unrichtig ift, wenn Engelhardt in seiner Dogmengeschichte Theil I. S. 26. behauptet, daß die Elementinen die vollständige Beobachtung des mosaischen Gesetzes nur von den Judenchristen sort nur außere Reinhaltung. Sie

Melches Gewicht aber auf diese Riten gelegt wird, bezeugt die Stelle h. II, 19. 20. recht deutlich. Hier erzählt Petrus, eine Sprophönizierin sei zum Herrn gesommen mit der Bitte, ihre an einer schweren Krankheit darniederliegende Tochter zu heisen, Christus habe ihr aber zur Antwort gegeben odu Exarev šāoval và žvol dià và dia páquis χρη-σθαι ναί πράξεσιν. Erft als sie die jüdische Les bensweise anzenommen, sei ihre Bitte von Christo erfüllt. So sagt Petrus h. XIII, 4., man dürse nicht mit den Heiden wegen ihrer unreinen Lebensweise zusammenessen (dià và àxaváquesus aŭvoùs βιοῦν) \*).

Untersuchen wir demnach im Einzelnen, welche Riten unfer Verfasser als ächt mosaische beibehalten wissen will, und welche er als später hinzugekommene und deshalb verwersliche betrachtet.

Ju ben Gebräuchen, welche bem ächten Mosaismus fremb seien, zählt er vor allem den Opfercultus. Daß Gott seine Opfer begehrt, ist einmal daraus ersichtlich, daß zum Opsern das Schlachten von Thieren erforderlich ist, dieses aber will Gott nicht, da die Ifraeliten, welche auf ihrem Zuge aus Aegypten Fleisch begehrten, gleich nach dem Genusse desselben starben, h. III, 45., sodann aber aus den Worten Christi, welche er zu denen sprach, die durch Opfer das Wohlgefallen Gottes erlandgen zu können glaubten: δ Iedg έλεος Iede καί οὐ Ivoias, ἐπίγνωσιν αὐτοῦ καὶ οὐχ όλοκαντώματα, h. III, 56. 2). So wenig hat Gott Wohlgefallen an Opfern, daß vielmehr die Dämonen es sind, welche dieselben verlangen und sich an ihnen erfreuen, h. IX, 14., und der Opferculsus das Eigenthümliche des heidnischen Gottesdienstes ist, h. IX, 7.

Wie die Clementinen sonach die Opfer verabscheuen, so dringen sie auch auf die Enthaltung von Allem, was mit denselben in irgend welcher Beziehung steht, und sonach vor Allem

machen gar keinen Unterschied zwischen Judens und Beidenchriften, von ben Lettern verlangen sie eben so gut, wie von ben Erstern eine vollstänsbige Beobachtung des ächt mosaischen Gesehes.

<sup>\*)</sup> Bergl. Reanders Leben Jesu, Samburg 1837. S. 471 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. damit h. III, 26. Ο άληθής προφήτης — — — Θυσίας, αίματα, σπονδάς μισεί, — — — πυρ βωμών σβέννυσιν.

auf bie Enthaltung von den Opfermahlzeiten, h. VII, 8. 3), ja sie gestatten nicht einmal das Zusammentressen mit Heiden, dià sò ἀκαθάρτως αὐτοὺς βιοῦν, h. XIII, 4. 4).

Wenn demnach sessehet, daß die Elementinen aufs strengste den Genuß des Opsersteisches untersagen, so tritt uns jett eine andere Frage entgegen, welche verschieden beantwortet ist. Ist nach den Elementinen überhaupt der Fleischgenuß gestattet? Rosheim<sup>5</sup>), Reander<sup>6</sup>), de Wette<sup>7</sup>a), Credner<sup>7</sup>b), Tholna<sup>7</sup>c), Baur <sup>8</sup>a), Böttger <sup>8</sup>b), Schwegler <sup>9</sup>a), Semisch <sup>9</sup>b) verneinen, Schensel <sup>10</sup>) bejaht diese Frage, indem er aus der Stelle h. VII, 4., wo der Genuß des Opsersteisches und des Erstickten verboten wird, solgert, daß der Genuß des Fleisches im Allgemeinen in den Elementinen nicht verboten sein sonne.

Sehen wir vorläusig von dieser Stelle ab, so kommt zus nächst die Stelle h. VIII, 15. in Betracht. Hier wird berichtet, Gott habe, da die Erde den Giganten nicht mehr hinreichende Rahrung gegeben — denn die Erde sei nur nach den Bedürsnissen des Menschen eingerichtet — Manna vom Himmel regnen lassen, damit die Giganten sich nicht zu dem widernas

<sup>2) &#</sup>x27;Η δε ύπ' αὐτοῦ ὁρισθεῖσα θρησχεία έστιν αὕτη, τὸ μόνον αὐτὸν σέβειν, και τῷ τῆς ἀληθείας μόνφ πιστεύειν προφήτη ———, τρακέζης δαιμόνων μη μεταλαμβάνειν, λέγω δε είδωλο- θύτων, νεκρῶν κ. τ. λ.; vergl. h. VIII, 14., το gefagt wird, baß bie Damonen nur über biejenigen Macht haben sollten, welche sich ihnen freie willig hingeben würden burch Opfer, Theilnahme an ihren Mahlzeitzten u. s. w.

<sup>4)</sup> hiermit ist auch zu vergleichen h. I, 22., wo berichtet wirb, bas Petrus mit bem bamals noch nicht getauften Clemens nicht zusams men gegessen habe.

<sup>5)</sup> De turbata per recent. Platon, eccl. p. 177.

<sup>6)</sup> Snoftische Spsteme S. 381.

<sup>7.)</sup> Chriftliche Sittenlehre, Theil II. Berlin 1819. S. 289.

<sup>7</sup> b) Ueber Effaer und Ebioniten, G. 302.

<sup>7</sup> c) Rommentar jum Brief an die Bebraer, Bamburg 1836. S. 450.

<sup>8.)</sup> Ueber 3med und Beranlassung des Römerbriefs, S. 128 f.

<sup>8</sup>b) Beiträge zur historisch fritischen Einleitung in die paulinischen Briefe, Abtheil. V. Göttingen 1838. S. 159.

<sup>9-)</sup> Der Montanismus u. s. w. S. 118 f. und in der Abhand: Lung über den Charafter u. s. w. S. 188.

<sup>9</sup>b) Juftin ber Martyrer, Theil II. Breslau 1842. C. 391.

<sup>10)</sup> De eccles. Corinth. prim. p. 42.

türlichen Genuß bes Fleisches (ind riv naçà quou xur zur zuw booar) wenden möchten. Schon aus dieser Stelle geht hervar, daß der Verfasser den Fleischgenuß nicht billigt, da er ihn einen widernatürlichen nennt. Wenn Schenkel dagegen einwendet, daß der Fleischgenuß naçà quour bloß in Bezug auf die Giganten genannt werde, so ist einmal zu entgegnen, daß es weit natürlicher ist, die Worte ganz allgemein zu verstehen. Sodann aber ist doch nicht densbar, daß der Verfasser den Fleischgenuß als etwas der rohen Gigantennatur — wie sie in den unserer Stelle vorhergehenden Worten geschildert wird — Unangemessens, für die menschliche Ratur dagegen wohl sich Eignendes angesehen haben sollte. Endlich ist hier doch mit klaren Worten außgesprochen, daß die Ratur, welche nur für den Renschen berechnet sei, so eingerichtet gewesen, daß vegetabilische Rahrung hinreichte.

Wer sich noch nicht überzeugt haben sollte, daß die Elementinen nach dieser Stelle dem Fleischgenuß abhold sind, mag auch das gleich Folgende näher ins Auge sassen. «Aber seine begnügten sich als unreine Wesen nicht mit der reinen Rahrung, sondern trachteten nach dem Genusse des Bluts». Dann wird fortgesähren c. 16.: «Die damals lebenden Menschen thaten aus Nachahmung ein Gleiches. So sind wir nicht durch die Geburt döse oder gut, sondern werden beides erst. Da es nun an vernunstlosen Thieren zu sehlen ansing, aßen jene Bastarde auch Menschensleisch, denn die, welche einmal Fleisch in anderen Gestalten gegessen, waren auch nicht weit entsernt vom Genuß des Menschensleisches». —

Unläugdar geht aus den angeführten Worten hervor, baß die Clementinen den Genuß des Fleisches nicht billigten. Denn wenn es heißt, die Giganten begnügten sich nicht mit der reinen Nahrung, sondern aßen Fleisch, so wird doch unbestreitbar die thierische Nahrung ganz allgemein als eine unreine bezeichnet, da von der bei den obigen Worten «παρά φύσι» allerdings möglich en Einschränfung «für die Giganten» hier keine Rede sein kann. Wenn fortgesahren wird: «So werden wir erst gut oder bose und sind es nicht von Natur» so zeigt das Wort «so» doch unzweiselhaft, daß der Genuß des Fleisches als etwas Boses betrachtet wird. Noch klarer tritt dies endlich

in dem Ausspruch hervor, es sei kein großer Schritt vom Genuß des Thiersleisches zu dem des Menschenskeisches. Bedarf es nach allem diesen noch eines weitern Beweises für die Unsticktigkeit der Schenkelschen Meinung, so kann man auch noch h. III, 45. hierherziehn, wo die Verwerslichseit der Opfer aus dem dazu erforderlichen Schlachten der Thiere, dies aber als unrecht aus der Thatsache dargethan wird, daß die Israeliten, welche auf ihrem Zuge aus Aegypten Fleisch verlangt hatten, gleich nach dem Genusse desselben sterben mußten.

So ist unser Versasser sern bavon, den Genuß des Fleissches zu billigen. Wie reimt sich aber damit der Umstand, daß er nirgends denselben ausdrücklich verdietet, dagegen mehrere Male dringend einschärft, nicht vom Gößenopsersleisch und vom Fleisch erstidter Thiere zu essen? Wenn wir nun bei den Elesmentinen die Unterscheidung eines höhern und niedern Standpunkts der Sittlichkeit, obwohl nicht klar entwickelt, antressen, so wird die Annahme gewiß als eine natürliche erscheinen, daß der Versasser die Enthaltung vom erstickten Fleisch, wie vom Fleisch der Gößenopser als etwas durchaus Nothwendiges, die Enthaltung von allem Fleisch dagegen für etwas hesonders Verdienstliches angesehen habe. Vergl. den solgenden S.

Dem Fasten legen die Elementinen eine große Bedeutung bei, indem sie dasselbe als ein besonders geeignetes Mittel bestrachten, die Dämonen, welche den Menschen nachstellen, um sie zu Wertzeugen ihrer Lüste zu gebrauchen, zu vertreiben, h. IX, 10. Insbesondere machen sie es vor der Taufe zur Pflicht, h. III, 73. XIII, 9. 11. Außerdem empsehlen sie alles, was auf die äußere Reinerhaltung des Körpers Bezug hat, da sie zwischen der innern und äußern Reinheit eine Wechselwirfung annehmen <sup>11</sup>). Deshalb wird das östere Baden dringend ansempsohlen, nach sedem vollzogenen Beischlaf aber zur Pflicht gemacht, h. VII, 8. XI, 28. 30. 33.

Ueber die Beschneibung sindet sich in den Homilien keine einzige Stelle, nur aus einer Stelle in der dem Brief des Pe-

<sup>11)</sup> h. IX, 28. ὁ καθαρὸς καὶ τὸ ἔξω καὶ τὸ ἔσω καθάραι δύναται. h. IX, 29. ἐκ τῆς ἔσω γὰρ διανοίας ἡ τοῦ ἔξω σώματος ἀγαθή γίνεται προγοία.

trus an den Jacobus nachstehenden diapagrogia geht hervor, daß der Versasser derselben eine große Bedeutung beilegt. Ze mehr aber der Versasser ein absichtliches Schweigen über die Besichneidung in den Homilien beachtet, mit desto größerem Rachdruck dringt er auf die Rothwendigkeit der Tause. Sie ist zur Seligseit unumgänglich nothwendig, h. VIII, 22. 23. XI, 25. 27. XIII, 13. 20. 21., auch der Rechtschaffenste und Frömmste kann ohne dieselbe nicht selig werden 12). Wenn gleich beshalb bei der Ungewißheit der Lebensdauer mit der Tause zu eilen gerathen wird, h. XI, 27. 13), so wird anderseits doch die Nothwendigseit einer Vorbereitung auf dieselbe geltend gemacht — Elemens wird sogar erst drei Monate, nachdem er sich dem Petrus angeschlossen, von Letterem getaust, h. XI, 35. — deren Dauer sich nach dem sittlichen Zustand richten müsse 14).

Die Taufe selbst muß in sließendem Wasser, in Quellen, Flüssen oder, wo diese sehlen, im Meere Statt sinden 15). Die Clementinen berusen sich hierfür auf einen Ausspruch Christi, αμήν ύμῦν λέγω, ἐαν μή αναγεννηθήτε ΰδατι ζώντε εἰς δνομα πατρὸς, νἱοῦ, πνεύματος, οὐ μή εἰςέλθητε εἰς τὰν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, h. XI, 26. Die Taufe geschah auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes (vergl. die eben angesührte Stelle h. XI, 26.) — die τριςμα-καρία ἐπονομασία, h. IX, 19. 23. und öster.

Fragen wir nach bem Grunde, weshalb bie Clementinen die absolute Nothwendigkeit der Taufe zur Seligkeit behaupten, fo mussen wir gestehn, daß ein innerer Grund dafür in ihrem

<sup>12)</sup> h. XIII, 21. νόμος ην, μηθε δίκαιον αβάπτιστον είς την βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰςελθεῖν, υτταί. ΧΙ, 25. καὶ μή τοι νομίσης, ὅτι, κῷν πάντων τῶν ποτε γενομένων εὐσεβῶν εὐσεβέστερος γένη, ἀβάπτιστος δὲ ης, ἐλπίδος τυχεῖν δυνήση ποτέ.

<sup>13)</sup> σπεύσον γεννηθηναί θεώ, δτι ή άναβολή κίνδυνον ψεξει διά τὸ ἄδηλον είναι τοῦ θανάτου την προθεσμίαν.

<sup>14)</sup> Bergl. h. XIII, 9. hier sagt Petrus, daß die Mutter des Clemens sich nur Einen Tag durch Fasten zur Taufe vorzubereiten brau= che, da sie Glauben bezeugt habe, sonst wäre eine weit langere Borbereiz tungszeit erforderlich gewesen.

<sup>15)</sup> h. IX, 19. αξννάφ ποτάμφ, η πηγη, ξπεί καν Jalason απολουσάμενοι κ. τ. λ. Co wird auch Clemens selbst in sließenbem Wasser nicht weit von dem Meere getauft, h. XI, 35.

Spstem nicht aufzusinden ift. Ift der Mensch vollkommen frei, fann er, wenn er nur will, ein heiliges Leben führen, wozu bebarf ein solcher noch ber Taufe? Und boch behaupten sie ausbrudlich, daß auch ber vollkommen Gerechte und Heilige ohne die Taufe nicht selig werden fann (vergl. Anm. 12.). Demnach ift es ganz consequent, wenn die Nothwendigkeit ber Taufe hauptsächlich baburch begründet wird, daß fie von Gott geboten ist, h. XI, 25. 26. 16). «Laß Dich also taufen», wirb h. XI, 27. gefagt, nachdem vorher gezeigt ift, daß, wer sich nicht taufen lassen wolle, badurch dem Willen Gottes widerstrebe — «magst Du gerecht ober ungerecht sein». Und h. XIII, 21. wird ganz allein als Grund ber Taufe angeführt, οτι δόγμα θεου κείται, αβάπτιστον είς την αύτου βασι-Leiar un eigel Jeir, bagegen in der ersten Stelle h. XI, 26. außerbem noch ein anderer, fogleich näher zu besprechenber Grund für die Rothwendigkeit ber Taufe geltend gemacht wird.

Wir haben §. 10. als Lehre der Clementinen erkannt, daß, obwohl der Mensch mit vollsommner Freiheit zwischen dem Guten und Bösen wählen kann, doch eine Neigung zur Sünde n einem Jeden vorhanden ist, die freilich noch nicht selbst sünde ich ist, aus der vielmehr erst die Sünde hervorgeht (vergl. auch 17.). Wie somit ein jeder Mensch von seiner Gedurt an ine Neigung zur Sünde hat, so wird ihm in der Tause eine öhere Kraft zu Theil, durch welche die Folgen der aus sinnlister Lust hervorgegangenen Gedurt — nämlich die Neigung zur Sünde — ausgehoben werden, h. XI, 26. 17).

Wird so dem Menschen in der Taufe eine höhere Kraft u Theil, so gewährt sie ihm auch die Vergebung der früher

15\*

<sup>16)</sup> Als Grund, weshalb auch der Frommste ohne die Taufe nicht ir Seligkeit gelangen wird, wird c. 25. angegeben, weil ein solcher sich millen Gottes widersest. Σὐ δὲ εὶ οὐ θέλεις, ὡς ἐκείνω (scil. εῷ) ἔδοξε, βαπτισθηναι, τῷ σῷ θελήματι ὑπηρετῶν ἔχθραίνεις τῆ κείνου βουλη. Und c. 26. wird die Frage aufgeworsen, τί συμβάλλεμος πρὸς εὐσεβείαν τὸ βαπτισθηναι ὕδατι; die Antwort ist, πρῶτον ἐν, ὅτι τὸ δόξαν θεῷ πράττεις.

<sup>17)</sup> Dies nur kann der Sinn der Worte sein h. XI, 26. υδας ἀναγεννηθείς θεῷ τὴν ἐξ ἐπιθυμίας πρώτην σοι γενομένην καλλάσσεις γένεσιν.

begangenen Sänden, h. VIII, 22. 18). Selbst der Gerechte hat sich manche Vergehen unbewußt zu Schulden kommen lassen, für die er in der Taufe Vergebung erhält.

Wie in der altesten Kirche die subjective Aneignung des Heils in dem Act der Tause concentrirt, und die Tause als zusammenfallend mit der Wiedergeburt gedacht wurde, so war auch unserm Versasser Getaust- und Wiedergeborenwerden dasselbe 19), nur mit dem allerdings unendlich wichtigen Unterschiede, daß die alte Kirche die Beziehung der Tause auf das durch Christus erwordene Heil festhielt, diese Beziehung aus Christum dagegen in den Clementinen deshald ganz sehlen mußte, weil sie die göttliche Gnade alle in auf die Nittheilung der Wahrheit beschränkten und von der durch Christum gewordenen Versähnung dem ganzen Zusammenhang ihres Systems zusolge nichts wußten. In der Tause ersolgt nach unserm Versasser die Mittheilung einer höhern Krast und die Vergebung der Sünden in Folge einer mystischen Wirfung des Wassers 20). «Fliedet zum Wasser», heißt es h. XI, 26., «dies kann allein die

<sup>18)</sup> βάπτισμα — — εἰς ἄφεσιν γίνεται τῶν πεπραγμένων ὑμῖν κακῶν. Go ift öfter bie Rebe von ber Caufe εἰς ἄφεσιν ἀμπρτιῶν, z. B. h. XI, 27. XVII, 7.

<sup>19)</sup> h. VII, 8. εὶς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν βαπτισθήναι καὶ οὖτως διὰ τῆς ἀγνοτάτης βαφῆς ἀναγεννηθηναι θεῷ διὰ τοῦ σώζοντος τόατος. h. XI, 24. — πρωτογόνο ἀναγεννηθεὶς υδατι. — c. 26. — Εξ υδατος ἀναγεννηθεὶς θεῷ. — — c. 27. wird γεννηθήνως θεῷ identisch gebraucht mit βαπτίζεσθαι, c. 35. wird die Taufe genannt eine von Gott geschenkte Wiedergeburt. Bergl. auch die sogenannte διαμαρτυρία (über dieselbe siehe Capitel I. §. 3.) c. 1. ἔνθεν (nāmlich im sließendem Wasser) ἡ δικαίων γίνεται ἀναγέννησις.

<sup>20)</sup> Es ist daher durchaus unrichtig und zeugt eben so sehr einer ganzlichen Berkennung des clementinischen Spstems, wenn der Berk fasser der «Clementine» in seiner Schrift: die Grundlage des evangelissen Pietismus, Leipzig 1833. S. 369. sagt: «Ueber den Tod Christi all ein Sühnopser wird (in den Clementinen) gar nichts gesagt, aber gewird die sündentisgende Kraft der Tause von seinem Opfertode abgeleite und als etwas bekanntes vorausgesest»; — als die Behauptung Sfritters (Jahrh. d. heils, II. S. 436.), daß der christliche Gebrauch der Tause denselben Vorstellungen von der mystischen Kraft des Wassers, wieden ben Clementinen, seinen Ursprung verdanke, eine gänzliche Berkennung des Wesens der christlichen Tause involvirt. Bergl. den Abschitt übe die Bedeutung der Clementinen.

Araft des Feuers löschen > 21). Wer nicht zur Taufe kommen will, der hat noch den Geist der Wasserscheu 22), der ihn hindert, dem lebendigen Wasser zu nahen.

Wie kann aber das Wasser eine solche Kraft haben? Die Clementinen antworten barauf: Es schwebt etwas von Ansang an Mitleidiges über dem Wasser, das die Getausten durch die dreimal selige Anrusung von der künstigen Strase befreit und nach der Tause die guten Werke der Getausten wie Geschenke Gott darbringt, h. XI, 26. Wie das Wasser Alles erzeugt, das Wasser aber den Ansang seiner Bewegung vom Geist erdält, der Geist aber seinen Ursprung von Gott hat, so läst sich hieraus ganz natürlich begreisen, wie man durch die Tause zu Gott kommt, h. XI, 24. 23).

Der Feier des Abendmahles wird nur beiläusig zwei Mal gedacht, h. XI, 36. XIV, 1.; in der erstern Stelle wird des Brodes allein, in der letztern des Brodes und Salzes <sup>24</sup>) Erwähnung gethan.

# **S. 17.**

#### Moral.

Credner in der oft erwähnten Abhandlung S. 294. ist der Ansicht, daß der Sittenlehre bei der Beurtheilung des höhern oder geringeren Werthes eines Religionsspstems ein vorherrschender Einstuß nicht abzusprechen sei, und daß von diesem

<sup>21)</sup> διὸ προσφεύγετε τῷ ὕδατι, τοῦτο γὰρ μόνον τὴν τοῦ πυρος ὁρμὴν σβέσαι δύναται. Diese Stelle erhalt ihre Erklarung burch h. IX, 11. und 19. Wie die Clementinen sich Gott als eine Lichtgestalt denken, so stellen sie sich die Damonen als seurige Naturen vor — Licht und Feuer sind Spyngien. — Wie nun das Wasser das Feuer löscht, so verscheucht es auch die seurigen Dämonen, h. IX, 11. u. 19. Vergl. Baur's Gnosis S. 372.

<sup>22)</sup> Τούτω ὁ μήπω προςελθεῖν θέλων, ἔτι τὸ τῆς λύσσης φέρει πνεῦμα, οὖ ἔνεκα ἐπὶ τῆ αὐτοῦ σωτηρία ὕδατι ζῶντι προςελθεῖν οὐ βέλει, h. XI, 26.

<sup>23)</sup> Ich bin bei ber Uebersegung biefer Stelle Baur'n gefolgt, Gnosis 372.

<sup>24)</sup> Πέτρος τον ἄρτον ἐπ' εὐχαριστία κλάσας και ἐπιθεὶς ἄλας τῆ μητρὶ πρῶτον ἔδωκε κ. τ. λ.

Standpunkt aus betrachtet unseren Clemenfinen ein ehrenvoller Plat angewiesen werden muffe 1). Allerdings wird vermöge bes innigen Zusammenhangs ber Sittenlehre mit ben bogmatischen Borstellungen die erstere benselben Werth haben, als bie letteren, und baher bei ber Beurtheilung eines Religionsspfte mes eben so gut in Betracht kommen als die dogmatischen An-Aber eben vermöge dieses Zusammenhangs werben die Trübungen der Glaubenslehre sich auch in der Sittenlehre ab spiegeln, und umgekehrt. Wer in ber Sittenlehre sich von ber Wahrheit entfernt, wird es auch in der Glaubenslehre, und wer in ber lettern nicht auf bem einen Grunde — Chriftus ruht, muß auch in ber erftern bas Wahre verfehlen. keine Uebereinstimmung berer in der Sittenlehre, die auf verschiedenen Gebieten in der Dogmatik stehen. Und so gestehe ich auch, der Sittenlehre der Clementinen eben so wenig als ihrer Glaubenslehre einen hohen Werth beilegen zu können. Trübungen, die uns in der erstern entgegengetreten find, werben uns auch in ber lettern begegnen. — Den Zusammenhang der ethischen mit den dogmatischen Ansichten unsers Berfaffers nachzuweisen, wird unser hauptsächliches Bestreben bei ber Darstellung ber Sittenlehre sein.

Das ganze bogmatische System unserer Clementinen ruht auf ihrer Auffassung der Sünde. Indem sie die Sündhastigsteit der menschlichen Ratur durchaus in Abrede stellen, beziehen sie die Gnade Gottes in Christo nur auf die Mittheilung der Wahrheit — Christus ist ihnen nur der wahre Prophet — und zwar ganz consequent nicht auf Mittheilung einer disher undestannten Wahrheit — denn das Neue des Christenthums besteht in der durch Christus gestisteten Versöhnung, und wo diese verstannt wird, kann auch das Neue desselben nicht wohl anerkannt werden — sondern auf die weitere Verbreitung der von Ansang an in geheimer Ueberlieserung fortgepflanzten Wahrheit. So erkennen sie auch Christi specisische Dignität so wenig, das sie ihn mit Abam, Enoch, — — Moses identisiciren.

<sup>1)</sup> Wie auch schon Stäudlin im zweiten Band seiner Geschichte der Sittenlehre Jesu, Göttingen 1802. S. 78. die «trefflichen Grundsäse der Clementinen in Ansehung der Humanität, des Milleids, der ehelichen Pflichten und der Keuschheit» hervorgehoben hatte.

Wie mit der Lehre über die Sünde somit ihr ganzes dogmatisches Spstem eng zusammenhängt, so nicht minder ihr ethisches.

Fassen wir zunächst die Ansicht unsers Verfassers von der Sünde näher ins Auge. Das Verhältniß Gottes zum Ursprung des Bösen haben wir §. 4. betrachtet, die Entstehung der Sünde im Menschengeschlecht §. 9., ohne daß wir an beiden Stellen die Theorie unsers Verfassers über die Entstehung des Bösen vollständig entwickeln konnten.

Die Clementinen verbinden die Ableitung des Bösen «aus der Eigenschaft alles endlichen Einstellebens in Gegensätzen sich zu entwickeln» mit der Ableitung besselben aus der Materie.

Rach der Ansicht unsers Verfassers ift Gott allein eine Einheit, Alles, was außer ihm ba' ift, zerfällt in Gegenfaße, von ber höchsten Stufe des creatürlichen Daseins, von der Sophia, ber rechten Sand Gottes, welcher seine linke Sand — der Teufel — gegenübersteht, bis zu den niedrigsten Regionen hinab. Wie nämlich bie Substanzen der Welt zweis und vierfach getheilt find, in das Warme und Kalte, bas Feuchte und Trodne, so ist auch Alles, was aus benselben besteht, in Gegensätze zerspalten, bamit aus biefen Gegenfäßen und Mischungen — benn bas Einfache ift auch bas Unlebendis ge, das Tobte, h. XIX, 12. — bie Luft bes Lebens bervorgehe?). So ist der Himmel und die Erde entstanden, so ber Tag und die Racht, bas Licht und bas Feuer, bas Leben und der Tod 3). Nicht anders verhält es sich mit dem moralis schen Gegensatz bes Guten und Bosen. Schon auf der ersten Entwicklungsstufe aus Gott begegnet uns berselbe — die Sophia oder der heilige Geist das gute, der Teufel das bose, nicht ctwa zuerst gut, sondern gleich bose geschaffene 4) Princip. Go

<sup>2)</sup> Οὐτος μόνος την μίαν και πρώτην μονοειδη οὐσίαν τετραχῶς και ἐναντίως ἔτρειψεν, εἶτα μίξας μυρίας κράσεις ἔξ αὐτῶν ἐποίησεν, ἵνα εἰς ἐναντίας φύσεις τετραμμέναι καὶ μεμι; μέναι τοῦ ζῆν ἡδονὴν ἐκ,τῆς ἀντισυζυγίας ἐργάσωνται, b. III, 83.

<sup>3)</sup> Bergl. §. 3.

<sup>4)</sup> Ohne bağ Gott jeboch bie Bosheit geschaffen, vergl. §. 4.

war auch der erste Mensch Abam der männliche ober der wahn Prophet ohne Sunde und Irrthum, dagegen Eva die weibliche ober falsche Prophetin, ein sinnliches, schwaches, der Sunde und dem Irrthum unterworfenes Geschöpf 5). Auch bei den von Abam und Eva abstammenben Menschen herrscht nach gött, licher Anordnung 6) baffelbe Gefet bes Gegensates; nur geht hier nicht wie in ber ersten Ordnung ber Spzygien, bas Bute bem Schlechten, sonbern bas Schlechte bem Guten voran. So folgte auf den gottlosen Kain der gerechte Abel u. s. w. Demnach erscheint bas Bose in ben Clementinen nothwenbig gegründet in dem Gesetz ber Spzygien, b. h. in dem Gesetz für alles creaturliche Dasein, fich in Gegenfähen zu entwickeln. in der physischen Natur erft aus biefen Gegensätzen bie Luft bes Lebens hervorgeht, so. kann folgerecht bas Gute nur seine Bebeutung burch bas Bose haben, und wenn bas Lactantius. sche malum interpretamentum boni auch nicht bestimmt in ben Clementinen ausgesprochen ift 7), so führt boch ber Zusammenhang ihres Spstems auf bieselbe Borftellung, wie sie auch solchen Behauptungen (h. XII, 32.) dixalog de early exelvos ό τοῦ εὐλόγου Ενεκα τῆ φύσει μαχόμενος μι Θιιιν de liegt.

Wie demnach in dieser irdischen Welt Alles in Gegensche zerspalten ist, so steht dieser Welt selbst, als einer der Henschaft des bosen Princips unterworfenen, das fünstige, ewige, der Herrschaft des guten Princips angehörende Reich entgegen. — So verbindet sich in den Clementinen die Ableitung des Bosen aus der Eigenschaft des creatürlichen Daseins, sich in Gegensätze zu zerspalten, mit einer in gewisser Weise duali-

<sup>5)</sup> Bergl. §. 8.

<sup>6)</sup> h. II, 16. heißt es, Gott habe bei ben Menschen die ursprüng: liche Ordnung der Spzygien, nach welcher zuerst das Bessere, bann das Schlichtere kommt, verändert — — alla nävas krallävere ins vusuylas, soil. d deis. Folglich herrscht dieses Geseh des Gegensages nach göttlicher Anordnung auch in der moralischen, nicht blos in der physischen Welt.

<sup>7)</sup> Wenn Baur, Gnosis S. 386., als Ansicht der Clementinen angibt, daß das Böse um des Guten willen nothwendig sei, so liegt dies nicht in der von ihm angeführten Stelle h. XII, 29., aber wohl im ganzen Zusammenhang ihres Systems begründet.

stischen Weltbetrachtung 8). Zwar huldigen die Clementinen feinem absoluten Dualismus, da sie entschieben und mit dem größten Rachbruck bie Erschaffung aller Dinge von Gott festhal ten. Allein bei genauerer Bestimmung der Art und Weise ber Schöpfung kommen sie demselben doch ganz nahe. Behaupten sie gleich nicht die Ewigkeit der Materie außer und neben Gott, so doch in Gott selbst als mia ovoia: sie emanirte aus ihm und ward dadurch zweis und vierfach getheilt 9). Damit hängt es benn auch zusammen, daß fie berselben eine belebende Seele und eine gewiffe Selbsthätigkeit beilegen und sie, wenn gleich nicht als absolut seinblich, doch eben so wenig als bem Wesen Gottes entsprechend, vielmehr als ben Reim des Bosen enthals tend ansehn 18) und ben Teufel als ihren Herrscher betrachten. Diese Annäherung an ben Dualismus zeigt sich auch in ber Lehre von dem Herrn dieser Welt, dem Teufel. Ebenso, wie die Materie, ist auch der Teufel von Gott geschaffen, nichts desto weniger aber von Anfang an bose gewesen, ohne daß die Schuld auf Gott fällt. Wie biefe Welt ber kunftigen, so steht der Herrscher der ersteren dem König des ewigen Reichs, Christo, gegenüber. — Derselbe Gegensatz ift auch bei jedem einzelnen Menschen vorhanden. Wie in Adam die Sophia oder der heilige Beist erschien, in Eva bagegen bas Princip bieser Welt, bie animalische Weltseele und sie eben beshalb ber Sunbe und bem Irrthum unterworfen war, während in Abam nicht einmal bie Möglichkeit von beiden Statt fand, so ist in jedem Menschen vermöge ber Abstammung von beiben beiber -Ratur vereinigt, der Geist Abams und die der Weltseele verwandte animalische Seele. So concentriren sich die Gegensätze der Sophia und des Teufels, der fünftigen und gegenwärtigen Welt im Menschen selbst - einerseits sein finnliches Leben, beffen Princip die  $\psi v \chi \dot{\eta}$ , von der an sich nur das Bose, anderseits

<sup>8)</sup> Die Ableitung bes Bosen aus ber Eigenschaft alles enblichen Einzelnlebens, in Gegensähen sich zu entwickeln, sest sich ihrer innern Ratur nach eben so leicht mit einer bualistischen Weltbetrachtung in Verzbindung, als mit dem Pantheismus». Vergl. die im hohen Grade aussgesichnete Schrift von I. Müller über die Sünde, S. 281.

<sup>9)</sup> Bergl. §. 3.

<sup>10)</sup> Bergl. §. 4. Anm. 1. Ueber bas Folgende vergl. §. 4.

sein geistiges, das aveupa, von dem nur das Gute kommt 11).

Wenn der Verfasser auf diese Weise die Sande ins Physische hinadzieht, und consequent den sinnlichen Tried und seine Bestriedigung an sich als das Bose betrachten müßte 12), so hebt er anderseits doch die ethische Betrachtung des Bosen hervor. Wir haben schon §. 4. gezeigt, wie derselbe innere Zwiespalt der ethischen und gnostischen Richtung, der das ganze System der Clementinen durchzieht, auch darin hervortritt, daß sie einerseits das Bose ins Physische hinadziehen, anderseits aber doch wieder die ethische Betrachtung desselben geltend machen. — In diesen Gegensähen, aus denen Alles, ja aus denen der Menschelbst besteht, ist der Mensch, wie sie wiederholt bestimmt hervorheben, durchaus frei, d. h. er besitzt das gleiche Vermögen, sich dem Guten, wie dem Bösen hinzugeben, ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben zu sühren, wie umgekehrt, ja ohne diese Freiheit würde es nichts wahrhaft Gutes und Böses geben.

Allein wie? Die Materie ist dem Willen Gottes wiberstreitend, ihr Herr der Teufel, ihr innerstes Princip wohnt in jedem Menschen als wurh, der Körper besteht aus der Materie, und boch soll der Mensch ein heiliges reines Leben führen können? Ift die Sunde nicht Naturnothwendigkeit, ist es nicht absolut unmöglich, sich berselben zu entziehn? Hätte ber Berfaffer die Sunde als habituellen Zustand gekannt, so wurde er biesen Behauptungen nicht haben entgehen können. Allein, da er die Sunde, wie wir nachher sehen werden, nur als außere That kennt, so ist seine Antwort: Allerdings die sündliche Luft ift in jedem Menschen. Allein diese ist noch felbst keine Sunde, vielmehr ift erst durch dieselbe die Möglichkeit zu sündigen gegeben 13). Die Sunde entsteht erft badurch, baß ber Mensch - was durchaus in seinem freien Willen steht — die sündliche Lust in Thaten hervortreten läßt. Demnach fällt die Lehre unsers Verfassers über die Sunde in die beiden Sape auseinander, die wir jest näher ins Auge zu fassen und in ih

<sup>11)</sup> Vergl. J. 7. Das Lettere werden wir in der Felge noch gernauer erörtern.

<sup>12)</sup> In wie weit dies ber Fall ist, barüber nachher ein Mehrerrs. 13) Bergt & S. Anm. 2.

rem Zusammenhange mit seinen übrigen ethischen Ansichten zu betrachten haben: 1) die Sünde ist kein habitueller Zustand, sondern besteht nur in einzelnen Handlungen, 2) die Quelle der Sünde ist die sinnliche Rastur des Menschen.

1. Die Gunbe ift fein habitueller Zustant, sondern besteht nur in einzelnen Sanblungen. Benn der Verfasser einerseits — vermöge ber Abstammung von Eva — (vergl. §. 9.) die Menschen als doulevoutes entilu- $\mu i q$ , h. IV, 23. (vergl. §. 10. Anm. 4.), ja selbst als  $\delta o \tilde{v}$ λοι της άμαρτίας, h. X, 4., bezeichnet und behauptet, daß die auf die Erbe herniedergestiegenen Engel mit dem menschlie chen Körper auch zugleich την ανθρωπίνην επιθυμίαν angenommen hatten, h. VIII, 13., andetseits aber so oft und entschieden hervorhebt, daß der Mensch von Natur weber gut noch bose sei, sondern beides erft werbe, h. VIII, 16., daß es ganz dem Menschen anheim gestellt sei, ein heiliges Leben zu führen, ober sich dem Bösen hinzugeben 14), so geht unwidersprechlich hervor, daß er die entopia nicht selbst als Sunde ansieht, nicht den ganzen sittlichen Zustand des Menschen als einen fündhaften erkennt, sondern bie Sunde nur als Thatfunde kennt. Wenn den Diakonen geboten wird, barauf zu achten, wer nahe baran sei zu sündigen, um die Sünde zu verhindern (vergl. Anm. 16.), sest das nicht eine Ansicht voraus, nach der die Sunde nur in ber That besteht?

Ist so nach den Elementinen die Richtung des Menschen auf die Sünde nicht selbst Sünde, geht die Sünde vielmehr erst aus dieser Reigung zur Sünde hervor, so muß uns die häussige, dringende Ermahnung, diese Reigung einzusingen (Engider h. X, 5. XI, 11. und öster), ihre Ausbrüche zu hindern 15) und deshalb sede Gelegenheit zur Sünde auss sorgsfältigste zu vermeiden 16), ganz natürlich erscheinen. So drin-

<sup>14)</sup> Bergl. §. 9. und besonbere §. 10.

<sup>15)</sup> Wie gradezu entgegengeset ber paulinischen Lehre, daß bie Sündhastigkeit erst zum Ausbruch kommen mußte, um gründlich geheilt zu werben!

<sup>16)</sup> So besiehlt Petrus (vergl. ben Brief bes Clemens an ben Jacobus c. 12.) ben Diakonen, barauf zu achten, wer nahe baran sei, zu

gen die Clementinen an sehr vielen Stellen nachdrücklich auf eine frühzeitige Verheirathung der Jünglinge, damit die Gelegenheit, den Geschlechtstrieb auf unerlaubte Weise zu befriedigen, vermieden werde (h. III, 68. IV, 19. V, 25.), ja sie machen die Sorge hiersür zu einer der ersten Pflichten der Press. byter 17).

Es war ganz consequent, wenn ber Verfasser, wie er bie Sünde in einzelnen Handlungen bestehen ließ, so bas Wesen ber Frommigkeit in die Vollbringung guter Werke septe — dies selbe Aeußerlichkeit mußte sich hier, wie bort kund geben. आप kommt darauf an, baß gute Werke vollbracht werden, die evmoeta führt zu Gott, h. XI, 11., durch gute Werke konnt Ihr Erben werden bes ewigen Lebens, h. XI, 17., durch gute Werke erlangen wir die Aehnlichkeit mit Gott, h. X, 6., ber Glaube ift nur bazu ba, bamit wir bas, was Gott befohlen, thun, h. VIII, 6. Durch die Berufung haben wir noch keinen Anspruch auf Lohn, da sie nicht unser eignes Werk ist, erst wenn wir nach derselben Gutes thun, werden wir Lohn dafür erhalten, h. VIII, 4. Ja selbst die Furcht und die Liebe zu Gott werben h. XVII, 12. nur als Mittel zur Bollbringung guter Handlungen betrachtet. Wenn Jemand, ohne Gott zu fürchten, fündlos zu leben vermag, bann möge er immerhin ihn nicht fürchten, benn er kann auch aus Liebe zu Gott bas unterlaffen, was Gott nicht will. Denn bie Furcht, wie bie Liebe ju Gott ift geboten, bamit ein Jeber seiner eigenthumlichen Beschaffenheit nach bas Eine ober bas Andere als passendes Mittel gebrauchen fann. -

fündigen (rie melder auapraver), damit ja der Ausbruch derseiden vershindert werde. So schärft Petrus h. IV, 19. ein, das Anhören der griezchischen Mythologie zu vermeiden, ja, wenn möglich, die Städte zu fliezhen, um jeder Gelegenheit zur Sünde auszuweichen. So wird einer Frau zur Pflicht gemacht, nie allein mit Jünglingen zusammen zu sein, d. XIII, 18.

<sup>17)</sup> Bergl. ben Brief bes Clemens an ben Jacobus c. 7. Τὰ δὲ κατὰ τοὺς πρεσβυτέρους ἔστω τάδε. Πρὸ πάντων τοὺς νέους πρὸς γάμον ζευγνύτωσαν ἐν τάχει προλαμβάνοντες τῆς νεαζούσης ἐπιθυμίας τὰ παγιδεύματα.

Mag es nun aus Furcht ober Liebe geschehen, begehet nur keine-Sünde 18).

Demgemäß betrachtet unser Verfasser die Liebe und Furcht Gottes als Mittel gute Werke zu vollbringen, ganz besonders schien ihm aber die Lettere hierzu geeignet zu sein. Wem es möglich ift, ohne Gott zu fürchten, nicht zu sundigen, ber fürchte Gott nicht - - . Aber Biele, die Gott nicht fürchten, fundigen viel. Daher laßt uns Gott fürchten. Wie Wasser bas Feuer auslöscht, so hebt bie Furcht bie Begierde zum Bosen auf, h. XVII, 12. Es ist ganz charakteristisch für die ethische Anschauungsweise unsers Verfassers und seine außerliche Betrachtungsweise, wonach auf die außere That ber Gesinnung gegenüber aller Werth gelegt wird, daß er ber Furcht vor Gott, ober, was hiermit nach ben Clementinen zusammenfällt (siehe gleich \_ weiter hin) der Furcht vor der Strafe eine so große Bebeutung beilegt. Η εὐποιτα έχ τοῦ φοβεῖσθαι γίνεται, wird h. XVII, 11. gesagt, und h. XII, 13. wird als einziges Mittel, sich die allgemeine Menschenliebe anzueignen, die Furcht genannt. Und so wird noch in sehr vielen Stellen die Furcht als das wirksamste Mittel zur Unterlassung boser, wie zur Hervorbringung guter Handlungen bringend anempfohlen, h. V, 26. X, 5. XII, 33. XIII, 16. 17. XIV, 8. Deshalb wird bieselbe h. XVII, 7. auch als bas vornehmste Gebot Jesu hingeftellt 19). —

Fragen wir, in wie fern die Furcht Gottes eine solche Wirstung' haben kann, so antworten die Clementinen: «Wir mussen Gott fürchten, weil er gerecht ist, h. XVII, 12., d. h. weil er

<sup>18)</sup> Εὶ μὲν οὖν τινι δυνατόν ἐστιν, ἄνευ τοῦ φοβεῖσθαι τὸν θεὸν, μὴ ἁμαρτάνειν, μὴ φοβείσθω, ἔξεστι γὰρ ἀγάπη τῷ πρὸς αὐτον, ὁ αὐτῷ μὴ δοκῷ, μὴ πράττειν. Καὶ γὰρ φοβηθηναι γέγραπται καὶ ἀγαπᾶν παρήγγελται, ἴνα πρὸς τὴν αὐτοῦ ἕκαστος κρᾶσιν ἐπιτηδείω χρήσηται φαρμάκο ———. Εἴτε οὐν φοβούμενοι, εἴτε ἀγαπῶντες, μὴ ἀμαρτάνετε. Sann es eine äußerlichere Χυβαίμη ber Frömmigkeit geben?

<sup>19)</sup> Είς τὰ ἀμαθη ἔθνη ἀποστέλλων ἡμᾶς βαπτίζειν αὐτοὺς εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν ἐνετείλατο ἡμῖν, πρότερον δίδαξαι αὐτοὺς, ἀφὶ ὧν ἐντολῶν αὕτη πρώτη καὶ μεγάλη τυγχάνει τὸ φοβηθηναι κύριον τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύειν. Beder Matth. XXII, 37., noch Deuteron. VI, 13., wird dies Gebot als das wichtigste bezeichnet.

bas Gute belohnt und das Bose bestraft, h. III, 31. Demnach sällt die Furcht vor Gott, als Mittel rechtschaffen zu leben, zusammen mit der Furcht vor der Strase und der Hossung auf künstige Belohnung. So heißt es h. III, 31: «Ihr müßt kein Unrecht thun und die Euch zugefügten Beleibigungen ertragen. Dies würde der menschlichen Ratur unmöglich sein ohne Erkenntniß der Gerechtigkeit Gottes, nach der er die Ungerechten bestrast, die Frommen aber belohnt». Auch h. V, 25. 26. wird die Furcht vor der Strase als Antried, die Sünde zu meiden, hervorgehoben, und umgekehrt die Erinnerung an die fünstige Belohnung als Ermunterung zur Tugend gebraucht. Bergl. noch Brief des Clemens an den Jacobus c. 4., h. III, 65. und öster.

II. Als den zweiten Hauptirrthum unsers Verfassers haben wir seine Ansicht bezeichnet, wonach als Quelle der Sünde die Sinnlichkeit erscheint.

Ist die Materie etwas, wenn nicht absolut Bosartiges, doch dem göttlichen Wesen so wenig Entsprechendes, daß es die Reime des Bosen enthält, ift der Herrscher berselben der Teufel, dann ift consequent jede Berührung berselben, jeder Genuß der Rahrung, wie jeder Besitz und selbst die nothwendigste Kleibung sündig und bringt ben Menschen mit dem Teufel und seinen Damonen in Berbindung. Wirklich geht der Berfasser bis zu bieser Behauptung, wenn er h. IX, 9. sagt, daß bie Damonen zugleich mit ber Nahrung, welche ihnen angehöre, in die menschlichen Körper hineinkommen, und h. IX, 12. etklart, daß sich in ben Speisen die ungöttliche Weltseele befinde und sich beim Genuß berselben mit ber Menschenseele vereinige, wie auch der Ausspruch πασι τα κτήματα αμαρτήματα die consequente Folgerung dieser Anschauung enthält. Dann aber bliebe für den Menschen nur der Ausweg, sich selbst bas Leben zu nehmen. In Rudficht hierauf veranberte ber Berfaffer die aus seinen Grundsätzen sich: consequent erzebende Behauptung, daß die Befriedigung der sinnlichen Triebe an sich sundlich sei, dahin, daß nur die nothwendigste Nahrung und Klei= bung gestattet sei. Die bem fünftigen Reich angehoren, heißt es h. XV, 7., burfen, ba freiwilliger Tob unerlaubt, nur die nothwendigste Rahrung, nur Waffer und Brod geniejen, da Ractheit unanständig ist, nur Eine Aleidung

So verfolgen die Clementinen eine streng asketische Richsung. Das Göttliche soll sich nicht in den irdischen Lebensvershältnissen offenbaren, sondern, wie die Gediete des Göttlichen und des Irdischen auseinander liegen, wie Christus der Herrsicher des künftigen und der Teusel der Fürst der gegenwärtigen Welt, so ist das Irdische von denen zu sliehn, welche Christoangehören, und das Streben des Menschen muß auf Entsinnslichung gerichtet sein.

Die asketische Richtung zeigt sich zuerst in dem Dringen auf die größte Mäßigkeit und Einsachheit in Speise und Trank. Die Nothwendigkeit derselben ergibt sich aus der Betrachtung, daß die ungöttliche Weltseele, welche die ganze Materie und somit auch alle Speisen durchdringt, sich durch die Nahrung mit der Seele des Menschen vereinigt, und die gröbern Theile der Nahrung im Körper wie ein Sift zurückleiben, h. IX, 12.21), und so der sett gemachte Körper die Seele zu unerlaubten Lücken hinzieht, h. XIII, 18. Ferner dringen die Dämonen mit den Speisen in den Körper hinein, h. IX, 9. Daher dürsen denn diesenigen, welche dem fünstigen Neich angehören, durchzaus nichts von dem Irdischen, wenn nicht ein freiwilliger Tod

<sup>20)</sup> οἱ δὲ τὰ τῆς μελλούσης βασιλείας χρίναντες λαβεῖν τῶν ἐνταῦθα ὡς ἀλλοτρίου βασίλεως ἴδια ὄντα αὐτοῖς νομίζεσθαι οὐχ ἔξεστιν, ἢ ὕδατος μόνου χαὶ ἄρτου — πρὸς τό ζῆν, ἐπειδή ἐχόντι ἀποθαγεῖν οὐχ ἔξεστιν, ἔτι δὲ χαὶ περιβολαίου ένὸς, γυμνὸν γὰρ ἱστᾶναι οὐχ ἐφίεται. So flar ift, was ber Berfasser sagen will, so liegt boch am Lage, baß ber Lert verborben ift. Sollte vielleicht zu lesen kin: Τοῖς δὲ τὰ τῆς μελλούσης βασιλείας χρίνασι λαβεῖν, τὰ ἐνταῦνα ὡς ἀλλοτρίου βασίλεως, ἴδια ὄντα αὐτοῖς νομίζεσθαι οὐχ ἔξεστιν, ἱ ῦδωρ μόνον χαὶ ἄρτον πρὸς τὸ ζῆν, ἐπειδή ἐχόντι ἀποθανεῖν ὑκχ ἔξεστιν, ἔτι δὲ χαὶ περιβόλαιον εν, γυμνὸν γὰρ ἐστᾶναι οὐχ ὑρίεται.

<sup>21)</sup> Η γάρ καθόλου καὶ γεώδης ψυχή αὶτίς πάντων βρώων διικνουμένη ὑπὸ τῆς πλείονος τροφῆς ἐπὶ πλεϊον προςληφθεϊσα ἐτὴ μὲν ὡς συγγενεῖ ἐνοῦται τῷ πνεύματι, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου κχή, τὰ δὲ τῆς τροφῆς ὑλῶδες τῷ σώματι ἐνωθὲν ὡς δεινὸς αὐτῷ πολείπεται ἰός. Ucber ben Xusbruck αἰτία vergi. Grebner's Xbhandlung ber Effáer und Cbioniten &. 282.

unerlaubt wäre, baher benn der Genuß von Brod und Basser verstattet ist, h. XV, 7. 22).

Mit der Borstellung von der verunreinigenden Wirtung der Materie hängt auch die Bedeutung zusammen, welche der äußeren Reinlichseit in den Clementinen beigelegt wird. Obgleich der Berfasser zugibt, daß die Reinheit der Seele die Hauptsache sei, h. XI, 28., so gilt shm doch das Halten auf körperliche Reinheit so viel, daß er dasselbe als etwas der wahren Religion Eigenthümliches ansieht, town Invocalas Ieov, h. XI, 28. Hierin ist denn auch die angelegentliche Empsehlung des östern Badens begründet, vergl. S. 16. Auch die Bedeutung, welche das Fasten nach den Clementinen hat (vergl. S. 16.), ergibt sich aus dem Entwickelten.

Die assetische Richtung zeigt sich sobann in der bringenden Anempsehlung der größten Armuth. Wenn auch der Sas, was der Besit überhaupt sündhast sei», h. XV, 9., sich als Consequenz ührer Betrachtungsweise dieser Welt ergab, so gestatten sie doch, «da Nackheit unanständig ist», den Gebrauch der nothwendigsten Kleidungsstücke nezessölator Er, h. XV, 7., und die Behauptung, «daß aller Besit Sünde sei», milderte sich in die äxexthueda nleiova, elte eodhra, elte soch uara, elte nord, elte älla terd, åuagtlas xexthueda. Daher wird so oft und angelegentlich die Armuth empsohlen und das Mittheilen zur Pssicht gemacht, h. III, 69. XII, 32. XV, 10. Indessen wird doch auch geltend gemacht, daß nicht seder Arme Gott wohlgesällig sei, sondern nur der, welcher nicht mehr zu haben wünscht, und der sonst unbescholten lebt, h. XV, 10. 23).

<sup>22)</sup> Indessen ist es wohl mit dem «Brod und Wasser», dessen Genus nach dieser Stelle allein verstattet ist, so genau nicht zu nehmen, da Petrus selbst h. XII, 6. sagt: äprop μόνου καλ έλαίαις χρώμαι καλ σπανίως λαχάνοις. Es soll vielmehr nur die Nothwendigkeit der größten Enthaltsamkeit und Mäßigkeit recht eingeschärft werden.

<sup>23)</sup> Es ist baher nicht ganz richtig, wenn öfter behauptet wirt, wie z. B. von Strauß Leben Jesu, Theil I. S. 267., von Schultbest Annalen 1828. S. 267., baß in den Clementinen der abstracte Segensaß sei von jesigem Leiden und künftigem Wohlergehn. Vielmehr her ben die Clementinen ausbrücklich hervor, h. XV, 10., daß die Armuth an sich nicht zur Theilnahme an der künftigen Glückseitgeit berechtige.

Da der Berfasser die Sunde in die Sinnlichkeit verlegt und sie mithin von dem eigentlichen Ich des Menschen entfernt, indem er ihr ein Gebiet anweiset, welches in Bezug auf das eigentliche Ich bes Menschen ein äußeres ist, konnte er berselben auch keine tief verunreinigende Wirkung auf den ganzen Menschen beilegen 24). Das nveupa im Menschen ift ber Befledung unfähig, nur bas pfychische Princip ift berfelben ausgesett, ift die folgerechte Behauptung aus seiner außerlichen Auffassung bes Bosen 25). Eben beso halb steht es aber auch immer in der Macht des Menschen, fich ber Sunde zu entziehn, es bleibt ihm immer jeden Augenblid die Freiheit, sich ihrer Herrschaft ganz zu entschlagen, das immer gleiche Vermögen, sich bem Guten ober bem Bofen zuzuwenden 26). «Glaubt mir, wenn Ihr nur wollt, könnt Ihr Euch ganz und gar beffern», sagt Petrus zum Volke. Bergl. bas \$. 10. Entwickelte.

Es leuchtet wohl ein, daß hiermit auch eine Verkennung der Strenge des Sittengesetzes verbunden sein mußte. Hätte der Verfasser dieses in seiner Heiligkeit erkannt, so würde sich ihm gewiß die Ueberzeugung ausgedrungen haben, daß nicht die eigne Kraft des Menschen seinen Anforderungen zu entsprechen vermöge. Sicher konnte der, welcher das Wesen der Frömmigsteit in äußere Handlungen setze, dem deshalb die Liebe und

<sup>24)</sup> Bergl. Julius Müller a. a. D. S. 160 ff.

<sup>25)</sup> Dies ist nicht etwa nur eine Consequenz aus der Anschauungsweise des Verfassers, sondern bestimmt von ihm ausgesprochen. Denn
wenn er einmal daraus, daß Abam das αχιον πνευμα hatte, solgert,
daß er nicht sündigen konnte, weil das αχιον πνευμα gesündigt haben
müßte, was unmöglich sei (vergl. §. 8.), und der Ansicht ist, daß dasselbe
αχιον πνευμα im Menschen vermöge der Abstammung von Adam als
πνευμα wohne (vergl. §. 7.), und nur durch die Verdindung desselben
mit der von der Eva herrührenden ψυχή die Möglichkeit der Sünde ges
geben sei (vergl. §. 9.), auf der andern Seite aber annimmt, daß dies
πνευμα im Menschen durch die Sünde sch winde — weshald denn auch
die Sottlosen einer endlichen Vernichtung entgegengehn — (vergl. §. 7.),
so ist doch offendar seine Meinung, daß nicht der Geist des Menschen,
sondern nur die ψυχή der Besteckung durch die Sünde sähig sei.

<sup>26)</sup> Freilich gibt es auch nach den Clementinen einen Zustand der sittlichen Entartung, wo das Bose aushört eine That des freien Willens zu sein, wo der Mensch sündigen muß. Bergl. §. 10. Anm. 2.

Furcht Gottes geboten war, damit ein Jeder entweder aus Liebe, oder aus Furcht rechtschaffen lebe, h. XVII, 12., der die Menschenliebe nur als Mittel zur ednocia betrachtete, der daraus, daß aus der Unzucht Kriege und Tumulte entständen (h. IV, 20. 21.), bewies, daß sie Sünde sei, der das Gebot Christi «liebet Eure Feinde» so verdrehte: «hasset die nicht, welche zu bassen unrecht ist», h. VIII, 23., und aussprach «der Gerechte persucht auch seine Feinde zu lieben», h. XI, 20. XII, 32., und dadurch zur Feindesliebe aufforderte, daß er nachwies, wie selbst unsere Feinde im Grunde unsere Wohlthäter seien <sup>27</sup>), der die sogenannte fraus pia für erlaubt erklärte <sup>28</sup>), — sicher konnte ein solcher die Bedeutung der Worte «Du sollst heilig sein, denn ich din heilig», nicht erkannt haben.

Eng mit der ganzen Anschauungsweise des Verfassers hing auch die Unterscheidung bessen, was die Sittenlehre als nothwendig gebiete, von dem, was sie nur rathe, die Unterscheidung eines höhern und niedern Standpunktes der Sittlichkeit, von benen bieser zur Seligkeit hinreiche, jener aber noch etwas besonbers Verdienstliches habe, zusammen. Die Quelle hiervon liegt einerseits in der Verkennung der Strenge des Gesetzes - nur wo man durch außerliche Handlungen bem Sittengesetz genügen zu können glaubt, kann eine solche Unterscheidung gemacht werden, nur da fann man hoffen, noch eiwas mehr leisten zu fonnen, als zur Selizkeit nothwendig ift — anderseits in ber asketischen Richtung des Verfassers. Immer konnten es ja nur Wenige sein, die sich von allem Irdischen, soweit es überhaupt möglich ift, juruckziehen konnten, ber Menge war bies unmöglich, — daher benn jene Wenigen etwas besonders Berdienftliches übernahmen. Es kam hierzu bei unserm Verfasser noch Das Christenthum ist ihm mit dem ach etwas Anderes. ten Jubenthum ibentisch, daher es benn nach seiner Ansicht ge-

<sup>27)</sup> h. XII, 33. Insofern unsere Feinde und Uebel zufügen, bei gen wir dadurch die begangenen Sünden ab und werden somit von den ewigen Strafen befreit. Ταύτην (scil. την φιλανθρωπίαν) λαβείν ἔστιν, ἐὰν πληροφορηθη τις, ὅτι οἱ ἐχθροὶ πρὸς καιρὸν κακουχοῦν-τες, οῦς μισοῦσιν, αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγης αὐτοῖς αἴτιοι γίνον-ται. Ueber diese Borstellung vergs. §. 6. gegen Ende.

<sup>28)</sup> Wie mir sogleich sehen werben.

nügte, entweder die eine, oder die andere Religion zu ken= Aber eine höhere Gnosts besitt ber, welcher beibe in ih. rer Einheit erkennt, ber ist er θεφ πλούσιος, h. VIII, 7. Diese höhere Gnosis kommt aber nur den Lehrern des Volks (Brief bes Petrus an Jacobus, vergl. auch bie διαμαρτυρία c. 1.), daher insbesondere nur den Bischöfen, bann aber allen Alerifern zu, welche eben beshalb bie unmunbige Menge ber Christen in Bezug' auf die religiose Erkenntniß zu leiten haben; wie umgekehrt die erste Pflicht der Menge ber unbedingte Gehorsam gegen ben Bischof ist (vergl. S. 18.). Die Erkenntniß vieler Wahrheiten, d. B. baß im alten Testament das Wahre mit Falschem vermischt vorliegt (τὸ μυστήριον τῶν γραφῶν), eignet fich nicht für die Menge, die badurch nur beunruhigt werden wurde, h. II, 39. Eben deshalb ift es aber nicht nur erlaubt, sondern auch Pflicht der Kleriker, solche Lehren nicht vorzutragen und die Unwahrheit zu reden, wo die Wahrheit bem Bolfe nachtheilig sein würde (h. II, 39. h. VII, 9. verglichen mit c. 11.). So unterscheidet der Verfasser die doza rondar, in welcher Wahres und Falsches gemischt vorliegt, von ber Religion ber Gebilbeten, und führt den Aristofratismus, der in der Anschauungsweise bes Heibenthums nothwendig begrünbet, aber burch's Christenthum aufgehoben ist, und eben bamit die Gestattung der sogenannten fraus pia 29) wieder in die hriftliche Religion ein.

Diesem höhern Standpunkt der zwäses muß nun aber ein gleicher Standpunkt der Sittlichkeit entsprechen. So darf sich wohl das Volk, nicht aber der Bischof mit irdischen Dingen befassen <sup>30</sup>). Er muß vor allen Andern das Ideal der Tugend darstellen, während für das Volk eine niedere Stufe hinreichend ist <sup>31</sup>). — So ist es zwar hinreichend, sich des

<sup>29)</sup> So erzählt Petrus bem Clemens h. II, 87., wie er mehreren feiner Gefährten anbefohlen, sich dem Simon Magus unter dem Schein der Freundschaft anzuschließen, um ihm beständig Nachricht von seinem Borhaben geben zu können.

<sup>30)</sup> Brief bes Clemens c. 5.

<sup>31)</sup> Bergl. den Brief des Clemens c. 5. und h. XI, 36., wo Pestrus den Marcon ηδη λοιπον τέλειον όντα zum Bischof von Tripos lis einsest.

Opfersteisches zu enthalten, etwas besonders Verdlenstliches ikt aber die Enthaltung von allem Fleisch (vergl. \$. 16.); so ikt die Beschneidung auch nicht absolut nothwendig zur Seligkeit, wohl hat sie aber ein besonderes Verdienst <sup>32</sup>). Der höhem Stufe der Erkenntniß und der Vollkommenheit entspricht ein höcherer Grad der Seligkeit in jenem Leben, daher denn den Bischöfen vor Allen, sobald sie ihr Amt treu verwalten, eine höchere Seligkeit zu Theil werden wird (h. III, 65., Brief des Clemens c. 4.)

Ehe wir uns zur Betrachtung der einzelnen Tugenden werden, haben wir die Rorm des Handelns im Sinn der Clementinen anzugeden. Diese ist in dem Ausspruch h. VII, 4. enthalten: απερ Εκαστος έαυτῷ βούλεται καλά, τὰ αὐτὰ βουλέσθω καὶ τῷ πλησίον, oder wie es h. XI, 4. heißt: πάντα, ὅσα ἑαυτῷ τις θέλει καλὰ, ωςαύτως ἄλλφ χρήζοντι παρεχέτω 33). Auf diese Weise sann Jeder selbst durch seine eigene Vernunst einsehen, was er zu thun und zu lassen hat. Καὶ οῦτως ἀφ' ὑμῶν αὐτῶν τὸ εῦλογον συνοῦντες καὶ ποιοῦντες θεῷ προςφιλεῖς γενόμενοι ἐπιτεύξεσθε τῆς ἰάσεως. Hierauf ist auch h. III, 69. zu beziehen ως δὲ δεῖ εὐσεβεῦν, εὐγνωμονοῦντας ὑμᾶς ὁ ὑμέτερος διδάξει νοῦς.

An der Spipe der Tugenden steht die Liebe zu Gott und besonders die Gottessucht — beide die kräftigsten Mittel zur Bollbringung guter Werke 34). Jedoch würden wir dem Bersasser Unrecht thun, wenn wir behaupten wollten, daß er die Liebe zu Gott nur als Mittel zur Volldringung guter Werke gekannt hätte. Vielmehr sinden sich einzelne sehr schone Stellen über dieselbe, die von einem innern religiösen Leben zeugen; es durchbricht in solchen Stellen das innere Leben die Theorie. «Die schönste Gestalt hat Gott des Menschen wegen, damit, die reines Herzens sind, ihn sehen können und sich freuen über das, was sie erduldet», h. XVII, 7. — «Durch die Gemeinschaft mit ihm hat die Seele das Leben, und wenn sie sich vom Körper trennt, und Verlangen zu ihm ihr innewohnt, dann wird

<sup>32)</sup> Birgl. §. 16.

<sup>33)</sup> Bergl. auch h. XII, 32.

<sup>34)</sup> Birgl. oben.

sie zu ihm hingkragen, wie im Winter die Dünste der Berge von den Strahlen der Sonne angezogen werden. — — Welsche Liebe muß in uns erwachen, wenn wir seine Schönheit im Geist betrachten», c. 10.

Je mehr der Mensch zur Liebe und Dankbarkeit gegen Gott verpstichtet ist, ein besto schwereres Verdrechen ist der Unsdank und Mangel an Liebe zu Gott, h. XI, 23. Deshalb ist auch der Göhendienst eine unendlich schwere, ja die schwerste Sünde. Die größte ävépsia ist to tor moror narum xaradsimara dsonory noddodz rodz odx örraz wz örraz schwara dsonory noddodz rodz odx örraz wz örraz halb denn auch das Heidenthum in seinem tiessen Grunde eine Religion der Unstitlichseit ist (vergl. S. 1.). Mit der Liebe zu Gott muß die Furcht vor ihm verbunden sein, h. XVII, 11. 12. Die Rothwendigseit der Furcht wird um so öster hervorgehoben, je geeigneter sie zu sein schwen, wom Bösen abzuschrecken und gute Handlungen hervorzurusen, wie wir dies oben gesehen.

Aus der Liebe zu Gott, wie aus der Furcht vor ihm muß die allgemeine Menschenliebe hervorgehn, da man durch diesselbe Gott selbst ehrt 35). Wenn aber «zu ihrer Einsührung» (προς της άγάπης εἴσοδον) angerathen wird, gemeinschaftliche Mahle anzustellen (Brief des Clemens an Jacobus c. 9.), wenn gesagt wird h. XII, 33., daß aus der Furcht vor Gott die Menschenliebe hervorgehe, indem der, welcher Gott sürchte, zuerst die Werse der Menschenliebe thue, und hieran sich nach und nach die Liebe selbst anschließe, so sehn wir auch hieraus eben so sehr, wie daraus, daß sie öster als Mittel betrachtet wird, gute Werse zu verrichten (vergl. oben), einer wie äußerslichen Aussalfung der Sittlichseit unser Versasser zugethan ist. — Die allgemeine Menschenliebe ist etwas anderes als die Freundsschaft, sie ist Liebe zum Menschen als solchem ohne irgend ein nen andern Bestimmungsgrund, als weil er ein Mensch ist,

<sup>35)</sup> h. XI, 4. ὁ εἰς θεὸν εὐσεβεῖν θέλων ἄνθρωπονὶ εὐεργετεῖ. h. XVII, 7. ὁ αὐτὸν (scil. θεόν) σέβειν θέλων τὴν ὁρατὴν αὐτοῦ τιμῷ εἰκόνα, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος. h. XII, 83. ἡ δὲ ὁδὸς, ταύτην (φιλανθρωπίαν) λαβεῖν, μία τίς ἐστιν, ἥτερ ἐστίν φόβος θεοῦ.

h. XII, 25. 36). Sie besteht aus Mitleib und Liebe zum Rächsten, b. h. zu allen Menschen, Guten und Bösen, Freunden und Feinden, h. XII, 26.

Eine vorzügliche Stelle nimmt auch die Tugend der Keuschheit in den Elementinen ein. Wie die Unkeuschheit eine der
schrecklichsten Sünden ist, da durch dieselbe der Geist Gottes im Menschen besteckt wird, daher denn selbst der Mord nicht so schrecklich ist (h. III, 68.), so ist die Keuschheit eine der größten Tugenden (h. XIII, 15—21., vergl. auch den Brief des Elemens c. 8.). Wie Unzucht und Shebruch eng mit der heidnischen Bielgötterei verbunden ist (h. V, 10—26.) 37) — ja es ist im Heidenthum aoskseca, die Unzucht nicht zu begehn —, so hängt mit der Erkenntniß und Verehrung Eines Gottes nothwendig die Keuschheit zusammen, h. V, 27.

Daß Unzucht und Ehebruch Sünde seien, beweiset der Bersasser gegen diesenigen von den heidnischen Philosophen, welche dies läugneten, aus ihren Folgen. Aus beiden entstehn Mord, Tumulte, Kriege. Wie sollte das aber keine Sünde sein, woraus dergleichen entspringt, h. IV, 20. 38). Ja es gehn daraus noch andere und noch schlimmere Uebel hervor, die wir gar nicht einmal alle kennen und vorherberechnen können, c. 21. Wenn auch nicht gleich, so bringt der Ehebruch doch allmälig Verderben über das ganze Menschengeschlecht, h. XIII, 13.

Um der Sünde der Unzucht und des Chebruchs jede Gelegenheit, so viel als möglich, abzuschneiden, dringt der Verfasser auf das frühzeitige Verheirathen, vergl. h. III, 68. V, 25 u. ö. Ueber die Ehe urtheilen die Clementinen anders, als man nach ihrer asketischen Richtung erwarten sollte. Sie billigen dieselbe vollkommen und zwar nicht deshalb, wie Baur 39) meint, weil

<sup>36)</sup> Η φιλανθρωπία έστιν άνευ τοῦ φυσιχῶς πείθοντος ή πρὸς οἶον δή ποτε στοργή καθ' δ άνθρωπός έστιν.

<sup>57)</sup> Den engen Zusammenhang der Unzucht und des Polytheismus wiset Clemens hier an einer selbst erlebten Geschichte nach. Bergl. Cap. I. §. 2. Abschnitt III.

<sup>38)</sup> Bergl. auch h. III, 68., wo der Chebruch deshalb eine se schwere Sünde genannt wird, weil er nicht allein zor auagrisarra eralge, alle nat rous suvestimmmerous nat suvamiliemetrous.

<sup>39)</sup> Bergl. cristliche Gnosis S. 876., manichäisches Religionsspestem G. 486. Die Ebe ist zwar erlaubt, ja sie wird sogar besonders

fie dieselbe nur als Mittel betrachtet håtten, der Unzucht vorzubeugen, und als das fleinere Uebel dem größern vorgezogen hätten. Gewiß hatte dann der Verfasser nicht erwähnt, das Petrus verheirathet war, wie auch die Stelle h. III, 26. «der wahre Prophet yauor vouerevel, dynpareuar ovyxwosi» Baur's Ansicht entgegen ist. Sondern der Verfasser hielt — der jüdischen Ansicht von der Ehe gemäß — die Ehe sür etwas an sich Gutes und Wünschenswerthes. —

#### **§.** 18.

#### Lehre von der Rirche.

Die Lehre unserer Clementinen von der Kirche ist in ber neuesten Zeit seit der geistreichen Schrift von Rothe «die Ansänge der christlichen Kirche» mehrfach besprochen worden 1).

Der Hauptgrundsatz unsers Verfassers ist: «Nur in der äußern Kirche ist Heil». Dies geht nicht nur aus der Versgleichung der Kirche mit einem Schiffe hervor, welches im hesetigken Sturme Menschen von den verschiedensten Gegenden trägt, dessen Herr Gott, dessen Lenker Christus, dessen Vorruderer der Bischof, dessen Passagiere die große Menge der Christen seien, was endlich zu dem ersehnten Hafen der ewigen Glückseit hinsühre (Brief des Clemens an den Jacobus c. 14.), sondern erhellt auch aus den Stellen, wo behauptet wird, daß der Bischof die Stelle Christi einnehme, und daß von der Verbindung mit ihm die Seligkeit abhänge, h. III, 66. <sup>2</sup>).

Vor allem ist nothwendig, daß die Kirche eine wohlgesordnete Verfassung hat, h. III, 67. Deshalb ist zunächst noth-

empfohlen, aber gleichsam nur als das geringere Uebel zur Berhütung ter nogresa. Ebenso Schwegler a. a. D. G. 129.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Abschnitt über bie Bebeutung der Clementinen.

<sup>2)</sup> Petrus sagt hier zum Zachaus, ben er zum Bischof von Casarta Stratonis einsest: exal vou per kopor kart xeleveir, a dei, rowe delig av ûnelxeir xal ph aneiseir, ûnelkartes per our voljvortal, aneishøveres de ûnd tou zuglou xolavshvortal. Wer dem Bischof nicht gehorcht, gehorcht Christo nicht, heißt es am Ende des 66sten Capistels. Vergl. auch den Brief des Clemens c. 17. Wer den Bischof des trubt, nimmt Christus, dessen Stelle der Bischof einnimmt, nicht auf.

wendig, daß Einer herrsche. Denn die Ursache ber vielen Kriege liegt barin, daß es viele Könige gibt; wenn nur Einer herrschte, fo wurde ewiger Friede auf Erden sein, h. III; 62. hat Gott Einen zum Herrscher berer eingesett, welche bes ewigen Lebens gewürdigt werden — Christus — h. III, 62. ift zwar Christus ber Herr ber Rirche, aber seine Stelle muß auch sichtbar vertreten werben. Dies geschieht durch den Bischof. Der Bischof nimmt die Stelle Christi ein, h. IH, 66., χριστού τόπον πεπίστευται 3), wer sich gegen ihn vergeht, sündigt gegen Christus (Brief des Clemens c. 2.), die ihm erwiesene Ehre wird Christo erwiesen, h. III, 66., er hat Mact zu lofen und zu binben, h. III, 72., Brief bes Clemens c. 2. Von der Verbindung mit ihm hangt die Seligfeit ab, burch ihn wird ber Einzelne zu Chrifto und von Chrifto zu Gott geführt, h. III, 70.; wer baher bem Bischof Behorsam beweiset, wird die Seligkeit erlangen, wer nicht, von Gott bestraft werben, h. III, 66. Die Pflicht des Bischofs ift dagegen, nicht tyrannisch zu besehlen, wie die Fürsten der Beiben, sondern wie ein Bater bie Beleidigten zu schützen, wie ein Arzt die Kranken zu besuchen, wie ein Hirte seine Gemeinde zu bewachen, mit einem Wort, für Aller Heil Sorge zu tragen, h. III, 64. Mit irdischen Geschäften barf er sich nicht befas sen, diese kommen den Laien zu (Brief des Clemens c. 5.), seine ganze Sorge muß auf die himmlischen Dinge gerichtet sein, er hat für das Heil Aller zu machen (Brief des Clemens c. 16.). Namentlich kommt ihm die Aufsicht über die Reinerhaltung ber Lehre zu. Bergl. S. 14. Anm. 9.

Den zweiten Plas nehmen die Presbyter ein. Wenn den Bischöfen das Besehlen zukommt, so ist dagegen im Algemeinen die Pslicht der Presbyter, für die Bollziehung dieset Besehle Sorge zu tragen, h. III, 67. Insbesondere liegt es ihnen ob, für die frühzeitige Verheirathung der Jünglinge zu sorgen (Brief des Elemens c. 7., h. III, 68.), ja auch ältere Leute sollen sie zu bewegen suchen, in den Ehestand zu treten

<sup>3)</sup> So wird öfter behauptet, daß der Bischof die \*asespa (h. III, 60., Brief des Clemens an den Jacobus c. 17.), oder den Sposses Christi, h. III, 70., einnehme.

(Brief des Clemens c. 7.). Außerdem ist ihre Pflicht, die Streitigkeiten der Christen untereinander beizulegen (Brief des Clemens c. 10., h. III, 67.).

Die dritte Stelle kommt den Diakonen zu. Diese haben, gleichsam als die Augen des Bischofs, die Aussicht über den sittlichen Zustand der Gemeinde, sie haben darauf zu sehen, wer nahe dran ist zu sündigen und es dem Bischof zu melden. Sie haben serner die Kranken zu besuchen u. s. w. (Brief des Clemens c. 12., h. III, 57.).

Wie nach dem Entwickelten die Clementinen den Bischof als das Haupt jeder einzelnen Gemeinde betrachten, so sinden sie die äußere Einheit aller Particulargemeinden auf personliche Weise repräsentirt in Jacobus, dem Bruder des Herrn, der als Bischof von Jerusalem, dem Mittelpunkt der ganzen Christengemeinschaft ), Oberdischof über alle einzelnen Kirchen, solglich Enioxonog enioxónum ist ), dem daher vorzugsweise die Aussicht über die Reinerhaltung der Lehre in der ganzen Kirche zustommt, h. XI, 35., und dem selbst Petrus beständig von seiner Wirksamkeit Rachricht zu geben hat. Ich verweise auf das S. 14. Entwickelte.

Dem ganzen Stande der Kleriker stehn die Laien, die daxixol entgegen (Brief des Clemens c. 5.). Wenn die Kirche einem Schiffe, Christus dem Lenker desselben, der Bischof dem Borruderer, die Presbyter den Schiffsleuten zu vergleichen sind, so gleichen die Laien den Passagieren. Diese werden durch den Bischof zu Christo und so zu Gott geführt, h. III, 70., ihr Heil ist bedingt durch ihren Gehorsam gegen den Bischof, h.

<sup>4)</sup> Jerusalem erscheint in den Clementinen als der Mittelpunkt aller dristlichen Gemeinden. In Jerusalem sollten die angüypara Mergov niedergelegt werden (Brief des Petrus an den Jacobus). Dem Masgier Simon wird vorgeworfen rhr lepovoalhu agrectat, h. II, 22. Bei der Ansicht unsers Verfassers, daß der reine Mosaismus identisch ist mit dem Christenthum, mussen wir gewiß diese Vorstellung ganz natürzlich sinden.

<sup>5)</sup> Bergl. die Aufschrift der Briefe des Petrus und Clemens an Jacobus. Die Aufschrift des lettern lautet: Klipps laxwist rop noche (xvolov) nal kniskonwe kniskonwe, diknopti di the lepovsakhu aylan Espousakhu nal tas naptanh des noorola idovdelsas natas naptanh des n. t. l.

III, 62., daher sie demselben unbedingt zu gehorchen (Brief des Clemens c. 17., h. III, 70.) und die größte Achtung zu beweisen haben, weil die ihm bewiesene Achtung Christs erwiesen wird, h. III, 66. Sie sind verpstichtet, für den Unterhalt des Bischofs, wie auch der Presbyter, Diakonen u. s. w. Sorge zu tragen, h. III, 71., da der Bischof sich von allen weltlichen Geschäften sern zu halten hat (Brief des Elemens c. 5.). Diese Absgabe einzutreiben ist die Sache der Diakonen (ebendaselbst c. 12.).

## **S. 19.**

## Eschatologie.

Das Verhältniß des fünstigen Lebens zu diesem fassen die Clementinen nur aus dem Gesichtspunkt der Vergeltung auf. Dies geht nicht allein aus den unzählig vielen Stellen hervor, wo von dem Verhalten in diesem Leben das fünstige Schickal abhängig gemacht wird, wo den Bösen Bestrafung, und nach derselben Vernichtung gedroht, den Frommen dagegen ewige Seligkeit verheißen wird; sondern es heißt auch ausdrücklich h. I, 7., daß im fünstigen Leben die Reue nichts fruchte und nur das jezige Leben die Zeit der Reue sei.).

Demnach werden die Frommen nach dem Tode eines ewigen seligen Lebens theilhaftig, h. II, 13. XVII, 10., da sie die hier begangenen Sünden durch zeitliche Strasen abbüßen (vergl. S. 6. Anm. 4.). Dagegen müssen die Gottlosen das begangene Bose in jenem Leben durch angemessene Strasen und zwar durch Feuerstrasen, h. IX, 9. XI, 23. XIII, 19., abbüßen, welche, wie alle Strasen, eine reinigende Krast haben —  $\pi \tilde{\nu} \varrho \times \alpha \mathcal{I} \hat{\rho} \varrho \nu \rho$ , h. IX, 13. 2). Die Größe der Qual richtet sich daher nach der verschiedenen Größe und Anzahl der Sünden, die gebüßt werden sollen, h. XI, 10. 3). Würden die Eles

<sup>1)</sup> ἐὰν δέ ἀπειθήσητε, αἱ ψυχαὶ ὑμῶν μετὰ τὴν τοῦ σώματος λύσιν εἰς τὸν τόπον τοῦ πυρὸς βληθήσονται, ὅπου ἀϊδίως πολαζόμεναι ἀνωφέλητα μετανοήσουσιν, ὁ γὰρ τῆς μετανοίας καιρὸς ἢνῦν ἐκάστου ζωἢ τυγχάνει. Bergl. Beizel, urdyriftiche Unefterblichteitslehre, Studien und Kritifen 1836. S. 926.

<sup>2)</sup> Auch to xadaigor nug genannt, h. IX, 9.

<sup>3)</sup> μείζων γάρ ή κόλασις τῷ μεῖζον ἀσεβήσαντι, ήττων δὲ τῷ

mentinen eine Ewigseit der Gottlosen statuiren, so müßten sie demnach auch eine endliche Seligseit derselben annehmen. Alslein wir haben schon oben §. 7. Anm. 9. 10. 11. gesehen, daß die Gottlosen ihrer Ansicht zufolge nach erlittener Bestrasung vernichtet werden. Bergl. h. III, 6. 59. VII, 7. XVI, 10. — Die Bestrasung der Gottlosen geht aber nicht unmittelbar von Gott selbst aus, vielmehr ist diese dem Teusel und den Damosnen übergeben 4).

Der Auferstehung ber Tobten wird h. XVII, 16. gedacht; die Körper werden bei derselben in Lichtnaturen verwandelt 5). Fern aber lag unserm Versasser — seinem ganzen System zussolge — der Chiliasmus 6). Unmittelbar an die Wiederfunft Christi, welcher das Erscheinen des Antichrists voraufgeht, schließt sich nach h. II, 17. das ewige fünstige Leben an, ohne daß ein tausendsähriges Reich dazwischen liegt. — Von einem allgemeisnen Weltgerichte, welches Gott einst halten wird (vergl. h. II, 22. 46.), ist h. IX, 19. die Rede.

εὶς τὸν ἥττονα ἀμαρτήσαντι. ΄Ως οὖν πάντων μεζων ὁ θεὸς, οὕτως μεζωνα ὑφέξει πόλασιν ὁ εἰς αὐτὸν ἀσεβήσας.

<sup>4)</sup> h. XI, 10. verglichen mit h. IX, 9. In der erstern Stelle wird gesagt, daß Gott nicht selbst straft, in der lettern heißt es ——— τὰ ἀληθή οὐ θεοῦ καταδικάζοντος — —— Ἐπλ τῆ τοῦ σώματος λύσει ἡ ψυχὴ τῷ δαίμονι ἡνωμένη ἀνάγκην ἔχει φέρεσθαι ὑπ αὐτοῦ, εἰς οῦς βούλεται τόπους. — Bergl. §. 2. Unm. 10.

<sup>5)</sup> Έν γὰρ τῆ ἀναστάσει τῶν νεχρῶν, ὅτ ἄν (scil. οἱ ἄνθρωποι) τραπέντες εἰς φῶς τὰ σώματα ἐσάγγελοι γένωνται, τότε ἰδεῖν
δυνήσονται. Βετgl. auch h. II, 22.

<sup>6)</sup> Bergl. Reander's gnostische Systeme, S. 388. 396. 401., Erebner über Essäer und Ebioniten S. 290.

# Drittes Capitel.

Berhältniß der Clementinen zu den ver: wandten Schriften.

Ungeachtet der großen Schwierigkeiten, mit welchen die genauere Bestimmung des Verhältnisses der Clementinen zu den verwandten Schriften anerkannter Weise 1) verbunden ist, ist es doch durch sorgfältige Vergleichung der einzelnen uns erhaltenen Schristen, wie der Angaben der Väter und ihrer theilweisen Auszüge aus hierher gehörigen verloren gegangenen Schristen möglich, bestimmtere und sichere Resultate als die dieherigen pur gewinnen.

#### S. 1.

Die Clementinen keine Ueberarbeitung einer anbern, sondern eine durchaus selbstständige Schrift.

Bunachst läßt sich außer allem 3weifel seben, bag bie Clementinen nicht eine Bearbeitung einer

<sup>1)</sup> Hierüber find alle einverftanden, welche bies Berhaltnif einer genauern Beachtung unterworfen haben. Go äußert sich Schmidt in feis ner Kirchengeschichte, Theil I. S. 443. folgendermaßen: Die Geschichte derjenigen Schriften, worin die Begebenheiten des Petrus erzählt merben, ift so verworren, daß es schwer wirb, hier auf sichere Resultate zu tom: men». Ebenso Reander, gnost. Systeme S. 361: «Es sehlt an hinlang: lichen Rachrichten, um über bie Entstehungsweise ber verschiebenen apo: Erpphischen Schriften ber erften Jahrhunderte, welche sich auf bie Beschichte ber Berkundigungen bes Apostels Petrus bezogen, wie ber 27ούγματα Πέτρου, ber περίοδοι u. s. w. und ber Clementinen, und über das Berhältnis dieser Schriften und ihrer verschiebenen Recensionen ju einander ein bestimmtes, nicht auf willfürliche Oppothesen gegründelts Urtheil fällen zu konnen». Ebenso urtheilen Krabbe, apost. Conftitutio: nen S. 107., Gersborf, in ber Borrebe zu feiner Ausgabe ber Recogni: tionen p. 7. u. a. Genauer auf dies Berhältnis find eingegangen Dob well, Schmidt, Colln, Crebner und Mayerhoff, ohne das ihre Losung eint genügende wäre, wie a. s. D. gezeigt werben wirb.

andern Schrift, fondern ein durchaus selbstständis ges, originelles, aus Einem Guß hervorgeganges nes Wert sind.

Es ist vielsach die Behauptung ausgestellt worden, die Clementinen seien eine Ueberarbeitung einer andern Schrift. Als diese hat man bald die Recognitionen, bald die neglodat Nérpov oder Klymerros, dald endlich eine, dis auf wenige Bruchstücke verloren gegangene pseudopetrinische Schrift — das xhovyma Nérpov — angegeben.

Auf die beiden erstern Annahmen werden wir in der Folge (§. 5. u. §. 7.) zurücksommen und zeigen, daß die neglodoc mit den Recognitionen identisch, diese aber vielmehr umgekehrt eine Ueberarbeitung der Clementinen enthalten. Demnach bleibt uns hier nur die Prüfung der letten Ansicht übrig.

Schon Dodwell 1) hatte im Jahr 1689 das xήρυγμα Πέτρου als die Grundschrift bezeichnet, aus welcher, obwohl erst mittelbar 2), die Clementinen hervorgegangen seien. Das gegen sind sie nach Credner 3) unmittelbar aus dem xή-ρυγμα Πέτρου als Bearbeitung desselben entstanden. So könenen wir uns eines genauern Eingehns auf die «Predigt des Petrus» nicht wohl entziehn.

Das zhovyua Nérov, wohl zu unterscheiden von dem evayyédior, wie den πράξεις Νέτρου 4), aber höchst wahrscheinlich identisch mit der doctrina (διδαχή) 5) und dem ju-

<sup>1)</sup> In seinen dissertationes in Irenaeum, dissert. VI. g. 10. u. 11.

<sup>2)</sup> Zunächst sind nach ihm aus diesem zievypa die neelodor und als Ueberarbeitung von diesen wieder die Clementinen hervorgegangen. Bergl. §. S. Anm. 89.

<sup>3)</sup> Beiträge S. 348 ff. Mit Crebner erklärt fich einverstanden Reus, Geschichte ber h. Schriften bes n. Test. S. 83.

<sup>4)</sup> Beide Schriften sind zuweilen mit dem zievypa identisiert worden; gegen die erstere Bermechslung vergl. Credner a. a. D., die lettere läßt sich noch Colln in seiner Abhandlung über die Clementinen zu Schulden kommen. Schon Euseb. d. e. III, 3. unterscheidet alle drei Schristen.

<sup>5)</sup> Da der didaxi Ilérpov nur von Origenes, de principiis prack. c. 8., und von Iohannes Damascenus, Parallel. II, 16., gedacht wird, dagegen weder von Eusebius noch von hieronymus, noch von Andern, welche die pseudopetrinischen Schriften aussühren, so ist längst die Bermus

dicium Petri 6), wie mit der praedicatio Pauli, ober der praedicatio Petri et Pauli 7), ist eine sehr alte, wahrschein

thung aufgestellt worben, bieselbe sei wohl mit einer anbern pseubopetrinis ichen Schrift ibentisch. Als biefe haben Reubecker (Ginleitung ins n. Teft, Leipzig 1840. §. 3. Unm. 6. S. 38.) und De Wette in ber vierten Aus gabe feiner trefflichen Ginleit. ins n. Teft., Berl. 1842. §. 65. Anm. I., bas edayyeltor zarà Mérqor angegeben. Allein es ist schwer einzuscha, mie ein angeblich von Petrus verfastes edayyelter ben Ramen edidagi Mérpou » erhalten konnte. Am natürlichsten ift es, mit Sandius, Can, Grabe, Ittig Millius, Beausobre, Barbner, Stard, Crebner, Maperhoff und Reuß die διδαχή für identisch zu halten mit dem πήρυγμα Πέτρου; offenbar mar bie Bertauschung beiber Ramen leicht. Diese Vermuthung wird auch badurch bestätigt, daß die Worte, welche nach Origenes a. a. D. in der dedazy Christo beigelegt waren: Non sum daemonium incorporoum, nach dem Zeugniß bes hieronymus, comment. in Jesaiam, lib. XVIII. procem. (vergl. catal. script. eccles. c. 16.) im Evangelium xas' Eppalous standen, zusammengehalten bamit, bag auch zwei ander Stellen, welche fich nach bem Berfaffer bes tractatus de baptismo haereticorum (unter ben Werken bes Cyprian) in unserm κήρυγμα befan: ben, sich ebenfalls in bemselben Evangelium wieberfinden. Bergl. weiterhin.

- 6) Da außer Rufin (tract, in symbol, apostol.) unt hieronymus (catal. script, eccles. c. 1.) keiner bes judicium Petri gebenkt, so ikt gewiß die Vermuthung Grabe's, spicileg. patrum, tom. 1. Oxoniae 1714. p. 56., nicht unwahrscheinlich, daß Rufin im Griechischen zouge (abgekürzt für χήρυγμα) gelesen und baraus judicium (χριμα) Petri go macht habe. hieronymus folgte dem Rufin und führt es als besondert Schrift neben der praedicatio Petri an. Grabe's Vermuthung haben in der neuesten Zeit wieder aufgenommen Rissch, theologische Studien Stück I. Leipzig 1816., Mayerhoff a. a. D. S. 320. und Reuß a. a. D. S. 81.
- The Benn ber Berfasser bes vorhin angeführten tractatus (ben Crebner nach dem Borgange von Labbe und Dubinus fälschich als den africanischen Mönch Ursinus bezeichnet, vergl. dagegen Cave, historia litteraria, vol. I. Basilae 1741. p. 131 seqq.) einer Schrist praedicatio Pauli Erwähnung thut, nach welcher Petrus und Paulus zulest in Rom zusammentressen, und Lactanz (institut. IV. 21.) berichtet, das der praedicatio Petri et Pauli zusolge beide Apostel in Rom das Evangelium verkündet hätten, dann können wir gewiß nicht anstehn, die praedicatio Petri et Pauli des Lactanz zu halten. Wie demnach diese Schrift die Ber Kündigung des Petrus und Paulus beschrieb und beshalb theils als praedicatio Petri et Pauli, theils auch als praedicatio Pauli bezeich net ward, so wird es gewiß als natürlich erscheinen müssen, daß sie auch des Benennung praedicatio Petri sührte. Wir werden demnach gewiß

lich gleich nach dem ersten Viertel des zweiten Jahrhunderts entstandene 8), pseudopetrinische 9), jest nur noch in einigen wes

nicht anstehn können, biese Schrift mit unserm προυμα Πέτρου für idens tisch zu erklären, um so weniger, als wir nachweisen können, daß in dies sem xiquuμα auch die Lehrverkündigungen des Paulus eine Stelle gefunz den haben müssen. Dies geht nämlich aus den Worten des aler. Clezmens strom. VI, S. προς τῷ Πέτρου κηρύμματι ὁ ἀπόστολος λέγων Παῦλος κ. τ. λ. hervor (vergl. Credner's Beiträge S. 359 ff., dazu seine Einleitung S. 629.). Denn wenn diese Worte auch nicht übersett wers den könnten: «Paulus sagt in dem κήρυγμα Πέτρου», so führt doch schon, wie Credner richtig bemerkt, der Umstand, daß diese Stelle mitten zwischen Ansührungen aus der «Predigt des Petrus» steht, darauf hin, sie, als aus derselben Schrift entnommen aufzusassen. — Für die Identität des κήρυγμα Πέτρου mit der praedicatio Pauli haben sich entschieden Balesus zu Eused III, S., Credner, Reander (Leben Iesu, hamburg 1837. S. 66.) und Simson (in seiner Abhandlung über Simon Ragus S. 45.).

- 8) Die Entstehung biefer Schrift hat man haufig zu fruh angesest, theils weil man in berselben bisweilen eine ber Quellen ber Apostels geschichte zu finden glaubte, wie Biegler (über den 3med, die Quellen und Interpolationen der Apostelgeschichte, in Gablers neuestem Journal Band VII. Stud II. Rurnberg 1801. S. 145 ff., ebenso Bertholdt und Ruinol), theils weil man nicht felten bas Alter bes Gnoftiters Beratleon, der diefelbe benutte, zu boch hinaufruckte, indem man ihn, mie Grabe und Millius, bem Anfang des zweiten Jahrhunderts zuwies. läßt Ziegler sie noch vor bem Jahre 62, Grabe (spicileg. I. p. 62.) und Millius (prolegom. in nov. test. p. 16.) gleich nach bem Tobe bes Detrus entstanden sein; auch Credner glaubt bas zievyua noch dem ersten Jahrh. zuweisen zu muffen (Beitrage G. 350.). Dagegen ift baffelbe nach garbner (Glaubwurdigfeit II. 1. 6. 444.) erft nach ber Mitte bes zweiten Sahrhunderts verfaßt. Das Richtige haben Kleuker (Apokryphen bes n. Test. S. 273.), Mayerhoff. (Einleitung u. s. w. S. 318.) u. a. getroffen, welche bie Entstehung in ben Anfang des zweiten Jahrhunderts verlegen. Denn ba Berakleon ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts angehort, so werden wir, da auch die erhaltenen Fragmente keineswegs für ein boberes Alter sprechen, die Entstehung des κήρυγμα am natürlichsten nach dem ersten Biertel bes 2ten Jahrh. ansegen, wozu ber bogmatische Sparatter ber uns erhaltenen Fragmente trefflich paßt. Bergl. weiterhin.
- 9) Daß sie eine angeblich petrinische Schrift war, geht nicht allein baraus hervor, daß Eusebius I. I. und hieronymus catalogus c. I. sie unter den pseudopetrinischen Schristen aussühren, sondern noch bestimmter aus der Stelle des Origenes de principiis praes. c. 8: inter libros ecclesiasticos non habetur, neque Petri est scriptura.

nigen Fragmenten hauptsächlich beim aler. Clemens 20) erhaltene Schrift. Bis auf die Zeit des Origenes scheint sie in nicht unbedeutendem Ansehn gestanden zu haben. Richt allein der Gnostiser Herasteon 11) bediente sich derselben, sondern auch der aler. Clemens sührt sie öster in einer Weise an, ebei welcher kein Unterschied zwischen ihr und den kanonischen Schristen zu entdeden ist 12), und noch Origenes mußte gegen die Beweiskraft ankämpsen, welche ihr von manchen Seiten beigelegt wurder. Aber wie Origenes geltend machte: inter lidens ecclesiasticos non habetur, neque Petri est scriptura, neque alterius cujusdam, qui spiritu dei suerit inspiratus, so ward sie auch in der Folge von Euseb. u. a. als apolizophische Schrift bezeichnet und scheint dalb in Bergessenheit gerathen zu sein, obgleich noch Elias von Creta in der letzten Hälste bes 8ten Jahrh. sie kennt 13).

Fragen wir nach der Richtung, aus welcher die Predigt des Petrus hervorgegangen ist, so lautet die Antwort der Geslehrten sehr verschieden. Während Cölln a. a. D. S. 42. den Versasser nach Dodwells Vorgang (dissertat. in Irenaeum p. 441 seqq.) zu einem Ebioniten macht, der die Lehre des Petrus «als eine auf Beibehaltung des Gesetzes dringende, der paulinischen entgegengesetze» darstelle, bezeichnet Kleufer a. a. D. S. 471 sf. ihre Richtung als eine antijüdische, gnostistrende, obwohl keineswegs als vollendeten Gnosticismus 14.0). Allein, wie die erstere Annahme auf der unrichtigen Voraussetzung

Daß das xήquyua meder von Petrus selbst, noch, wie Grabe will, von einem seiner Schüler herrühren kann, bedarf keines Beweises.

<sup>10)</sup> Die Fragmente siehe bei Grabe I. 72 segq. und bei Exetner S. 851 ff.

<sup>11)</sup> Bergl. Origenes comment. in Johannem tom. XIII, 17. (opp. IV. p. 226. ed. de la Rue). Longe melius est, heißt es hier, ipsius Heracleonis dicta in medium apponere, quae ab eo libro sumsit, qui praedicatio Petri inscriptus est.

<sup>12)</sup> Bergl. Credner's Beiträge S. 350. Ebenso hatte Clexicus geurtheilt, wogegen gardner behauptete, daß Clemens sie keineswegs als eine petrinische Schrift citirc.

<sup>13)</sup> In seinem Commentar zum Gregor von Razianz, vergl. Creds ner a. a. D. S. 353 ff.

<sup>14 -)</sup> Ebenso Guericke, Einleitung ins n. Aeft., Salle 1848. S. 319.

beruht, als ob ber vor ben clementinischen Homilien stehende, ein ebionitisches Gepräge tragende 14 b) Brief bes Petrus an Jacobus zu der «Predigt des Petrus» gehöre 15), so stütt sich die zweite einzig darauf 16), daß der Gnostifer Herakleon dies selbe gebrauchte — ein Umstand, ber doch sicherlich nicht ben gnostistrenden Charafter beweisen kann —, beibe aber werden entschieden durch die auf uns gekommenen Fragmente widerlegt. Zwischen biesen beiben einander entgegengesetzten Behauptungen stehn die Annahmen einerseits von Credner und Mayerhoff, der Berfasser gehöre zu den gemäßigten Judenchristen, und von Reuß, er gehore zu den Razardern, anderfeits von Bleef (über die sibyllinischen Drakel in der theol. Zeitschrift von Schleiers macher, be Wette und Lucke, Heft 1. 1819. S. 144.), er sei ein tiesdenkender alexandrinischer Heibenchrift gewesen. Beide Annahmen haben unläugbar viel für sich. Schon die Abfassung unter dem Ramen des Petrus weiset am natürlichsten auf einen Judenchriften hin. Dazu kommt, daß, wie schon oben bemerkt, mehrere Stellen des κήρυγμα sich im Evangelium καθ Έspaious wiederfinden. Wie das Evangelium der Nazarder nach dem Zeugniß des Hieronymus, so legt auch die Predigt des Betrus Christo die Worte bei: non sum daemonium incorporeum (vergl. Anm. 5.); wie in dem unquyma nach dem tractatus de baptism. haeret. Christus von seiner Mutter aufgefordert wird, sich ber Taufe zu unterziehn, so enthielt bas evangelium juxta Hebraeos nach Hieronymus contra Pelagian. III, 2. folgende Stelle: Ecce mater domini et fratres ejus dicebant ei: Joannes baptista baptizat in remissionem peccatorum, eamus et baptizemur ab eo. Dixit autem iis: Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est.

<sup>14</sup>b) Daß dieser Brief mit den clementinischen Homilien in der bogmatischen Richtung übereinstimmt, haben wir Cap. I. J. 3. gesehn; die lettern sind aber, wie wir späterbin zeigen werden, ebionitischen Ursprungs.

<sup>15)</sup> Bergl, Cap. I. §. 3. Anm. 12.

<sup>16)</sup> Rur eine Stelle in unserm zievyun, nach welcher Jesus bei ber Taufe seine Sünden bekannt hat, könnte biese Annahme scheinbar begünstigen. Darüber gleich nachher ein Mehreves.

Wenn ferner ber genannte tracintus weiter aus ber Prebigt des Petrus anführt: Item cum baptizaretur, ignem super aquam esse visum, und hinzusett, quod in evangelio nullo est scriptum, so ist es auch hier wiederum bas Evangelium ber Hebraer in ber Recension, wie die Ebioniten es gebrauchten, welches daffelbe berichtet: Kai evIvs (gleich nach ber Taufe Christi)-περιέλαμψε τον τόπον φως μέγα (Epiphanius haer. XXX. c. 13.). — Auch ber Befehl, ben Christus nach bem zήρυγμα Πέτρου (vergl. Clemens strom. VI, 5.) seinen Jungern gegeben haben soll, erft zwölf Jahre nach seiner himmelfahrt bas Chriftenthum außer Palästina zu verbreiten 17), ift eben so gewiß nicht historisch begründet, als er höchst wahrscheinlich auf einen jubenchristlichen Ursprung zurückweiset. das Bemühen, alle Schicksale Jesu im alten Testament vorhergesagt zu sinden (vergl. Clemens strom. VI, 15.), die sehr häufige Berufung auf dasselbe, der Ausspruch ovder aree youφης (alt. Test.) λέγομεν, die Benennung Christi als Nόμος 18) (Clemens strom. I, 29.) — alles biefes, ganz besonders aber die Behauptung, daß Jesus bei der Taufe ein Gündenbekenntniß abgelegt (vergl. Unm. 21.), weiset am natürlichsten auf its gend einen Zusammenhang unsers unevyna mit bem Judenchriftenthum hin. Auf ber andern Seite tann ber Berfaffer aber unmöglich einen beschränft jubischen Standpunft eingenommen haben. Die Anerkennung des Apostels Paulus verhindert ihn den Ebioniten beizugählen, ebensowenig erlaubt der Umstand, daß das xhovyua wirklich die Berkindigungen des Paulus umfaßte, ihn zu ben Razardern zu rechnen. Denn, wenn auch die Nazaräer den Apostel Paulus nicht, wie die Ebioniten, als einen Verfälscher bes Evangeliums betrachteten und beshalb verwarfen, so betrachteten sie ihn boch nur als Apostel der heis ben und glaubten sich selbst an seine Lehre nicht gebunden, so daß sie kein Interesse haben konnten, seine Lehrverkundigungen

<sup>17)</sup> Auch Apollonius, ein Schriftsteller bes 2ten Jahrhunderts, ermahnt dieses Befehls. Bergl. Euseb. h. e. V, 18.

<sup>18)</sup> Christus wird Nómos genannt, insofern das Evangelium ber trachtet wird als die Erstillung des Gesehes, als der vómos rederos à the Edevos decentes apostolisches Zeitz alter, dritte Auslage S. 748 ff.

zu beschreiben. Und wenn Betrus im κήρυγμα auffordert, Gott weder zu verehren nach Art der Hellenen, noch nach der Weise der Juden (Clemens strom. VI, 5.), wenn nach Lactanz instit. IV, 21. in der praedicatio Petri die Zerstörung Jerusalems von Christo vorhergesagt war wegen des Unglaubens der Juden, so verräth dies mehr eine antijudaistrende als judaistrende Richtung, da die Judenchristen gegen Jerusalem eine besondere Berehrung hegten, wie Irenaus I, 26. von den Edioniten der richtet: Hierusalem adorant, quasi domus sit dei. Gewiß endlich mußte auch einem Razarder die Anertennung sern liegen, daß auch das Heidenthum auf Christum vorbereitet habe, welche sich in der Berusung des κήρυγμα auf Weissagungen, die in den sibyllinischen Büchern und dem Hystaspes auf Christum enshalten seien sein.

So führen die wenigen Fragmente des xήρυγμα Πέτρου einerseits ebenso bestimmt auf einen Zusammenhang des Verfassers mit dem Judenchristenthum hin, als sie anderseits von einem Hinausgeschrittensein über dasselbe auf einen freiern Standpunkt zeugen. Nehmen wir hinzu, daß um die Zeit, als dasselbe versaßt wurde — im Ansang des zweiten Jahrhunderts — mit der Entstehung des Edionitismus zugleich sich viele vom Judenchristenthum dem Heibenchristenthum zuwandten <sup>20</sup>), dann wird die Annahme gewiß nicht unbegründet dassehn, daß anschwerzen von einem solchen den Heidenchristen sich anschließenden Judenchristen versaßt worden sei, dei welcher Annahme sich alle bemerklich gemachten Eigenthümlichkeiten erklären <sup>21</sup>).

17 \*

<sup>19)</sup> Bergl. Clemens von Alexandrien strom. VI, S. Deshalb bezeichnet auch wohl Clericus, histor, eccles. duorum primorum saeculorum, Amstelod. 1716. p. 455. den Berfasser als semipaganus.

<sup>20)</sup> Bergl. Cap. IV.

<sup>21)</sup> Rur die Angabe des öster erwähnten tractatus, daß nach dem xiquyun Mérqov Christus ein Bekenntniß der Sünde vor der Tause abgelegt habe (in quo libro contra omnes scripturas et de peccato proprio constentem invenies Christum, — — et ad accipiendum Joannis daptisma paene invitatum a matre sua esse compulsum) könnte dei unserer Annahme etwas Aussallendes haben, und wenn man damit die Ansichten des Cerinth und Basilides zusammenstellt, nach welchen der Wensch Jesus auch an der Sündhastigkeit Theil nahm, wenn sie gleich dei ihm nicht in actuellen Sünden hervortrat, so könnte man

Leicht fällt bie gangliche Verschiebenheit ber Predigt bes Betrus von den Clementinen in die Augen. Während nach ben Lettern das Christenthum identisch ift mit dem wahren Judenthum, betrachtet das κήρυγμα daffelbe als eine καινή διαθήκη (Clemens von Aler. strom. VI, 5.), und wenn in den Cle mentinen ber Name «Juben». zur Bezeichnung ber mahren Gob tesverehrer gebraucht wird, so fordert Petrus nach dem zneuyμα αυς: τοῦτον τὸν θεὸν σέβεσθε μὴ κατὰ τοὺς Έλληνας — μηδέ κατά Ίουδαίους (strom. VI, 5.) und sett ber heidnischen wie judischen Gottesverehrung bie neue Berehrung Gottes burch Chriftum entgegen, xalvag zor Jeor διά του Χριστού σεβόμενοι (ebendaselbst). Wenn ferner die Clementinen das Heibenthum als die absolut falsche dem Jubenthum und Christenthum als ber wahren Religion gegenüberstellen, so fällt Heibenthum und Jubenthum bem Berfasser bes ungerpua unter dieselbe Kategorie, — beide Vorbereitungen aufs

sich hierburch berechtigt halten, bie Richtung ber Prebigt bes Petrus als eine gnostistrende zu bezeichnen. Allein diese Ansicht ist eine fo wenig bem Gnofticismus eigenthumliche, bas sie vielmehr burchaus nur auf bem Denn nicht allein Boben bes Jubenchriftenthums hervorgewachsen ift. nach ber Borftellung ber vulgairen Cbioniten, welche Jesum für einen blogen, auf naturgemäße Beife entstanbenen Menfchen hielten, mit bem sich erst bei der Taufe eine bobere Rraft verbunden, erschien Jesus vor ber Taufe als gewöhnlicher, nur burch einen bohern Grad ber Tugenb, aber krineswegs burch absolute Unsundlichkeit vor allen anbern ausgezeich= neter Menfc, fonbern auch die Ragaraer, welche feine übernatürliche Ents ftebung gugaben, legten ber Taufe eine folde Bebeutung bei, baß fie ibn vor berfelben keineswegs für absolut unfündlich hielten. Dies liegt offen: bar in der schon oben mitgetheilten Stelle ihres Evangeliums, wo Jesus seiner Mutter und seinen Brubern, bie ihn aufforderten, sich ber Taufe bes Johannes zu unterziehn, erwidert: quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est, wenn ich, obgleich keiner Gunde mir bewußt, boch, ohne es zu wiffen, ei: nen Keim ber Gunbe in mir trage (vergl. Reanders Leben Jesu S. 68.; unrichtig Crebner, Beitrage G. 401. emas hierenymus burch ignorantia überset, kann nur bie Bebeutung von Sunde haben »). — Go führt auch diese Stelle des zigvyua Uérgov, wie oben bemerkt, auf einen 3usammenhang besselben mit dem Judendriftenthum bin. Wir ertennen in berselben ben trübenben Ginfluß, welchen ber frühere Standpunkt bes Berfassers auch noch ba auf ihn hatte, als er über benselben fcon hins ausgeschritten mar.

Christenthum. Wie das Judenthum, so enthält auch das Heisbenthum nach unserm κήρυγμα in den sidnlinischen Büchern und dem Hystaspes Weissagungen auf Christum (Clemens strom. VI, 5.). Wenn ferner die Clementinen die alttestamentslichen Prophet en verwersen, so urtheilt der Verfasser des κήρυγμα hierüber ganz anders und ersennt in den Propheten Hinsweisungen auf Christum (strom. VI, 15.). Wenn endlich die Clementinen den Apostel Paulus deutlich besämpsen (vergl. Cap. I. §. 6.), so ersennt die Predigt des Petrus denselben als Apostel an, da sie auch seine Lehrverfündigungen umfaßte.

Diese dogmatische Verschiedenheit der Elementinen von bem xήquyμα gibt auch Credner zu, bennoch behauptet er, daß die Erstern eine Ueberarbeitung ber lettern Schrift sind, in ber Absicht verfaßt, bas Driginal zu verbrängen und überflüssig zu machen 22). Et beruft sich hierfür auf bas Zeugniß ber Elementinen, die fich nach seiner Behauptung selbst als einen Ausjug aus dem κήρυγμα Πέτρου angeben. Allein es läßt sich bestimmt nachweisen, daß Credner Unrecht hat. Allerdings führen sich die Clementinen als einen Auszug aus petrinischen εηρύγματα ein, wie wir früher gezeigt (Cap. I. §. 5.). ein mit Unrecht halt Crebner diese für die unter dem Ramen enovyua Mérqov bekannte Schrift. Denn einmal war dieses estere ein pfeudopetrinisches Product (vergl. Anm. 9.), jene εηρύγματα aber, welche die Clementinen vorausseten, sollen als ine angeblich von Clemens auf Befehl bes Petrus verfaßte Schrift erscheinen 23). Sobann aber läßt sich mit ziemlicher Siherheit nachweisen, daß die xqququara, von denen die Clemen= inen sprechen, nie wirklich eristirt haben.

Junachst haben wir darauf ausmerksam zu machen, daß uch die Recognitionen (von welchen gleich nachher) dieselbe schrift voraussezen. Auch sie lassen den römischen Clemens ch auf früher von ihm selbst verfaßte petrinische Lehrverkundiungen beziehn; nur darin weichen sie von den Clementinen b., daß, während nach diesen der Apostel Betrus die «nov-

<sup>22)</sup> Bir sehen hier vorläusig von der bei Credner eng hiermit zus menhängenden Ansicht von der Bermischung der frühern Ebioniten mit m Essäern ab, auf die wir späterhin zurücktommen werden.

<sup>23)</sup> Bas wir Cap. I. S. S. Anm. 2. gezeigt haben.

ματα an Jacobus überschickt hat, nach ihrer Angabe Clemens der Uebersender gewesen ist 24). Diese unbedeutende Verschiedenheit kann aber gewiß ber Annahme nicht im Bege fteben, daß die Schrift, welche sie voraussegen, dieselbe sein soll mit ber, aus welcher fich die Clementinen als einen Auszug einführen, wenn beibe in allen übrigen genauern Bestimmungen in Betreff berselben vollfommen übereinstimmen. Dies ift aber wirklich Nach beiben enthält sie die petrinischen Lehrverfunbigungen, von Clemens im Auftrag bes Petrus noch mahrend bessen Leben verfaßt 25), nach beiben war sie an Jacobus geschickt 26), nach beiben enthielt ber erfte Theil eine Auseinandersetzung über den mahren Propheten 27), nach beiden endlich war dieser erste Theil in Casarea abgefaßt und von dort aus abgeschickt 28). Während die Clementinen aber (h. I, 20.) - allein den Inhalt des ersten Theils angeben — eine Auseinanberse-Bung über den mahren Propheten — so berichten die Recognitionen, daß die Schrift aus 10 Büchern bestanden habe, und geben ben Inhalt aller einzelnen Bücher an (III, 75.), bas erste handelte de vero propheta, bas zweite de principio, bas britte de deo u. s. w.

Wären die Recognitionen und Clementinen unabhängig von einander entstanden, so würde in der beiderseitigen Bezugnahme auf die petrinischen, angeblich von Clemens verfasten xηρύγματα ein unumstößlicher Beweis dafür liegen, daß es eine solche Schrift wirklich gegeben haben müsse. Aber, da die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clementinen sind, so wird

<sup>24)</sup> Bergl. späterhin §. 2. gegen Enbe und §. 4.

<sup>25)</sup> Bergl. h. I, 20., wo Clemens sagt, daß er auto v (Uérçov) xelevoarros eine Schrift über den wahren Propheten versaßt. Daß diese Schrift einen Theil der xηρύγματα, aus welchen sich die Homilien als einen Auszug einführen, ausmacht, haben wir Cap. I. §. S. Anm. 2. gezeigt. — In Betreff der Recognitionen vergl. lid. I, 17. und III, 74.

<sup>26)</sup> In hinsicht auf die Clementinen fiehe Cap. I. S. S., auf die Recogn, Cap. III. §. 4.

<sup>27)</sup> Bergl. rec. I, 17. und III, 75. Die Lesart de verbo prophetze an der lestern Stelle ist falsch, und dafür schon wegen der Stelle I, 17. mit andern Handschriften zu lesen de vero prophetz. In Betref der Clementinen vergl. Cap. I. §. 5. Unm. 2.

<sup>28)</sup> Bergl. rec. I, 17. und h. I, 20.

ihre beiderseitige Bezugnahme auf diese Schrift sicher nicht mehr als die der Clementinen allein ihre wirkliche Eristenz deweisen und der Annahme im Wege stehn können, daß es niemals eine solche gegeben. Daß aber die Berufung der Clementinen auf eine solche Schrift mit dieser Annahme in keinem Widerspruch steht, im Gegentheil mehrere Gründe entschieden für dieselbe sprechen, werden wir sogleich zeigen.

- 1) Die Einführung der Clementinen als eines Auszugs aus petrinischen κηρύγματα war nur barauf berechnet, ben Bericht derselben als glaubwürdiger erscheinen zu lassen. namlich der Verfaffer einerseits für jene petrinischen, angeblich von Clemens verfaßten und dem Jacobus zugeschickten ungobyματα die Autorität des Petrus (durch Voranschickung eines Briefes, in welchem dieser bem Jacobus seine volltommenke Billigung der xηρύγματα an den Tag legt und ihn um Geheimhaltung berselben bittet) zu vindiciren sucht, anderseits bie Uebereinstimmung des angeblichen Auszugs — ber Homilien mit jenen ungöphara außer Zweifel zu setzen bemüht ist 29) mar mittelbar für die Clementinen die Autorität des Petrus selbst gewonnen, wie wir dies früher Cap. I. S. 5. ausführlich gezeigt. So war die Einführung der Clementinen als eines Auszugs aus petrinischen ungbymara nur ein Kunstgriff bes Berfaffers, barauf berechnet, die Glaubwurdigkeit berfelben auber Ameifel zu segen, und ebenbeshalb ift keineswegs durch bie Boraussezung einer solchen Schrift in ben Clementinen ihre wirkliche Eristenz verbürgt, vielmehr ift höchst mahrscheinlich, bas dieselbe nie existirt hat.
- 2) Der Verfasser der Clementinen verräth ein sichtbares Streben, die «ηρύγματα als Geheimschrift erscheinen zu lassen. Richt allein läßt er Petrus den Jacobus um die strengste Geheimhaltung bitten, sondern er berichtet noch außerdem in der sogenannten διαμαρτυρία daß Jacobus dieser Bitte nach gekommen, und sett die Beschwörungssormel, welche Jacobus für den bestimmt, welchem diese Schrift mitgetheilt werden sollte, hinzu. Grade aber dies Bestreben, die «ηρύγματα als Geheimschrift darzustellen, zeugt deutlich bavon, daß der Versasser

<sup>29)</sup> Wie er bies erreicht, fiehe Cap. I. S. S.

sie nicht bei seinen Lesern voraussetzte, und macht höchst wahr-

scheinlich, daß sie überhaupt nicht existirten 30).

3) Endlich sinden wir nirgends sonst eine solche angeblich clementinische, die Lehrverkündigungen des Petrus umfassende Schrift, die vor den Elementinen existirt haben könnte, erwähnt, da alle Schriften dieser Art, die wir kennen, erst auf Grundslage der Clementinen als ihre Ueberarbeitungen entstanden sind, wie wir in den solgenden §S. zeigen werden. Auch möchte ich noch hervorheben, daß grade der Umstand, daß die Recognitionen so aussührlich den Inhalt der einzelnen Bücher angeben — es nimmt dies das ganze 75ste Capitel des dritten Buchs ein — gewiß ebenfalls dafür spricht, daß der Versasser eine solche Schrift singirte, und sie nicht wirklich existirte. Wozu sonst die genaue Angabe des Inhalts?

Rach allem diesen ist klar, daß, wie die von den Clementinen und den Recognitionen vorausgesetzten «ηρύγματα nie existirt haben, so die Einführung der Clementinen als eines Auszugs aus derselben ein bloßes Vorgeben ist, daß man also noch viel weniger berechtigt ist, mit Credner die Clementinen sür einen Auszug aus dem bekannten «ήρυγμα Πέτρου zu halten.

In der That zeugt auch die ganze Anlage und der in nere Organismus der Clementinen (siehe Cap. I. S. S. u. 6.) von einer so hohen Originalität, daß sie unmöglich eine Beatbeitung einer andern Schrift sein können. Umgekehrt sind aber auf ihrer Grundlage mannigsache Ueberarbeitungen entstanden, auf die wir jest genauer eingehen mussen:

- 1) die Recognitionen,
- 2) die sogenannte Epitome in mehreren Recenstonen. Beide Schriften haben wir noch. Verloren gegangen ist eine 3te Bearbeitung, die orthodore Recension der Clementinen.
- 4) die diáloyoi Néthov xai Aniwros. Wir reden zuerst von den Recognitionen.

<sup>30)</sup> Waren wirklich jene Anguyuge ibentisch mit bem anguyus Mergou, welches boch so unbekannt nicht war, wie höchst auffallend hate ten jene Beranstaltungen erscheinen mussen, biese Schrift geheim zu halten!

#### **§. 2**.

Ansgaben der Recognitionen. Ursprünglich in griez hischer Sprache verfaßt, jest nur in einer lateinis schen Uebersesung des Aufin vorhanden. Kritik der Uebersesung:

Der erste Herausgeber der Recognitionen war Joh. Sicharbus, Basel 1526, sodann erschienen sie zu Paris 1541 unb 1568. Eine neue Ausgabe besorgte hierauf Gruterus Venradius zu Colln 1569, welche in der bibliotheca maxima patrum, tom. II. Lugdun. Batav. 1677. abgebruckt worden ift. Ein ausgezeichnetes Verdienst auch um die Recognitionen hat sich der treffliche Cotelerius erworben, der durch die Vergleichung mehrerer, bis dahin unbenutter Cobices in den Stand gefest ward, den vielfach corrumpirien Text zu verbeffern und einen längern Abschnitt, lib. III. c. 2 — 11. incl., der in den frühern Ausgaben fehlte, wiederherzustellen — im ersten Theil seiner Ausgabe der apostolischen Bater, Paris 1672, von welcher Clericus zuerst 1698, dann 1724 eine neue mit Zusätzen bereicherte Ausgabe bejorgt hat. Einen unveränderten Abdruck dies ser lettern Ausgabe lieferte Gallandi in seiner bibliotheca vet. patr., tom. II. Venetiis 1766. Endlich sind in der neuesten Beit die Recognitionen von Geredorf in seine biblioth. patr. eccl. latin. (vol. I. Lipsiae 1838.) aufgenommen worden. Das Vergleichen neuer Handschriften machte es möglich, einen Tert zu geben, der an Correctheit die frühern bei weitem übertrifft.

Wir haben die Recognitionen nur in einer lateinischen Uebersetung durch den bekannten Rusin. Daß derselbe die Rescognitionen aus dem Griechischen überset hat, erhellt aus seis ner Vorrede zur Uebersetung und aus andern Zeugnissen, und ist von Riemand bestritten worden. Wohl aber haben Einige behauptet, die Recognitionen seien ursprünglich lateinisch geschriesben und sodann ins Griechische übertragen und von Rusin wiesber ins Lateinische zurückübersett. So schon Anastasius der Bibliothekar dund nach ihm Daniel Huetius 2). Diese Ans

<sup>1)</sup> In seiner epistola ad Johannem diaconum, herausgegeben von Strmend in seinen opp. tom. III. p. 472.

<sup>2)</sup> De claris interpretibus p. 151.

nachme stüht sich einzig auf eine misverstandene Stelle in der Porrede des Rusin, auf die Worte — at Clementem nostrae linguae reddere mus und etwas weiterhin: suscipe — redeuntem ad te Clementem nostrum. Das reddere linguae latinae und das redeuntem Clementem glaubte Anastasius nur von einem Zurückübersehen ins Lateinische verstehen zu können. Aber, da der römische Clemens griechisch geschrieben hatte, so konnte die Uebersehung seiner Schrift ins Lateinische wohl als ein reddere Clementem linguae latinae bezeichnet werden.

Für die Kritik ber Uebersetzung ift die Vorrede, welche Rufin berfelben an ben Bischof Gaubentius von Brescia voranschickte, von großer Wichtigkeit. Freilich hat man ihm bis= weilen biese Vorrede, wie die Uebersetzung felbst, absprechen wol-Ien 3). Aber mit Recht hat schon Cotelerius geltenb gemacht, baß nicht allein aus den Zeugnissen ber besten und altesten Codices, sondern auch aus dem durchaus Rufinschen Gepräge des Styls die Aechtheit der praesatio, wie der Uebersepung, mit Nothwendigkeit folge. Dazu kommt, daß Rufin selbst in ber peroratio commentariorum Origenis in Pauli epistol. ad Romanos von seinem Entschlusse spricht, die Recognitionen zu überseten: Post hoc sane vocat nos opus, quod olim quidem injunctum est, sed nunc a beato Gaudentio episcopo vehementius perurgetur, Clementis scilicet, romani episcopi, apostolorum comitis ac successoris de recognitione libri ut in latinum vertantur, und daß Gennadius (de viris illustr. c. 17.), Anastasius ber Bibliothefar (a. a. D.) u. a. den Rufin ausdrücklich als Uebersetzer bezeichnen. Die Uebersetzung des Rufin ift aber wohl nicht bie einzige geblicben, benn auch Paulinus, Bischof von Rola, gebenkt in einem Briefe an Rufin eigener Bemühungen, den Clemens zu übersetzen, und Gennabius 1. 1. scheint lateinische Eremplare ber Recognitionen ohne Prolog zu kennen, welche nach seinem Urtheil nicht von Rusin herrührten 4). Wenigstens ist der Abschnitt lib. III. c.

<sup>3)</sup> Das Genauere in meiner Abhanblung über bie Recognitionen in Pelts Mitarbeiten, Jahrg. 1841. Peft IV.

<sup>4)</sup> Bergl. Colln über Clementinen. Die Etelle des Gennadins lautet: Rufinus maxima parta Graecorum bibliothogem Latinis exhi-

2—11. mit Bestimmtheit aus einer von der Rufinischen versschiedenen Uebersetzung geflossen. Bergl. weiter unten.

Da das griechische Original verloren gegangen ist, so kommt alles darauf an, die Beschaffenheit der Uebersehung zu ermitteln, um nicht dem Erstern etwas beizulegen, was nur von der Lettern gilt. Hierüber gibt uns zunächst das Zeugnis des Rusin selbst Ausschluß, sodann sind uns aber auch aus dem Original von den Bätern zum Theil längere Abschnitte erhalten, an welchen wir die Uebersehung prüsen können, endlich ist noch das Urtheil der Väter über die griechischen Recognitionen zu berücksichtigen und zu prüsen, inwiesern dasselbe auf die lateinische Uebersehung past. Aus dieser dreisachen Quelle werden wir eine ziemlich genaue Kenntnis von der Beschaffenheit der Uebersehung erhalten können.

Rufin selbst außert sich folgenbermaßen in ber genannten Borrebe über seine Uebersetzung: Sunt quaedam — — de ingenito deo genitoque disserta et de aliis nonnullis. — — Haec ego — — aliis 'reservare malui, quam minus plena proferre. Hiermit ift eine andere Stelle bes Rufin zu vergleichen (de adulteratione libror. Origenis): In aliquibus, sagt er hier von den Recognitionen, ita Eunomii dogma scribitur, nt nihil aliud, quam ipse Eunomius disputare credatur, silium dei creatum ex nullis exstantibus asse-Tum deinde — hier erfahren wir, was unter bem verans. «alia nonnulla» ber vorigen Stelle zu verstehen ift - etiam illud adulterii inferitur genus, ut naturam diaboli caeterorumque daemonum non propositi voluntatisque malitia, sed excepta ac'separata creaturae produxerit qualitas 5). Bezeugt hier Rufin selbst, baß er bie Stelle, welche de inge-

huit, Basilii, — — — Clementis romani recognitionum libros. — — Horum omnium quaecunque praemissis prologis a latinis leguntur, a Rusino interpretata sunt, quae sunt sine prologo, ab alio translata, qui prologum sacere noluit. Es ist freilich nicht gewiß, ob das: quae sunt sine prologo, auch von ben Recognitionen gilt.

<sup>5)</sup> Er fügt freilich gleich barauf noch hinzn: sunt etiam alia nonnulla libris ejus inserta, quae ecclesiastica regula omnino non recipit. Aber es ist ja auch in seiner Uebersehung noch Manches, quae ecclesiastica regula non recipit, wie wir späterhin sehn werden.

nito deo genitoque handelte, in seiner Uebersepung ausgelafsen, so können wir kein Bebenken tragen, die Ucbertragung bes Abschnitts lib. III. c. 2-11., ber eine ber arianischen ver= wandte Ansicht enthält, bem Rufin abzusprechen und einem spatern Ueberfeger zuzuschreiben, zumal da biese Stelle in ben meiften Handschriften fehlt. Mit berselben Sicherheit können wir auch annehmen, daß lib. VIII, c. 55. und 56. die Uebersetzung vom Original abgewichen ist, ba diese Stelle ben Teufel für ein ursprünglich gut geschaffenes und mit Freiheit gefallenes Wesen erklart - eine Lehre, von der der griechische Text nach Rufin's eigenem Geständniß das Gegentheil enthielt. Im Uebrigen ift die Uebersetzung gewiß nicht so untreu und willfürlich, wie man gewohnt ift von Rufin vorauszuseten. Denn berfelbe Rufin, welcher frei bekennt, mas er geandert, versichert bem Gaubentius, ber bas griechische Original wohl fannte (was Rufin in ber genannten Vorrebe bezeugt): in ceteris autem, quantum potuimus, operam dedimus, non solum a sententiis, sed ne a sermonibus quidem satis elocutionibusque discedere. Ferner ist nicht wohl einzusehen, wie bie Annahme, daß Rufin außer den Aenberungen, welche et selbst eingesteht, sich noch viele andere erlaubt habe, um bas Buch der Rechtgläubigkeit seiner Zeit naher zu bringen, mit dem Umstand zu reimen ist, daß Origenes die Recognitionen 6) als eine Schrift des Clemens anführt, ohne Zweisel an ihrer Aechtheit zu angern. Denn tie mögliche Annahme, er habe fie wohl nicht genauer gefannt, erweiset sich als unhaltbar, da er eine lange Stelle aus benselben anführt (tom. III. Comment in Genesin Philocal. c. 22. vergl. die Ausgabe des Origenes von Delarve tom. II. Parisiis 1733. p. 20 seqq.). fann man gewiß mit Recht fragen: Waren bie griechischen Recognitionen so voll von häretischen Meinungen, welches Intereffe hatte Rufin, diese Schrift zu übersegen, welches Interesse ber Bischof Gaubentius, auf bie versprochene Uebersetzung zu bringen 7)? Ferner wenn wir einerseits burch ben Umstand, daß Ru-

<sup>6)</sup> Drigenes citizt hier die neolodor Kliperroc; dies ift aber eine der verschiebenen Bezeichnungen für die Recognitionen. Bergl. §. 3.

<sup>7)</sup> Bergl. die schon oben angesührte peroratio translationis suse explanat. Origenis in epistol. ad Roman. von Ausin.

fin, der die elementinischen Homilien, wie die Recognistonen wohl tannte <sup>8</sup>), die Letteren übersetze, zur Annahme genöthigt werden, daß der Text der Letteren weniger Häretisches enthielt, als der Erstern, auf der andern Seite aber wahrnehmen, daß auch in der Rusinischen Uebersetzung noch vieles Häretische geblieben ist <sup>9</sup>), so wird auch hierdurch offenbar die Treue der Uebersetzung sehr verdürgt, und die Annahme, daß Rusin, was mit dem Lehrbezgriff seiner Zeit nicht stimmte, geändert, ausgeschlossen. Endlich wird unser Urtheil über die Uebersetzung noch durch die Vergleischung derselben mit den uns aus dem griechischen Text erhaltenen Fragmenten bestätigt <sup>10</sup>).

<sup>8)</sup> In sciner Borrebe schreibt Rusin an ben Gaubentius: Puto, quod te non lateat, Clementis hujus in graeco ejusdem operia erapraiseur, hoc est recognitionum, duas editiones haberi et duo eorpora esse librorum in aliquantis quidem diversa, in multis tamem ejusdem narrationis. Die eine dieser editiones sind natürlich die von Rusin übersetzen Recognitionen, daß die andere die Clementinen sind, geht schon aus der Beschreibung: ein aliquantis quidem diversa, in multis tamen ejusdem narrationis, noch bestimmter aber aus dem Folgenden: denique pars ultima hujus operis, in qua de transformatione Simonis reservur, in uno corpore habetur, in alio penitus non habetur. Denn nur in den Recognitionen wied die Geschichte von der Berwandlung des Baters des Clemens erzählt, in den Clementinen, deren Schluß freilich nicht auf uns gekommen ist, kann sie nicht berichtet worden sein. Bergl. §. 6. L.

<sup>9)</sup> Bergl. weiter unten §. 7. I.

<sup>10)</sup> Bunachst ift hier die oben angeführte Stelle des Mrigenes gu . erwähnen, die mit den Recognitionen lib. X, 10 - 13. jusammenfimmt. Sodann tommt eine Stelle aus bem Gusebius (praep. evangel VI. 10 segg.) in Betracht. hier theilt er nämlich einen längern Abschnitt aus der verloren gegangenen Schrift bes Barbefanes, de fato adv. Abidam astrologum mit, ber sich ebenfalls in ben Recognitionen findet, lib. IX, 19 segg. (offenbar hat ber Berfasser ber Recognitionen benfelben aus dem Bardesanes entnommen, und nicht umgekehrt, wie zuweilen behauptet worben- ift, ba bie Recognitionen bas spatere Product sind), und bie ziem= lich genaue Uebereinstimmung ber angeführten Stelle bes Guseb. mit ber Aufinifchen Uebersehung ber Recognitionen zeugt von ihrer Treue. bieselbe Stelle hat auch Casarius von Razianz, dialog. II. interrog. 109. und 110. aufbewahrt, und in ben verhältnismäßig wenigen Stellen, no die Recognitionen vom Text des Eusedius abweichen, stimmt er meis bentheils mit den erstern überein — ein neuer Beweis, daß die Ueberdung des Ausin nicht grade sehr vom Original abgewichen ist. Kilus hat in seinen Briefen manche Stellen aus dem griechischen Drigis

Allein man weiß mehrere Stellen beizubringen, in benen Rufin willfürlich geändert habe. Wir mussen biese um so mehr genauer durchgehn, als sie für die solgenden Untersuchungen von Wichtigkeit sind.

Zunachst führt Colln a. a. D. nach Dodwell's Borgang 11) ben Schluß bes Briefs von Clemens an Jacobus an. Wie ben Homilien als Einleitung ein pseudoclementinischer Brief an Jacobus voransteht 12), so stand auch nach bem Zeugniß des Rufin in der Borrede an den Gaudentius vor den Recognitionen ein Brief von Clemens an Jacobus, in qua idem Clemens ad Jacobum fratrem domini scribens de obitu nunciat Petri et quod se reliquerit successorem cathedrae et doctrinae, in qua etiam de omni ordine ecclesiastico continetur. Er habe ben Brief, fahrt Rufin fort, aus einem doppelten Grunde seiner Uebersetung nicht vorgesett, einmal weil er nicht zu ben Recognitionen gehöre, sondern spatern Ursprungs sei, sodann, weil er ihn schon früher einmal überset habe. Diefe Uebersetung haben wir noch, fie ftimmt die auf ben Schluß des Briefs durchaus mit bem vor den Somilien ftehenben griechisch verfaßten Briefe zusammen. während dieser schließt: Deshalb habe ich nicht gezögert, Die, mein Gebieter Jacobus, die Lehrverfündigungen des Petrus ju

1

nal ber Recognitionen aufbewahrt, sie jedoch größtentheils ziemlich frei be-Mit Unrecht wurde man also aus diesen Abweichungen folgern, bas sidy Rufin vom Driginal entfernt habe, zumal ba von Rilus gewiß ift, eum aliorum patrum loca multis plerumque mutatis aut additis sua fecisse, wie Fabricius in seiner bibliotheca graeca ed. Harless vol. X. p. 12. sagt. Ein Gleiches gilt vom Berfaffer bes opus imperfoctum in Matthaeum unter den Werken des Chrysostomus. Spaterr Anführungen von Isidor von Sevilla, Beba, Agobard von Epon, Freculfus u. a. tonnen hier deshalb nicht in Betracht kommen, weil sie die Rufinische Uebersetung und nicht ben Originaltert ber Recognitionen benut: ten. - Gang besonbers find es aber bie clementinischen Domilien, welche unsere Behauptung bestätigen. Da es sich nämlich in ber Folge herausstellen wirb, baf bie Recognitionen eine Ueberarbeitung ber Domilien find, so zeigen und die vielen Stellen, in benen bie Erstern eine wortgetreue lateinische Uebersehung ber Lehtern geben, daß bie Uebersehung Rufins teis peswegs so willfürlich war.

<sup>11)</sup> Dissertat, in Irenaeum, Oxoniae 1689. p. 442 - 444.

<sup>12)</sup> Bergl. Cap. I. f. 8.

beschreiben und zu überschicken unter dem Titel: Κλήμεντος των Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων επιτομή, so gibt Rusin dasür: sub eo titulo, quem ipse (Petrus) praecepit adsigi, i. e. Clementis itinerarium, non praedicationis Petri. Hier meint nun Cölln, habe Rusin willürlich geändert. Allein sicher mit Unrecht.

Hatte Rusin ben vor ben Homilien stehenben Brief übersett, so müßten wir ihn unbedenklich einer Aender rung beschuldigen. Allein er selbst bezeugt ja ben vor ben Recognitionen stehenben clementinischen Brief übertragen zu haben. Offenbar ist nur ein Doppeltes möglich: Entweder war in dem Texte, den Rusin vor sich hatte, schon jene Aender rung vorgenommen, und Rusin übersetzte wörtlich, oder jener Brief stimmte auch im Schlusse mit dem vor den Homilien stes henden überein. Daß nur die erstere Annahme richtig ist, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

Bu ben Homilien gehörte ber pseuboclementinische Brief als Einleitung; als solche gibt er fich burch ben Schluß, dem bie Ueberschrift ber Homilien entspricht, tunb 13). Run aber find bie Recognitionen, wie wir späterhin zeigen werben, eine Ueberarbeitung ber Homilien; wie bemnach ben Homilien jener Brief als Einleitung vorangeht, so war derselbe Brief nach bem Zeugniß des Rufin auch den Recognitionen vorangestellt. Wir lassen es hier hingestellt, ob schon der Berfasser der Recognitionen diesen Brief denselben vorsetze te, oder ein Späterer, jedenfalls vor Rufin Lebender, ihn ebenfalls für die Recognitionen vindiciren wollte 14); aber, von wem diese Borfetung auch ausgegangen fein mag, feineswegs tonnte babei ber Schluß bes Briefes, wodurch er seine Zusammengehös rigfeit mit ben Homilien beurfundete, unverändert gelaffen werben, es mußte vielmehr statt jenes Titels der Homilien Klhμεντος — — ἐπιτομή ein ber Ueberschrift ber Recognitios nen entsprechender gewählt werden. Clementis itinerarium gibt Rufins Uebersehung, Klipuertog negiodor mar aber wirklich eine der verschiedenen Bezeichnungen für die Recognitionen,

<sup>13)</sup> Wie wir oben gezeigt haben, Cap. I. §. 3.

<sup>14)</sup> Das nur die erstere Annahme haltbar ist, werben wir weiters hin (§. 4.) sehen.

wie wir dies nachher zeigen werden. So ist die Aenderung des Schlusses schon von dem ausgegangen, welcher den clemenstinischen Brief ebenfalls für die Recognitionen in Anspruch nehmen wollte, keineskalls also von Rusin.

Beiter beschulbigt Cölln nach Cotelerius («sed Rufinus solens more suo turbat ») Borgang ben Rufin in ben Stellen einer Aenberung, wo die Recognitionen sich auf petrinische von Clemens verfaßte und von ihm an Jacobus übersandte Lehrverfündigungen beziehn. Die Clementinen setzen nämlich petrinifche, von Clemens 15) auf Geheiß bes Betrus niebergeschriebene, aber von Petrus selbst an Jacobus überschickt ungbypara voraus, Brief bes Petrus an Jacobus c. 1., bes Clemens an Nacobus c. 20. und h. I, 20. 16). Ebenso, meint Colln, habe auch im griechischen Text der Recognitionen gestanden, und Rufin in dem vor den Recognitionen stehenden elementinischen Briefe c. 20. und in den Recogn. lib. I, 17. III, 74. 75. willfürlich baraus gemacht petrinische, von Clemens an Jacobus gefandte Lehrverkündigungen. Allein was steht ber Annahme entgegen, daß jene Aenderung nicht von Rufin, sondern schon vom Verfasser ber Recognitionen, ber bie Clementinen überarbeitet, vorgenommen ist? An sich möglich find beibe Annahmen, diese Abweichung sei schon vom Berfaffer ausgegangen, wie daß fle erst burch Rufins Uebersepung hineingekommen ift. Colln behauptet das Lettere, aber ganz gewiß mit Unrecht. Wir brauchen uns nicht barauf zu berufen, daß er den Beweis zu geben unterlassen hat, sonbern können bas Irrige seiner Behauptung bestimmt erweisen. Zunächst ist barauf aufmerksam zu machen, daß bie angegebene Differenz nicht bie einzige Abweichung der Recognitionen von den Homilien ift in Hinsicht auf die Schrift, welche beide voraussetzen, benn mahrend bie Clementinen nichts Genaueres angeben, als daß der erfte Theil vom wahren Propheten gehandelt 17), erwähnen bie Recognitionen (lib. III, 75.), daß sie aus zehn Büchern bestanden habe,

<sup>15)</sup> Bergl. Cap. I. S. S. Anm. 2.

<sup>16)</sup> Daß beibe Briefe zu ben homilien gehören und mit benselben ein Ganzes bilben, haben wir Cap. I. S. 5. gezeigt.

<sup>17)</sup> hom. I, 20., vergl. Cap. L. S. S. Anm. 2.

und geben den Inhalt jedes einzelnen an. Diese Abweichung kann man boch unmöglich ber Uebersetzung Rufins zur Last les gen, wenn man nicht annehmen will, er habe bas ganze 75ste Capitel bes 3ten Buchs zugesett. Bielmehr muffen wir hier gestehn, daß ber Verfasser ber Recognitionen von ber Schrift, die er überarbeitete — von ben Clementinen — abgewichen ift. Nun aber ist es boch höchst unnatürlich, anzunehmen, die bebeutenbere Abweichung in Betreff ber Schrift, welche bie Recognitionen und Clementinen voraussetzen, sei vom Berfaffer ber Recognitionen ausgegangen, und bei ber unbedeutenbern, ob sie von Petrus ober Clemens überschickt sei, dies in Abrede zu fiellen, diese vielmehr auf Rechnung der Rufinischen Uebersetzung au ichreiben. — Ift schon hiernach höchst mahrscheinlich, baß die in Rebe stehende Aenderung vom Verfasser der Recognitionen, und nicht von Rufin vorgenommen ift, so läßt sich dieses vollends auf andere Weise zur Gewißheit erheben. Segen wir einmal ben Fall, Rufin habe die Aenberung vorgenommen, fowohl in bem vor ben Recognitionen stehenben Brief bes Glemens, als auch in den Recognitionen I, 17. und III, 74. u. 75., so könnte er boch in jenen brei Stellen nur in gegenseitiger Bezugnahme geandert haben. Dies ware aber nur möglich, wenn er ben clementinischen Brief als zu ben Recognitionen gehörend betrachtet und ihn zugleich mit benselben überset hatte; beibes war aber nicht ber Fall. Weil also bie Annahme, baß jene Aenberung von Rufin ausgegangen, voraussett, bag er ben clementinischen Brief als zu ben Recognitionen gehörend betrachtete und ihn zugleich mit biesen übersetzte, beibes aber nicht ber Fall ift, so kann jene Aenderung nicht erst von Rufin, sonbern muß schon vom Verfasser ber Recognitionen vorgenommen sein.

# §. 3.

Berschiedene Benennungen ber Recognitionen. Bebeutung bieses Titels.

Die Recognitionen kommen unter sehr verschiedenen Benennungen bei den Vätern vor. Dem lateinischen «recognitiones» entspricht das griechische «««ναγνώσεις», oder «άναγνωρισμός». Das Erstere führt Rusin in der Borrede zu sei-

ner Uebersetung 1), das Lettere in seiner Schrift de adulterat. libror. Origen. (vergl. auch Photius biblioth. cod. CXIII.) als Titel des griechischen Originals an. Eine andere Bezeichnung derselben Schrift war negiodox Mérgov oder Kliper-ros, wie sich mit unumstößlicher Gewißheit zeigen läßt.

So allgemein dies früher zugestanden wurde?), so einstimmig betrachtet die neueste Zeit diese nepiodox als ein von den Recognitionen verschiedenes, verloren gegangenes Werk. Denn außer der großen Menge derer, welche in denselben die Grundschrift der Clementinen und Recognitionen zu sinden glauben — Schmidt, Colln, Gieseler, Bretschneiber, Gersdorf, Meier, Gfrörer, Simson 3) — erklären noch Krabbe 4), Credner 5), Klausen 6), Reuß 7°), Schwegler 7b), kurz sast Alle 8), welche das fragliche Verhältniß berühren, die nepiodox für eine von den Recognitionen verschiedene Schrift, allein, wie sich zeigen wird, mit Unrecht.

Aus den Anführungen ber Bater 9) geht zumächst hervor,

<sup>1)</sup> Sicher berechtigt uns diese Berschiebenheit nicht, wie Fabricius bibliotheca graeca ed. Harless, tom. VII. Hamburgi 1801. p. 28. will, zu einer Aenberung bes arayrwozers in arayrwozenwis, zumal be die Recognitionen unter ben mannigsachsten Bezeichnungen vorkommen.

<sup>2)</sup> Fast einstimmig ward bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts: die Identität der neolodos und Recognitionen behauptet. Bergl. meine Abhandlung über die Recognitionen.

<sup>, 8)</sup> Ueber biese vergl. weiterhin §. 6.

<sup>4)</sup> Ueber Ursprung und Inhalt der apostolischen Constitutionen, Hamburg 1829. S. 111.

<sup>5)</sup> Beitrage &. 373.

<sup>6)</sup> Permeneutik des neuen Testaments, überset von Schmidt-Phiselbek, Leipzig 1841. S. 134.

<sup>7</sup>a) a. a. D. E. 83.

<sup>7</sup> b) Ueber ben Charakter bes nachapostolischen Zeitalters in Zeizlers theologischen Sahrbüchern 1839. Heft I. S. 187.

<sup>8)</sup> Wenigstens alle protestantischen Gelehrten ber neuern Zeit aus fer Henke, Kirchengeschichte Band I. Braunschweig 1827. S. 86., Mayers hoff, Einleitung in die petrinischen Schriften, Hamburg 1835. S. 319. und dem Verfasser der Abhandlung: Woher hat's der Dichter in Götthe's «Kunst und Alterthum», Band IV. Heft III. Stuttgard 1824. S. 81. Dagegen hält die Mehrzahl der katholischen Schriftsteller die Ibentität sest. Vergl. meine Abhandl. über d. Rec.

<sup>9)</sup> Die neglodor Mérgov, ober Klimerros, ober schlechtfin bie

daß die negiodor Mérgov als eine Schrift des römischen Elex mens haben gelten wollen, gleichwohl aber schwerlich eine solche gewesen sein können 10). Daß bem Apostel Petrus die Hauptrolle in benselben übertragen war, erhellt schon aus ber Bezeiche nung περίοδοι Πέτρου und wird burch mehrere Stellen ber Bater, g. B. bes hieronymus bestätigt. Burbe bies alles aber nur die Aehnlichkeit berselben mit unsern Clementinen und Recognitionen bezeugen, so folgt bie Ibentität ber Lettern mit den negiodoig zuerst aus der Uebereinstimmung der uns aus benfelben erhaltenen Fragmente mit ben Recognitionen. Die Hauptstelle ist die von Origenes a. a. D. aufbewahrte. Καὶ Κλήμης δε δ Ρωμαΐος, heißt es hier, — - έν ταῖς περιόδοις φησὶ — — λόγφ τεσσαρεςκαιδεκάτφ. lange, barauf mitgetheilte Stelle entspricht ganz bem, was wir rec. X, 10-13. lesen. Der Einwand, ben man möglicher Weise erheben könnte, daß nach Origenes diese Stelle im 14ten Buch der nepiodor stehen soll, die Recognitionen bagegen nur aus 10 Buchern bestehen und biese Stelle im 10ten Buch enthalten, verliert ganz und gar seine Bebeutung, wenn wir nachweisen können, daß die Eintheilung der negiodor in bestimmte Bucher schwankend war. Dies ergibt sich aus bem gelafianischen Decret. Während nämlich bie Mehrzahl der Handschriften bie betreffende Stelle so enthalten: Itinerarium, quod appellatur s. Clementis libri decem apocryphum, geben andere octo, noch andere novem, der codex vaticanus enblich, aus dem Fontaninus daffelbe ebirt hat (antiqq. hortus p.

Replodos sind erwähnt von Origenes a. a. O., in der athanasianischen Spnopsis, von Epiphanius haer. XXX. §. 15., Hieronymus advers. Jovinianum lib. I. c. 14. und comment. in epist. ad Galatas c. I. v. 18., Concilium romanum sub Gelasio, Abhelmus de laudibus virginitatis c. 12., Nicephorus Constantinopolitanus in seiner Chronographie, Hincmar de divortio Lotharii et Tetbergae c. 9.

<sup>10)</sup> Während Origenes, Epiphanius, Hieronymus die neplodos als eine Schrift des Clemens anführen, so erklärt das concilium romanum sub Gelasio (über dasselbe vergl. das Cap. I. §. 10. Anm. 10. Bemerkte) sie für ein apokryphisches Product, wie auch schon Hieronymus die Worte zugefügt hatte: sed nunc nodis de canone omne certamen est, und Epiphanius eingestanden hatte, das sie manches Päretische ente hielten, was er freilich aus einer Versälschung durch die Ebioniten ableitet.

317-31.), läßt bie Anzahl ber Bächer ganz weg, wohl aus keinem andern Grunde, als weil die Eintheilung in bestimmte Bücher schwankend war, wie Fontaninus a. a. D. bemerkt. Außer biefer Stelle des Origenes wird uns noch eine andere aus dem itinerarium Petri von Hincmar a. a. D. mitgetheilt, welche sich ebenfalls in den Recognitionen findet, lib. X, 53. Ergibt sich schon hieraus die Identität der avayrwoses ober recognitiones mit ben nequidous ober bem itinerarium Petri, so muß jeber Zweisel völlig schwinden, wenn wir burch Abhelmus (de laud. virginitat. c. 12.) gegen Ende des 7ten Jahrhunderts erfahren, daß Rufin das Hinerarium Petri, meldes vom römischen Clemens in 10 Büchern griechisch verfaßt worden sei, ins Lateinische übersetzt habe. So ift wohl nicht erft nothig, barauf aufmerksam zu machen, wie auch bie Eintheilung der negiodox in 10 Bücher, welche in der oben angeführten Stelle berichtet wird, auf die Recognitionen paßt. Aber bas können wir hier nicht unbemerkt lassen, bas nach Cotelerius und Grabe's Bericht mehrere Handschriften ber Recognitionen den Titel itinerarium führen 11), wodurch offenbar unserer Ansicht von ber Ibentität ber neglodor mit ben Recognitionen das Siegel ber Gewißheit aufgedrückt wirb. Demnach wird une die Rachricht bes Hieronymus (lib. I. adv. Jovin. c. 14. und lib. I. comment. in epistol. ad Galatas c. I. v. 18.), daß in den negiodoig einer Gattin und Tochter des Betrus gebacht und von ihm felbst berichtet werbe, das er eine Glape gehabt, wovon sich nur bas Erste in unserm jesigen Text der Recognitionen findet, gewiß nicht an der Ibentitat ber negiodor mit ben Recognitionen irre machen konnen, um so weniger, als wir durch Cotelerius erfahren, daß ber Text ber einzelnen Hanbschriften mannigfache Verschiedenheiten darbietet, in einigen sich Zusätze sinden, in andern dagegen langere Stellen ausgelassen sind. So ift gewiß bie Bermuthung nicht unwahrscheinlich, daß biese Stelle mit Absicht von den Abschreibern ausgelassen ift, weil sie etwas bes Petrus Unwürdiges barin zu sehen glaubten, und daß sie sich durch Bergleidung neuer Cobices vielleicht wieber herstellen lassen wurde.

<sup>14)</sup> Bergl. meine Abhandl. üb. die Rec.

1

Ebenfowenig kann aus dem Umstand, daß Origenes a. a. D. die negiodor als eine Schrift bes Clemens anführt, ohne Zweifel in ihre Aechtheit zu setzen, ein triftiger Einwand gegen die Identität berselben mit den Recognitionen entnommen werden. Denn wenn auch Riemand aus dieser Anführung leicht folgern wurde, daß die negiodor eine achte Schrift des Clemens gewesen sein mussen und beshalb nicht mit den Recognitionen identisch sein können, so könnte man doch wohl so schließen: Jene neglodor können offenbar nichts Häretisches enthalten haben, da Origenes sie als ächte clementinische Schrift betrachten kounte, können also deshalb nicht mit den Recognitionen identisch sein. Allein, wenn boch jene negiodor in dem gelastanischen Decret in die Reihe der Apokryphen gesetzt worden find, wenn schon Hieronymus bemerkt: sed nunc nobis de canone omne certamen est, so werben wir boch nicht behaupten konnen, daß sie nichts Baretisches enthalten haben. Dhnehin ist bekannt, daß Origenes auch häusig häretische Schriften benutte. «Ceterum observari (Origenem), non raro uti solere testimoniis librorum apocryphorum, ita tamen illis utitur, ut nonnisi optima quaeque ex illis decerpat», bemerkt Balesius zu Euseb's Rirchengeschichte III, 38. so viel folgt offenbar baraus, daß jene negiodoi nicht grade so sehr viel Häretisches enthalten konnten. Bare nun freilich das griechische Original der Recognitionen so voll von häreti= schen Lehren gewesen, als die voraussetzen, welche meinen, daß Rufin außer bem, mas er felbst geanbert zu haben befennt, noch gar Vieles ausgelassen und hinzugefügt habe, um die Schrift der Rechtgläubigkeit seiner Zeit naher zu bringen, dann wurden wir schwerlich die Identität der negiodor, welche Origenes für eine elementinische Schrift halten konnte, mit ben Recognitionen annehmen dürfen. Allein jene Meinung haben wir schon oben als eine irrige erkannt. So verliert auch dieser Einwand bei genauerer Betrachtung seine ganze Bedeutung.

Allein ein nicht wohl abzuweisender Einwand würde sich gegen unsere Annahme erheben lassen, wenn Cölln in seiner oben (S. L.) schon besprochenen Behauptung Recht hätte, daß der vor den Recognitionen stehende clementinische Brief ebenso wie der vor den Homilien besindliche, geschlossen habe: Klisμεντος των Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων επιτομή unb Rufin willfürlich baraus gemacht Clementis itinerarium. fenbar würde er nämlich durch diese Aenderung zu erkennen gegeben haben, daß er ben Brief als zu dem itinerarium (negiodoc) Clementis gehörend betrachtete. Stellen wir bamit seine Behauptung zusammen, daß er nicht zu ben Recognitionen gehöre, so wurde sich als Ansicht Rufins, bessen Zeugniß hierin offenbar entscheibend sein mußte, die Berschiebenheit ber regiodor von den Recognitionen ergeben. Allein die Boraussetzung einer Aenberung durch Rufin haben wir oben (S. 2.) als unrichtig erkannt und gesehn, baß schon im griechischen Text bes vor ben Recognitionen ftehenben Briefes dieselbe vorgenommen sein muß. So ergibt sich benn grabe bas Gegentheil. Denn, wenn schon ber, welcher biefen Brief auch für die Recognitionen vindiciren wollte, die Borte, wodurch er sich als Einleitung zu ben Homilien fund gab, veränderte und statt des Titels der Homilien: Klyusvog επιτομή ben ber Recognitionen vorsette: Κλήμεντος περίοδοι, wie wir dies vorhin gezeigt haben, — so ergibt sich boch unzweifelhaft, daß die Recognitionen auch die Benennung regiodos Klimertog führten.

So haben wir Alles sorgfältig erwogen, was für die in ber neuesten Zeit so verbreitete Annahme der Verschiedenheit der negiodor von den Recognisionen vorgebracht ist, aber erkannt, baß sich mit ber größten Gewißheit bie Ibentitat beiber erweisen läßt. Nur die Modification dieser-Ansicht, die regiodot seien ursprünglich eine besondere Schrift gewesen, nachher sei jedoch biefe Benennung auf die Ueberarbeitung berselben die Recognitionen — übergegangen, welche schon Kleufer, Apokryphen des n. Test. S. 287 sf., und in der neuesten Zeit Gersborf in ber Vorrebe zu seiner Ausgabe ber Recognitionen vorgetragen haben, verdient eine besondere Beachtung. Freilich kann dieselbe nicht durch den Nachweis abgefertigt werben, daß bie Recognitionen auch negiodox genannt worden seien, — bies wird ja zugestanden, nur behauptet, es habe ursprünglich noch ein von den Recognitionen verschiedenes Werk aspiodoe IIéroov gegeben. Aber baran scheitert biese Annahme, daß sich einmal gar keine Spuren jener aktern neglodor nachweisen lassen. Sodann ist die Boraussehung, unter welcher sie allein benkbar ist, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung der vegiodox enthalten — wie sollte es sonst auch gekommen sein, daß die Recognitionen späterhin ihren Ramen erhielten — unhaltbar. Wir werden nämlich späterhin darthun, daß sie vielmehr eine Ueberarbeitung der Homilien sind.

Außer ber Bezeichnung avayrwosig, arayrwesouos, negiodos führte unsere Schrift auch bie Benennung πράξεις Πέτρου. `Photius erwähnt bibl. codd. CXII. und CXIII. eine clementinische Schrift, welche bie Thaten und Disputationen des Petrus und die Wiedererkennung bes Clemens mit feinen Eltern unb Brübern beschreibe, und welche mit den Worten έγιδ Κλήμης beginne. es hiernach keinem Zweifel unterworfen ift, daß er entweder die Recognitionen ober die Homilien gemeint haben muß, so nothigt une die genauere Beschreibung, das Erstere anzunehmen 12). Wenn Photius dieser Schrift den Vorwurf des Arianisirens macht, so trifft dieser offenbar mehr die Recognitionen 13) als die Clementinen. Sobann sagt Photius, daß in einigen Eremplaren ein Brief angeblich von Clemens an Jacobus, in andern ein vorgeblich petrinischer Brief an ebenbenselben, in anbern gar kein Brief voranstehe 14). Run gehört zwar zu ben Somilien 15), wie zu ben Recognitionen 16) ein pseudoclementi= nischer Brief an Jacobus. Aber wie wir keine Spur davon finden, daß derselbe vor den Erstern fehlte, so läßt sich wohl benten, wie Rufins Urtheil, er gehöre nicht zu ben Recognitionen, Beranlaffung werben fonnte, ihn vor benselben wegzulasfen. Werben wir auch hierburch auf die Annahme, bas Pho= tius die Recognitionen vor Augen hatte, hingeführt, so noch mehr badurch, daß zu ben Homilien zwei Briefe, ein pseudope-

<sup>12)</sup> hierfür hat sich auch bie. Mehrzahl ber Gelehrten entschieben, Seillier, Graveson, Stard, Lumper, Rleuker, Colln.

<sup>13)</sup> Bergl. weiter unten §. 9.

<sup>14)</sup> Das Lettere, wird zwar nicht ausbrücklich berichtet, geht aber doch aus den Worten er rece d'à enegroly noorarrerae hervor, vergl. weiterhin.

<sup>15)</sup> Bergl. Cap. I. §. 3.

<sup>16)</sup> Bergl. weiterhin g. 4.

trinischer wie ein pseudoclementinischer, nebst einer deapaorvoia gehörten 17), Photius aber fein Eremplar (obgleich er boch beren viele gesehn zu haben behauptet) gefunden hat, in welchem beibe Briefe zusammen, noch weniger bie diapapropia (beren er gar nicht erwähnt) vor der elementinischen Schrift, von der er rebet, gestanden hatten. Sobann ift ber pfeudopetrinifche Brief, Deffen Photius gebenkt, keineswegs berfelbe mit dem vor den Homilien stehenden 18). Auch der Umftand, bag Photius viele Eremplare gefehn hat, kann bie Annahme, das er von den Recognitionen spricht, nur noch wahrscheinlicher machen, benn, fo weit verbreitet biefe zur bamaligen Zeit waren, fo wenig waren die Clementinen befannt 19). Bur volligen Gewißheit wird unfere Behauptung, wenn wir durch ihn erfahren, daß einige Handschriften die Ueberschrift geführt draγνωρισμός Κλήμεντος. Steht also fest, das Photius in die fer Stelle von den Recognitionen rebet 20), so erfahren wir aus derselben, daß diese auch die Benennung noafeig Mérpor führ-Denn wenn er als Bermuthung aufstellt, bas es urfprünglich wohl zwei Ausgaben ber noafeig Néroov gegeben habe, eine verloren gegangene petrinische, und eine clementinische — biefelbe, von ber er rebet, — fo wurde baraus an sich freilich noch nicht nothwendig folgen, daß die elementinische Ausgabe auch den Titel makeig Nérgov geführt, da man biefe Worte ebensowohl als bloße Bezeichnung bes Inhalts auffaffen könnte. Allein das Folgende zeigt, daß wir hier apateis Néroov als Titel zu fassen haben. Da er nämlich gleich barauf von «jenen verschiebenen Ueberschriften» rebet, so find wir gezwungen «πράξεις Πέτρου» als einen bieser Titel aufzufaffen, ba er sonst nur ber einen Inschrift avayvwolouss gebacht hatte. Dies wird auch baburch bestätigt, haß er bas pseudoclementini-

<sup>17)</sup> Bergl. Cap. I. §. 3.

<sup>18)</sup> Wie wir späterhin (§. 4.) zeigen werben.

<sup>19)</sup> Bergl. Cap. I. §. 10.

<sup>20)</sup> Einen Einwand hiergegen kann unmöglich ber Umftand ber gründen, daß in einigen Eremplaren ein pseudopetrinischer Brief der Schrift, von welcher Photius redet, vorgesetzt war. Wie dies gekommen, darüber vergl. §. 4.

sche Product, von dem er spricht, nachher mit den Worten bezeichnet: ή σων του Πέτρου πράξεων βίβλος.

Bon bem griechischen Titel modforg Héroov für bie Recognitionen finden wir außer biefer Stelle des Photius keine Spuren. Man hat zwar bisweilen 21) in den moafeig Néroov des Eusebius h. e. III, 3. die Recognitionen wiederfinden wollen, allein mit Unrecht, denn diese waren ein pseudopetrinisches Product, wie schon daraus, daß Euseb sie mit andern pseudopetrinischen Schriften zusammenstellt, noch mehr aber aus Hieronymus, ber in seinem catal. script. eccl. c. 1. sie beutlich als solche bezeichnet 22), mit Sicherheit hervorgeht. Aber es sinden sich verschiedene lateinische Bezeichnungen für die lateinische Ueberseyung, welche aus dem griechischen neaßeig Iléreov hervorgegangen find. Zunächst gesta Clementis 23) die Beränderung des Mérgov in Klipusvrog kann um so weniger befremden, als die neglodge balb mit dem Zusaß Klnuerrog, bald Mérgov angeführt werben. Sodann weiset auch anohl die Bezeichnung historia Clementis auf das griechische πράξεις jurud 24). Cotelerius führt einen Cober an, welcher diese Inschrift hat, und Grabe versichert eine Handschrift gesehn zu haben (spicil. I. p. 276.), in welcher dieselbe als Randbemerfung zugefügt war. Dazu kommt, daß der Verfasser bes opus impersectum in Matthaeum 25) unter ben Werken bes Chrysostomus eine Stelle aus den Recognitionen (rec. III, 59. u. 60.) unter bem Titel historia Clementis anführt. Ebenso

<sup>21)</sup> Co Lardner, Graveson, Starck in den angeführten Schriften u. a. Die mockers Mergov werden noch von manchen Andern erwähnt, aber überall als eine pseudopetrinische Schrift.

<sup>22)</sup> Will man einwenden, daraus, daß hieronymus sie als pseudos petrinische Schrift bezeichne, folge noch nicht, daß die neaken Méreov des Euseb ebenfalls eine angeblich petrinische Schrift gewesen sein mussen, so ist zu entgegnen, daß schon die Ordnung, in welcher hieronymus die pseudopetrinischen Schriften anführt, deweiset, daß er die angeführte Stelle des Eused vor Augen hatte.

<sup>23)</sup> Diese Inschrift führt einer der Cobices, die Cotelerius gesehn.

<sup>24)</sup> Es wäre freilich duch möglich, diese Bezeichnung auf das grieschische lorogla Klipperros zurückzuführen und als besondern Titel zu fassen.

<sup>25)</sup> Bu Matth. XXIV, 24.

Beba (de ratione temporum c. 3.): In sexto historiarum suarum (Clementis) libro ita scribit (vergl. rec. VI, 7.) und in hexaëmeron: In historia sancti Clementis ita refertur dixisse apostolum Petrum (vergl. rec. I, 27.). — Rach Cotelerius gibt ein Cober auch die ganz ähnliche Inschrift: s. martyris Clementis, episcopi romani, s. Petri discipuli narratio missa ad Jacobum.

Ferner führten die Recognitionen auch die Beneunung: disputatio Petri cum Simone mago. Wenigstens gibt nach Grabe I. I. ein Coder die Inschrift de vera disputatione Petri apostoli contra falsitatem Simonis magi, und ein anderer führt die Vorrede des Rusin so an: Incipit prologus librorum Clementis de vera disputatione de Petri apostoli contra falsitatem Simonis Magi apud Caesaream. Bei den Vätern sommen sie unter dieser Bezeichnung nicht vor. — Endlich werden die Recognitionen auch zuweilen bloß als die Schrist des Clemens von den Vätern angesührt. Der autor operis impersecti in Matthaeum sührt eine Stelle dere selben so an: Petrus apud Clementem exponit, ebenso Beda in seiner retractatio in aeta apostol. zu Cap. V, v. 34: In libro s. Clementis legimus — ein Beweis der weiten Berzbreitung derselben.

Auch in den zwerst von Euseb erwähnten (h. e. III, 38.) Teadoyoe Méthov xai Aniwrog haben viele Gelehrte unsere Recognitionen wiederzusinden geglaubt 26). Allein schon Gra-

<sup>26)</sup> Schon Rob. Bellarmin, de scriptor. eccles., Coloniae 1631. p. 41. stellte dies, mehr jedoch als blose Vermuthung hin. Bestimmter behaupteten es Valesius in seiner Ausgabe des Euseb, Paris 1659. (vergl. die Ausgabe von Peinichen tom. I. p. 280.), Cave, historia litteraria, pars I. Condini 1688. (nach der Ausgabe von 1741. p. 30., vergl. dazu seine antiquitates patrum ins Deutsche übersest, Abeil I. Bremen 1701. C. 210.), Rurrius, apparatus ad dibliothecam maximam patrum, tom. I. Parisiis 1696. diss. XI. p. 422. (ohne sich jedoch ganz bestimmt zu entscheiden), Starck, Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts, Berlin und Leidzig 1779. Abl. II. S. 633., Winter, Patrologie, München 1814. S. 186., Stollberg, Geschichte der Religion Issu, neuste Ausgabe Abeil VII. Wien 1817. S. 386., Locherer, Patrologie, Mainz 1837. S. 20. Unentschieden, ob diese Schrift mit den Recognitionen identisch ist, oder nicht, läst es Möhler, Patrologie, Band I. Regensburg 1840. S. 70.

be 27) hat das Irrige biefer Behauptung nachgewiesen. beruht einzig auf der Angabe der Bater, daß diese dialogos eine ziemlich umfangreiche pseudoclementinische Schrift gewesen (Euseb L. L., Hieronymus in seinem catal. script. eccl. c. XV.). «Bur Zeit des Euseb», hat man für diese Annahme gesagt, emaren die Recognitionen vorhanden. Wären diese dialoyos nun von benselben verschieben, warum hat Euseb ber einen pseuboclementinischen Schrift gedacht, und ber andern nicht? Run fommt zwar an keiner Stelle ber Recognitionen eine Disputstion zwischen Petrus und Apion vor, aber Rufin gesteht ja manches in seiner Uebersepung ausgelassen zu haben, dazu gehörte auch wohl diese Disputation » 28). In der That bedarf diese Annahme kaum der Widerlegung. Wodurch beweiset man, daß Rufin diese Disputation ausgelassen hat? Rufin hat, wie wir S. 2. gesehn, nur die Stelle de ingenito deo genitoque weggelaffen, die wir aber aus einer andern Uebersetzung haben, und die Lehre der Recognitionen vom Teufel verändert. Dazu fommt, daß Photius bibl. codd. 112. und 113. die dealoyoe als ein von den Recognitionen verschiedenes Werk anführt, ebenso auch Honorius Augustodunensis de luminaribus ecclesias Gar keiner Widerlegung endlich bedarf es, wenn Winter, Patrologie S. 186. in der von Euseb und Hieronymus angeführten pseudopetrinischen arroxadowig Astoov die Recognitionen finden will.

Es gab also eine Menge von Bezeichnungen für unsere Schrift: Κλήμεντος ober Πέτρου αναγνωρισμός ober αναγνώσεις (recognitiones), περίοδοι (itinerarium Clementis), πράξεις (gesta, historia, ober historiae, narratio Clementis), endlich disputatio Petri cum Simone Mago. Vers

<sup>27)</sup> Spicileg. patr. I. p. 271.

<sup>28)</sup> Colln weiß sogar ben Ort anzusühren, wo biese Disputation ausgefallen sein könnte, nach bem 63sten Cap. des 10ten Buchs. Allein die solgenden Capitel hängen mit dem unmittelbar Vorhergehenden so eng zusammen, daß diese Annahme als durchaus unstatthaft erscheinen muß. Daß aber überhaupt eine Disputation mit Apion in den Recognitionen nicht Statt gesunden haben kann, beweiset auch, der Umstand, daß die Rescognitionen die Streitpunkte, welche nach den Clementinen zwischen Apion und Clemens verhandelt werden, in das Gespräch des Faustinianus mit seinen drei Sohnen verlegen. Bergl. §. 6. I.

folgen wir jest die allmälige Entstehung dieser verschiebenen Titel.

Unstrettig war bie ursprüngliche Inschrift περίοδοι Πέτρου ober Κλήμεντος. Richt allein führt schon Origenes die Recognitionen unter biesem Ramen an, sondern auch ber vor ben Recognitionen fiehende dementinische Brief tezeichnet am Schluß bas Werf, zu bem er gehört, als neglodoi Kliquerrog. Da dieser Brief schon vom Berfasser der Recognitionen von den Homilien, zu benen er utspränglich gehörte, entlehnt ward und für bie Erstern vindicirt werden sollte (vergl. §. 4.), so folgt, daß enegiodos Kliquervos» der Titel war, welchen der Verfasser der Recognitionen seinem Werke vorsette. — Balb jeboch muß auch bie Benennung avayrwosis für unsere Schrift aufgekommen sein, ba schon Rufin berselben Erwähnung thut. Er sette biesen Titel feiner Uebersetung vor 29), und durch sein Ansehn scheint derfelbe in Aufnahme gekommen zu sein. Denn mahrend Epiphanius, Sieronymus, die Synopsis des Pseudvathanasius u. a. den Titel neglodor beibehalten, findet sich der Rame recognitiones hauptfächlich nur bei benen, welche die Rufinische Uebersetung vor Augen hatten, Gennabius, Abhelmus, Beba, Agobard, Freculfus u. a. Am deutlichsten ethellt dies aber aus Photius a. a. D. Dieser berichtet nämlich, daß manche Eremplare die Inschrift haben (έν τισι των βιβλίων ή έπιγραφή): Κλήμεντος του Pomaior arayromisco Benn er unmittelbar barauf fortfährt έν τισι δε επιστολή προτάττεται ώς πρός τὸν ἀδελφόθεον Ιάχωβον, so erhellt aus dem dé, daß die Codices, welche den Titel avayvwolouós führten, keinen Brief vorher enthielten. Stellen wir nun aber bamit, baß in den Exempla-

<sup>29)</sup> Es läßt sich leicht der Grund aufsinden, weshald Rufin nicht den Titel itinerarium, sondern recognitiones wählte. Er betrachtete den vor den Recognitionen stehenden clementinischen Brief als spateres, unächtes Machwerk (vergl. §. 4.), wogegen ihm die Recognitionen als ächte Schrift des Clemens galten (vergl. Cap. I. §. 10.). Indem nun aber jener Brief sich durch seinen Schluß als zu dem itinerarium Clementis, den Recognitionen gehörend einführte, so wählte er statt der Bernenung itinerarium lieber den Titel recognitiones, um den Brief von den Recognitionen zu entsernen.

ren, welche avayrwoes uberschrieben waren, auch ber cles mentinische Brief fehlte, in benen, die einen andern Titel führten, auch bieser Brief 30) bavorstand, den Umstand zusammen, daß Rufin ben zu den Recognitionen gehörenben elementinischen Brief (vergl. S. 4.) als nicht dazu gehörend erklärte und statt der ursprünglichen Inschrift die hin und wieder auffommende «αναγνωρισμός» aufnahm, so werden wir sagen muffen, daß wie auf Rufins Autorität jener Brief ausgelaffen wurde, so auch in Folge seiner Entscheidung für den Titel αναγνωρισμός derselbe nach und nach mehr in Aufnahme fam. — Die gries chische Bezeichnung nockheig Nérpov für die Recognitionen finden wir zuerst bei Photius; wenn aber der lateinische Titel historia Clementis aus berselben hervorging und nicht auf einen völlig entsprechenden griechischen, iorogia Kliuerros, zurückschließen läßt, so würden wir bieselbe zuerst im fünften Jahrhundert beim Verfasser des opus impersectum in Matth. antressen. — Von der Benennung disputatio Petri cum Simone finden wir bei ben Batern keine Spur. Die lateinkiche Uebersetung des Rufin führt den Titel: Recognitionum s. Clementis ad Jacobum fratrem domini libri X. a Rufine torano e graeco in latinum versi.

Roch ist Einiges über die Bedeutung des Titels recognitiones zu sagen. Gewiß hat unsere Schrist ihn nicht allein wegen des Wiedererkennens des Clemens und seiner Eltern und Brüder erhalten — dies berichten auch die Homilien —, sonz dern auch in Beziehung auf den Schluß, nach welchem der Bater des Clemens sein eigenes Gesicht, das durch magische Künste in das des Magiers verwandelt war, durch Petrus wieder erhält, was ein zweites Wiedererkennen zur Folge hat. Mehr sinnreich als wahr, wie Klausen in seiner Geschichte der Hermeneutif S. 134. richtig bemerkt, ist die Deutung Baur's (Gnosis S. 378.), welcher in dem Titel die Idee angedeutet sindet, daß das Christenthum zum ursprünglichen Wesen des Menschen selbst gehöre, den Menschen mit sich selbst vermittle. Aehnlich bes hauptet auch Wöhler (Patrologie I. S. 70.), daß der Rame

<sup>30)</sup> In einigen von diesen lettern freilich auch ein pseudopetrinisscher Brief an Jacobus.

in allegorischer Beziehung den Sinn habe, daß mit der Selbsterkenntniß in Christo die wahre Wiedererkennung des Menschen verbunden sei.

#### S. 4.

Bestandtheile ber Recognitionen.

Bu ben 10 Büchern ber Recognitionen gehört noch ein pseudoclementinischer Brief an Jacobus als Einleitung.

Wir haben \$. 2. gesehn, daß, wie den Homilien ein pseudockementinischer Brief an Jacobus als Einleitung vorausging (vergl. Cap. I. \$. 3. u. 5.), so derselbe Brief auch der Uederarbeitung der Homilien 1), den Recognitionen, vorgeseht war, wobei der Schluß des Briefes, wie er vor den Homilien kand, dahin verändert werden mußte, daß statt der Uederschrift der Homilien die der Recognitionen, reglodoc Kliperros (itine-raxium Clementis) gewählt wurde. Wenn wir aber dort noch hingestellt ließen, ob schon der Versasser der Recognitionen diessen Brief denselben vorsetze, oder ein Späterer — sedenfalls vor Rusin ledender, denn Rusin bezeugt, daß dieser Brief davorsstand — ihn ebenfalls für die Recognitionen vindiciren wollte, so werden wir jest zeigen, daß nur die erstere Annahme haltbar ist, daß der Brief mithin wirklich zu den Recognitionen gehört.

Sehn wir auf das Zeugniß des Rusin, so könnte die zweite Annahme als die wahrscheinlichere erscheinen. Er sagt ja ausdrücklich in der Vorrede zu seiner Uebersetzung, der Brief gehöre nicht zu den Recognitionen, sondern sei späteren Urssprungs. Dazu kommt noch, daß dieser Brief nach Photius in vielen Codices sehlte. Allein, wie das Letztere wegen Rusins Urtheil ganz natürlich ist, so wird uns auch Rusins Autorität nicht veranlassen können, seiner Ansicht beizutreten, sodald wir die Voraussetzung, auf welcher dieselbe ruht, als eine salsche nachweisen können. Rach seiner Ansicht sind die Recognische nachweisen können.

<sup>1)</sup> Das die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clementinen sind, wird §. 7. gezeigt werden.

Wenn er nun aber den clementinischen Brief deshalb nicht für ächt halten konnte, weil nach der Angabe des Briefs Petrus vor Jacobus gestorben war, dies aber nach seiner Ueberzeugung der Geschichte widersprach 3., so mußte er über diesen Brief das Urtheil fällen, daß er spätern Ursprungs sei (tempore posterior est). Beruht somit Rusins Annahme, daß der Brief nicht zu den Recognitionen gehöre, auf der salschen Vorsaussetzung ihrer Aechtheit, so kann dieselbe unmöglich für uns bestimmend sein.

Untersuchen wir demnach, ob schon der Verfasser, oder erst ein Späterer den Brief den Recognitionen vorgesett hat, so wird es gewiß an sich schon als das Natürlichste erscheinen müssen, daß der Verfasser, wie er die Homilien überarbeitete, so auch den zu denselben unmittelbar als Einleitung gehörens den clementinischen Brief 3 d) nur mit der nothigen Umgestaltung des Schlusses mit ausgenommen haben wird. Finden wir diesen Brief nun wirklich den Recognitionen vorgesetzt, so dürstelsen

<sup>2)</sup> Dbwohl burch haretiter theilweise verfälscht. Bergl. Cap. L. §. 10. Anm. 5.

<sup>3.</sup> Denn nach Rufin war Petrus 24 Jahre Bifchof von Rom, apologia in Hieronymum lib. U. (nach ber Ausgabe von Ballarfius tom. II. p. II. [edit. II.] Venetiis 1767. p. 661.): Petrus romanae ecclesiae per viginti quatuor annos praesuit. Folglich war Petrus nach seiner Ansicht gegen bas Enbe ber Regierung bes Rero gestorben, wie hieronymus, ber ihn 25 Jahre lang Bischof gewesen sein laßt, seinen Tod in das lette Jahr bes Rero verlegt (catalogus c. 1.). Run aber hatte Jacobus, ber Bruder bes Herrn, nach ber allgemeinen Annahme ber bamaligen Beit im 7ten Regierungsjahr bes Rero ben Tob erlitten, folg= lich tonnte Rufin unmöglich bie Annahme bes clementinischen Briefs, bas Petrus vor Jacobus gestorben, theilen und mußte ihn ebendeshalb für ein nicht clementinisches, folglich, ba er bie Recognitionen für ein Wert bes Clemens hielt, für ein späteres Product erklaren. Das aber jene Rachricht von dem Tobe des Petrus vor Jacobus es war, worauf Rufin seine Anficht: tempore posterior est, gründete, erhellt baraus, daß er ausbrudlich hervorhebt (epistolam sane), in qua Clemens ad Jacobum fratrem domini scribens de obitu nunciat Petri etc.

<sup>36)</sup> Allerdings gehört auch der petrinische Brief zu den homilien, aber mehr in entfernterer Beziehung, nicht als unmittelbare Einleitung. Bergl. Cap. I. §. 5.

fen wir dies sicher nicht ohne besonderen Grund in Abrede stellen. Dazu kommt, daß die Vorsepung dieses Briefes zu Rufins Zeit eine allgemeine gewesen zu sein scheint \*) und selbft noch zur Zeit bes Photius, ungeachtet ihn Rufin weggelaffen und für nicht dazu gehörend erklärt hatte, eine ziemlich verbreitete war, mas sicher nicht ber Fall gewesen mare, wenn ihn erft ein Späterer vorgesett hatte. Entscheidend aber für unsere Annahme ist Folgendes. Wir haben oben (S. 2.) gesehn, daß bie. Clementinen petrinische von Clemens verfaßte, aber von Petrus an Jacobus übersandte, dagegen die Recognitionen (I, 17. III, 74. 75.) von Clemens verfaßte und von ihm selbst dem Jacobus überfandte xηρύγματα voraussegen. Der vor ben Somilien fiehenbe clementinische Brief spricht bemnach von petrinischen, von Petrus übersandten xnevypara. Hätte nun ein Anderer als der Verfasser selbst diesen Brief für die Recognitionen vindiciren wollen, so würde er schwerlich diese unbedew tende Verschiedenheit beachtet, würde also die Angabe des Briefs in Hinsicht auf den Absender jener Angerymara unverändert gelaffen haben. Run aber gibt ber vor den Recognitionen fehende clementinische Brief übereinstimmend mit denselben ben Clemens als Absender an. Gewiß werden wir auch hierdurch zur Annahme genöthigt, daß schon ber Berfasser ben de mentinischen Brief ben Recognitionen vorsette.

Zu den Homilien gehört ferner ein petrinischer Brief and den Jacobus, wie früher dargethan 5). Ein solcher stand auch nach dem Zeugniß des Photius a. a. D. in einigen Exemplaren vor den Recognitionen.

Die gewöhnliche Annahme einer völligen Identität beiber Briefe ist sicher unrichtig ). Schwerlich konnte der, welcher jenen Brief den Recognitionen vorsetzte, sein von denselben so bedeutend abweichendes dogmatisches Gepräge unverändent

<sup>4)</sup> Satte Rufin Exemplare gekannt, in welchen jener Brief aus gelaffen ware, so würde er schwerzich unterlassen haben, dies für seine Ansicht, nach welcher ber Brief nicht zu ben Recognitionen gehörte, gebtend zu machen.

<sup>5)</sup> Bergi. Cap. I. §. 3.

<sup>6)</sup> Wie schon Cotelerius, Grade, Fabricius, Aleuker richtig rings sehn haben.

lassen 7). Dazu kommt, daß die Beschreibung jenes Briefs bei Photius in mehreren Punkten nicht mit bem vor ben Homilien stehenben Briefe übereinstimmt. Rach dem petrinischen Brief des Photius waren die petrinischen κηρύγματα dem Jacobus auf sein Verlangen zugefandt, wogegen in bem vor ben Homilien stehenden von einem solchen Verlangen nicht bie Rebe Ferner hatte nach dem petrinischen Brief des Photius Petrus selbst die unguymara verfaßt, wogegen in dem vor den Homilien stehenden unbestimmt gelassen wird, von wem sie verfaßt, aus ben übrigen Stellen ber Clementinen aber erhellt, daß sie als von Clemens abgefaßt erscheinen sollten 8). Enbs lich follte ber petrinische Brief des Photius als Einleitung zu petrinischen mit bemselben zugleich abgeschickten xnevyuara bienen, wogegen der vor den Homilien stehende die llebersendung derselben schon voraussetzt und sich als eine Rachschrift einführt. Denn wenn bies auch aus ben Worten &s έπεμψά σοι βίβλους nicht mit Bestimmtheit hervorgeht, so sett doch die ganze Art und Weise, wie jener xηρύγματα gedacht wird, voraus, daß sie schon abgeschickt maren. — Aus bem Angegebenen erhellt also, daß der petrinische Brief, den Photius in einigen Eremplaren vor ben Recognitionen fanb, nicht ibentisch, sondern nur ein ähnliches Schreiben ift mit dem vor den Homilien stehenden.

Daß aber jener Brief nicht wirklich zu ben Recognitionen gehört, ergibt sich leicht. Denn einmal erwähnt Rusin desselben gar nicht, sodann ist auch nicht abzusehn, wie ein petrinischer Brief mit den Recognitionen ein Ganzes bilden kann ). Wir

<sup>7)</sup> Ueber ben Charafter jenes Briefs vergl. Cap. I. §. 8., über ben der Recognitionen siehe weiterhin §. 6. Der elementinische Brief trägt lange nicht ein so bestimmtes Gepräge als der petrinische, baber konnte der erstere in dieser hinsicht unverändert bleiben, wenn er auch den Recognitionen vorgesett wurde.

<sup>8)</sup> Bergl. Cap. L &. 4. Anm. 2.

<sup>9)</sup> Daß dieser Brief mit den homilien ein Ganzes bilbet, haben wir früher gezeigt. Diese führen sich nämlich als einen Auszug aus früs hern petrinischen angöpmara ein, indem nun für diese angöpmara jener Brief die Autorität des Petrus vindiciren sollte, schien dadurch zugleich den homilien eine größere Glaubwürdigkeit gesichert, vergl. Cap. I. §. S.

mussen demnach annehmen, daß ein in späterer Zeit, vielleicht erst nach Rufin Lebender auch den vor den Homilien stehenden petrinischen Brief mit einigen Aenderungen den Recognitionen vorsetze, wobei er aber nicht bedachte, daß ein solcher Brief vor denselben gar keinen Sinn hat.

ģ. 5.

"Bersuche, ben Berfasser bestimmt anzugeben. — Die verschiedenen Ansichten über das Berhältniß der Recognitionen zu den Clementinen. Prüfung derselben.

Fragen wir nach bem Verfasser der Recognitionen, so bezeichnen diese selbst den römischen Clemens als solchen, da nicht allein in den Ueberschriften der Codices der Name des Clemens ausdrücklich hinzugefügt ist, sondern derselbe Name auch gleich im Ansang der Schrift selbst vorsommt: ego Clemens in urde Roma natus. Und das patristische Alterthum ist im Allgemeisnen in der Bezeichnung des Clemens als des Versassers eins verstanden, nur wird daneben behauptet, daß seine Schrist Interpolationen von Seiten der Häretiser erfahren habe 1).

Sonach dürsen wir uns gewiß nicht wundern, wenn bie ersten Herausgeber Sichardus und Gruterus Venradius noch an dem clementinischen Ursprung unserer Schrist seschalten. Der nächste Schritt zur Anersennung der Unächtheit war das Geständniß, daß die Schrift von Häretisern interpolitissei. Allein wie in der That nur eine oberstächliche Bekannschaft mit derselben zur Einsicht genügend ist, daß sie ein untergesche benes Product ist, so ward die Unächtheit schon früh allgemein, nicht allein von evangelischen.

Aber zu ben Recognitionen, die fich nirgends als solchen Auszug angeben, tann ebendeshalb ein petrinischer Brief nicht passen.

<sup>1)</sup> Bergl. Cap. I. §. 10.

<sup>2)</sup> So Sandius, nucleus historiae eccles., ed. II. Colonise 1676. p. 15., der hierin mit Sirtus Senensis und Joh. Driedo einotes standen zu sein behauptete, ferner Germon, do vetoribus haereticis eccl. codd. corruptoribus, Parisiis 1713. p. 238—252.

<sup>3)</sup> Von den Lutheranern sind hier hauptsächlich zu nennen Ger hard, consessia catholica, Jense 1633. lib. I. p. 2. c. 13. und Itis.

schen Theologen 4) anerkannt und mit siegreichen Gründen erzwiesen.

Dennoch hat sich die Behaupfung der Aechtheit von Zeit zu Zeit wieder geltend machen wollen. Petersen vertheidigte sie in seiner Schrift, nubes testium veritatis de regno Christi glorioso 5), ebenso Arnold in der Vorrede zu seiner Ueberse= pung der Recognitionen 6), auch Whiston 7) behauptete, daß sie, wenn auch nicht von Clemens selbst, boch von einem seiner Buhörer und Schuler verfaßt sein mußten. In der neuesten Beit hat Restner ) bie Vertheibigung ber Aechtheit übernommen. Grade aus diesem Buch, wie aus dem gleichfalls für acht erflarten elementinischen Brief ) sind bie Hauptbata für seine mit Recht antiquirte Behauptung entlehnt, daß Clemens nach bem Tobe des Apostels Petrus Stifter eines driftlichen Weltbundes. und das Haupt desselben habe werden wollen. — Rur ein litterär = historisches Interesse haben die Behauptungen von Boclerus hist. univers. I. p. 14., daß die Recognitionen vom falschen Isidor verfaßt seien, von Blondell Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, Genevae 1628. p. 28., daß sie von demselben Verfasser herrührten, als die apostolischen Constitutionen, — von Cave, historia litteraria (nach ber Ausgabe Basileae 1741. p. 30.) 10), daß Barbefanes, endlich von

dissertat. de patribus apostolicis, welche als Einleitung zu seiner bibliotheca patrum apostolicorum, Lipsiae 1699. erschien, p. 221 seqq., — von den Resormirten Dan. Chamier in seiner panstratia catholica erschien zuerst 1626) tom. I. lid. IX. c. 16., Gerh. Joh. Boß, de historicis graec., Lugduni Batav. 1651. lid. II. c. 9., Oudin, comment. de scriptor. eccles., tom. I. Francosurti ad Moenum 1722. p. 35—44.

<sup>4)</sup> Carl Bovius in seiner Borrede zu ben apostelischen Constitutiozien, Baronius, annales eccles. ad annum domini 34. §. 280. 291., id ann. 41. §. 10., ann. 51. §. 52 u. 53., ann. 102. §. 22. u. s.

<sup>5)</sup> Francosurti ad Moenum 1696. lib. II. p. 60.

<sup>6)</sup> Unter dem Titel: historie von der Lehre, Leben und Thaten er beiden Apostel Petri und Pauli, Rostock und Leipzig 1708.

<sup>7)</sup> In der Borrebe zum fünften Bande seines schon angeführten Berks primitive etc. p. 18.

<sup>8)</sup> Agape, Irna 1819. S. 27 u. 28.

<sup>9)</sup> Bergl. Cap. I. f. 8. Anm. 2.

<sup>16)</sup> Bergl. auch seine antiquitatos patrum ins Deutsche überset, hl. L. Bremen 1701. S. 211.

Tenzel 11) exercitat. selectae p. II. p. 68 seqq. und bibliotheca curiosor. I. p. 218., daß ein Schüler des Bardes fanes der Verfasser gewesen — Alles dies Behauptungen, die ebensowenig einer Widerlegung bedürfen, als die Annahme der Nechtheit.

Von bebeutenben Folgen für bie Untersuchung über bie Recognitionen war die Herausgabe der Clementinen durch Co-Die auffallende Aehnlichkeit beider telerius im Jahr 1672. Schriften mußte bie verschiebenften Urtheile über bas Berhältniß beiber zu einander hervorrufen, benn weber konnte bie Ansicht Montfaucons 12), beibe seien zwei burchaus von einander unabhängige Schriften, vielen Beifall finden, noch genügte die Annahme, daß beibe Schriften Bearbeitungen desselben Gegenstanbes, ober berfelben Sage seien 13) als Erklärungsgrund für die oft wortliche Uebereinstimmung. Die unbestimmteste Vorstellung über bies Berhältniß lag in bem Urtheil ausgesprochen, Recognitionen und Clementinen seien nur verschiebene Ausgaben ober Recensionen berselben Schrift 14), indem babei weber bestimmt wurde, ob die eine eine Ueberarbeitung der andern, ober beide Ueberarbeitung einer britten Schrift seien. Die, welche bies Berhältniß genauer bestimmen wollten, mußten fich für eine von beiben Annahmen entscheiben, entweder beibe als verschiedene Recensionen einer britten zu Grunde liegenden Schrift betrache ten, ober bie eine Schrift für eine Ueberarbeitung ber andern halten, wobei wieder ein Doppeltes möglich war, entweder tie eine Schrift für eine spätere Ausgabe ber anbern burch ben. selben Berfasser, ober die eine als Ueberarbeitung ber anbern burch fremde Hand zu erklären. So ergibt sich uns

<sup>11)</sup> Ich habe bies entnommen aus Strunzii historia Bardesanis,

<sup>12)</sup> Bergl. Starck's Geschichte ber driftlichen Kirche bes erfick Jahrh., Band II. Berlin und Leipzig 1779. S. 545.

<sup>13)</sup> Dafür hat sich noch neuerdings Engelhardt in seinem verbienst, vollen handbuch ber Rirchengeschichte entschieden, Theil L. Erlangen 1832. S. 226.

<sup>14)</sup> So Maranus divinitas domini nostri Jesu Christi, Parisiis 1746. lib. II. c. 7. §. 4., Mosheim, de rebus Christianorum ante Constantinum magnum commentarii, Helmstadii 1753. p. 158, Schrödh, Kirchengeschichte, Theil II. Leipzig 1770. S. 271. n. a.

die Möglichkeit einer dreifachen Erklärungsweise der Aehnliche keit beider Schriften; allen dreien hat es nicht an Vertretern gesehlt.

- I. Die eine Schrift ist nur eine spätere veränderte Ausgabe der andern durch benselben Verfasser, ober:
- II. Die eine enthält eine Ueberarbeitung ber andern burch fremde Hand, ober endlich:
- III. Beide Schriften sind Bearbeitungen einer britten, beisem zu Grunde liegenden Schrift von verschiedenen Verfassern.
- I. Für die erste Annahme hatte sich schon Cotelerius in seinem judicium de recognitionibus entschieden, nach ihm Itztig 16) und Keil 16). Allein wie diese Annahme nur unter der Boraussehung des wesentlich gleichen dogmatischen Inhalts beider Schriften bestehen konnte, so mußte sie mit der Einsicht in die dogmatische Verschiedenheit derselben fallen, und grade das aus dieser Verschiedenheit entnommene Argument ist auch schon von Döderlein in seinem commentarius de Edionaeis, Butzovii et Wismariae 1770. p. 280. dagegen gelend gemacht.
- II. Mehr Vertreter hat die zweite Annahme gefunden, nach welcher die eine Schrift eine Ueberarbeitung der andern durch fremde Hand enthält. Diese Ansicht ist zuerst von Clesticus 17), sodann von Cave 18), Whiston 19), Pertschen 200),

<sup>15)</sup> In seiner dissertatio de patribus apostolicis p. 226. vor

tiner bibliotheca patrum apost., Lipsiae 1699.

<sup>16)</sup> Bergl. seine opuscula academica ed. Goldhorn, Lipsias 1821. p. 693. Auch Engelhardt in seiner Dogmengeschichte, Theil I. Rustadt 1839. S. 26. scheint sich hierfür zu entscheiden. Dasselbe will uch wohl Winter (Patrologie, München 1814.) wenn er S. 186. sagt: kecognitionen und Clementinen bilden unter verschiedenen Titeln nur Ein Berk. Aehnlich auch Stollberg, Kirchengeschichte Theil VII. Wieh 1817. Z. 387.

<sup>17)</sup> In der Borrebe zu ben Recognitionen vor seiner Ausgabe der postolischen Bater.

<sup>18)</sup> antiquitates patrum ins Deutsche übersest, Thl. I. Bremen 701. S. 210.

<sup>19)</sup> a. a. D. p. 10.

<sup>20 -)</sup> Kirchenhistorie, Leipzig 1736. S. 622.

Lardner 20b), Döberlein 21), Starct 22), Rosenmüller 23), Flügge 24), Stäublin 26), Reander 26), Tzschirner 27), Crebner 28), Schneckenburger 29), Mayerhoff 30), Paniel 31), Möhler 31), endlich von Lücke 33) aufgestellt worden. Während aber Tzschir, ner erslärt, die Kritik habe noch nicht entschieden, ob die Recognitionen, oder die Clementinen als Urschrift zu betrachten seien, halten Cave, Whiston, Pertschen, Döderlein, Starck, Rosenmüller, Flügge, Stäublin und Paniel die Recognitionen, dagegen Clericus, Lardner (obwohl dieser nur vermuthungsweise), Reamber, Credner, Schneckenburger, Mayerhoff, Möhler und Lücke die Clementinen sür die Grundschrift.

III. Für die dritte der oben bezeichneten Annahmen, nach welcher die Achnlichkeit beider Schriften aus der gemeinsamen Benutzung einer dritten erklärt werden soll, haben sich grade in der neuesten Zeit sehr Viele entschieden. Entweder bezeichnete man diese dritte Schrift nicht genauer, wie Arabbe 34), Baumgarten-Crusius 35), Klausen 36) und Alzog 37). Aber wie man in der neuesten Zeit aufhörte, die regiodox Méxqov mit den Recognitionen zu identissieren, sie vielmehr nur als eine den

<sup>20</sup> b) Glaubwürbigkeit u. s. w. Ahl II. S. 684.

<sup>21)</sup> de Ebionaeis etc. p. 280.

<sup>22)</sup> a. a. D. E. 547.

<sup>23)</sup> historia interpr. etc. p. 77.

<sup>24)</sup> Geschichte ber theol. Wissenschaften, Ihl. I. Palle 1796. E. 314.

<sup>25)</sup> Geschichte ber Sittenlehre, Bb. II. Göttingen 1802. S. 78.

<sup>26)</sup> Gnoftische Spfteme S. 400.

<sup>27)</sup> Fall des Beidenthums S. 381.

<sup>28)</sup> Beiträge u. s. w. S. 280 ff.

<sup>29)</sup> Das Evangelium ber Aegyptier, Bern 1834. S. 31.

<sup>30)</sup> Einleit. in bie petr. Schriften S. 317.

<sup>81)</sup> Geschichte ber Comiletit, 28b. I. Abth. I. Leipzig 1839. S. 107.

<sup>32)</sup> Patrologie S. 79.

<sup>83)</sup> In der neucsten Auflage seines trefflichen Commentars über das joh. Evangelium, Bonn 1840. S. 225.

<sup>84)</sup> Ueber Ursprung und Inhalt u. s. w. S. 108.

<sup>85)</sup> kehrbuch ber Dogmengeschichte, Abl. I. Jena 1832. E. 89.

<sup>36)</sup> Permeneutik des neuen Testaments, nach der beutschen Ucher setzung S. 134.

<sup>37)</sup> Universalgeschichte ber christlichen Kirche, Abeil L. Mainz 1843. (2te Auflage) S. 117.

Clementinen und Recognitionen verwandte Schrift beträchtete <sup>38</sup>), so sag es nahe, diese für die beiden zu Grunde liegende Urschrift auszugeden. So schon Dodwell <sup>39</sup>), dem Kleuker insofern folgt, als er wenigstens die Recognitionen aus den nespiodox entstanden sein läßt <sup>40</sup>). Beide — Recognitionen und Clementinen — führte in der neuesten Zeit zuerst Schmidt auf die nepiodox zurück <sup>41</sup>), sodanu Cölln <sup>42</sup>), Gieseler <sup>43</sup>), Bretsschwider <sup>44</sup>), Gersdorf <sup>45</sup>), Meier <sup>46a</sup>), Gfrörer <sup>46b</sup>) und Simson <sup>47</sup>).

Diese Behauptung flütt fich:

- 1) auf die Annahme, daß die von den Bätern schon früh erwähnten περίοδοι Πέτρου eine sowohl von den Clementinen als den Recognitionen verschiedene, aber denselben verwandte Schrift seien.
- 2) auf die ausdrücklichen Zeugnisse der Väter von der Verfälschung der nepiosoe durch die Häretiker. In diesen Zeugenissen glaubte man einen Beweis zu haben, daß die nepiosoe Umarbeitungen hätten erfahren müssen, welche man denn in den Recognitionen und Homilien sinden wollte.
- 3) Endlich machte man auch die so große Uebereinstimmung beider Schriften geltend, welche sich durch die Annahme

<sup>38)</sup> Bergl. §. 3. Anm. 8.

<sup>39)</sup> a. a. D. Freilich verbindet Dodwell hiermit die Meinung, daß die Grundschrift der neolodos das xhovyna Merqov ist (vergl. §. 1. Inm. 2.), betrachtet aber Recognitionen und Pomilien als Ueberarbeitung dieser neolodos.

<sup>40)</sup> a. a. D. Ueber bie Clementinen außert Rleuker sich nicht weiter.

<sup>41)</sup> Bergl. bie Litteratur Anm. 48.

<sup>42)</sup> In ber ofter angeführten Abhanblung über bie Glementinen.

<sup>43)</sup> Lehrbuch ber Kirchengeschichte, Theil I. britte Auflage, Wonn 1831. S. 148.

<sup>44)</sup> Die Grunblage bes evangelischen Pietismus, Leipzig 1833. S. 162 u. 363.

<sup>45)</sup> In der Vorrebe zu seiner Ausgabe der Recognitionen G. 7.

<sup>46 .)</sup> Dogmengeschichte, Gießen 1840. G. 47.

<sup>46</sup>b) Rirchengeschichte, Band I. Stuttgarb 1840. S. 256 f.

<sup>47)</sup> Leben und Lehre Simon bes Magiers (Jugens Zeitschrift 1841. beft III. S. 16.).

einer beiben gemeinsamen Quelle — ber negiodos Mésgov — sehr wohl erklären lasse.

Altein biese ganze Annahme fällt mit bem oben (S. 3.) gegebenen Rachweis zusammen, daß die negiodoi Nérgov ober Kliuerrog mit ben Recognitionen ibentisch sind. Bater von einer Berfälschung berselben reben, so thun fie es unter ber unrichtigen Voraussetzung ber clementinischen Abfassung; die große Aehnlichkeit der Recognitionen und Somilien erklart sich auch auf andere Weise genügenb. Will man aber entgegnen, es folge nur so viel, baß bie regiodos jene britte zu Grunde liegende Schrift nicht gewesen sein kommen, babei sei aber boch die Annahme möglich, daß beibe Schriften eine andere Schrift benutt haben, und eben baraus die große Aehnlichkeit zu erklären sei, so ist zu antworten, daß in dieser Fassung jeber Beweis fehlt, und man sich nur auf die vielfache Uebereinstimmung beiber berufen könnte, die sich jedoch auf andere Weise genügend erklart. Ferner wurde die vielfache, oft wortliche Uebereinstimmung der Recognitionen und Clementinen, wollten wir diese durch Benutung einer britten Schrift erflären, uns nöthigen, beibe als Bearbeitungen zu benken, welche nichts weniger als frei zu nennen-wären, sonbern größtentheils wörtlich die Urschrift wiedergegeben hätten. Denn sicher müßten wir annehmen, daß nicht allein in ben Stellen, wo die Clementinen und Recognitionen übereinstimmen, sonbern auch in vielen andern, bald von den Clementinen, bald von den Recognitio. nen, die Grundschrift treu wiedergegeben murbe. Damit flest aber die hohe Originalität der Clementinen, von der später', in ein Mehreres, in Widerspruch. So bleibt uns zur Erklärung ber Aehnlichkeit nur die zweite ber oben bezeichneten Anna'zmen übrig, nach welcher ber Verfasser ber einen die andere schrift benutt hat. Und zwar wird sich uns ergeben, daß die Becognitionen eine Ueberarbeitung ber Clementinen sind. Dies haben wir oben als Ansicht von Clericus, Lardner, Reander, Credner, Schnedenburger, Mayerhoff und Möhler erkannt. Alleir bas, was bisher zum Beweis hauptsächlich nur von Crebner vorgebracht ist, ist nicht im Stande die Frage zur Entscheidung zu führen 48).

<sup>48)</sup> Bergl. meine Abhanblung über bie Recognitionen.

Ehe wir den Beweis für unsere Behauptung geben können, ist es nothwendig, beide Schriften einer Vergleichung zu unterwersen, sowohl hinsichtlich ihres geschichtlichen als dogmatischen Inhalts.

## **S.** 6.

Bergleichung ber Recognitionen und Clementinen 1) hinsichtlich ihres geschichtlichen, 2) ihres bogmatischen Inhalts.

I. Der Anfang ber Erzählung ist in beiben Schriften vollig berfelbe 1). Clemens, von Zweifeln umhergetrieben, sucht vergebens Aufschluß in der heidnischen Philosophie, hört von Christo und reiset selbst nach Judaa. Rur darin weichen die Recognitionen ab, daß sie von einem Aufenthalt des Elemens in Alexandria, wohin er nach ben Homilien verschlagen wird, nichts wissen; was die Lettern also bort-wischen ihm und Barnabas vorgehn laffen, geschieht nach ben Recogn. (lib. I. 6. u. 7.) zu Rom. In Casarea Stratonis trifft Clemens nach ber Relation beiber Schriften mit Petrus zusammen und schließt sich Parin findet wieder eine Verschiedenheit Statt, daß die Disputation, welche eigentlich schon am Tage nach Clemens Anlunft zwischen Petrus und Simon Magus Statt finden sollte, nach den Homilien einen Tag, nach den Recognitionen steben Tage aufgeschoben wird (rec. I, 20.), daß ferner nach den Homilien Petrus ben Clemens inzwischen mit bem zum Berftanbniß der Disputation Erforderlichen bekannt macht, während in den Recognitionen Petrus ihm außerdem noch das nach bem Tode Christi Vorgefallene kurz berichtet. Nach abgelaufener Frist beginnt bie Disputation, rec. II, 20. h. III, 30. Während aber nach ben Homilien mehrere Mal, zu Casarea Stratonis und später zu Laodicea eine solche zwischen beiben Statt findet, wissen die Recognitionen nur von dieser einzigen und verlegen in dieselbe fast alle Streitpunkte, welche die Homilien ir beiben Disputationen verhandelt werden lassen, rec. II, 20.—III, 48. Ueberwunden eilt nach bem Bericht der Recognitionen und Ho-

<sup>1)</sup> Ich verweise hierbei auf Cap. I. §. 2., wo ber Inhalt ber Cles mentinen aussuhrlich mitgetheilt ist.

milien Simon von Casarea hinweg. Doch im Folgenben finbet wieder eine Berschiedenheit Statt. Den Lettern zufolge flicht der Magier nach Thrus, und Petrus, behindert, augenblicklich ju folgen, schickt ihm Clemens, Nicetas und Aquila nach. Als diese in Thrus ankommen, entflieht ber Magier auch von hier nach Sibon, nur Apion, Annubion und Athenoborus sind von seinen Freunden zurückgeblieben, bem Erstern gegenüber thut Clemens die Richtigkeit bes heibenthums bar. Darauf tommt Betrus selbst an, bleibt langere Zeit bort, um bem Magier sobann nach Sidon, und von da nach Berytus und Tripolis zu folgen, h. IV - VII. Dagegen erwähnen die Recognitionen nur mit wenigen Worten, bag Petrus bem Magier über The rus, Sidon und Berytus nach Tripolis gefolgt sei (vergl. bas Ende des britten Buchs) und berichten von einer Disputation zwischen Clemens und Apion gar nichts. — In Tripolis verweilt Petrus mit seinen Schülern brei Monate, mahrend aber bie Homilien bloß bas einfache Factum berichten, daß er bie Stadt nach brei Monaten verlassen habe, lassen bie Recognitionen ihn vorher ausbrücklich ankundigen, daß er ben Winter (also 3 Monate) bort bleiben wolle (rec. IV, 1.). In himsicht der Vorgänge daselbst herrscht in beiden Schriften eine vollige Uebereinstimmung (rec. IV, 1. — VI, 18.). Nach beiben reiset Petrus von ba nach Orthosias, sobann nach Antarabus, auf dieser Reise theilt ihm Clemens bas Genauere über seine Familienverhältnisse mit, wie er in früher Jugend von seinen Eltern und Brübern getrennt worben fei. Rur barin findet eine Abweichung Statt, daß die Clementinen ben Bater Fauftus und seine beiben Bruder Faustinus und Faustinianus, Die Recognitionen ten Vater Faustinianus, bagegen seine Brüber Kaustinus und Kaustus nennen. Das Wiederfinden seiner Mutter Matthidia auf der Insel Arabus, wohin sie eine Ausstucht machen, erzählen beibe ganz übereinstimmenb (rec. VII, 1-23.), ihre Wiederherstellung von einer jahrelangen gahmung berichten dagegen nur die Homilien. Von hier geht die Reise nach Laodicea über Balanda, Paltus, Gabala; in Laodicea treffen fie mit Nicetas und Aquila, die dorthin voraufgeschickt maren, wieder zusammen, die, wie sich jest ergibt, die Brüder des Clemens find — in allem diesen stimmen die Recognitionen (rec. VII,

ı

24—34.) mit den Homilien genau zusammen. In Laodicea sinden sie bei Gelegenheit der Tause der Matthidia auch den Bater wieder. Hier herrscht zwischen beiden Berichten die uns dedutende Differenz, daß nach den Homilien der Vater zuerst zu Petrus allein kommt, nach den Recognitionen dagegen zu ihm im Beisein der Matthidia und ihrer drei Söhne. Der Vaster ist dem Glauben an ein Fatum ergeben, nach den Erstern disputirt er mit Petrus hierüber, nach den Letztern mit Nicetas, Aquila und Clemens, und Petrus hat die Rolle des Schiedsrichters. Auch werden die Streitpunkte, welche nach den Ersstern zwischen Apion und Clemens verhandelt werden, in das Gespräch des Faustinianus mit seinen Söhnen hineingezogen (rec. VIII. IX.).

Der Schluß ist in ben Recognitionen ein ganz anderer als in den Homilien. Die Relation der Erstern ist folgende. Simon Magus hatte sich mit Annubion, Apion und Athenodorus in Antiochia aufgehalten und hier das Volk auf's Aeuperfte gegen Petrus erbittert, so baß biejenigen, welche von Petrus dorthin geschickt worden waren, sich in ihrer Roth an den faiserlichen Hauptmann Cornelius wanden. Dieser ließ barauf bas Gerücht aussprengen, baß er gefommen sei, den Simon zu verhaften, worauf bieser mit. seinen Freunden von Antiochia nach Laodicea entflieht. Sobald ber. Vater bes Clemens die Ankunft seiner alten Freunde, Apion und Annubion erfährt, eilt er zu ihnen und kommt auf biese Weise mit Simon Magus in Berührung. Um ber vermeintlichen Berfolgung zu entgeben, benutt ber Magier biese Gelegenheit, bem Bater bes Clemens eine Salbe zu geben, durch deren Einreibung das Gesicht beffelben in das seinige verwandelt wird. Als Faustinianus den andern Morgen zu ben Seinigen zurückehrt, erschrecken alle; Annubion, der gleich barauf zu ihnen kommt, berichtet ben ganzen Vorgang und erzählt zugleich, daß Simon in der Nacht nach Judaa entflohen sei. Petrus verspricht hierauf, dem Faustinianus sein Gesicht wiederherzustellen, wenn er sich entschlösse, nach Antiochia zu gehn, bort als Simon Magus aufzutreten und öffentlich zu bekennen, daß Alles, was er wider Petrus gesagt, erlogen sei. So eilt benn Faustinianus nach Antiochia, thut hier, wie ihm befohlen ist, und stimmt baburch die Einwohner günstig für Petrus, so daß dieser gleich bei seinem ersten Auftreten eine große Menge für's Christenthum gewinnt. Dem Bersprechen gemäß gibt er jest dem Vater des Clemens sein eignes Gesicht wieder und ertheilt ihm dann die Tause.

Anders muß ber Schluß ber homilien gemesen sein, benn obwohl ein Theil der 19ten und die ganze 20ste Homilie fehlt, so läßt sich boch nach bem Borhergehenden bestimmen, was ben Inhalt bes fehlenden Schlusses ausgemacht haben muß 2), und sicher zeigen, daß das abgeschmadte, an sich schon dem Charak ter ber Clementinen wenig entsprechenbe Mährchen von jenet Verwandlung hier keine Stelle gefunden haben kann. wandlung bes Gesichts ift nämlich nach ben Recognitionen nur burch ben Unglauben bes Faustinianus möglich. Rach den Homilien ist er aber weit entschiedener für die Lehre des Petrus gunftig gefinnt, und stellt sich gleich bei der Ankunft bes Simon in Laodicea in ein mehr feinbliches Berhaltnis zu ihm, so daß er nach benselben gewiß nicht an einem Mahl mit ihm Theil genommen haben wird, woburch Simon nach ben Recognitionen Gelegenheit erhalt, sein Gesicht vermittelft einer Salbe zu verwandeln. Ferner hat die Verwandlung nach den Recognitionen ben Grund, daß Simon sich verfolgt glaubt und so ber Berfolgung zu entgehn hofft. Bon einer Berfolgung bes Magiers ist aber in ben Homilien, soweit wir sie haben, nicht die Rebe, und daß auch der fehlende Theil nichts davon enthalten haben kann, ift schon baraus mehr als wahrscheinlich, daß diese vermeintliche Verfolgung nach ben Recognitionen der Grund ift, weshalb Simon aus Antiochia entweicht, nach ben Homilien bagegen ber Weggang von bort eine ganz andere Ut-Rach bem Bericht ber Lettern nämlich eilt Simon bedhalb von Antiochia nach Laodicea, um die Bekehrung bes Baters des Clemens zu verhindern. — Nehmen wir hierzu noch das Zeugniß des Rufin in seiner Vorrebe hinzu, daß in der einen Ausgabe der Recognitionen die Verwandlung berichtet wird, in der andem nicht, so wird unsere Behauptung, daß in den Clementinen bie selbe nicht Statt gefunden hat, außer allem Zweifel gesetzt.

<sup>2)</sup> Was den Inhalt ausgemacht haben muß, haben wir Cap. I. 5. 2. Abschn. VII. gezeigt.

Aus dem mitgetheilten geschichtlichen Inhalt erhellt mit Gewisheit, daß unmöglich beibe Schriften unabhängig von einsander entstanden sein können, daß also, wenn sich die Annahme einer beiben zu Grunde liegenden dritten Schrift als unhaltdar erwiesen hat, der Verfasser der einen die andere benutt haben muß. Roch mehr wird dies durch die vielsache wörtliche Ueberseinstimmung beider außer Zweisel gesett. Wir stellen die sich entsprechenden Stellen zusammen.

# Recognit. lib. I.

Die ersten sechs Capitel und die Hälfte des siebenten stimmen mit denselben Capiteln der ersten Homilie zusammen. Den Inhalt der letzen Hälfte des siebenten und das ganze 8te Capitel der ersten Homilie haben die Recognitionen nicht, dagegen stimmt die 2te Hälfte des 7ten und das 8te und 9te Capitel der Recognitionen mit h. I, 9. 10. 11. Das 12te Capitel den Homilien hat kein entsprechendes in den Recognitionen, rec. I, 10—19. entspricht dagegen wieder ganz h. I, 13—22. Das 20ste und 21ste Capitel des ersten Buchs der Recognitionen, nen entspricht dem Zösten und 36sten der zweiten Homilie. Die übrigen Capitel des ersten Buchs der Recognitionen haben nichts wörtlich Entsprechendes in den Homilien.

## lib. II.

Das zweite Buch hat größtentheils nichts Entsprechendes in den Homilien. Das erste Capitel bietet manches Entsprechende dar mit h. II, 1. — Cap. 7—15. stimmt ziemlich zusammen mit h. II, 22—32., sast wörtlich entsprechen sich davon rec. II, 11. und h. II, 24. Rec. II, 19. stimmt mit h. III, 29. Die Disputation mit Simon Magus rec. II, 20—70. und rec. III, 12—48. stimmt theilweise mit der h. III, 30 seqq. berichteten, theilweise mit einer andern, welche nach den Clementinen zu Laodicea vorgefallen war, h. XVI—XIX, theilweise endlich ist sie selbstständig.

## lib. III.

Das dritte Buch ist größtentheils selbstständig, doch ist eine Rücksichtsnahme in einzelnen Capiteln unverkennbar, z. B. das 38ste Capitel ist zu vergleichen mit dem Ansang der 18ten Homilie, das 44ste mit h. II, 29.

## lib. IV.

Die brei ersten und die erste Hälfte des 4ten Capitels stimmen überein mit denselben Capiteln der Sten Homilie; rec. IV, 5. entspricht dem 6ten und zum Theil dem 7ten Capitel derselben Homilie, rec. IV, 6. stimmt mit h. VIII, 8., rec. IV, 8. 9. 10. mit h. VIII, 9. 10. 11., rec. IV, 11. 12. 13. hat nichts Entsprechendes in den Homilien, rec. IV, 14. stimmt mit h. IX, 8. und dem Ansang des 9ten Capitels, rec. IV, 15. entspricht der zweiten Hälfte des 9ten Capitels der 9ten Homilie, rec. IV, 16. 17. 18. stimmt mit h. IX, 10. 11. 12., rec. IV, 19. mit h. IX, 13. und 14., rec. IV, 20. mit h. IX, 16. Auch die solgenden Capitel haben viel Berwandtes mit der 9ten Homilie, besonders rec. IV, 33. mit h. IX, 20. u. 21., rec. IV, 34. mit h. IX, 23. und dem Ansang von h. XI, 35., rec. IV, 35. mit dem übrigen Theil von h. XI, 35.

# lib. V.

Der Anfang des 5ten Buchs ist dem Anfang der 10ten Homilie entsprechend, was dann solgt dis zum 14ten Capitel, hat nichts Entsprechendes in den Homilien. Rec. V, 14. 15. 16. 17. stimmt mit h. X, 7. 8. 9. 10., rec. V, 18. mit h. X, 12. 13., rec. V, 19. mit h. X, 14. 15., rec. V, 20. 21. mit h. X, 16. 17., rec. V, 22. mit h. X, 19. 20., rec. V, 23. mit h. XI, 4., rec. V, 24. mit h. XI, 6., rec. V, 25. mit h. XI, 7. 8., rec. V, 26—31. mit h. XI, 9—14., rec. V, 32 u. 33. enthalt nur einzelne Anslänge aus h. XI, 15., rec. V, 34. 35. 36. aus h. XI, 16. 17. 18.

# lib. VI.

Die ersten 3 Capitel sind den drei ersten der 11ten Homilie entsprechend. Rec. VI, 4. entspricht h. XI, 19. theilweise. Wörtlich stimmt rec. VI, 5. 6. mit h. XI, 20. 21. Es entsprechen sich serner rec. VI, 7. und h. XI, 22. 23., rec. VI, 8. und der Ansang von h. XI, 24. und c. 25., rec. VI, 9. und h. XI, 26. 27., rec. VI, 10. und das Ende von h. XI, 24. und zum Theil c. 28., rec. VI, 11. und das Ende von h. XI, 28. und c. 29., rec. VI, 11. hat nichts Entsprechendes in den Homilien, rec. VI, 13. entspricht h. XI,

23., rec. VI, 15. ist eine Zusammenziehung ber drei letzten Capitel der 11ten Homilie.

#### lib. VII.

Die ersten 24 Capitel stimmen ganz überein mit den ersten 24 der 12ten Homilie, rec. VII, 25. mit h. XIII, 1., rec. VII, 26. 27. entspricht h. XIII, 2., rec. VII, 28—37. h. XIII, 3—12., rec. VII, 38. erzählt die Tause der Matthibia, die in den Homilien erst h. XIV, 1. berichtet wird, entspält aber viele Anklänge aus den letzten Capiteln der 13ten Homilie.

## lib. VIII.

Der Anfang entspricht bem Anfang der 14ten Homilie. Im Uebrigen hat das 8te Buch größtentheils nichts Entspreschendes in den Homilien, einzelne Anklänge abgerechnet. Rec. VIII, 22. vergl. mit h. XII, 35. u. 36., die letzte Hälfte von rec. VIII, 56., mit dem Ende von h. VII, 4., rec. VIII, 60. mit h III, 13. 14. 15.

#### lib. IX. und X.

Wenige Stellen abgerechnet, haben diese Bucher nichts Ensprechendes in den Homilien.

II. Größer ist die dogmatische Verschiedenheit beider Schriften. Wenn nämlich das ganze System der Clementinen auf der Behauptung der Identität des wahren Judenthums und Christenthums ruht <sup>3</sup>), so mußte die Abweichung der Recognistionen in dieser Lehre auch mannigsache andere mit sich sühren, so daß, wie mit zener Lehre alle eigenthümlichen Lehren der Clementinen zusammenhängen, so in der Abweichung der Recognistionen in diesem Punkt auch die übrigen begründet sind.

Während die Homilien Christenthum und wahres Judenschum ihum identissieren, erkennen die Recognitionen im Judenthum eine Vorbereitung auf das Christenthum d und geben als die Bedeutung des Lettern an, implere id, quod Mosis instituis deerat (rec. I, 39., vergl. auch c. 36.). Als Unterschied

<sup>3)</sup> Bergt. hierzu bie Entwicklung bes Lehrbegriffs ber Clementinen.

<sup>4)</sup> Rec. I, 40: sed ne sic quidem populus (scil. judaicus) redidit, qui ad haec credenda tot saeculis eru ditus est. Bergl. uch c. 36.

des Christenthums vom Judenthum wird in demselben Buch o. 43. angegeben ber Glaube an Jesum Christum, als an ben Wenn also die Clementinen behaupten, erschienenen Messias. daß für die Juden zur Seligkeit genüge, dem Moses zu glauben, so erklart ber Berfasser ber Recognitionen, bag ber Glaube an Christum auch für ben Juben absolut nothwendig sei 5), und erkennt sehr wohl, daß nur wenige Juden an Christum glauben (rec. V, 11., vergl. I, 50.), die meisten feindselig gegen ihn gefinnt sind. Wenn ferner ber Berfaffer ber Homilien grabezu den Ausbruck «Juben» zur Bezeichnung mahrer Gottesverehrer gebraucht, wie er im 16ten Cap. der 11ten Homilie fagt, Daß ben Bosen bie zeitlichen Strafen nichts nütten, aber bie in Sünde gefallenen Juben burch bieselben von ben ewigen Strafen befreit wurden, so heißt es in der entsprechenden Stelle ber Recognitionen (rec. V, 34.): Deum vero colentium castigatio — — — commissi ab iis exigit debitum, ut praevenientes judicium in praesenti saeculo peccati debitum solvant et liberentur — — ab aeternis poenis.

Wenn nun aber mit ber Ibentisicirung beiber Religionen die Ansicht der Homilien zusammenhängt, daß das wahre Judenthum in der von Abam, Henoch, Noah, Abraham, Jsaak, Jasob, Moses verkündigten Lehre bestehe, die sich aber in voller Reinheit nur unter wenigen Würdigen in geheimer Tradition sortgepstanzt habe, mit mannigsachen Versälschungen dagegen im Pentateuch vorliege <sup>6</sup>), daß alle übrigen Schristen aber gat nicht in Betracht kämen, da sie von der weiblichen oder falschen Prophetie herrührten, so konnte der Versasser der Recognitionen weder die Lehre von der Versälschung des Pentateuchs und einer solchen geheimen Tradition, in welcher die Wahrheit von Ansang an überliesert sei, noch die Herabsehung der übrigen Schristen des alten Testaments mit den Homilien theilen. Eben somiste er mit der Berwerfung sener Identisierung des Iu-

<sup>5)</sup> Rec. IV, 5: Hebraeus, qui ex deo habet, ut credat Mosi, habere debet — — ut credat in Jesum. Bergleiche bamit die extiprechende Stelle in den Homilien (h. VIII, 6. u. 7.), wo gradezu bei hauptet wird, daß der Glaube an Moses zur Seligkeit genügend sein Bergl. Cap. II. §. 15.

<sup>6)</sup> Bergl. Cap. II. f. 12.

denthums und Christenthums auch die damit zusammenhängende Identissierung von Adam, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jastob, Woses und Christus verwersen, indem er Adam, Abraham u. s. w. unter Christus stellte. Wir haben dies alles jest aussührlicher zu entwickeln.

Zunächst hing also mit ber Verwerfung ber Theorie ber Clementinen von der Identität der acht jüdischen und christlis chen Religion die Gleichstellung aller alttest. Schriften in den Recognitionen zusammen, mahrend der Pentateuch das eins zige Buch ift, bem die Clementinen in gewisser Weise ein gottliches Ansehn beilegen 7). So heißt es rec. I, 69: Jacobus noster coepit 'ostendere, quia et prophetae, quae dicunt, ex lege sumserint et legi consona sint locuti. --Damit ift zu vergleichen rec. II, 48: Si enim in voluntate est filii, revelare patrem, cui voluerit, filius, qui ab initio et semper cum patre fuit, per singulas quasque generationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et aliis ' prophetis. Sodann konnte wegen ber richtigern Betrachtung des alten Testaments als einer Borbereitung auf das neue die Lehre der Clementinen von der Verfälschung des Pentateuchs, welche mit ihrer Identification des Christenthums und Judenthums eng zusammenhing, in ben Recognitionen feine Stelle finden. Demnach mußte bas Urtheil beiber Schriften

<sup>7)</sup> Die altteff. Propheten galten ja ben Clementinen als weibliche Propheten, b. h. als Propheten bes Irrihums und ber Luge, vergl. Cap. II. §. 11. Mit biefer Berschiebenheit hangt auch bie verschiebene Stellung, welche beibe bem Täufer Johannes anweisen, zusammen. Bab= rend, nämlich nach ben homilien Johannes ebenfalls zur Klasse ber weibs lichen, d. h. falschen Propheten (er yerrntois yuraixwr, vergl. Cap. II. §. 3. Unm. 9.) gehört, und ber Magier Simon fein bester Schuler ift (vergl. Cap. I. §. 2. Unm. 2.), so wirb er in ben Recognitionen als Borläufer Christi höher gestellt als alle Propheten (rec. I, 60.). Bährenb also in ben homtlien (b. 11, 23.) Simon Magus als Schüler bes Johans nes ausgegeben wirb, ift bavon in bem entsprechenben Capitel ber Recognitionen (rec. II, 8.) nicht bie Rebe, mahrenb ferner nach ben homis tien Johannes eine Spangie mit Christus, b. h. ben graben Gegensat gu ihm bilbet (vergl. Cap. II. §. 3. Unm. 9.), wissen bie Recognitionen hiers von nichts, da unter den zehn Syzygien, welche sie (rec. III, 61.) aufs führen, Christus nur mit bem tentator und dem Antichristus als Sps zogie zusammengestellt wirb.

über solche Institute bes Jubenthums, welche beibe nicht billigten, sehr verschieden ausfallen. Die Homilien rechneten bie Stellen, in welchen biese geboten werben, zu ben verfälschten, wie z. B. alle Stellen, in benen Opfer vorgeschrieben werben 8). Der Verfasser ber Recognitionen ift dagegen ber Ansicht, daß, wie das alte Tostament überhaupt nur seine Bedeutung als Vorbereitung auf bas Christenthum habe, so auch die Zeit ber Opfer, die im Judenthum geboten seien, mit der Erscheinung Christi vorbei sei 9). Ferner behaupten die Homilien, wie die Recognitionen, daß im alten Testament von mehreren Gottern die Rede sei; während aber die Homilien solche Stellen, in des nen sie bie Erwähnung mehrerer Götter finden, zu ben verfälschten rechnen, helfen sich die Recognitionen anders: Tribus igitur modis, behaupten sie, deus quis dicitur, vel quis vere est, vel quia ei, qui vere est, ministrat, et ob honorem mittentis, ut plena sit ejus auctoritas. — Sed et sancti homines impiorum esticiuntur dii, tanquam qui Denpotestatem acceperint in eos vitae ac necis etc. noch nähern sich bie Recognitionen ber Lehre ber Clementinen von der Verfälschung ber Schrift und der Fortpflanzung der Wahrheit in geheimer Tradition, wenn sie annehmen, die wahre Lehre liege im alten Testament nicht so beutlich vor, als sie von Moses u. s. w. munblich ausgesprochen sei . . . . quae tamen manifeste quidem dicta, non tamen manifeste scripta sunt (rec. I, 21.). Deshalb sei allerdings die Gefahr des Misverständnisses ba; denn gehe man mit vorgefaß-

<sup>8)</sup> Bergl. Cap. II. §. 12.

<sup>9)</sup> Bergl. rec. I, 64: Nos enim, inquam, pro certo comperimus, quod super sacrificiis, quae offertis, multo magis exasperatur deus sacrificiorum tempore etiam nunc expleto (bas etiam gehörte im griechischen Text wohl zu sacrificiorum), et quia vos non vultis agnoscere, emensum esse jam tempus hostias offerendi, ob hoc destructur et templum et abominatio desolationis statuetur in loce sancto. Die Opfer sind nach den Recognitionen von Moses eingesetzt, aber nur um der Herzenshartnäckigkeit des Bolks willen. Die Burzel des Uebels konnte nicht durch ihn, sondern nur durch Christus geheilt werden, daher denn mit Christus der Opsercultus sein Ende erreicht hat. Bergl. rec. I, 86. Ganz anders die Homilien, nach ihnen rühren die Opser nicht von Moses her.

١

ten Meinungen an das Lesen besselben, so sinde man gar leicht bie schon vorher gesaßte Meinung burch, basselbe bestätigt 10). Diese Gefahr ist aber propter peccatum, quod coadolevit hominibus (rec. I, 21.) so groß, daß es sehr schwer, ja unmöglich ist, die Schrift sine expositore zu verstehn (ebenhafelbst). Leicht gerathen also biejenigen, welche bas Geset lefen magistris non tradentibus (rec. II, 55.), in Irrthumer. Durch Tradition hat sich bas rechte Verständniß ber Schrift fortgepflanzt, rec. II, 45. Bergl. auch rec. III, 30., wo gesagt wird, das Gesetz sei ex traditione Mosis zu lesen (vergl. auch rec. X, 42.). Der Unterschied ber Recognitionen von ben Homilien in bieser Lehre ist bemnach bieser: baß, währenb beibe barin übereinstimmen, baß bie Tradition zur rechten Erkenntniß des Gesetzes nothwendig sei, die Clementinen als Grund hiervon angeben, daß in der Schrift Wahres und Unwahres enthalten sei, die Recognitionen dagegen, weil die Schrift nicht ganz beutlich und allgemein verständlich bie Wahrheit enthalte; ferner bas nach den Clementinen in der geheimen Tradition baffelbe enthalten war, was auch Christus lehrte, nach ben Recognitionen bagegen in der Tradition nur die rechte Auslegung ber heiligen Bücher bes alten Testaments, also nur im Vergleich mit dem Christenthum relative Wahrheit fortgepflanzt wurde, da ihnen, wie wir gesehen haben, keineswegs die Erfenntniß, daß bas Chriftenthum etwas Reues fei, fehlte.

Mit der Anerkennung der alttest. Religion als Vorbereitung auf's Christenthum hing ferner die höhere Stellung, welche die Recognitionen Christo ertheilen, eng zusammen. Während die Clementinen ihrer Identisicirung des alten und neuen Bundes zufolge Christum mit Adam, Abraham, Moses u. s. w. 11) identisiciren, wissen die Recognitionen nicht allein nichts von solcher Identisicirung, sondern opponiren sich auch gegen die Gleichsehung Christi mit Moses, wie mit den andern

<sup>10)</sup> Bergl. rec. X, 42: Sunt enim multa verba in scripturis divinis, quae possunt trahi ad eum sensum, quem sibi unusquisque sponte praesumsit, quod fieri non oportet. Non enim sensum, quem extrinsecus attuleris alienum et extraneum, debes quaerere, quem ex scripturarum auctoritate confirmes etc.

<sup>11)</sup> Bergl. Cap. U. §. 1.

Propheten: Non dicimus Jesum solum aequalem Mosi, sed majorem ———— Non ideo credendum esse Jesu, quia de eo prophetae praedixerint, sed ideo magis credendum esse prophetis, quod vere prophetae sint, quia iis Christus testimonium reddat, heißt es rec. I, 59. Christus steht soviel höher als Moses und die Propheten, daß selbst Johannes der Täufer, der größer ist als alle Propheten, soviel hinter ihm zurücksteht, als der Borläufer hinter dem, welchem er als Vorläufer dient (rec. I, 60.). Während baher die Homilien in der Stelle Deuteron. XVIII, 18. (wie sie h. III, 53. angeführt wird: προφήτην εγερεί ύμιν χύρως ό θεὸς ήμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμαῦν ὧσπερ καὶ ἐμὲ, αὐτοῦ ἀχούετε κατὰ πάντα) das ώς έμε dem hebräischen Int sowohl, als der alexandrinischen Version gemäß auf den ersten Sat beziehen, führt der Verfasser ber Recognitionen, um bie scheinbar darin enthaltene Gleichstellung von Moses und Chris flus zu vermeiben, die Worte so an: Prophetam vobis sascitabit dominus deus vester, quem sicut me audite crec. I, 36.). Obgleich somit ber Verfasser nicht allein bie 3bentificirung, sondern auch die Gleichstellung von Abam, Abraham — — — Moses und Christus verwarf, so nahm er doch eine innige Verbindung Christi mit den Patriarchen und mit Moses, wie mit ben Propheten bes alten Testaments an, vermöge welcher ihnen mannigfache Offenbarungen von Chifto zu Theil geworden 12), vergl. rec. I, 33: apparuit ei (seil. Abrahamo) verus propheta et omnia ei, quae desiderabat, aperuit, c. 34: apparuit verus propheta Mosi, veryl. auch die schon angeführte Stelle rec. II, 48: Filius, qui ab initio et semper cum patre fuit, per singulas quasque

<sup>12)</sup> Rec. VIII, 59. wied freilich gesagt, daß in jedem Menschn der wahre Prophet wohnt: inest intra uniuscujusque nostrum menten, sed in aliis quidem, qui desiderium dei agnitionis et justitise ejus nullum gerunt, otiatur, in his vero, qui, quod animae suse expedit, quaerunt, operatur. Vergl. auch rec. I, 52. (Wer wird nicht an den loyos ansquarixós des Justin erinnert!) Wenn dasselbe an andem Stellen dem Abraham, Woses und den Propheten des alten Testaments noch besonders zugeschrieben wird, so ist da offenbar von einer desondern Wirksamsteit die Rede.:

generationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et aliis prophetis. So hat Christus von Anfang an die Erkenntniß ber Wahrheit vermittelt — in biesem Sinn heißt er öfter κατ εξοχήν der wahre Prophet — und erschien endlich selbst auf Erben, quia impossibile erat, mortalium mala purgari per alium, rec. I, 51. (vergl. bamit rec. I, 36., wo gesagt wird, daß die Wurzel des Uebels nicht burch Moses, sondern nur burch Christus geheilt werben fonnte), wurde aber, weil er als humilis unter den Menschen wandelte (rec. I, 49.), von ben meisten Juben nicht als Messias anerkannt (rec. I, 50.). Er litt und starb (rec. I, 41.), aber stand wieder auf von den Tobten (c. 42.), regiert beständig seine Rirche und wird einst wiederkommen, Gericht zu halten über alle Menschen — adventus secundus gloriosus (rec. I, 49. II, 42.). — E6 erhellt leicht, daß somit in den Recognitionen Christo eine viel höhere Würde ertheilt wirb, als in ben Clementinen. Vorstellungen der Lettern geht das, was Christus ift, in den Begriff bes mahren Propheten auf, bagegen behaupten bie Erftern ausbrudlich, baß Christus noch mehr sei (rec. I, 59.). Rach den Clementinen war Christus berselbe wie Abam u. s. w., ganz anders urtheilen, wie wir gesehn haben, die Recognitio-Des Kreuzestodes Christi wird in den Clementinen nur in Einer Stelle gedacht, seiner Auferstehung gar nicht. Halten bes Gerichts wird Gott 13), dagegen in den Recognitio= nen Christo zugeschrieben. Ueberhaupt ist in ben Recognitionen weit häufiger von Christo die Rebe, als in den Homilien, und manches, was in diesen Gott zugeschrieben wird, legen sie Christo bei. So heißt es rec. III, 3., welches Capitel bem 3ten ber 12ten Homilie entspricht: per Christi providentiam electus es, während in den Homilien steht: ύπὸ τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας έξελέγης.

So viel höhere Vorstellungen die Recognitionen aber auch von Christo haben, so stimmen sie doch mit den Homilien in der Läugnung seiner Gottheit überein 14). Die Ansicht, daß der

<sup>13)</sup> Bergl. Cap. II. §. 19. am Enbe.

<sup>14)</sup> hierauf werben wir spaterbin §. 9. genauer einzugehn haben.

ı

Sohn das Medium der Schöpfung gewesen 18), theilen sie (rec. III, 10. IX, 3.) mit den Homilien. Aber die Erstem behaupten, daß auch der heilige Geist durch den Sohn geschaften worden ist (rec. III, 11. factus est per factum), während die Letztern so wenig ausgebildete Borstellungen über den selben haben, daß sie ihn an vielen Stellen mit dem Sohn iden tisciren (vergl. Cap. II. S. 1.). Einer solchen Identification widersetzen sich ausbrücklich die Recognitionen, rec. III, 11: cum ergo unus sit ingenitus et unus genitus, spiritus sanctus silius dici non potest nec primogenitus, wie sie überhaupt sestere und bestimmtere Vorstellungen über denselben haben. Der heilige Geist habet, quod est, ab unigenito (rec. III, 11.), und, wie der Sohn das imago dei ist, so üt der heilige Geist plenissima declaratio virtutis ejus.

<sup>15)</sup> Mährend die Recognitionen mit den Somilien in ber Umer. fceibung ber ersten Schöpfung ber üln auoppos von ber zweiten, dem Bilben und Formen ber Materie (rec. VIII, 42. ab initio deus elementa insensibilia creavit, quibus ad reliqua omnia formanda uterotur), übereinstimmen, so weichen sie boch insofern ab, als sie Be hauptung der Echtern von einem ewigen Eristiren der Materie in Gett und einer Emanation aus ihm, wie einer vierfachen Theilung dieset Ur stoffes nicht billigen, ja bieselbe nicht undeutlich bekampfen (rec. VIII, 14.). Ebenbekhalb konnten sie auch die hiermit in den Clementinen gu: sammenhängende Lehre von einer der Materie innewohnenden Seele (mgl Cap. II. §. 4) nicht theilen. Wie hierin weiter bie ftrengastetische Richtung ber Clementinen begründet ift (vergl. Cap. IL. §. 17.), so mußten bie Recognitionen hierin weit milber urtheilen, ja sie legen bie Ansichte ber Erftern über ben Körper bes Menschen sogar bem Magier in ben Mund, ben sie (rec. II, 58.) behaupten lassen: Omnibus tenebris tetrius et omni luto gravius est corpus hoc, quo circumdatur anima, während in ben Somilien (b. XVI, 19.) Petrus behauptet, daß rudficte lich der Substanz Alles bisser sei als der menschliche Körper (vergle Cap. II. J. 7.). Wenn die Homilien den Genuß alles Rleisches (wegl Cap. II. §. 16.) für verwerflich halten, so findet sich hiervon in den Recognitionen feine Spur, nur ber Genuß bes unreinen Fleisches wird w tersagt (rec. VIII, 48.). Wenn die Erstern den Besit alles deffen, was nicht unumgänglich nothwendig ift, für Sunde erklaren (Cap. II. §. 17.), so urtheilen die Lestern auch hierin andere. Petrus halt fich nach rec. I, 12. einen janitor, Clemens nach rec. VIII, 36. mehrere pedissequi und ist im Stanbe, ber Freundin seiner Mutter 1009 Drachmen ju ichenfen (roc. VII, 24.). Uebrigens find auch die Recognitionen keineswegs gang lich von einer asketischen Richtung freizusprechen.

Mit der hohern Stellung Christi im System ber Recognitionen hängt zunächst die höhere Borstellung derselben über bie Apostel zusammen. Wenn gleich bie Homilien Petrus einen άνηρ, ού πάντες οί της νυν γενεάς άνθρωποι τῷ της γνώσεως καὶ εὐσεβείας λόγψ ήττονες τυγχάνουσιν (h. XII, 7.) nennen, so erreicht dies doch noch lange nicht das, was die Recognitionen von ihm aussagen rec. VIII, 5: homo enim dei est, plenus totius scientiae, quem ne graeca quidem latet eruditio, quia spiritu dei repletus est, quem nihil latet. Und wenn die Homilien ihrem ganzen Spftem gemäß unmöglich ben Aposteln Inspiration zuschreiben konnten 16), se erhellt aus der angeführten Stelle, bag die Recognitionen bier über anders urtheilen. Auch beurfundet sich darin die höhere Vorstellung über die Apostel, daß, mahrend nach den Homilien Petrus selbst mit bem Vater bes Clemens bisputirt,' nach ben Recognitionen berselbe mit seinen brei Sohnen disputiren muß, wobei Petrus die Entscheidung abgeben soll (siehe oben). Diese Differenz läßt sich bei aufmerksamer Betrachtung in vielen anscheinend unbedeutenden Einzelnheiten erkennen. So wird z. B. in den Homilien einfach gemelbet, daß Petrus die Stadt Tripolis nach drei Monaten verlassen habe, nach dem Bericht der Recognitionen fündigt er dagegen von vorn herein an, daß er so lange dort bleiben werde. Weshalb diese Aenderung? Wohl aus keinem andern Grunde, als weil Petrus nach einem bestimmten Plan handelnd erscheinen soll. Gleich von vorn herein weiß Petrus, wie lange sein Aufenthalt in diesem ober jenem Ort nothig ist. Obgleich die Recognitionen, wie die Homilien, ben Petrus und Jacobus vor allen übrigen Aposteln hoch stellen (rec. I, 68. 72. IV, 35. VIII, 5.), so theilen sie boch feineswegs die Erbitterung ber Lettern gegen Paulus. Wenn auch ihre Ansichten, namentlich die anthropologischen, ber paulinischen Lehre fern stehen, so bilben sie doch nicht einen solden hirecten Gegensatz zu berselben, als die Vorstellungen ber Homilien. Zwar wird Paulus in den Recognitionen ebensowenig als in den Homilien genannt, allein nicht nur schlt in ben Erstern jebe bestimmte Polemik gegen ihn — benn, wenn

<sup>16)</sup> Bergl. Cap. II. §. 14.

auch rec. I, 70. unter bem homo inimicus, ber feinbselig gegen das Christenthum für das Judenthum auftritt, Paulus zu verstehen ist, so ift doch hier nur von der Christenverfolgung durch Paulus vor seiner Bekehrung die Rebe — sondern es wird in benselben nicht felten unverfennbar auf paulinische Stellen Rücksicht genommen 17). Vor allem aber tritt Dieser Unterfchieb in bem verschiebenen Urtheil über bie Gultigkeit seiner Berufung zum Apostel hervor. Während nämlich bie Homilien, wie fie überhaupt die Bifionen auf den Born Gottes guruckführen 18), so auch die von Paulus zur Beglaubigung seiner apostolischen Dignität geltend gemachte personliche Erscheis nung und Berufung Christi nicht anerkennen 19), betrachten bie Recognitionen bagegen bies Beglaubigungsmittel als ein burchaus gultiges, ba ihnen die Annahme von Visionen und Erscheinungen als Offenbarungsmitteln Gottes als eine burchaus berechtigte erscheint 20).

Mit jener höhern Stellung Christi im System ber Recognitionen hing auch eine Disserenz in der Anthropologie nothwendig zusammen. Denn erkannte der Verfasser den specisischen Unterschied Christi von allen Menschen, so mußte er die Rosswendigkeit seiner Erscheinung auch dadurch rechtsertigen, quix impossibile erat, mortalium mala purgari per alium (rec. I, 51.), was dem Ausspruch der Homilien (h. VIII, 5.): over yao ar Mwvosws, over the tow Insov responsing xosia hu, eltes ap kautür to südoyor roser khoudorto gradezu entgegensteht. Freisich müssen wir sagen, daß, wie die Recognitionen in der Lehre von Christo von der Wahrheit abweichen, sie so auch in der Anthropologie das Rechte nicht tres

<sup>17)</sup> rec. I, 35. und I. Corinth. X, 4, — rec. II, 18. u. II. Corinth. XI, 14., vergl. ferner rec. II, 21. und Röm. I, 20. — rec. II, 71. und I. Corinth. X, 20. — rec. V, 34. und Röm. II, 28.

<sup>18)</sup> Birgl. Cap. II. §. 11.

<sup>19)</sup> Bergl. Cap. I. §. 6.

<sup>20)</sup> rec. IV, 21: quod a vero deo dicitur, sive per prophetas, sive per visiones diversas etc. Bergl. rec. I, 35. Lex vocibus et visionibus coelestibus traditur und rec. I, 52. II, 22. Wenn sie an einer andern Stelle doch den Pautus bekämpfen, so gehört dies zu den Inconsequenzen, deren sich manche bei ihnen sinden. Bergl. den felsgenden &.

fen konnten. — Gehen wir genauer auf die anthropologischen Differenzen ber beiden Schriften ein, so begegnet uns schon barin eine wichtige Verschiebenheit, baß bie Homilien die Seele von Ratur als sterblich betrachten und beshalb den Seelen ber Gottlosen feine Ewigfeit zuschreiben, die Recognitionen bestimmt auch die Ewigseit der Bosen behaupten 21). Von noch größerer Bedeutung find ihre Differenzen hinfichtlich des Ursprungs der Wenn die Homilien die Stellen des alten Testaments, welche vom Sündenfall Adams handeln, zu ben verfälschten zählen 22), und jedem Menschen das Vermögen beilegen, sich mit vollkommner Freiheit für bas Bose und Gute zu entscheiben, ein vollkommen heiliges und gerechtes Leben zu führen, und sich bem Bosen hinzugeben 23), so urtheilen die Recognitionen hierüber ganz anders. Zwar erwähnen sie bes Sünbenfalles nicht, allein baß sie Unsicht ber Homilien, wonach Abam mit Christo identisch ist, nicht theilen, haben wir gesehn. Fehlt ihnen so basjenige, worin jene Ansicht ber Homilien über ben Sunbenfall begründet ist - die Ansicht, daß Abam der wahre Prophet gewesen —, so sehlt ihnen-ja auch bas Mittel, bessen sich jene bedienten, um ben Sündenfall Abams wegzuschaffen, nämlich die Meinung, daß das alte Testament viele verfälschte Stellen enthalte. Daß aber die Recognitionen die Geschichte vom Gunbenfall im eigentlichen Sinne festhalten 24), beweiset die Stelle rec. II, 44: Terram denique comedere condemnatur (scil. serpens) et tali cibo dignum videbatur os, quod primum omnium appellationum deorum introduxit in mundum; vergl. auch Cap. 45: nec primam mulierem excusare potuit, male credidisse serpenti, sed morte, quia male credidit, condemnata est. Noch bestimmter ift ber Gunbenfall Abams in der Stelle rec. V, 17. enthalten: Ille (scil. ser-

<sup>21)</sup> Rec. V, 28: Immortales namque sunt etiam impiorum animae, quas ipsi fortasse velint pariter cum corporibus suis siniri, sed non ita est. — — — Ad perniciem sui naturam non habet moriendi. Bergl. auch rec. IV, 14. und 1, 24. III, 26. Ueber die Lehre der Clementinen vergl. dagegen Cap. II. §. 7.

<sup>22)</sup> Bergl. Cap. 11. §. 8.

<sup>28)</sup> Bergl. Cap. II. §. 10.

<sup>24)</sup> Ganz unrichtig Bretschneiber, evangel. Pietismus &. 365.

pens) enim pro nequitia sua ab initio terram edere condemnatus est proptér eum, quem de terra assumptum iterum resolvi fecit in terram 25). Wie somit der Verfasser den Sundenfall Abams nicht in Abrede ftellt, so erkennt er auch die Folgen beffelben auf alle Menschen an (rec. I, 21: .... propter peccatum, quod coadolevit hominibus), die bergestalt bedeutend sind, daß es unmöglich ift, mala hominum purgari per alium schl. atque per Christum (rec. I, 51.). Es bedurfte also eines, per quem cuncta repararentur (rec. V, 11.), bie radix mali konnte nicht durch Moses, sondern nur durch Christus gehoben werden (rec. I, 36.). Rur burch Christus ift die Rets tung möglich (rec. I, 63.). Rur wer ben Sohn Gottes aufnimmt (suscipere), wird mit Gott versöhnt (reconciliatur deo ebenbaselbst). Hierin ift es auch begrundet, wenn in ben Recognitionen bem Glauben an Christum eine weit größere Bedeutung beigelegt wird als in den Homilien 26). rec. IV, 5. verlangt, baß auch ber Jube an Christum glauben folle, und rec. V, 34. with gesagt: qui autem videtur quidem colere deum, sed neque fide plena etc? — — Fuge incredulitatis viam — — sequere sidei viam, ut pervenire possis ad regem illum, qui etc. heißt co rec. VIII, 54. Daher wird in ben Recognitionen bes Glaubens auch weit häufiger Erwähnung gethan, als in ben Homilien, 3. B. rec. II, 18. 19. 29. III, 68. IV, 17. IX, 11. 29. X, 72. und öfter. Indessen ift zu bemerken, daß in vielen Stellen das Bewußtsein der Sündhaftigkeit und die Anerkennung, daß nur in Christo Heil zu finden sei, zurücktritt, baß Christus in den Recognitionen doch hauptsächlich — wenn gleich nicht ausschließlich - als ber Prophet ber Wahrheit erscheint, und dem Menschen öfter die Kraft beigelegt wird, durch sich

<sup>25)</sup> Aus dieser Stelle erhellt zugleich, daß die Recognitionen den Tod erst als Folge der Sünde betrachteten, wogegen die Homilien ihn als von Anfang an bestimmte Naturnothwendigkeit ansehn. Bergl. Cap. II. §. 8. Anm. 8.

<sup>26)</sup> In den Homilien ist dagegen gar nicht vom Glauben an Christum die Rebe, sondern nur davon, daß man Christo glauben musse. Bergl. Cap. II. §. 15.

selbst ein heiliges Leben zu führen <sup>27</sup>). Sind also auch die Recognitionen nicht vom Pelagianismus ganz freizusprechen, so tritt dieser doch lange nicht so start, als in den Clementinen hervor.

Nach dem bisher Entwickelten ergibt sich leicht, daß die vielsach ausgesprochene Behauptung, in den Recognitionen wie in den Homilien liege wesentlich dasselbe Spstem vor, eine durchaus unrichtige ist. Grade in den Hauptlehren stehen die Spsteme beider in Widerspruch. Unbedeutender sind solgende Absweitungen

weichungen.

In Betreff ber Natur Gottes haben die Recognitionen wohl geistigere Vorstellungen, da sie die Behauptung der Hosmilien, das Gott eine Lichtnatur sei, dem Magier beilegen, rec. II, 61. 28). Ebenso theilen sie auch nicht die Ansicht der Lettern (h. XVII, 7.), das bei der Auferstehung die Körper in Lichtnaturen verwandelt werden würden, sondern lehren eine eigentliche Auferstehung des Körpers, rec. III, 26: —— donec —— animae beatorum corporidus suis redditae inducerentur in lucem 29), impiorum vero animae —— spiritu sammeo circumdatae in prosundum ignis inexstinguibilis mergerentur.

Wenn die Recognitionen mit den Clementinen in der absoluten Nothwendigkeit der Taufe zur Seligkeit einverstanden sind (rec. I, 55. 63. 69. und öfter), so haben sie noch das Besondere, daß sie auch das Abendmahl As ein nothwendiges

Erforderniß der Seligfeit ansehn (rec. I, 63.).

Die Lehre von den Damonen, welche die Menschen auf alle mögliche Weise zur Sünde zu verführen und sich so derselben zu bemächtigen suchen, haben sie ebenfalls mit den Clementinen gemein, rec. II, 72. IV, 15. 16. Aber darin weischen sie ab, daß sie nicht, wie jene, ihre Entstehung aus der Vermischung von Engeln mit menschlichen Weibern herleiten.

<sup>27)</sup> Solche Stellen hat Bretschneiber a. a. D. auch aus den Rescognitionen zusammenzutragen gewußt.

<sup>28)</sup> Bergl. ben folgenden &.
29) Das (induci in lucem) eins Licht eingeführt werden» steht parallel mit den Worten: in profundum ignis inexstinguibilis mergi. Schon deshald ist die Variante inducerentur statt inducerentur salsch.

Bielmehr erklären sie die Stelle Genesis cap. VI., worauf sich jene Fabel stüßt, anders 30). Und wenn die Homilien von den Dämonen die Astrologie herleiten, so urtheilen sie hierüber and ders, indem sie dieselbe als etwas Erlaubtes, ja als ein Mittel ansehn, zur Erkenntniß Gottes zu gelangen (rec. I, 32.). Ebenso urtheilen sie auch milder über die heidnische Philosophie, indem sie zwischen wahren und falschen Philosophen unterscheis den (rec. VIII, 53.), während die Elementinen alle Philosophie sie sur etwas Verwersliches halten.

Rehren wir jest zur Beantwortung der Frage, ob die Homilien oder die Recognitionen die Grundschrift sind, zurück.

## §. 7.

Die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clesmentinen.

Aus den Erörterungen S. 5. hatte sich uns ergeben, haß entweder der Verfasser der Clementinen die Recognitionen, oder der Recognitionen die Clementinen überarbeitet haben muß. Fragen wir jest, welche Schrift die Grundschrift sei, so ist schon von vorn herein wahrscheinlicher, daß die dem kirchlichen Lehrzbegriff serner stehende Recension — also die Clementinen — die Originalschrift ist. Allein wir brauchen nicht bei Wahrscheinlichkeitsgründen stehen zu bleiben, da wir die Sache zur Sewisheit sördern können.

Ein wichtiges Criterium für die Ursprünglichkeit der Clementinen ist die hohe Einheit und Originalität in der äußern Anlage und dem innern Organismus. Wir haben schon stüher 1) aussührlich nachgewiesen, wie sie ein mit großer Geschick-

<sup>30)</sup> Sie erklären die betreffenden Worte so (rec. I, 29.): homines justi, qui angelorum vixerant vitam, illecti pulchritudine mulierum ad promiscuos et illicitos concubitus declinaverunt. Wenn gleich hieraus nach dem Bericht der Recognitionen Giganten entistanden, wie nach den Homilien aus der Vermischung der Engel mit den menschlichen Weibern, so sagen sie doch davon, daß die Seelen dieser Gieganten die Damonen seien — die Annahme der Homilien — kein Wort.

<sup>1)</sup> Bergl. Cap. I. 5. 5. u. 6.

lichkeit angelegtes und ausgeführtes Ganze bilden, in welchem auch bas Speciellste nicht ohne Bebeutung, sonbern alles Einzelne im Organismus bes Ganzen begründet ift, wie sie den Eindruck ber Ursprunglichkeit, den Eindruck, daß sie aus Einem Buffe find, in einem Grabe machen, wie wohl wenige Schriften des driftlichen Alterthums. Wir haben gezeigt, wie geschickt ber Verfasser die Richtungen seiner Zeit, auf deren Bekampfung er es abgesehn hatte, in ben verschiedenen Gegnern bes Petrus und Clemens darstellte, ohne doch die Zeit, in der er schrieb, zu verrathen (Cap. I. S. 6.), wie geschickt er die außere Geschichte des Petrus mit Disputationen, Lehrvorträgen an das Bolf, vertraulichen Mittheilungen zu verbinden und dadurch ein kunftvolles Ganze hervorzubringen wußte, wie fein er endlich Alles darauf berechnet hatte, das Berichtete über allen Zweifel zu erheben (Cap. I. S. 5.). In allem diesen stehn tie Recognitionen weit hinter ben Clementinen jurud. Wozu bient in benselben die Bezugnahme auf frühere, von Clemens verfaßte petrinische πηρύγματα<sup>2</sup>), die in den Clementinen eine wohlberechnete war? Wenn nämlich der Verfasser ber Lettern bieser κηρύγματα gebenkt, indem er seine Schrift als einen Auszug aus ihnen einführt, und nun einerseits bemüht ift, für biese bie Autorität bes Petrus zu vindiciren, anderseits die Uebereinstimmung des angeblichen Auszugs mit den κηρύγματα zu verburgen, um somit mittelbar für feine Schrift bie Autorität bes Petrus zu gewinnen 3), so ist in ben Recognitionen, die fich nirgends als solchen Auszug ausgeben, und ebensowenig bemuht find, jene frühern κηρύγματα burch Petrus selbst beglaubigen zu lassen, nicht recht abzusehn, wozu die Bezugnahme auf dieselben dienen-soll. — Ferner werden zwar in ben Recognis tionen ganz dieselben Hauptpersonen vorgeführt als in den Clementinen. Aber das bestimmte Geprage, welches fie in ben Lettern tragen 4), ist in den Erstern mehr verwischt, ja zum Theil ist ihr Auftreten ganz und gar nicht motivirt, wie es durchaus in den Clementinen der Fall ist. So erscheint Apion

<sup>2)</sup> Bergl. §. 1. gegen Enbe.

<sup>3)</sup> Wie wir dies Cap. I. §. 5. gezeigt haben.

<sup>4)</sup> Bergl. Cap. I. §. 6.

in den Lettern als Bertreter der allegorischen Interpretation der heidnischen Mythen. In den Recognitionen tritt er num zwar auch auf, aber ohne daß sein Austreten dadurch, daß a eine bestimmte Richtung repräsentirt, begründet wäre. Das Bemerkte ließe sich noch in vielen Einzelnheiten durchsühren, doch mag das Beigebrachte genügen. Rur das müssen wir noch de merken, was sicher dei der Frage, ob die Clementinen oder die Recognitionen die Originalschrift sind, ein nicht unbedeutendes Gewicht gegen die Originalität der Letztern in die Wage legt, daß der Versasser der Recognitionen eine ziemlich lange Stelle aus der Schrift des Barbesanes negi simalukung, rec. IX, c. 19 seqq. entnommen hat (vergl. S. 2. Anm. 10.).

Außer allem Zweifel aber wird die Annahme, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clementinen enthalten, durch folgende Betrachtungen gesetzt.

I. In den Recognitionen sinden sich nicht nur Wendungen und Phrasen gebraucht, welche — ohne bestimmt Ansichen zu enthalten, die mit ihrem System in Widerspruch stehn, sich dagegen in den Clementinen sinden — doch nicht aus den Borstellungen der Erstern, sondern nur der Letztern hervorgegangen sind <sup>5</sup>); sodann — und dies ist die Hauptsache — es haben

<sup>5)</sup> Ein recht beutliches Beispiel ift hiervon die Stelle rec. II, 22: Nam et ipse verus propheta (Christus) ab initio mundi per saeculum currens festinat ad requiem. Dieses per saeculum currere wird nachher erklärt: adest enim omnibus — — et, si quando necesse est, apparet. Nach ben Recognitionen ift Christus namlich allen Menschen gegenwärtig, und ift, so oft es nöthig gewesen, dem Abraham, Moses und ben Propheten erschienen (vergl. rec. I, 33. II, 48. VIII, 59. siehe oben). Söchst auffallend ist es jedoch, daß dies per saeculum currere genannt wird. Aufschluß, wie ber Ausbruck zu erklaren ift, erhalten wir, wenn wir auf bie homilien zuruckgehn. Dort heißt es in ber ent: fprechenden Stelle h. III, 20: Os (namlich ber mabre Prorpet) an' deχης αίωνος άμα τοῖς ὀνόμασι μοργάς άλλάσσων τὸν αίωνα τρίχει, μέχρις ότε — — είς άει έξει την ανάπαυσιν. Bu ben Borstellungen ber homilien paßt ber Ausbruck tor alora toexer vortreffich Indem der mahre Prophet nämlich zu verschiebenen Zeiten und in wer schiebenen Gestalten - in ber Person Abam's, Benoch's, Roah's, Abra ham's, Isaat's, Jatob's, Mosis, Jesu — auf Erben erschienen ift, burdläuft er ror alwra. Mithin muß ber Verfasser ber Recognitionen bick

sich auch theilweise Stellen in dieselben eingeschlichen, in welchen bestimmt Ansichten ausgesprochen sind, die ihrem System entgegen, dagegen den Clementinen eigen sind, deren Eindringen also nur unter der Boraussetzung, daß der Verfasser der Recognitionen die Homilien benutt hat, erklärlich ist 6).

Dahin gehört zuerst die Stelle rec. I, 47. Wir haben

Stelle ber homilien vor sich gehabt haben, ba sich nur so ber Ausbruck per saeculum currere in ben Recognitionen erklärt.

6) Es leuchtet wohl ein, baß bies etwas ganz anberes ift, als wenn Crebner a. a. D. behauptet, bag in ben Recognitionen und homis lien baffelbe Spftem vorliege, in ben Lettern confequent burchgeführt, in ben Erstern mit mancherlei Euden und Widersprüchen, und baraus eine Benueung ber Clementinen von Seiten des Berfassers der Recognitionen beweisen will. Denn ebensogut als Crebner behauptet, ber Berfasser ber Lettern habe manches zu Frembartige und zu fehr gegen bie Worftellungen ber andern driftlichen Parteien Berftoßenbe entfernen wollen, aber baburch nicht selten Bibersprüche hineingebracht, fann man - ware Crebner's Boraussehung, bağ wesentlich baffeibe Spftem in beiben Schriften vorliege, wirklich mahr - boch immer behaupten, daß der Berfaffer ber Clementis nen bas Syftem, welches nicht vollständig und innerlich verbunden in ben Recognitionen vorliegt, consequent burchgeführt habe, also umgekehrt baraus auf eine Benutung ber Recognitionen von Seiten bes Berfaffers ber homilien folgern. Allein jene Boraussetzung ift, wie wir gezeigt has ben, eine unrichtige. Ift nun aber bas Spftem ber Recognitionen von bem ber Clementinen mesentlich verschieden, findet sich gleichwohl manches in ben Erstern, mas mit ihrem ganzen System in Wiberspruch steht, bas gegen mit ben Clementinen zusammenstimmt, so sind wir genothigt, bie Frage, ob ber Berfaffer ber Recognitionen bie Clementinen benugt hat, ober ber Berfasser der Clementinen bie Recognitionen, babin zu beantmors ten, bag wir das Erstere bejahen. - Uebrigens durfen wir uns nicht wundern, daß bergleichen Widerspruche und Inconsequenzen sich im Spe ftem ber Recognitionen vorfinden. Bu der Unnahme werden wir freilich hingeführt, bag ber Berfasser tein bestimmt ausgeprägtes bogmatisches Bewußtsein und tein geubtes Muge fur Entbedung ber Barefien gehabt haben muß. Muf ahnliche Erscheinungen treffen wir öfter, baß, wenn has retische Schriften nach ber Nechtglaubigfeit umgeformt werben sollen, boch noch manches ftehn bleibt, mas bas gum Grunde liegende haretische Pros buct verrath. So ist bekannt, bag bie Commentare bes Pclagius zu ben paulinischen Briefen burch bie Fürsorge bes Cassioborus im kirchlichen Sinn überarbeitet sind, baß sich bennoch aber in ihnen bes Barctischen genug findet. Bergl. die Schrift meines Freundes Jacobi: die Lehre des Pelagius, Leipzig 1842. S. 8.

vorhin (8. 6.) gesehn, daß die Recognitionen die Lehre ber Clementinen, nach welcher berselbe gottliche Geift in Abam, Moses u. s. w., wie in Jesu erschien, nicht theilen. Wenn hiermit in den Homilien die Behauptung, daß Abam der wahre Prophet gewesen, bei bem die Möglichkeit zu sündigen nicht Statt gefunben, daß hingegen Eva das Princip der Sunde sei, und Adam und Eva deshalb eine Syzygie bilbeten, eng zusammenhängt, so konnten die Recognitionen eben wegen der Verwerfung jener Lehre auch alle diese nicht theilen. So haben wir schon vorhin gezeigt, daß sie den Sündenfall zugestehn; ebenso billigen sie auch nicht die Behauptung, daß Abam und Eva eine Spzygie bilden, da sie unter den zehn Syzygien, welche sie annehmen, diese nicht erwähnen und als die erste Cain und Abel bezeichnen, dann die Giganten und Noah u. s. w., rec. III, 61. Folgerecht konnten sie aber auch Abam nicht als wahren Propheten bezeichnen. Während deshalb h. VIII, 10. gesagt wird, daß Abam als der wahre Prophet seinen Rachkommen den Weg jum Heile gezeigt habe, wird bies in der entsprechenden Stelle der Recognitionen (rec. IV, 9.) von Christo als vorweltlichem - Wesen ausgesagt 7). Wenn nun aber gleichwohl in ber oben angeführten Stelle, rec. 1, 47., Abam als wahrer Prophet bezeichnet wird, so steht dies in Widerspruch mit ihrem ganzen System und ist nur als eingebrungen aus den Clementinen zu begreifen.

Auch die Lehre von den Spzygien in den Recognitionen

<sup>7)</sup> Deus cum secisset hominem ad imaginem et similitudinem snam, operi suo spiramen quoddam et odorem suae divinitatis inseruit, ut per hoc participes facti mortales un igeni ti ejus per ipsum etiam amici dei et silii adoptionis exsisterent; unde et qua via id possint adipisci, ipse eosuut ptropheta verus edocuit, sciens quibus actibus hominum delectaretur pater. Daß die Worte eipse ut propheta verus, wie auch das vorhergehende eper ipsum etiam, auf den unigenitus gehn, ist unzweisethast (nach den Recognitionen ist nämlich Christus allen Menschen gegenwärtig gewesen, und, so oft es nothwendig war, erschienen), wogegen die entsprechenden Worte der Homilien: d ythorwis (ävdowaos) —— alndig no opitus worte der Homilien: d ythorwis (ävdowaos) —— alndig no opitus worder der Komilien: d ythorwis dieden autou äyouvan etsemnur is don, sisäesas nolais ändowan neateau d —— deds eugealverai, sich auf den ersten Renschen beziehen.

(rec. III, 59—61.) ist so wenig im ganzen System berselben innerlich begründet, daß ste ebenfalls nur als aus den Clementinen eingedrungen zu bezeichnen ist. Wie in ben Letztern bie Lehre von ben Syzygien, ober vom Gesetz bes Gegensages, als dem Grundgeset des Universums in physischer wie ethischer Hinsicht, mit ihrer Ansicht von der Schöpfung, wonach die Materie, von Ewigfeit her in Gott eristicend, aus ihm vermöge einer Emanation hervorging, und in vier entgegengesetzte Elemente gespalten wurde, die sobann burch ihn Form und Gestalt empfingen, eng zusammenhing 8), so mußte folgerecht mit ber Berwerfung bieser Ansicht über bie Schöpfung 9) auch die Lehre von den Syzygien fallen. Daß die Recognitionen aber biese Lehre noch beibehalten haben, zeugt ebenfalls von ber Benubung ber Clementinen, aus welchen sie dieselbe entlehnt haben mussen, da sie mit ihrem eigenen System in Widerspruch steht. — Wir könnten hier noch manches anführen, z. B. die Lehre ber Recognitionen vom Teufel als einem Wesen (materia), quam excepta ac separata creaturae produxerit qualitas, die gleichfalls nicht im System berselben innerlich begründet ift, baher ebenfalls aus ben Homilien eingebrungen sein muß; ferner die Stelle IV, 35., welche im Widerspruch mit ihrem System eine Polemik gegen Paulus enthält u. a. Da aber bas genauere Eingehn hierauf zu weit führen wurde, so wollen wir uns begnügen, nur noch zwei Stellen hervorzuheben, die unsere Behauptung recht eclatant bestätigen. Zuerst rec. IV, 14., welches Capitel bem Sten und bem Anfang bes 9ten in der 9ten Homilie entspricht. Im 8ten Capitel heißt es: πολλών οὖν εν βίω παρελθουσών θρησκειών, πάρεσμεν φέροντες υμίν οί άγαθοὶ έμποροι έκ προγόνων ήμιν παραδοθείσης καὶ φυλαχθείσης θοησκείας. Wenn Betrus hier sagt, daß ihm der Inhalt des Christenthums keineswegs neu, vielmehr schon ex προγόνων überliefert worden sei, so paßt dies allerdings wohl zu bem System ber Clementinen, nach welchem Christus nichts Reues gebracht, vielmehr nur die schon vorher

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Cap. II. 5. 8.

<sup>9)</sup> Daß die Recognitionen über die Schöpfung anders urtheilen, haben wir §. 6. Anm. 15. gesehn.

in geheimer Tradition fortgepflanzte Wahrheit veröffentlicht bet. Dagegen erkannte ber Berfasser ber Recognitionen sehr wohl, daß das Christenthum etwas Reues sei, daß das Judenthum daffelbe nur vorbereitet habe, und nahm an, daß sich nur bas rechte Verständniß bes alten Testaments und somit in Bergleich zur driftlichen Religion nur relative Wahrheit in geheimer Tradition bis auf Christus fortgepflanzt habe (vergl. S. 6.). nach paßt ber angeführte Sat wohl zum Lehrbegriff ber Elementinen, aber nicht zu dem der Recognitionen. Wenn wir gleichwohl basselbe auch in ben Lettern lesen (rec. IV, 14.): Unde cum tam multae in hunc mundum falsae et erraticae religiones essent introductae, missi sumus nos deferentes vobis tanquam boni negociatores a patribus traditum et conservatum veri dei cultum, fo werben wir baburch auf die Annahme geführt, bas ber Berfasfer biese Stelle aus ben Homilien entnommen, folglich bieselben benust hat. - Die andere Stelle ift rec. II, 72. Wir haben über die Vorstellungen beider Schriften von den Damonen schon oben gesprochen und gesehen, daß während den Homilien die Damonen die Seelen der durch Bermischung mit menschlichen Weibern gefallenen Engel und ihrer mit benselben erzeuge ten Söhne - ber Giganten - find, diese Meinung den Recognitionen fern fteht, daß biese vielmehr geiftigere Borftellungen von benselben haben. Beibe aber theilen bie Anficht, daß fie den Menschen nachstellen und sich ihrer zu bemächtigen suchen. Mur mußte der Grund hiervon in beiben ein verschiedener fein. Wie mit ber Vorstellung ber Homilien von ben Damonen, als durch fleischliche Begierben gefallenen Engeln, auch ihre Ar sicht zusammenhängt, bag bie Damonen sich beshalb ber Menschen zu bemächtigen suchen, um fie zu Wertzeugen ihrer finnlichen Begierden zu gebrauchen, welche fie ungeachtet ihrer geistigen Ratur theilen, aber burch sich selbst nicht zu bestiedigen vermögen, so mußte bei einer geistigern Borftellung von ben Damonen auch ein anberer Grund für die Rachftellung ber Menschen durch dieselben angegeben werben. Das dies nicht blose Vermuthung ist, zeigt die Stelle rec. IV, 16., welche bem 10ten Capitel ber 9ten Homilie entspricht. Babrent nam lich in dieser Stelle der Homilien ber sben angegebene Grund

mgeführt wird, wird rec. IV, 16. nur ihre Schlechtigieit als Brund, weshalb sie den Menschen nachstellen, bezeichnet (spitius sunt, habentes propositum conversum ad matitium, per cidos ergo et potus immoderatos ac liditium, per cidos ergo et potus immoderatos ac liditiums perurgent homines ad peccatum \*)). Nun sindet ich aber doch eine Stelle in den Recognitionen, in welcher derelbe Grund wie in den Homilien angegeben wird. Rec. II, 72. seist es nämlich: Amant enim illi spiritus immundi, intaerere corporidus hominum, ut ipsorum ministerio cuiditates suas expleant. Offendar ist also dieser Grund nur ils aus den Homilien entnommen zu begreisen.

II., Ein zweites Argument für die Benutzung der Clenentinen von Seiten des Verfassers der Recognitionen ist der Imstand, daß die Lettern in manchen Stellen unverkennbar die Insichten der Erstern berücksichtigen, oder gradezu befämpfen.

Wenn es rec. II, 48. heißt: Si enim in voluntate st filii, revelare patrem, cui voluerit, filius, qui ab iniio et semper cum patre fuit, per singulas quasque géerationes, sicut revelavit Mosi patrem, ita et liis prophetis, so berudsichtigt der Verfasser hier offenbar ie Ansicht, nach welcher die alii prophetae nicht als mahre Proheten gelten — die Ansicht der Clementinen 10). Und wenn ec. I, 69. gesagt wird: quia et prophetae, quae dicunt, x lege sumserint et legi consona sint locuti, so with eutlich auf die Ansicht Bezug genommen, nach welcher die altstamentlichen Propheten sich nicht im Einklang mit dem Geset ifanden — bie Borstellung ber Elementinen. Ober wenn rec. 59. steht: Non dicimus Jesum solum aequalem Mosi ed majorem, so scheint ber Berfaffer boch bie Anficht, wonach briftus für gleich mit Moses angesehen ward — was Ansicht er Homilien ist — zu bekämpfen. Vor allem aber kommt hier Betracht rec. I, 36: Prophetam vobis suscitabit domius deus rester, quem sicut me audite. Wie fommt es, iß der Verfasser dem hebräischen Text, wie der alexandrinischen ersion entgegen das «sicut me», anstatt es mit bem ersten

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Stelle fpaterhin.

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. II. §. 11.

Theil des Sapes, mit den Worten «deus suscitabit vobi prophetam» zu verbinden, auf den zweiten Theil «quem audite » bezieht? Aufschluß hierüber gibt uns der Umstand, ba sich in den Homilien die Lehre von der Identität Christi mi Moses findet. Weil nun diese Stelle, wie sie in den Homi lien angeführt wird (h. III, 53.) und im hebraischen Tert un in der alexandrinischen Version lautet, scheinbar für die in ba Homilien enthaltene Gleichstellung von Moses und Christis sprechen könnte, welche ber Verfasser ber Recognitionen nich theilte (vergl. S. 6.) so nahm er diese Aenderung wer. S. mit ist in den oben angeführten Worten rec. I, 36. eine Rich sichtsnahme auf die Homilien unverkennbar. — Eine offen bare Bekämpfung ber Ansicht ber Clementinen von der Licht natur Gottes enthält die Stelle rec. II, 61. Wie Petrus nach ben Homilien (h. XVII, 7.) Gott als eine Lichtnatur beschreibt, mit der verglichen die Sonne für Finsterniß p halten sei, so behauptet Simon Magus in ben Recognitionen a. a. D., daß Gott ein Lichtwesen sei. Und könnte man noch zweifeln, ob dies wirklich gegen jene Ansicht der Homilien go richtet sei, so wird es durch den Zusap: tantum (scil. lumen) sine dubio, ut istud solis lumen ad illud tenebrae a non lux esse videatur, zur völligen Gewißheit erhoben, kun derselbe Zusat sindet sich auch in den Homilien 12). Auch em halt wohl die Stelle rec. VIII, 14. eine Bekampfung ba Schöpfungstheorie der Clementinen; wie vielleicht auch im 58sten Capitel bes zweiten Buchs, wo Simon Magus de Behauptung thut: omnibus enim tenebris tetrius et omi luto gravius est corpus hoc, quo circumdatur animi, die Ansicht der Homilien vom Körper bekämpft werben solle (vergl. S. 6.). —

III. Auch eine genaue Betrachtung der Form der Die stellung läßt erkennen, daß der Verfasser der Recognitionen domilien benutt hat 12). Wir wollen bei der vorhin angesührten Stelle, rec. IV, 16., welche dem 10ten Capitel der Romilie entspricht, stehen bleiben.

nen nur in einer Ueberfehung vorliegen.

<sup>11)</sup> ως πρός σύγχρισιν αὐτοῦ τό ήλίου φως λογισθήναι σχότο 12) Freilich barf man nicht außer Acht lassen, daß die Meugnit

## Rec. IV, 16.

Daemones autem habere lesiderium mergendi se cororibus hominum, haec caua est. Spiritus sunt, haentes propositum converum ad malitiam, per cibos
rgo et potus immoderatos
c libidines perurgent honines ad peccatum.

## Hom. IX, 10.

Τοῦ δὲ τοὺς δαίμονας γλίχεσθαι, εἰς τὰ τῶν ἀνθρώπων εἰςδύειν σώματα, αἰτία
αὕτη. Πνεύματα ὄντες καὶ
τὴν ἐπιθυμίαν ἔχοντες εἰς
βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ συνουσίαν, μεταλαμβάνειν δὲ μὴ
δυνάμενοι διὰ τὸ — — δεῖσθαι ὀργάνων τῶν πρὸς τὴν
χρῆσιν ἐπιτηδείων, εἰς τὰ
τῶν ἀνθρώπων εἰςίασι σώματα.

Während in den Homilien als Grund, weshalb die Dawnen fich ber Menschen zu bemächtigen suchen, ihre finnliche legierbe, die sie als geistige Wesen nicht burch sich selbst beiedigen können, angegeben wird, wird in den Recognitionen ten übrigen Borstellungen gemäß ein anderer Grund hierfür re Schlechtigkeit — angegeben, und das Uebermaß in sinnlien Genüssen ist nach ihnen nur bas Mittel, wodurch sie In den Homilien steht demh ber Menschen bemächtigen. ich mit Recht voran: areupara örtes, da ja grade ihre geigere Ratur sie zur Befriedigung der sinnlichen Triebe unfähig achte, barauf also, daß ste Geister find, das ganze · Gewicht gt. Dagegen hat die Ermähnung, daß sie Geister sind, überupt, namentlich aber die Voranstellung des: spiritus sunt, ben Recognitionen gar keinen Sinn, ba bies beim Folgenn gar nicht in Betracht kommt. So ist bies «spiritus sunt» wiß nur aus einer Benutung ber Homilien von Seiten ber rognitionen zu erklären.

IV. Endlich kommt noch hinzu, daß die evangelischen Ansungen, die sich in den Homilien freier bewegen, in den Respitionen auf unsere Evangelien zurückgeführt sind 13), was, e Credner demerkt, die Nachhülse einer spätern, bessernden ind verräth.

<sup>13)</sup> Die Stellen sind mitgetheilt in meiner Abhandlung über die ognitionen.

in den Lettern als Bertreter der allegorischen Interpretation der heidnischen Mythen. In den Recognitionen tritt er nun zwar auch auf, aber ohne daß sein Austreten dadurch, daß er eine bestimmte Richtung repräsentirt, begründet wäre. Das Bemerkte ließe sich noch in vielen Einzelnheiten durchführen, doch mag das Beigebrachte genügen. Rur das müssen wir noch demerken, was sicher bei der Frage, ob die Clementinen oder die Recognitionen die Originalschrift sind, ein nicht unbedeutendes Gewicht gegen die Originalität der Lettern in die Wage legt, daß der Versasser der Recognitionen eine ziemlich lange Stelle aus der Schrift des Barbesanes negi eimagnernz, rec. IX, c. 19 seqq. entnommen hat (vergl. S. 2. Anm. 10.).

Außer allem Zweifel aber wird die Annahme, daß die Recognitionen eine Ueberarbeitung der Clementinen enthalten, durch folgende Betrachtungen gesetzt.

I. In den Recognitionen sinden sich nicht nur Wendungen und Phrasen gebraucht, welche — ohne bestimmt Ansichen zu enthalten, die mit ihrem System in Widerspruch stehn, sich dagegen in den Clementinen sinden — doch nicht aus den Borstellungen der Erstern, sondern nur der Letztern hervorgegangen sind <sup>5</sup>); sodann — und dies ist die Hauptsache — es haben

<sup>5)</sup> Ein recht beutliches Beispiel ist hiervon die Stelle rec. II, 22: Nam et ipse verus propheta (Christus) ab initio mundi per saeculum currens festinat ad requiem. Dieses per saeculum currere wird nachber erklart: adest enim omnibus — — et, si quando necesse est, apparet. Nach ben Recognitionen ift Christus nämlich allen Menschen gegenwärtig, und ift, so oft es nöthig gewesen, bem Abraham, Moses und ben Propheten erschienen (vergl. rec. I, 33. II, 48. VIII, 59. siehe oben). Söchst auffallend ist es jedoch, daß dies per saeculum currere genannt wird. Aufschluß, wie ber Ausbruck zu erklaren ift, erhalten wir, wenn wir auf die Domilien gurudgebn. Dort heißt es in ber ent: sprichenden Stelle h. III, 20: Es (nämlich ber mahre Prophet) an' deχῆς αἰῶνος ἄμα τοῖς ὀνόμασι μοργάς ἀλλάσσων τὸν αἰῶνα τρίχει, μέχρις ότε - - είς αεί έξει την ανάπαυσιν. Bu ben Bot: stellungen ber homilien paßt ber Ausbruck ror alwra reexerr vortreffich. Indem ber mahre Prophet nämlich zu verschiebenen Beiten und in verschiebenen Gestalten - in der Person Abam's, Benoch's, Roah's, Abraham's, Isaat's, Jatob's, Mosis, Jesu - auf Erben erschienen ift, burch läuft er ror adwra. Mithin muß ber Berfasser ber Recognitionen biefe

sich auch theilweise Stellen in dieselben eingeschlichen, in welchen bestimmt Ansichten ausgesprochen sind, die ihrem Spstem entgegen, dagegen den Clementinen eigen sind, deren Eindringen also nur unter der Voraussetzung, daß der Verfasser der Recognitionen die Homilien benutt hat, erklärlich ist 6).

Dahin gehört zuerst die Stelle rec. I, 47. Wir haben

Stelle der Homilien vor sich gehabt haben, da sich nur so der Ausbruck per saeculum currere in den Recognitionen erklärt.

6) Es leuchtet wohl ein, daß dies etwas ganz anderes ift, als wenn Credner a. a. D. behauptet, daß in den Recognitionen und homis lien baffelbe Spftem vorliege, in den Lettern consequent durchgeführt, in ben Erstern mit mancherlei Buden und Wibersprüchen, und baraus eine Benuhung ber Clementinen von Seiten bes Berfaffers ber Recognitionen beweisen will. Denn ebensogut als Crebner behauptet, der Berfasser ber Lettern habe manches zu Frembartige und zu fehr gegen die Borftellungen ber anbern driftlichen Parteien Berftogenbe entfernen wollen, aber baburch nicht selten Bibersprüche hineingebracht, kann man — wäre Crebner's Boraussegung, daß wesentlich basselbe Spstem in beiden Schriften vorliege, wirklich mahr — boch immer behaupten, baß ber Berfaffer ber Clementis nen das System, welches nicht vollständig und innerlich verbunden in den Recognitionen vorliegt, consequent burchgeführt habe, also umgekehrt baraus auf eine Benugung ber Recognitionen von Seiten bes Berfaffers ber homilien folgern. Allein jene Boraussetzung ift, wie wir gezeigt has ben, eine unrichtige. Ist nun aber das Spstem der Recognitionen von bem der Clementinen mesentlich verschieden, findet sich gleichwohl manches in ben Erstern, mas mit ihrem gangen System in Wiberspruch steht, bas gegen mit ben Clementinen zusammenstimmt, fo find wir genöthigt, bie Frage, ob der Berfaffer ber Recognitionen die Clementinen benugt hat, ober ber Berfaffer ber Clementinen bie Recognitionen, babin zu beantwors ten, bag wir das Erstere bejahen. - Uebrigens burfen wir uns nicht wundern, daß dergleichen Widerspruche und Inconsequenzen sich im Sps stem ber Recognitionen vorfinden. Bu der Unnahme werden wir freilich hingeführt, daß der Berfasser tein bestimmt ausgeprägtes bogmatisches Bewußtsein und fein geubtes Muge fur Entdeckung ber Barefien gehabt haben muß. Auf ähnliche Erscheinungen treffen wir öfter, bag, wenn has retische Schriften nach ber Nechtglaubigkeit umgeformt werben sollen, boch noch manches stehn bleibt, mas bas zum Grunde liegende haretische Probuct verräth. So ist bekannt, daß die Commentare bes Pclagius zu ben paulinischen Briefen durch die Fürsorge bes Cassioborus im kirchlichen Sinn überarbeitet sind, baß sich bennoch aber in ihnen bes Baretischen genug findet. Bergl. die Schrift meines Freundes Jacobi: die Lehre des Pelagius, Leipzig 1842. G. 3.

vorhin (g. 6.) gesehn, daß die Recognitionen die Lehre der Elementinen, nach welcher berfelbe göttliche Geift in Abam, Mofet u. s. w., wie in Jesu erschien, nicht theilen. Wenn hiermit in den Homilien die Behauptung, daß Abam der wahre Prophet gewesen, bei dem die Möglichkeit zu sündigen nicht Statt gefunden, das hingegen Eva das Princip der Sunde sei, und Adam und Eva deshalb eine Spzygie bildeten, eng zusammenhängt, so konnten die Recognitionen eben wegen der Verwerfung jener Lehre auch alle diese nicht theilen. So haben wir schon vorhin gezeigt, daß sie den Sündenfall zugestehn; ebenso billigen sie auch nicht die Behauptung, daß Abam und Eva eine Spygie bilden, da sie unter ben zehn Spzygien, welche sie annehmen, diese nicht erwähnen und als die erste Cain und Abel bezeich nen, dann die Giganten und Noah u. s. w., rec. III, 61. Folgerecht konnten sie aber auch Abam nicht als wahren Propheten bezeichnen. Während beshalb h. VIII, 10. gesagt wird, daß Abam als der wahre Prophet seinen Nachkommen den Beg zum Heile gezeigt habe, wird bies in der entsprechenden Stelle der Recognitionen (rec. IV, 9.) von Christo als vorweltlichen - Wesen ausgesagt 7). Wenn nun aber gleichwohl in ber oben angeführten Stelle, rec. I, 47., Abam als wahrer Prophet bezeichnet wird, so steht dies in Widerspruch mit ihrem ganzen System und ist nur als eingebrungen aus ben Clementinen ju begreifen.

Auch die Lehre von den Spzygien in den Recognitionen

<sup>7)</sup> Deus cum fecisset hominem ad imaginem et similitudinem suam, operi suo spiramen quoddam et odorem suae divisitais inseruit, ut per hoc participes facti mortales un igeniti ejus per ipsum etiam amici dei et filii adoptionis exsisterent; unde et qua via id possint adipisci, ipse eosiut piropheta verus edocuit, scieus quibus actibus hominum delectaretur pater. Daß die Worte cipse ut propheta verus, wie auch das vorhergehende oper ipsum etiam ouf den unigenitus gehn, ist unzweiselhast (nach den Recegnitionen ist nämlich Christus allen Menschen gegenwärtig gewesen, und, so oft es nothwendig war, erschienen), wogegen die entsprechenden Worte der Homisten: ò γυνως (ἄνθρωπος) —— ἀληθής προφήτης ῶν — — την πρός φιλίαν αὐτοῦ ἄγουσαν εξέφηνεν ὁδὸν, διδάξας ποίαις ἀνθρωπον πράξεσιν ὁ — — θεὸς εὐφραίνεται, sich auf den ersten Renschen beziehen.

(rec. III, 59-61.) ist so wenig im ganzen System berselben innerlich begründet, daß sie ebenfalls nur als aus ben Clementinen eingebrungen zu bezeichnen ist. Wie in ben Lettern bie Lehre von den Spzygien, ober vom Gesetz des Gegensages, als bem Grundgesetz des Universums in physischer wie ethischer Hinsicht, mit ihrer Ansicht von der Schöpfung, wonach die Materie, von Ewigfeit her in Gott eriftirend, aus ihm vermöge einer Emanation hervorging, und in vier entgegengesetzte Elemente gespalten wurde, die sodann durch ihn Form und Gestalt empfingen, eng zusammenhing 8), so mußte folgerecht mit ber Berwerfung dieser Ansicht über die Schöpfung 9) auch die Lehre von den Spzygien fallen. Daß die Recognitionen aber biese Lehre noch beibehalten haben, zeugt ebenfalls von der Benubung der Clementinen, aus welchen sie dieselbe entlehnt haben muffen, da sie mit ihrem eigenen System in Wiberspruch steht. — Wir könnten hier noch manches anführen, z. B. die Lehre ber Recognitionen vom Teufel als einem Wesen (materia), quam excepta ac separata creaturae produxerit qualitas, bie gleichfalls nicht im System berselben innerlich begründet ift, baher ebenfalls aus den Homilien eingedrungen sein muß; ferner die Stelle IV, 35., welche im Wiberspruch mit ihrem System tine Polemik gegen Paulus enthält u. a. Da aber bas getauere Eingehn hierauf zu weit führen wurde, so wollen wir ms begnügen, nur noch zwei Stellen hervorzuheben, die unsere Behauptung recht eclatant bestätigen. Zuerst rec. IV, 14., welhes Capitel bem Sten und bem Anfang bes 9ten in ber 9ten pomilie entspricht. Im 8ten Capitel heißt es: πολλών οδν ν βίω παρελθουσών θρησκειών, πάρεσμεν φέροντες ύμίν ύ άγαθοὶ ἔμποροι ἐχ προγόνων ἡμῖν παραδοθείσης Wenn Petrus hier ιαί φυλαχθείσης θοησχείας. igt, daß ihm der Inhalt des Christenthums keineswegs neu, ielmehr schon ex προγόνων überliefert worden sei, so paßt bies Merbings wohl zu bem System der Clementinen, nach welchem Hriftus nichts Neues gebracht, vielmehr nur die schon vorher

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Cap. II. §. 8.

<sup>9)</sup> Das die Recognitionen über die Schöpfung anders urtheilen, aben wir §. 6. Anm. 15. gesehn.

fen sie als ebionitische Schrift betrachtet werden, indem sie weder aus dem vulgairen Ebionitismus (über denselben vergl. Cap. IV.) hervorgegangen sein können, noch aus der gnostischen Gestaltung desselben, welche in den Clementinen vorliegt, da die Annahme, als sei wesentlich dasselbe System in beiden Schriften enthalten, sich uns als gänzlich unhaltbar erwiesen hat. Auch sind sie sein Erzeugnis des Gnosticismus, da die wesentlichen Unterscheidungslehren desselben bei ihnen gänzlich sehlen. — Bielmehr führen uns die Recognitionen eine eizgenthümliche Gestaltung des Monarchianismus vor, die als Fortsührung des Artemonitismus angesehen werden kann und eine Mittelstuse zwischen diesem und dem Arianismus bildet.

Sehen wir zur Rechtsertigung dieser Behauptung auf das System der Recognitionen näher ein, so mussen wir uns hier auf die S. 6. gegebene Entwicklung der Lehrdisserenzen zwischen denselben und den Clementinen berusen. Nur Ein Punkt war dort unerörtert gelassen, ihre Christologie. Und nur ihre Ansichten hierüber gestatten nicht, sie für ein rein kirchliches Prosdact zu halten, wosür wir sie nach den frühern Erörterungen über ihr Lehrsystem allerdings halten müßten 6).

Die Hauptstelle, aus welcher wir ihre Christologie kennen lernen, ist die, deren Uebertragung wir einem andern Ueberseter als Rusin verdanken (vergl. §. 2.) — rec. III, 2—11.

Wenn gleich an keiner Stelle ausdrücklich die Gottheit Ehrist bestritten wird, so geht gleichwohl aus der hier gegebenen Entwicklung aus Vestimmteste hervor, daß der Versalser dieselbe entschieden in Abrede stellte. Denn, wenn er auseinandersett, daß nur Ein principium, Ein ingenitum eristin (rec. III, 3: Unum est enim principium, et unum sine principio principium), daß aber sür dieses ingenitum ober principium «Gott» die eigenthümliche Benennung sei (c. 7. hoc autem sine initio et ingenitum est deus), daß dies

de häretische Lehren, z. B. ihre Lehre vom Teufel. Aber wir haben 5. 7. gezeigt, wie diese so wenig innerlich in, ihrem Spstem begründel sind, daß sie vielmehr nur als aus den Clementinen einzedrungen zu begreifen sind.

ingenitum bet deus sei, von bem es heiße: Ego deus primas et ego post haec et praeter me deus non est, daß aber ber Gohn nicht ingenitus sei, sondern einen Anfang genommen habe durch den ingenitus, daher sowohl genitura als factura und creatura mit Recht genannt werbe, quia substantia non est ingenitum (c. 8.), so ist wohl flar, daß er die Gottheit des Sohns bekämpft. Recht deutlich tritt diese Entgegensetzung: der Vater als ingenitus ist Gott, dagegen der Sohn ist nicht ingenitus, sondern genitus, — also, so muß man folgern, obwohl diese Bolgerung nicht bestimmt ausgesprochen ift, auch nicht Gott, - in den Worten hervor (rec. III, 8.): qui ergo esse non inchoavit praedictus deus (was sich auf das Vorhergehende: hoc autem sine initio et ingenitum est deus bezieht) Penuit primogenitum omnis creaturae. Und nicht unbentlich wird die Gottheit des Sohns befämpft, wenn die Ansicht, infectum a facto appellatione sola distare, b. h. baß ber infectus und factus, der Bater und Sohn, nicht wefentlich verschieben seien, ber Sohn also ebensowohl als der Bater an der Gottheit Theil nehme, als impietas dargestellt wird, rec. HI, 10.7). Und wenn rec. I, 69. gesagt wird: nolite putare, nos duos ingenitos dicere deos, Lut anum divisum esse in duos, sed filium dei unigenitum dicimus, so fann ber Sinn kein anderer sein, als: Wir nehmen weber bas Dasein von zwei Göttern — benn bas ingenitus und deus fällt unserm Verfasser, wie wir gesehn, zusammen —, noch die Zerspaltung bes Einen Gottes in zwei an, sondern der Sohn ift nicht ingenitus, also nicht Gott, vielmehr unigenitus.

Der Sohn hat bemnach nach ben Recognitionen einen

<sup>7)</sup> Wenn wir so einerseits seken, daß der Verfasser die Gottheit Spristi bekämpst, anderseits aber, daß er hierin mit der größten Vorsicht zu Werte geht — was auch darin ausgesprochen ist, daß er Petrus sagen täßt (rec. III, 7.): non modicum periculum est, do deo, quod sins principio est, loqui — so sind wir zu der Annahme derechtigt, daß er nur durch Rücksichten, die er zu nehmen hatte, bewogen ward, ossen mit seiner Ansicht hervorzutreten, vielleicht, weil- er die Täuschung, als ob Clemens der Versasser, aufzuheden befürchtete. — Wöglich ist es auch, daß wirklich die Sottheit des Sohns in den Recognitionen aus du übe üblich besteiten war, und Rusin solche Stellen grändert.

Anfang seines Daseins gehabt, er ift nicht ewig, nicht eine initio, wie der Later, sondern nur primogenitus omnis creaturae, rec. III, 8. Gott erzeugte ihn voluntate praecedeute. Was die Art der Entstehung anlangt, so ist der Sohn weber aus dem Wesen des Vaters — womit die Unveränderlichkeit Gottes nicht bestehn könnte —, noch aus irgend etwas Anberm, vielmehr aus Richts geschaffen. Intelligatur autem, heißt es rec. III, 9. qualiter deum decuit unigenitum generare et primogenitum omnis creaturae, sed non quasi ex aliquo, hacc enim animantium et inanimantium est servitus, sed nec in operationem veniens ipse sui aliquid genuit, non enim maneret inviolabilis et impassibilis operatus in se ipso. Da nun aber das Wort gignere vom Hervorbriggen des Sohns durch den Bater gebraucht, so misverstanden werden konnte, als ob Gott ihn aus seinem eignen Wesen erzeugt hatte, so ist ber passenbere Ausbrud bafür facere ober creare, rec. III, 9. u. 11. 8).

Hiermit ist in den Recognitionen eine Bekämpfung aller entgegengesetzten dristologischen Ansichten, namentlich aber der patripassianischen verbunden <sup>9</sup>).

<sup>8)</sup> Wenn es also roc. I, 69. heißt: klium dei ... dicimus...
non ex alio initio, sod ex ipso (deo) ineffabilitor natum, so ift bies esed ex ipso eine Aenderung Rusins, da die γέννησις έχ τῆς οὐσίως τοῦ πατρός bestimmt in der von einem Andern als Rusin übersehten Stelle, rec. III, 2—11. bestritten wird. Edenso muß das: filius, qui ab initio et semper cum patre suit, rec. II, 48. von Rusin herrühren, da das ην ποτε, δτε οὐχ ην bestimmt roc. III, 2—11. gelehrt wird, wie wir oben gesehn. Gesteht Rusin doch selbst in der Christologie, der Recognitionen geändert zu haben.

<sup>9)</sup> Eine Betämpfung der s. g. Patripassianer ist deutlich in der Stelle roc. III, 10. enthalten: Unum enim non est (nämlich der Bater und der Sohn), noquo ipse sidi praocipit dicens, sodo a dextris mois, doneo ponam inimicos tuos scadellum podum tuorum. Gegen edendieselben ist auch wohl die Stelle gerichtet (c. 11.): Unigonitus ipso quidem ingenitus non ost, — ab his voro, qui non diligenter inquisiverunt, ingenitus suspicadatur. Allerdings wäre est möglich diese Worte so zu sassen Susammenhang, wie auch darnach, daß dem Berzsassen der Begriff «Gott» und das ingenitus zusammenhalt, ist die Erzstärung ober Sohn (unigonitus) ist nicht mit dem Bater (ingenitus)

Demnach tritt uns in den Recognitionen eine eigenthamliche Form des Monarchianismus entgegen. — Wenn die beiden Alassen der Monarchianer, die Patripassianer und Artemoniten, von dem Interesse geleitet wurden, die Einheit Gottes zu
retten, und deshalb sede Unterscheidung mehrerer Hypostasen im
göttlichen Wesen verwarfen, so bestand doch der sehr bedeutende
Unterschied, daß die Erstern daneben noch das eigenthümlich
christliche Interesse hatten, die Gottheit Christi sestzuhalten, und
deshalb das Eine göttliche Wesen in Christo erscheinen ließen,
die Lettern aber die Einheit nicht anders als durch Läugnung
der Gottheit Christi retten zu können glaubten, und deshalb die
höhere Natur in ihm als bloße göttliche Krast aussasten. Beiden gegenüber hatte die Kirchenlehre vor allem die Unterscheidung des Vaters und Sohns als besonderer Hypostasen sestzuhalten.

Mit dieser letten Classe ber Monarchianer — ben Artemoniten' - ftimmen bie Recognitionen insofern völlig überein, als fie ebenfalls die Einheit Gottes nur durch Läugnung ber Gottheit Christi retten zu konnen glauben. Aber mahrend die Artemoniten die Gottheit Chrifti so bestritten, daß sie seine höhere Ratur als bloße göttliche Rraft, nicht als eigne Sppoftase auffaßten, stimmt ber Berfaffer ber Recognitionen mit ber Kirchenlehre gegen bie Artemoniten barin völlig überein, daß er bie höhere Ratur Chrifti als eine eigene Hypostase betrachtete, auch barin, baß er ber Subordinationstheorie hulbigte, nur bestritt er grade baburch, daß er diese auf die Spipe trieb, die Gottheit des Sohns, während die Rirchenlehre die Gottheit besselben mit ihrer Subordinations: theorie zu vereinigen wußte. — Wie nun aber bas monarchias nische System ber Recognitionen die Subordination ausbeutete, diese also ihnen nur bas Mittel war um die Gottheit Christi bekämpfen zu kömmen — (er ist nicht ex rys odsias rov naroos, sondern aus Nichts geschaffen und hat einen Anfang des

identisch, wie diejenigen behaupten, qui non diligenter inquisiverunts viel natürlicher. — Es ist übrigens zu bemerken, daß der Aext grade in diesem Abschnitt (roc. III, 2—11.) dergestalt corrumpirt ist, daß Mansches gar kein Berständnis zuläst.

Daseins gehabt, in ware, öre odx ir 10), ebendeshalb kann er nicht Gott sein) — so brauchte nur seine Gottheit zugestanden, bas ganze Gewicht dagegen auf die Subordination gelegt zu werden, so war der Arianismus sertig.

Denmach ift das Gemeinsame bes Spstems der Recognitienen mit bem Artemonitismus bie Behauptung ber Einheit Gottes durch Laugnung der Gottheit Chrifti, die Verfchiebenheit besteht barin, bag ber Artemonitismus bie höhere Ratur in Christo als bloke Arast faßte, der Berfasser der Recognitionen aber als eigne Sppostase, dabei aber die Subordination ausbeutete, um die Goutheit Chrifti befampfen zu können. Ihr Go meinsames mit der damaligen kirchlichen Richtung besteht in ber Annahme mehrerer Hypostasen um göttlichen Wesen, wie in ber Unterordnung des Sohns unter den Bater, die Berschiedenheit darin, daß die Rirche babei die Gottheit Christi festhielt, bie Recognitionen biefelbe aber burch schärfer hervorgehobenen Suborbinatianismus bestritten. Ihr Gemeinsames mit bem Arianismus besteht in der Hervorhebung der Subordination, die Berschiedenheit darin, daß biese Hervorhebung ben Recognitionen nur Mittel war, die Gottheit Christi zu bekämpfen, mahrend der Arianismus seine Gottheit zugab, sich aber bafür um so mehr an die Subordination hing, und diese zur Hauptsache erhob, welche bei den Recognitionen nur mehr Rebensache und bloßes Mittel gewesen war, die Gottheit Christi bekampfen zu fonnen.

## **§**. 10.

Die fogenannte clementinische Epitome.

Die zweite Ueberarbeitung der Clementinen, die wir noch besitzen, ist die sogenannte clementinische Epitome, zuerst von Turnebus Parisiis 1555 und sodann von Cotelerius in seiner Sammlung der apostolischen Bäter herausgegeben. Sie ist ebensfalls in Form eines Briefes von Clemens an Jacobus versast und führt die Ausschrift: Klyuevtog Entoxónov Póung negè

<sup>10)</sup> Bergl. die kurz vorher gegebene Auseinandersehung der Christhologie der Recognitionen.

των πράξεων έπιδημιών το και κηρυγμάτων Πέτρου έπετομή, εν ή και ὁ αὐτοῦ συμπεριείληπται βίος πρός Κά-κωβον έπίσκοπον Ιοροσολύμων 1). Die Erzählung ist im Wesentlichen durchaus dieselbe, wie in den Clementinen. Clemens, früh von Eltern und Brüdern getrennt, von Zweiseln umhergetrieben, deren Lösung er vergeblich in den heldnischen Philosophien sucht, hört von Christo, reiset nach India und tommt mit Petrus in Casarea Stratonis zusammen, durch den er für & Christenthum gewonnen wird. Er begleitet ihn auf seinen verschiedenen Reisen und sindet endlich seine Eltern und Brüder wieder.

Bis auf ben Schluß ist biese Epitome ein häufig ganz wörtlicher Auszug aus ben Clementinen; nur sind die häretischen Stellen ausgelaffen, ober verändert. Es entsprechen fich Epit. c. 1—11. u. h. I, 1—11., Epit. c. 12—16. u. h. I, 13 - 17., Epit. c. 17. u. h. I, 18., doch find hier die Abweichungen bebeutender, Epit. c. 18. u. h. XI, 25. 26. 27., Gpit. c. 19. u. h. I, 21. 22., Epit. c. 20. 21. u. h. II, 1. 2., Epit. c. 22. u. h. II, 3. u. ber Anfang von c. 12., Epit. c. 23. u. das Ende von h. II, 12. u. c. 13., Epit. c. 24. u. der Schluß von h. II, 18. u. c. 21., Epit. c. 25. 20. u. h. II. 22. 23., Gpit. c. 27. u. h. II, 25. 26., Gpit. c. 28—33. u. h. II, 27 — 32., Epit. c. 34. 35. u. h. III, 29 — 31., Epit. c. 36 — 41. u. h. III, 38 — 43., Epit. c. 42. u. h. III, 58. 59., Epit. c. 43. u. h. III, 60. u. c. 72., Epit. c. 44. u. h. III, 73. u. h. IV, 1., Epit. c. 45. u. h. IV, 4. 5., Epit. c. 46. u. h. IV, 6. 7., Epit. c. 47. u. h. IV, 8., Epit. c. 48. u. h. IV, 9. 10., Epit. c. 49. u. h. IV, 11. 12. 13., Epit. c. 50. u. h. IV, 13. 14., Epit. c. 51. u. h. IV, 16. u. c. 22., Epit. c. 52. u. h. IV, 23., Epit. c. 53. u. h. IV, 24. 25. u. h. VII, 1., Epit. c. 54. u. h. VII, 2. 8. 4., Epit. c. 55. u. h. VII, 5., Epit. c. 56. u. h. VII, 6. 8., Epit. c. 57. u. h. VII, 9., Epit. c. 58. u. h. VII, 10. 12., Epit. c. 59. u. h. VII, 12. u. h. VIII, 1., Epit. c. 60—62. u. h. VIII, 2—4., Epit. c. 63. u. h. VIII, 8., Epit. c. 64. u. h. VIII, 10. 28.,

<sup>1)</sup> Andere Inschriften führt Cotelerius an in seiner Ausgabe der Epitome,

Coit. c. 65. u. h. VIII, 24., Epit. c. 66. u. h. IX, 1. u. 19. u. 23., Epit. c. 67. u. h. X, 1. 19. 26., Epit. c. 68. u. h. XI, 15. 29., Epit. c. 69. u. h. XI, 35. 36., Epit. c. 70. u. h. XII, 1., Epit. c. 71—95. u. h. XII, 3—27., Epit. c. 96. u. h. XII, 28. 29. 32., Epit. c. 97. u. h. XII, 33., Evit. c. 98—109. u. h. XIII, 1—12., Epit. c. 110—121. u. h. XIV, 1—12., Epit. c. 122. u. 123. u. h. XV, 1.2. Evit. c. 124. u. h. XV, 3. 4., Epit. c. 125. u. h. XV, 5., Epit. c. 126. u. h. XV, 6. 8., Epit. c. 127. u. h. XV, 9. 10., Epit. c. 128. u. h. XV, 11., Epit. c. 129 — 132. u. h. XVI, 1—4., Epit. c. 133. im Anfang u. h. XVI, 21.

Bier verläßt ber Berfasser bie Clementinen und balt sich bis zum 142sten Capitel an ben Schluß?) ber Recognitionen. Dem Ende von Epit. c. 133. entspricht rec. X, 52, Epit. c. 134. u. 135. ist selbstständig. Es entsprechen sich Epit. c. 136. 137. u. rec. X, 53. 54., Epit. c. 138. u. rec. X, 56., Cpit. c. 139. u. rec. X, 60., Cpit. c. 140. u. rec. X, 65., Epit. c. 141. 142. entspricht ben letten Capiteln ber

Recognitionen.

Wenn der Verfaffer sich in dem Vorhergehenden gang dem geschichtlichen Bericht ber Clementinen und Recognitionen angeschlossen hatte, so führt er in ben folgenden Capiteln die Erzählung weiter fort. Seine Eltern, so läßt er ben Clemens weiter berichten, seien als ber faiserlichen Familie verwandt, vom Raiser Tiberius nach Rom zurückgerufen, er aber mit seinen Brübern bei Petrus geblieben und so endlich auch nach Rom gekommen, c. 143. unb 144. Sind bieje beiben Capitel felbstständig, so ist boch schon bas gleich barauf Folgende, c. 145 — 147., wieder nur ein Auszug und zwar aus dem zu den Homilien gehörenden pfeuboclementinischen Briefe. Er sei, ergählt Clemens weiter, furz vor dem Tode des Petrus von ihm jum Bischof ber romischen Gemeinbe ungeachtet seiner anfanglichen Weigerung eingesetzt und habe ben Auftrag erhalten, bem Jacobus sowohl seinen Tob, als seine Lehrverfündigungen mit autheilen.

<sup>2)</sup> Wir haben vorher J. 6. gezeigt, daß ber Schluß ber homilien, ber nicht auf uns gefommen ift, ein anberer gewesen sein muß als ber ber Recognitionen; ber Berfaffer ber Epitome halt fich hier an die Legtern

Hier endet der angebliche Bericht des Clemens. Die folgenden Capitel, c. 148—173. enthalten einige Mittheilungen über die Wirksamkeit des Clemens zu Rom und über seinen Martyrertob, ben er nach einer Verbannung in den pontischen Chersonesus unter dem Kaiser Trajan erlitten haben soll. c. 148. ist selbstständig, in ben übrigen Capiteln c. 149 — 173. hat der Verfasser fast wörtlich das gleichfalls von Cotelerius herausgegebene μαρτύριον τοῦ άγίου Κλήμεντος bes Simeon Metaphrastes benutt. Der Schluß ber Epitome, c. 174—179. ist aus ber bem Bischof von Cherson, Ephraim, beigelegten Schrift περί τοῦ θαύματος τοῦ γεγονότος εἰς παῖδα ὑπὸ τοῦ άγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεντος 3) entnommen. Das Meer, in welches Clemens versenkt war, wird hier erzählt, trat jährlich einmal an seinem Tobestage zurück, so daß man ungehindert bis zu seinen Ueberresten gelangen konnte. Ein frommer Mann, ber mit seiner Frau und seinem Sohne ebenfalls an einem jener Tage das Grab des Clemens besuchte, verlor hier seinen Sohn, fand ihn aber nach einem Jahr wohlerhalten bort wieder vor.

So ist die ganze Schrift eine höchst armselige Compilation aus andern, theilweise eben so dürftigen Schriften und in der That ganz ohne allen Werth, höchstens geeignet, die Armseligkeit einer Zeit, die an solchen Erzählungen Geschmack sinden konnte, ans Licht zu sezen.

Als den Verfasser hat Cotelerius, gestütt auf die Marginalanmerkung einer Handschrift, den Simeon Metaphrastes bezeichnet. Wenn jedoch das μαρτύριον τοῦ άγίου Κλήμεν-τος, dessen wir vorhin gedachten, von ihm herrührt, so kann er nicht wohl Verfasser unserer Epitome gewesen sein. Denn die Epitome enthält zugleich eine Benutung der Schrift περέ τοῦ Ιαύματος κ. τ. λ. 4), welche aber deshalb später als das

22

<sup>3)</sup> Die gleichfalls von Cotelerius herausgegeben ist. Ueber biese Schrift vergl. Lumper L. l. p. 53 — 56.

<sup>4)</sup> Daß der Verfasser der Epitome die Schrift περί τοῦ θαύματος χ. τ. λ. benut hat, und nicht umgekehrt der Verfasser dieser die
Epitome, ergibt sich schon daraus, daß das 174ste Capitel der Epitome,
von welchem an dieselbe mit der Schrift περί τοῦ θαύματος übereins
stimmt, sich nicht recht an das Vorherzehende anschließt, was offenbar

Wenn wir somit zur Annahme hingeführt werben, bas Anaftasius, Cebren und Nicephorus eine ben Clementinen verwande

In ben Wlementinen.

δε και πέπαται zal ex libur acτους ποιεί, όφις ylvetai, els alγα μεταμορφούται 1), διπρόσωmos ylvetal, eis χουσόν μεταβάλ-Lerai, Hugas zeπλεισμένας ἀνοίγει, σίδηρον λύει, έν δείπνοις είδωλα παντοδαπών είδεων παρίστησι, TR EY OIXIN UXEUN ώς αυτόματα φερόμενα πρός ὑπηρεσίαν βλέπεσθαι ποιεί των φεροντων ού βλεπομέ- $\nu\omega\nu^{3}$ ).

h. IV, 4. — — - και προϊόντος αὐτοῦ ἀνδριάντες ZIYOUYTAI, xal πολλαί προηγούνται, ασπερ αψιάς ψυχάς των τεθνηχότων bei Anastasius.

το 1), εἰς ἀέρα ἔπ-Enolei. άρτους THIS EYLVETO XALL είς՝ Έτερα ζώα μετεμορφούτο 2), διπρόσωπος ξγένετο, είς χουσόν μετεβάλλετο, θύρας | xexleiquévas nσιδηρᾶ voiye, δεσμά διέλυεν, έν δείπνοις εξδωλα παντοδαπών είδέων παρίστα, τὰ Ενοικα σχεύη ώς αύτόματα φερόμενα ποός ύπη-**ΘΕσίαν βλέπεσθαι** [ Enolei twv yeρόντων ούχ όρωμένων 3), σχιάς πολλάς προηγείσθαι αύτοῦ παρεσχεύαζεν, ασπερ ψυχάς των τεθνηχότων είναι ἔφασχε 4), πολ-| légel 1), yeir autor nei- yonta xal nlavor zas elrai tur ne-

bei Cebren.

είς άξρα Ιπτατο, tato zal Ez lidwy Ez lidwy autous ξποίει, δράχων Encluero, els xouσον μετεβάλλετο xal fig ügifig xal έτερα ζώα μετεμορφούτο 2), διπρόσωπος έγένετο, θύρας κεκλεισμένας και μεμοχλευμένας ήνοιγε, σισηρά δεσμά διέ-LUEY, EV BELTIVOIS είδωλα παντοδαπων είδεων πας. lota, tà ly olzh σχεύη αύτομάτως φέρεσθαι πρός υπηφεσίαν Εποίει (CEDÓYTWY TWY ούχ',ὁρωμένων3), σχιάς πολλάς προηγείσθαι αὐ-TOÙ παρεσχεύαζεν, αςπερ ψυχάς τῶν τεθνεώtwy Egagney elλούς δέ γόητα λέ- | ναι 4), πολλών δέ bei Nicephorut.

**χείθεν αύτ**όματε metetiber, miro; τε πυρί βαλλόμε ros oùr Exaleto, zal ટ્ટીક άνίπτατο, ξε λίθων άρτους φαν-TULWY ENOLEL BOO-ΧΟΥΤΟς ΤΕ μορίτη ύπεδύετα, και είς διάφορ**α** <u>Çww</u>r ર્દાઇંગ મું <u>ઘર્સ ફ્રેક્ટર</u> હું છ προσωπα # Fbtreimeroc embeig tis xousor abouws merebaliero, θύρας μοχλοίς 🖼 xleich xathoga-LIGHEYES GIRYOF δήματι 261 OEGHŒEX GIĞAÇAT DIELUE, ZAV IGG delavois de acri र०उँदमध्य सेर्वस्था είδωλα παρίστς, TRIAS TE MPC# yei O Dae EL TW nleiotas Raptoxevaler, as we-

Cebren hier, wie in ber Folge bas Imperfectum. Die beiben Bestem schieben auch abweichend von den Clementinen nach dem exftia Bor

yao ein.

2) In ben Clementinen steht: Erlore de zal nenurai, bafür An= fasius und Cebren: els aeoa Inraro. Beide lesen ferner fur das: &: alya ber Clementinen: els Ereça Coa. Darin weicht Anaftafius wa Cedren ab, daß der Lettere die Worte: els xquodr merepallero fre her sest als der Erstere. Offenbar war die Umstellung dieser Bock leicht möglich.

3) Die Clementinen: oldnoor luei, Anastasius und Cebren: oiδηρά δεσμά διέλυεν, bie Clementinen: οὐ βλεπομένων, Knak» sius und Cedren: ody' openkerer. Die Abweichung beider umer em

ander ift bochft unbedeutend.

4) In ben Clementinen: oxial nollal noonyouvrai, im Analis fins und Cebren: σχιάς πολλάς προηγείσθαι αὐτοῦ παρεσχεύες. in beiben fehlt auch bas « auras » nach aonee, beibe geben für ta Abyer der Clementinen: Epasze. Bang unbedeutenb ift es, wenn Co bren von Anastasius barin abweicht, baß er bie tonische Form re-Iverwy wablt und elyai nach kwaoze sest.

Schrift benutt haben', bies aber weber bie Recognitionen, noch die Epitome gewesen sein können, - beibe weichen von bem Text des Anastasius und Cedren weit mehr ab als die Clementinen, auch verbinden sie nicht die Stellen h. II, 32. u. IV, 4. mit einander 6) —, so ergibt sich, daß es außer senen beiden noch eine dritte den Elementinen verwandte Schrift gegeben hat, bie (wie sich aus dem Folgenden noch mehr ergeben wird) ebenfalls eine Ueberarbeitung der Clementinen war.

Ueber die Beschaffenheit dieser dritten Ueberarbeitung- gibt uns die lange, von Cebren a. a. D. mitgetheilte Stelle nahern Aufschluß. Der Anfang berselben entspricht dem 38sten und 39sten Capitel ber britten Homilie ziemlich wörtlich. Dann folgt gleich bas 42fte Capitel von ber Mitte an, ba in ben Clementinen c. 40. und 41. und in der ersten Hälfte von c. 42. die Lehre von der Verfälschung bes alten Testaments enthalten ist. vor dem Ende von c. 42. ist eine langere Stelle hinzugefügt, worin der Sündenfall erzählt wird — eine Lehre, die die Cle-

In ben Clementinen. πολλούς δε γόητα αὐτὸν Ελέγχειν πειρωμένους διαλλάξας πρός έαυτόν` εύθύστερον TOOIS WOEL εύωγίας βούν θύσας ral fortaoas avδιαφόροις βαλεν 5). νόσοις περιέβαλεγ καὶ δαίμοσιν ὑπέ-Baler 5).

bei Anastasius. ρωμένους διαλλάξας πρός αὐτὸν, ἔπειτα προφάσει εύωχίας βουν θύσας και έστιάσας αὐτοὺς διαφόροις νόσοις καὶ δαίμοσιν ὑπέbei Cebren.

αὐτὸν Ελέγχειν λαι τεθνηχότων πειρωμένων, δι- Εληρώδει, ούχ αὐαλλάξας προς έαυ- τον δε μόνον προς τον, έπειτα προ- το δοχούν μετεφάσει βούν θύσας και και έστιάσας αὐτοὺς πρὸς εἴδη πανδιαφόρως δυσιά- τοίων ζώων μετέtois vocois zai Balle, zal tivas δαίμοσιν υπέβα- δεπλάνον πειρωλεν <sup>5</sup>).

bei Nicephorus.

εὐωχίας σχηματίζετο, άλλά ous HJELS nevous Eleghein προσωπείω τινί φιλίας υποποιησάμενος βουν θύων συνεστιάν Enolei zäyteudey nouxilais xal ouσιάτοις γόσοις χαλ δαίμοσιν άγρίοις Ιύπέβαλεν.

- 5) Für bas eddioregor ber Clementinen geben Anaftafius unb Cebren Eneira, bas negiepaler ber Clementinen laffen beide weg.
- 6) Die Recognitionen haben gar feine h. IV, 4. entsprechenbe Stelle, önnen also auch beshalb bie benutte Schrift nicht gewesen seinzznoch wenis er die viel spätere Epitome.

mentinen verwerfen. Was bann folgt, stimmt mit bem Ende vom 42sten Capitel und dem Anfang von c. 43. der britten Homilie beinahe wortlich zusammen. Die Worte, welche nach bem Anfang bieses Capitels in den Homilien stehn, enthalten die Lehre von ber Verfälschung der Schrift und find beshalb weggelassen. Das Folgenbe stimmt wieber mit bem Ende von c. 43. bis jum Anfang bes 45sten; aber wenn bie Clementinen c. 44. nur ben Moses nennen, ba sie die alttestamentlichen Propheten nicht als mahre Propheten anerkennen, so steht im Tert bes Cebren bei ber Ermähnung bes Moses noch hinzugefest: καὶ οἱ λοιποὶ προφηται, wo bie Ersteren Irrthumer im alten Testament finden, behauptet ber clementinische Text bes Cebren: olxovouixug elontai. Ferner erklart berselbe Darib für einen Propheten 7) und läßt die Stelle im 45sten Capitel, wo der Fleischgenuß für etwas Unerlaubtes ausgegeben wird, weg. Die größere Halfte von c. 45. und die folgenden Capitel bis zur Mitte bes 55sten, worin die Lehre von der Berfalschung ber Schrift vorgetragen wird, fehlt wiederum bei Cebren. Was dann folgt c. 55. nach der Mitte bis c. 58. steht wicher im elementinischen Text bes Cedren, doch mit Auslassung bes Baretischen; barauf folgt bei Letterm unmittelbar bie Stelle, welche auch Anastasius und Nicephorus anführen, h. II. 32. und IV, 4. Was er barauf mittheilt, findet sich nicht in ben Clementinen. Ταΐτα μέντοι καὶ έτερα τοιαῦτα, schließt et, γεγράφηκεν, ώς έφη (es ist wohl zu lesen ώς έφην, was sich bann barauf bezieht, baß er gleich im Unfang erwähnt hat, bie folgende Stelle sei von Clemens, vergl. Anm. 2.) Kanurs λεχθηναι καί πραχθηναι έν Συρία.

Die Schrift, welche Cebren unter dem Namen des Clesmens anführt, aus der auch die Stelle des Anastasius und Ricephorus entnommen ist, war — das ergibt sich mit voller Bestimmtheit aus dem Mitgetheilten — eine Bearbeitung der Clesmentinen, welche das Häretische ausmerzte und längere Stellen beliebig hinzufügte. Welchen Titel diese Recension sührte, erssahren wir durch Ricephorus Callisti h. e. III, 18. Denn

<sup>·7)</sup> Die Ansicht ber Clementinen über David siehe Cap. II. §. 11. gegen Ende, und §. 13. Anm. 4.

wenn dieser sene dritte Recension der Clementinen, wie wir oben gesehn, kannte, wenn diese Recension eine Ueberarbeitung war, worin das Häretische ausgelassen war, was wir gleichfalls gezeigt, so kann die Annahme keinem Bedenken unterliegen, wenn wir von ihm ersahren, die Schrist, welche Clementinen genannt werde, sei von der Kirche vollkommen gezbilligt (τὰ νῦν παρ ἡμῖν Κλημέντεα δνομαζόμενα ——

τῆ ἐχχλησία καὶ εὐπαράδεκτα) 8), daß jene dritte Recension der Clementinen ebenfalls die Benennung: τὰ Κλέμεντια sührte.

.Wir treffen noch manche andere Spuren jener orthodoren Clementinen an, die eben so sehr dazu bienen, unsere Behauptung, daß es eine solche von der Epitome und ben Recognitio= nen verschiedene Ueberarbeitung ber Clementinen und zwar vom firchlichen Standpunkt aus gegeben habe, zu bestätigen, als über Die Beschaffenheit bieser Ueberarbeitung Licht zu verbreiten. — Bunachft wird unsere Behauptung durch den Verfasser ber athanasianischen Synopsis bestätigt, der nach der Anführung der Clementinen (vergl. Cap. I. S. 7. Anm. 3.) hinzusest: & do μετεφράσθησαν (sind gleichsam aus der häretischen in die kirche liche Sprache übersett) έχλεγέντα τὰ άληθέστερα καὶ θεό-Sobann ift hierher zu ziehen die Anmerkung eines alten Scholiasten zu Euseb's Rirchengeschichte III, 38. 9), worin dieser die dem Clemens zugeschriebenen Schriften gegen ben Vorwurf des Euseb ού δε καθαρόν της αποστολικής δοθοδοξίας αποσώζει τον χαρακτήρα zu retten sucht. cher hatte er eine orthodore Bearbeitung vor Augen, freilich kann bies ebensowohl jene Epitome, als die Ausgabe, von der wir hier sprechen, gewesen fein.

Auch sonst noch sinden wir Spuren dieser dritten orthos doren Bearbeitung der Clementinen. Zunächst im chronicon paschale, wo aus dem Buche za Klyuévria eine Stelle ans

<sup>8)</sup> Falschlich meint also Coun nach bem Borgange von Cotelerius und Lardner, daß die Clementinen des Nicephorus die §. 10. besprochene Spitome sind. In dieser sindet sich jene Stelle nicht, welche derselbe mitztheilt. Bergl. oben.

<sup>9) — —</sup> τοῦ Κλήμεντος ἄπαντα ἐν σεμνυνομένοις ἐσιὶ τοῖς τοφορίμοις τῆς εὐσεβείας.

geführt wird, die sich weber in den Clementinen, noch in den Recognitionen und der Epitome sindet, wovon aber Aehnliches in den Erstern, h. IX, 4., gelesen wird, die also mit großer Bahrsschilichseit aus unserer orthodoren Recension entlehnt ist 10). Auch Marimus der Bekenner sührt in seinen \*\*epalaia Ieo-loyixà, Froi exloyai ex diapóque pipliwe 11) und Iohannes Damascenus in seinen eclogis 12) mehrere Stellen an, die dem Tert der Clementinen so nahe kommen, daß sie am natürlichsten auf eine ihrer verschiedenen Uederarbeitungen, und weil sie weder mit dem Tert der Recognitionen noch der Epitome stimmen, auf unsere dritte Uederarbeitung, auf die orthodore Recension derselben (das Häretische der Elementinen ist in jenen Stellen ausgelassen), zurückzusühren sind.

Endlich hat Cotelerius eine längere Stelle mitgetheilt, welche der Verfasser der collectanea de dogmatibus sidei ex script. eccl. (c. 1. περί της έν τριάδι καὶ έν μονάδι Ιεο-λογίας) aus der Schrist ετὰ Κλημέντια» ausbewahrt hat, die ebenfalls höchst wahrscheinlich aus der orthodoren Recension der Clementinen entnommen ist, da sich weder in unsern Clementinen, noch den Recognitionen und der Epitome auch nur eine ähnliche Stelle sindet. Die mitgetheilte ziemlich lange Stelle sucht die gleiche Ewigseit des Vaters, Sohnes und Geistes zu erweisen. Sehen wir so, daß diese britte Ueberarbeitung sich aussührlicher über den heiligen Geist verbreitete, so wird die

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. I. §. 7. Anm. 1. Auch ein paar andere Stellen führt das genannte Chronicon an, die ebenfalls in dieser Recension geftamben haben werben.

<sup>11)</sup> c. 53. περί ψυχῆς: Δθάνατοι πᾶσαι 2. τ. 1. vergl. h. XI, 11. — Ebenbasilbst: Πάντων ἀναπνέουσαι 2. τ. 1., vergl. h. XVII, 10. u. c. 55.; περί έχουσίου καὶ ἀχουσίου: Μάλιστα πάντων 2. τ. 1. vergl. h. XI, 8.

<sup>12)</sup> Diese Schrift ist, wie Dubinus (commentarius de script, eccles. tom. I. p. 1779.) zeigt, von Johannes Damascenus dem Jüngern, Archiepiscopus von Antiochia, gegen das Ende des 11ten Jahrhams derts verfaßt. Cotelerius hat mehrere hierher gehörige Stellen aus der selben in seiner Ausgabe der Clementinen mitgetheilt. Bergl. seine Bermertungen zu h. II, 86., h. II, 48. 49. 50., h. III, 8. 10., h. IV, 11., h. IX, 2.

Annahme, daß das von Cotelerius <sup>13</sup>) aus einem Coder der fönigl. Parifer Bibliothek Nr. 1026. mitgetheilte Fragment über den heiligen Geift, welchem der Name des römischen Clemens voranstand, ebenfalls in dieser dritten Ueberarbeitung seinen Platz gefunden hat, gewiß als wahrscheinlich erscheinen müssen, da sich eine auch nur ähnliche Stelle in allen seinen ächten und unächten Schristen nicht nachweisen läßt. Eben hierher werden wir auch eine Stelle beziehn, die Basilius von Cäsarea in der Schrift de spiritu sancto c. 29. aus dem römischen Clemens ansührt:  $\zeta \tilde{\eta}$  phow (nämlich Clemens) d Iedz xai d xiquoz Insovz Xquordz xai td strevuna ärvor <sup>14</sup>), ebenso wie auch der Versasser disputatio contra Arium (tom. I. opp. Athan. ed. Paris. p. 135.) auf dieselbe Rücksicht nimmt <sup>15</sup>).

Mag es auch immerhin unentschieben bleiben, ob alle biese Stellen in der verloren gegangenen britten Recension unserer Clementinen gestanden haben, so viel ift jedenfalls burch die bisherigen Erörterungen außer allem Zweifel gefett, baß es eine solche Bearbeitung gegeben haben muß. Gie führte ebenfalls bie Benennung «Clementinen» und muß schon im vierten Jahrhundert angesertigt sein, ba das chronicon paschale, dessen erfter Theil nach ber Mitte bieses Jahrhunderts verfaßt ift, und bie pseuboathanasianische, nicht lange nach bes Athanasius Tobe versaßte Synopsis ihrer gebenken. Achten wir barauf, wie bie Abfassung grabe in die Zeit der arianischen und der mit diesen ausammenhangenben Streitigkeiten gefallen sein muß, nehmen wir hinzu, daß sie 'sich aussührlicher über ben heiligen Geift verbreitet hat 16) und zwar im Sinne ber Orthodoxie 17), so möchte die Vermuthung nicht unbegründet bastehn, daß fie eben in Folge ber genannten Streitigfeiten entstand. Unstreitig ift

<sup>13)</sup> In der Anmerkung zu roc. I, 24.

<sup>14)</sup> Rach ber Benebictiner Ausgabe, Paris 1730. tom. III. p. 61.

<sup>15)</sup> Bergl. Cotelerius zu rec. VIII, 9.

<sup>16)</sup> Bahrend boch ihre Grundschrift, die clementinischen Somilien, fast gar nicht bes beiligen Geistes Erwähnung thun.

<sup>17)</sup> Wie sich benn Basilius für seine Lehre hierüber auf biese Schrift berufen konnte, und wirklich in dem von Cotelerius ausbewahrten Fragment die gleiche Ewigkeit des Geistes mit dem Bater und Sohn be hauptet wird.

sie in der morgenländischen Kirche verfaßt, da sie den Anführungen nach zu urtheilen fast nur hier bekannt gewesen zu sein scheint, wie umgekehrt die Recognitionen hauptsächlich im Abend-land verbreitet waren.

Eine vierte Bearbeitung eines Theils ber Clementinen waren vielleicht die schon früher besprochenen dialoyoi Mérpov xai Aniwros, beren schon Euseb h. e. III, 38. als einer pseudoclementinischen Schrift gebenkt, und die weder mit den Elementinen (vergl. Cap. I. S. 7.), noch mit ben Recognitionen (vergl. Cap. III. S. 3.) identisch find. Wenigstens enthalten die Clementinen h. IV. u. VI. eine Disputation zwischen Gles mens und Apion, und da es höchst unwahrscheinlich ist, daß biese Disputation und jene diáloyoi Hétgov xai Axiwros ganz unabhängig von einander entstanden sind, so ift die Annahme, daß die Letteren auf dem Grunde ber Ersteren verfaßt find, doch gewiß weit natürlicher, als die umgekehrte Voraussepung, daß der Berfasser der Clementinen die Sialoyos Mérgov x. x. \lambda. benutt 18), da die Clementinen burchweg den Eindruck von hoher Driginalität und Selbstständigkeit machen. Gemiffes läßt fich naturlich hierüber nicht ausmachen.

<sup>18)</sup> Was Grabe, spicileg. I. p. 273., annimmt.

## Biertes Capitel.

Die Richtung der Clementinen. Der Ebionitismus nach seiner historischen und dogmatischen Seite. Zeit und Ort der Absassung der Clementinen, ihre Tendenz, die Verhältnisse, unter denen sie entstanden.

Wir haben in ben beiben ersten Abschnitten bie Clementinen nach ihrer außern (Cap. I.), wie innern (Cap. II.) Beschaffenheit kennen gelernt. Indem wir jest daran gehen, die Entstehung nach allen Seiten hin — b. h. die Richtung, aus der sie hervorgegangen sind, die Zeit und den Ort ihrer Abfassung, ihre Tendenz u. s. w. - ins Licht zu setzen, so ift es hauptsächlich die Frage nach ihrer Richtung, welche vor allen andern hervortritt, und an beren Beantwortung sich alle übrigen Untersuchungen anschließen. Die Antwort auf biese Frage lautet aber, wie wir bies früher gesehen, überaus verschieben. Fast allen religiösen Erscheinungen der ersten driftlichen Jahr= hunderte ift unsere Schrift zugeeignet worden, dem Ebionitismus, bem Razaraismus, bem Gnosticismus, ber fatholischen Rirche, der alexandrinischen Religionsphilosophie, dem Monarchianismus. Auf alle biese verschiebenen Unnahmen haben wir, ehe wir unsere Ansicht entwickeln und begründen können, naher einzugehn, vorläufig jedoch nur auf die beiden letten, da wir die erste selbst theilen, und sich für die Prüfung der andern im Berlauf ber Untersuchungen ein passenderer Ort barbieten wird.

## **s**. 1.

Prüfung ber verschiebenen Annahmen in Betreff ber Richtung ber Clementinen.

Für ein Product der alexandrinischen Religionsphilosophie haben Mosheim, Hamberger, Schröck, Gersdorf, Paniel und Dähne die Clementinen erflärt 1); aber nur Mosheim und Dähne vertreten diese Annahme mit Gründen. Beide weichen jedoch bei genauerer Bestimmung des christlichen Alexandriniszmus, dem der Verfasser gehuldigt haben soll, von einander ab.

Mosheim führt nämlich die Eigenthümlichkeit der Clementinen auf den Neuplatonismus zurück. Der Verfasser ist nach ihm ein alerandrinischer Jude, der zu Alerandrien die Grundsäse der neuplatonischen Schule eingessogen und sie nach seinem Uebertritt zum Christenthum theilweise in dasselbe übergetragen hatte. Autor Judaeus suit, isque Alexandriae genitus et educatus (in der Abhandlung de turb. p. rec. Pl. eccl. p. 176.) — — Imbutus erat — — sententiis Ammonii Plotini et reliquorum, quibus tanquam sirmamentis et sulcris nitebatur recentior philosophia platonica (p. 187.). Er sührt sür riese Annahme an:

- 1) Die Uebereinstimmung des Pseudoclemens in der Lehre, von den Dämonen mit den Neuplatonifern. Wie Porphyrius, so lehre auch der Verfasser der Clementinen, daß die Dämonen an Thieropfern Gefallen fänden, diese daher von den Weisen zu sliehen seien.
  - 2) Wie die Reuplatoniker, so habe auch unser Verfasser die Sterne für belebte Wesen und für eine Art von Göttern gehalten.

3) Rach beiben sei es besser, sich des Fleischgenusses zu enthalten.

- 4) Beiden sei ferner gemeinsam die Annahme einer Alles durchbringenden Weltseele,
  - 5) bas Hervorheben ber menschlichen Freiheit,
  - 6) die Gestattung der s. g. fraus pia.

<sup>1)</sup> Die betreffenden Schriften slehe in ber Litteratur, Anm. 23.

Abgesehen bavon, baß Einiges nicht richtig sein burfte 2), so leuchtet boch leicht ein, daß alles Vorgebrachte ebensowenig das Eigenthümliche des Neuplatonismus als das der Clementinen bildet; so baß man sich in der That wundern muß, wie bem großen Manne die Schwäche seines Beweises entgehen konnte. - Zwar durfen wir bei ber Annahme Mosheims nicht erwarten, daß sich alle Eigenthumlichkeiten bes Reuplatonismus auch in den Clementinen wiederfinden; diese mußten in demselben Grade schwinden, in welchem sich ber Verfasser bem Ginfluß des Christenthums hingab, aber wohl, daß der Grund für die Eigenthümlichkeit ber Clementinen, b. b. für ihre Abweichungen von ben bamals herrschenden Unsichten, sich im Reuplatonismus nachweisen lasse. aber nicht im Geringsten ber Fall. Wie sollte wohl für ihre Behauptung der völligen Identität des Christenthums und des wahren Judenthums, für ihre Unterscheidung des achten Jubenihums von den spätern Verfälschungen desselben — ber altteft. Religion -, für ihre Ibentificirung ber Träger ber beiben Religionen, des Adam, Enoch, Noah, Abraham, Isaaf, Jakob, Moses, Christus ein auch nur scheinbarer Grund in ber neuplatonischen Philosophie aufgefunden werden können? Auf den eklestischen Charafter berselben können wir uns gewiß nicht berufen, ba die Clementinen boch bas Heibenthum in allen seinen Gestaltungen für absolut verwerflich halten. Bergl. oben S. 135 ff. Mosheim hat einen andern Erflärungsversuch eingeschlagen. Er ift ber Ansicht, daß ber Verfasser zur Annahme ber Ibentität von Abam und Christus gekommen sei, indem er bem Einwurf, weshalb Christus nicht früher erschienen, habe begegnen wollen; zur Unterscheibung ber acht jubischen Religion von ber alttest, um die Gnostifer zu widerlegen, welche sich für

<sup>2)</sup> Wenn auch aus der von Mosheim beigebrachten Stelle, h. III, 35., hervorgeht, daß die Clementinen die Sterne für belebte Wesen anssehn, so ist doch die Behauptung, daß sie dieselben für eine Art von Götztern gehalten haben, durchaus unrichtig. Dies ist nicht nur in keiner Stelle der Clementinen enthalten, sondern auch mit ihrer Ansicht, vermöge welcher es unbedingt verwerslich ist, irgend einem Andern außer dem Cisnen Gott den Ramen Cott» zu ertheilen (vergl. oben S. 184 sf. u. 144.), schlechthin unvereindar.

ihre Behauptung, daß ein niederer Gott die Welt geschaffen, auf die Stellen des alten Testaments beriesen, in denen nach ihrem Dafürhalten unwürdige Vorstellungen von Gott enthalten waren. Wäre dies der Fall, dann hätten wir, weil in jenen Ansichten das ganze dogmatische System der Elementinen begründet ist, einen genügenden Erklärungsgrund für alle ihre Eigenthümlichkeiten, und wir müßten sie einem Mitgliede der katholischen Kirche beilegen, den nur die Opposition gegen die Segner zu abweichenden Ansichten verleitet habe. Allein eben weil die bezeichneten Lehren die Grundlage des ganzen clementinischen Systems sind, eben weil sie mithin einen bestimmten positiven Charafter tragen, können sie unmöglich auf einem rein negand ven Wege erklärt werden.

Es ist nach dem Gesagten wohl nicht erst nothig, darauf aufmerksam zu machen, welchen Contrast das plotinische Er mit dem Anthropomorphismus der Clementinen bilbet (vergl. oden S. 146 f.), wie verschieden die neuplatonische Trias zò Er, ö vors, h ψυχή von der Trinitätslehre unsers Versassers ist (vergl. S. 138 st.). Wo sindet sich in den Clementinen auch nur eine Spur vom κόσμος νοητός der Reuplatoniser, wie fern steht der Kosmogonie der Lettern die Schöpfungstheorie der Clementinen, anderer bedeutender Unterschiede, daß die Clementinen die allegorische Interpretation durchaus verwersen u. s. w., gar nicht zu gedenken.

Was endlich eine Ableitung ber Clementinen aus bem Reuplatonismus völlig unmöglich macht, ist der Umstand, daß dieser in einer Zeit entstanden ist, in welcher die Clementinen längst versaßt waren. Mosheim sett die Entstehung unserer Schrift in den Ansang des dritten Jahrhunderts; allein da in diese Zeit schon eine Ueberarbeitung derselben — die Recognitionen — fällt (Cap. III. §. 8.), so müssen wir mit der Absafung der Clementinen nothwendig ins zweite Jahrhundert zurückehn (vergl. die spätern Untersuchungen darüber). Run aber lebte der Begründer der neuplatonischen Schule, Ammonius Saksas, gegen das Ende des zweiten und im Ansang des dritten Jahrhunderts (er starb nicht vor d. J. 243). — Freilich ist nicht zu läugnen, daß die allgemeine Denkart, von welcher der Reuplatonismus eine eigenthümliche, besondere Korm dars

kellt, schon lange vorher als Platonismus (obwohl nicht mehr als der ursprüngliche, sondern mit mannigsachen andern Elementen versetze) bestanden hatte 3). Sonach wäre es der Zeit nach wohl zulässig, auf diesen die Elementinen zurückzuführen. Wollen wir dies annehmen, dann liegt die Ansicht von Dähne nahe, welcher die Elementinen durch die Vermittlung der jüsdisch alerandrinischen Religionsphilosophie mit dem Platonismus in Verbindung bringt.

Nach Dähne sind die Elementinen nämlich das Product eines in der jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie gebildeten Judenchristen (Christuspartei S. 57 ff. S. 98 ff.). Zur Begründung dieser Annahme bringt er Folgendes bei:

1) Die Offenbarungstheorie ber Clementinen stimme mit ber der jüdisch alexandrinischen Religionsphilosophie vollsommen überein, da beide die Offenbarung «als eine innere, auf einer endlichen, wesentlichen Vereinigung des menschlichen Geistes mit dem göttlichen Logos ruhende» auffassen, deren Möglichkeit ein dem angebornen Wahrheitskeim, welchen jeder Mensch vermöge seines göttlichen Geistes in sich trage», gegeben sei. S. 57 ff.

Es ist wahr, daß die Clementinen und Philo denselben Bermittler der Schöpfung 4) wie der Offenbarung kennen, die Erstern die Sophia, der Lettere den Logos. Allein wie dies unmöglich eine Abhängigkeit deweisen kann, so wird eine solche schon dadurch höchst unwahrscheinlich, daß sich in den Clemensinen nicht allein die Bezeichnung Logos gar nicht sindet, obsvohl sie die Sophia auf mannigsache andere Weise umschreiben vergl. oben S. 139 f.) 5), sondern daß sie auch ihrer Sophia.

<sup>3)</sup> Wie nahe kommt nicht namentlich Numenius den Lehren der Reuplatoniker! Bergl. besonders Ritter, Geschichte der Philosophie, theil IV., Pamburg 1834. S. 527 ff. u. 537.

<sup>4)</sup> In der Lehre von der Schöpfung ist auch der Unterschied zu eachten, daß Philo eine von Ewigkeit neben Gott eristirende Materie nnahm, aus der die Welt in ihrer gegenwärtigen Gestalt geformt sei. dergl. Dähne, judisch aler. Religionsphilos. S. 183 ff. Anders die Clesentinen. Siehe oben S. 153 ff.

<sup>5)</sup> Was um so weniger als unbedeutend angesehn werden darf, je efer diese Bezeichnung im System der Alexandriner begründet ist (verglähne, jüdisch alex. Rel.phil. S. 210.) und je constanter sich dieselbe bei len denen sindet, welche von der jädisch alex. Rel.phil. berührt sind.

eine wesentlich andere Stellung ertheilen, als Philo seinem to Denn während im System bes Lettern ber Logos bai Medium ist, burch welches sich die höchste Gottheit offenbart, se stellen die Elementinen der Sophia, als der rechten Hand Gov tes, noch seine linke — ben Teufel — zur Seite, bie erfte zun Herrscher über bas fünftige, ewige Reich, ber Teufel zum Herri ber Gegenwart eingesett — beibe vollstrecken nur ben Willen Gottes 6). Der bebeutenbste Unterschied ift aber, bag nach ben Clementinen die Sophia selbst in Abam Mensch geworben if, mithin allen Menschen vermöge ihrer Abstammung von Adam einwohnt, wenn sie gleich in diesen wegen ber Verbindung mit ber animalischen Seele nicht in ungetrübter Reinheit hervortw ten kann 7), bagegen bie vernünftige Seele bes Menschen nat Philo so wenig mit dem Logos identisch, daß sie nur ein Ab bild desselben ist, wie der Logos selbst das Abbild des höchsten Gottes 8). Hierin ift benn auch bie erfte und hauptfachs lichste Differenz zwischen beiben in hinficht auf die Offenbarung begründet — ihre verschiedene Inspirationstheorie. Bie Philo die vernünftige Seele tief unter ben Logos Rellte, fo mußte er bie Bustande, in benen bie Offenbarung erfolgte, als ekstatische auffassen, als Zustände, in benen bas menschliche Be wußtsein zurücktritt, und nur Gott burch ben Mund des Prepheten rebet 9), -welche aber ebenbeshalb auch vorübergehend sind. Daß die Clementinen gegen diese Faffung der Inspiration ausbrücklich polemisiren, haben wir früher gesehen. Bie su

<sup>6)</sup> Bergl. oben G. 160 ff.

<sup>7)</sup> Bergl. G. 172 f.

<sup>8)</sup> Bergl. Dahne a. a. D. S. 296 ff. Anmert. und S. 341.

Mit dieser Differenz hangt auch zusammen, das die Clementing Gott in viel unmittelbarere Berbindung mit dem Menschen bringen, als to jüdische Alexandrinismus. Die Clementinen suchen Gott als ein Wesen darzestellen, welches Alle mit der größten Liebe umfassen müßten, und kommen stazu, Gott eine menschliche Gestalt beizulegen. Bergl. oben G. 146 f. Ersterne steht aber dem Anthropomorphismus unsers Verfassers das der die Philo! Sollte diese Verschiedenheit nicht schon allein geeignet sein, gezeichte Ableitung der Clementinen laus dem Alexandrinismus Bedenken zu erregen?

<sup>9)</sup> Vergl. die von Schwegler (b. Mont, S. 100.) beigebrachts Stellen. Auch Dähne S. 388 ff. u. öfter.

geltend machen, daß die Sophia selbst in Adam wie in allen andern wahren Propheten erschienen sei 10), so mußten sie nache drücklich darauf dringen, daß der wahre Prophet ein klares Bewußtsein von dem habe, was er rede, und immer den Geist besise. Bergl. oben S. 187. 11).

hiermit hangt eine zweite Verschiebenheit eng zusammen. die Nothwendigkeit einer äußern geschichtlichen Offenbarung be-Rach Philo, wie nach den Clementinen ift der Mensch durch sich selbst nicht im Stande zur Wahrheit zu gelangen. Aber nach Philo kann ein Jeder derselben göttlichen Erleuchtung theilhaftig werden wie die Propheten; er kennt keinen wesentlichen Unterschied zwischen der einem jeden Guten zu Theil werdenden Erleuchtung und der den Propheten zu Theil gewordenen (vergl. Dahne S. 30. Anm. S. 387 ff. Anm.), παντί ανθρώπω αστείω δ ίερδς λόγος προφητείαν μαρrogel. Daher fann von einer Rothwendigfeit einer äußern geschichtlichen Offenbarung im System bes jüdischen Alexandrinismus nicht die Rede sein. Zwar hält Philo als Jude die Autorität der heiligen Bücher entschieden fest; wenn aber nach ihm ein jeder Gute ein Prophet ift, wenn eine prophetische Erleuchtung selbst zum tiefern Berständniß der Schrift nothwendig ist (rods margious vóuous άμήχανον ανθρωπίνην έπινο ησαι ψυχην άνευ κατακωχης ένθέου) 12), bann mußte offenbar ber innern Offenbarung gegenüber der Werth der historischen mehr schwinden. Wie aber bie Clementinen eine momentane Erleuchtung entschieben zurud= weisen und als wahre Propheten nur die betrachten, in denen die Sophia selbst erschienen ift — selbst Petrus ist nicht ein Brophet, sondern nur ein Schüler beffelben -, so heben fie aufs Bestimmteste bie Rothwendigfeit einer außern geschichtlichen Offenbarung hervor 13).

<sup>10)</sup> Bergl. Cap. II. §. 1. u. 13.

<sup>11)</sup> hierin ist denn auch die weitere Berschiedenheit begründet, daß die Clementinen die allegorische Auslegung der Alexandriner entschieden verwerfen.

<sup>12)</sup> Bergl. Dahne S. 74., ferner S. 389. Schwegler S. 100.

<sup>13)</sup> Hiermit steht die Differenz ber Clementinen von den judischen Alexandrinern, daß die Erstern den alttest. Urkunden nur einen sehr ge-

seder Mensch vermöge seiner Abstammung von Adam an der Sophia Theil hat, so ist diese doch im Menschen durch die Betzbindung mit der animalischen — von Era herrührenden — poxy dergestalt gebunden, daß er durch sich selbst nie zur Wahrscheit zu gelangen vermag. Deshalb ist er der äußern historischen Offenbarung ebensosehr benöthigt, als es nur des Anschließens an diese bedarf, damit sein Wahrheitssinn erschlossen, und das zuerst auf Autorität Angenommene ein Inneres werde !!).

Eine britte Differenz betrifft die Person des wahren Propheten. Nach den Clementinen sind außer Jesus nur Adam, Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Woses die Träger der wahren Prophetie, alle Bücher des alt. Test., außer dem Pentateuch 15), rühren von der falschen Prophetie her. Allerdings ertheilt auch Philo dem Woses eine Priorität, er nennt ihn

ringen Werth beilegen, die Lettern bagegen eine wortliche Gingebung berselben annehmen, nur in scheinbarem Biberspruch. Denn bie wortliche Eingebung beruht bei Philo auf feiner Auffaffung ber Inspiration, wenach ber gottliche Geift burchaus tas Agens, ber Menfc bas blose dezuvor beffelben ift. Da aber, nach ihm, wie wir oben gefehen, ein Zeber einer solchen Inspiration theilhaftig werben kann, ja der tiefe Sinn der beiligen Schrift, bem blinden und ungeweihten Auge ber Menge verschloffen, nur burch eine Agentliche Gingebung Gottes erkennbar ift, fo mußte eben mit biefer Annahme ber Werth ber historischen Offenbarung ungeache tet ber Behauptung einer wortlichen Inspiration ber beiligen Schrift febr schwinden, wogegen bie Unnahme ber Clementinen, bag alle altteft. Schriften außer dem Pentateuch von der falschen Prophetie herrühren, ber Pentateuch aber wegen seiner nachmosaischen Abfassung neben bem act Mosaischen auch vieles Irrige und Unwahre enthalte, mit ihrer Behaup: tung ber Rothwendigkeit einer außern, geschichtlichen Offenbarung burch: aus in keinem Wiberfpruch fteht, ba nach ihrer Borausfegung bie burch bie mahren Propheten verfündigte und für ben Menfchen nur burd ihre Bermittlung erreichbare Bahrheit bis auf Christus in geheimer Arabition fortgepflangt, von ihm aber gum Gimeingut Aller er boben ift.

<sup>14)</sup> Unrichtig ist es, wenn Dahne (Christuspartei S. 57 — 62.), ebenso wie Baumgarten : Crustus und Hagenbach, nur die eine Seite der clementinischen Offenbarungstheorie — die innere — hervorhebt. Bergl. Cap. II. §. 11.

<sup>15)</sup> Obwohl auch ber Pentateuch nach ihrer Annahme viele versfälschte Stellen enthält. Vergl. oben S. 196.

den ädzendogisty, den doxemwearor noogyrw 16), und ordnet ihm die übrigen heiligen Schriftsteller als seine Erklärer unter, allein dies ist doch nur ein Gradunterschied, auch bei ihnen sindet er eigenthümliche göttliche Geheimnisse (Dähne S. 31.), von der Ansicht der Clementinen, die in den spätern heiligen Schriftstellern falsche Propheten erblicken, ist er somit weit entsernt. — Und wenn die Clementinen alle wahren Propheten als Erscheinungssormen der Sophia identissieren, so weiß Philo hiervon gar nichts. — Alle diese drei höchst bedeutenden Dissernzen hat Dähne ganz unbeachtet gelassen.

2) Dies führt uns auf ben zweiten von Dahne für seine Ansicht geltend gemachten Punkt, wonach er die elementinische Ibentificirung von Abam und Christus vom alexandrinischen Standpunkt aus erklaren will. «Bufolge einer ganz eigenihumlichen Umbeutung ber bem mosaischen Gesetz voraufgeschickten geschichtlichen Nachrichten faßten die Alexandriner» — so entwidelt Dahne seine Ansicht Christuspartei S. 102 ff. - chie dort genannten Personen, ohne ihr geschichtliches Erscheinen im Allgemeinen aufzuheben, boch zugleich auch im höhern, mys stischen Verstande als Seelenzustände des Menschen auf, und fahen benn namentlich ben Abam als bas Symbol bes reinen mit dem Rörper noch nicht verbundenen menschlichen und, weil fie Beiftiges und Göttliches nicht sonderten, göttlichen Beiftes Dieser Deutung zufolge konnte man behaupten — wie bies der Verfasser der Clementinen thut — daß Adam wie in allen beffern Menschen, so namentlich in ben Propheten, ganz besonders aber in Christo wiedergekehrt sei».

Junächst ist zu entgegnen, daß die jüdischen Alexandriner doch Adam nur als das Symbol des reinen menschlichen Geistes betrachteten; und sowohl die, welche der allegorischen Erklärung gegenüber die objective Realität und Wahrheit der Geschichte und des Buchstabens ganz aufgaben <sup>17</sup>), als auch diesenigen, welche, wie Philo selbst — ohne Zweisel die Wehr-

<sup>16)</sup> Bergl. Bleet's Bebraerbrief, Abtheil. II. Berlin 1836. S. 17., Dahne, a. a. D. S. 29. Anm., Hartmann, Berbindung des alt. Teft. mit dem neuen, Hamburg 1831. S. 76 f.

<sup>17)</sup> Vergl. Dahne, jub. aler. Rel.phil. I. S. 66., Reander, Kirschengeschichte 1. 99.

gahl — ben buchkäblichen Sinn neben dem allegorischen überall mit Ausnahme weniger Stellen sesthielten, waren, odwohl sie den Adam höher stellten als seine Nachsommen 18), doch sern davon, das, was sie symbolisch in ihm dargestellt sanden, auf seine historische Erscheinung zu übertragen, wie sie ihn auch teineswegs von der Sünde freisprachen. So wäre wohl begreislich, wie ein zum Christenthum übergetretener jüdischer Alexandriner in der historischen Person Christi das realisirt sunden mochte, was er in Adam symbolisch vorgebildet erblickte, aber nie, wie ein solcher den geschichtlichen Adam mit Christo ibentissieren sonnte. Dies thun aber die Elementinen mit ihrer Annahme, daß die Sophia in Adam wie in Christo erschienen sei 19).

Das ist ber Eine höchst bedeutende Unterschied ber Eles mentinen von den judischen Alexandrinern, bag bie Erftern auf ben geschichtlichen Abam übertragen, was die Lettern nur symbolisch in ihm bargestellt glaubten. Aber auch hiervon abgesehen muffen wir sagen, daß ber judische Alexandrinismus keineswegs ber Boben mar,' aus bem bie clementinische Itentificirung von Abam und Christus hervorgehen konnte. teten die Alexandriner wirklich, was nach Dahne's Bemerkunaen (S. 437 ff.) keineswegs unwahrscheinlich ift, daß der Logos selbst als Messias erscheinen werde, so erhoben sie ihn selbst ja weit über bas, was sie in Adam symbolisch angebeutet fanden, und es ware unbegreiflich, wie ein zum Christenthum überge tretener Alexandriner guch Abam als ben Mensch gewordenen Logos betrachten konnte. Erwarteten sie aber im Deffias nut das verwirklicht, was sie in Abam symbolisch bargestellt fanten, so ware die clementinische Annahme, daß bie Sophia (ter Logos ber Alexandriner) in beiben erschienen sei, nicht minter unerflärlich. Rehmen wir noch hinzu, daß diese Annahme in ben Clementinen eng mit ber Behauptung zusammenhängt, bas die Sophia auch in Henoch, Roah, Abraham, Isaak, Jasob, Moses Mensch geworben ist, daß aber die jüdischen Alexanbriner Enos, Henoch, Roah nur als Symbol der niedern bur

<sup>18)</sup> Bergl. Dahne G. 255.

<sup>19</sup> Bergl. oben G. 194 ff. u. öfter.

gerlichen Tugenb <sup>20</sup>) (ihrer Unterscheidung der Tugend in eine niedere und höhere gemäß, vergl. Dähne S. 369 ff.) erblickten, so wird vollends klar, daß es der Alexandrinismus nicht ist, dem diese Ansicht der Clementinen entsproffen sein kann.

Wenn sonach die Berührungspunkte, welche Dahne zwisschen unserer Schrift und dem jüdischen Alexandrinismus hat sinden wollen, bei genauerer Betrachtung schwinden, wenn überall tieser liegende Differenzen hervortreten, wo scheindar Harmonie obwaltet, wenn sich, — wie wir dies bei der Widerlegung der Dähneschen Argumente Gelegenheit gehabt haben hervorzuhes den, — grade von den eigenthümlichen Vorstellungen der Elesmentinen nichts Analoges in der jüdisch alexandrinischen Relisgionsphilosophie sindet, dann werden wir sicher die Ansicht vom alexandrinischen Ursprung der Elementinen zurückweisen müssen.

Die zweite Annahme, die wir hier genauer zu prufen haben, ist die schon von Colln und nach ihm besonders von Schenfel.21) geltenb gemachte, nach ber bie Clementinen von einem römischen Monarchianer vor ber Zeit Bictor's verfaßt sein sollen. Schenkel geht von der vielbesprochenen Stelle des Gufeb h. e. V, 28. aus. Der Ungenannte, aus bem bie bortige Beschreibung ber Artemoniten entlehnt ift, beruft sich zur Widerlegung ihrer Behauptung, daß ihre Lehre die von Anfang an bis zur Zeit bes romischen Victor herrschende gewesen sei, auf Justin, Miltiabes, Tatian u. a., εν οίς απασι θεολοyeiral o Xoioros. Weshalb, fragt Schenkel, übergeht er ben romischen Clemens? Der Grund fonne fein anderer sein, als weil biefer für ben Berfaffer ber Clementinen gegolten habe. Ex erudito igitur, fährt er fort, veterique opinioni de Christi persona (b. h. nach Schenkel ber artemonitischen) addicto viro ante Victoris tempora hoc opus exaratum -Allein gesetzt auch, der Ungenannte habe — crediderim. fic aus bem Grunde nicht auf ben romischen Clemens berufen, weil er biesen für den Verfasser der Clementinen hielt, so kann hieraus boch unmöglich der artemonitische Charafter der

<sup>20)</sup> Wogegen sie Abraham, Isaak und Jakob als Symbol der bobern Augend ansahn. Bergl. Dahne S. 365 ff.

<sup>,21)</sup> Bergl- bie Litteratur Anm. 46.

Clementinen gefolgert werben, ba die Läugnung der Gottheit Christi keineswegs bloß den Artemoniten eigen war. Indessen scheint auch Schenkel dies nicht als eigentliches Argument, sondern nur als Einleitung zu seinen nachfolgenben drei Gründen zu betrachten.

- 1) Als ersten Grund führt Schenkel die Uebereinstimmung in ber Läugnung ber Gottheit Christi an, de eccl. corinth. p. 54. Daß die Clementinen wie die Artemoniten die Gottheit Christi bekampfen (über die Erstern vergl. oben S. 143 f.), leibet keinen Zweifel. Allein wenn boch nicht in Abrede gestellt werben kann, daß auch andere Parteien als die Artemoniten bieselbe nicht anerkannten, so fann die Uebereinstimmung ber Clementinen mit ben Artemoniten in diesem Punfte doch nur bann Bedeutung haben, wenn auch die Art und Beife, wie beibe die Gottheit Christi bestreiten, bieselbe ift. Dies ift aber keineswegs der Fall. Die Artemoniten läugneten seine Gottheit, indem sie bie höhere Natur in ihm als bloße Gottes fraft faßten, wogegen nach ben Clementinen feine höhere Ratur die Sophia — ein von Gott hypostatisch verschiedenes Wefen ift, gegen bessen Gottheit sie das Gezeugtsein geltend machen, indem sie bavon ausgehn, nur wer in Allem einem Andern ähnlich sei, könne mit bemselben Ramen, wie bieser, benannt werben (vergl. oben S. 143.).
  - 2) Noch weit weniger vermag der zweite von Schenkel hervorgehobene Punkt das zu beweisen, was er soll. Schenkel glaubt, die Stelle des Euseb, h. e. V, 28., wo von den Artemoniten gesagt wird, ygagas µèv Isias apósws bepadiove-ynxaver, und etwas weiterhin rais Isiais ygagais apósws drespador ras xeigas, déportes adràs dewodunérae, aufs alte Testament beziehen und daraus entnehmen zu müssen, daß sie alle Stellen, welche die Einheit Gottes scheindar beeintrachtigten, anderten, unter dem Vorgeben, sie zu berichtigen. Hierin sindet er dasselbe Versahren, wie in den Clementinen, welche alle solche Stellen für versälscht erklärten.

Wir wollen mit Schenkel nicht darüber rechten, daß er bie angeführten Worte nur auf das alte Testament bezieht 22).

<sup>22)</sup> Rach meiner Ansicht ist bei den angeführten Werten an bas

Aber unbegreislich ist es, wie er bas hier ben Artemoniten vor geworfene Berfahren mit bem unfere Berfaffere zusammenftellen Die Artemoniten beabsichtigten den Tert zu verbessern, die ursprüngliche, ächte Lesart wiederherzustellen (Léyoviss adràs scil. tàs Jeias ypapàs diwo Jwxévai), wobei benn ihre Abschriften unter einander mannigfache Abweichungen barboten, wie der Ungenannte bei Euseb a. a. D. berichtet. also eine, wenn auch noch so willfürliche, Textesfritik. verschieden war aber das Verfahren der Clementinen. das Ansehn aller altteft. Bücher außer bem Bentateuch als von der falschen Prophetie herrührend verwarfen und behaupteten, daß ihre Verfasser nur mitunter auch Wahres ausgesprochen hätten (vergl. oben S. 192 ff.), so leuchtet ein, daß hier von iner Textesfritif nicht die Rebe sein kann. Aber war ihr Berahren in Bezug auf ben Pentateuch nicht vielleicht jener Tertesritif der Artemoniten entsprechend? Es könnte dies auf den isten Anblick so scheinen. Moses war ja nach ihrer Boraus epung einer aus ber Zahl ber mahren Propheten, im Pentaeuch lag seine Lehre aber, wie sie glaubten, verfälscht vor.

lte, wie an bas neue Testament zu benten. Denn bie von Schenkel für ie alleinige Beziehung auf bas erstere geltend gemachten Worte, Erios ંદે αὐτῶν οὐδὲ παραχαράσσειν ήξίωσαν αὐτὰς, (scil. τὰς θείας γρα-:às) άλλ' ἀπλῶς ἀρνησάμενοι τόν τε νόμον καλ τοὺς προφήτας (ill emselben Capitel bes Guseb), nothigen uns nur die obige Stelle jedenfalls uch auf bas alte Testament, keineswegs auf biefes allein zu beziehn. dhte ber Berfasser nämlich bei ben Worten: ebie Artemoniten haben ie heiligen Schriften ohne Scheu verfälscht », an bas alte wie bas neue lestament, so konnte er, wenn ihm nachher beisiel, daß Manche das alte kstament ganz verwarfen, wohl fagen: Einige von ihnen würdigen sie icht einmal einer Werfälschung, sondern verwerfen sie ganz — obschon er er ungenau auf bas alte Teft. beschränkte, was er vorher vom alten nd neuen ausgefagt hatte. Daß abei bei ben Worten yourgeis per elas doopos hengdioveynxaoix auch an bas neue Testament zu benn ift, erhellt baraus, bas ben Artemoniten vorher die Behauptung bris legt wird, auch bie Apostel hatten Christum für einen welor ardownor halten. Sobann aber aus einer Stelle bes Epiphanius h. LVII. c. 2. bem Theodot eine von der bamals gewöhnlichen abweichenbe Inters metation ber berühmten Stelle Rom. IX, 5. Schulb gegeben wirb. ergl. hierüber bie treffenben Bemerkungen von Semler, Geschichte ber laubenslehre, Theil I. S. 217. Anm.

Entspricht bemnach nicht vielleicht ihr Bemühen, bas wirklich von Moses Herrührende von den unächten Zusätzen zu sondern, der Tertesfritif der Artemoniten? Auch dies ist entschieden zu verneinen. Der Verfasser der Elementinen gab den mosaischen Ursprung des Pentateuchs auf, gleich bei dem Riederschreiben desselben war nach ihm die ächt mosaische Lehre verfälsicht. Er konnte demnach nicht den ursprünglichen Tert wiederherkellen, sondern nur ermitteln wollen, in wie weit der Verfasser ächt Mosaisches, in wie weit unächte Zusätze ausgenommen habe.

.So ist bas Verfahren ber Clementinen und bes Artemonitismus ein ganz verschiebenes. Eben so verschieben ift auch bie Ansicht über bas alte Testament, auf welche tas Verfahren beiber zurudweiset. Wenn bie Artemoniten eine Berbesserung bes alttest. Textes vornahmen, so ließen sie boch bie Autorität besselben unangetaftet. Dies leuchtet von felbft ein und geht noch außerdem aus der weitern Bemerfung (bei Eufeb 1. 1., bie Stelle ift mitgetheilt Anm. 22.) hervor, bag Ginige von ihnen bas alte Test. nicht einmal einer Berfälschung gewürdigt, sonbern einfach verworfen hatten. Dagegen verwatfen die Clemehtinen das ganze alte Testament mit Ausnahme bes Pentateuchs, bem sie aber auch nur bedingt göttliches Anfehn beilegen. Wenn nun aber biese Ansicht mit ihrer ganzen religiösen Anschauung eng zusammenhängt, mit ber Ibentificirung bes achten Jubenthums und Christenthums, mit ihrer Annahme einer doppelten Art von Prophetie, mit ihrer Inspirationstheorie (wie öfter entwickelt ist), dagegen die Tertesfrink ber Artemoniten mit ihrer bialektischen Verstandesrichtung, ihren Studium der griechischen Philosophie, so leuchtet wohl ein, das wir unmöglich bas Verhältniß ber Elementinen und Artemoniten zum alten Testament und ihr Verfahren in Bezug auf baffelbe zusammenstellen burfen.

3) Der britte von Schenkel angeführte Grund ist: In philosophicas et mathematicas artes summum contulisse videntur studium Monarchiani. Pseudoclementem et dialectica arte esse usum et mathematica ipsi cordi fuisse et philosophiae doctrina et institutis non leviter tantummodo suisse imbutum, nemo ignorabit. Selbst die Richtigseit dieses Arguments vorausgesest, musten wir deser

Beweiskraft burchaus in Abrede stellen. Wie sollte ber Schluß wohl im Geringsten haltbar sein, «bie Artemoniten gaben viel auf griechische Philosophie, ber Verfasser ber Clementinen gleichs falls, also ift er ein Artemonit». Aber nicht einmal die Richtigkeit des Arguments können wir zugeben. Die Theologie ber Artemoniten ruhete wesentlich auf dem Studium der griechischen Philosophie, bagegen lautet das Urtheil der Clementinen über dieselbe burchaus verdammend. Allerdings befaß ber Berfaffer selbst eine nicht unbedeutende philosophische Bildung, sein Clemens hat alle philosophischen Systeme kennen gelernt, aber bas Resultat seiner Bestrebungen ist: in der Philosophie erscheinen die Dinge nicht wie sie sind, sondern nehmen nach der Fähigkeit ber Bertreter einen größern ober geringern Schein ber Wahrheit an; erft im Christenthum findet er bas, was er bei ber Philosophie vergebens gesucht hat (vergl. oben S. 51 ff). Beibenthum in allen seinen Gestaltungen, als Bolfsglaube, wie von Seiten seiner Philosophie, ist nach bem Urtheil unsers Verfassers absolut verwerflich und eine Religion ber Unsittlichkeit (vergl. S. 135 ff.), setbst ber größte heidnische Philosoph Sofrates wird mit dem Borwurf ber schändlichsten Unsittlichkeit gebrandmarkt (h. V, 18.). Rur gur Widerlegung der heidnischen Begner auf ihrem Standpunft ift die Kenntniß ber Philosophie brauchbar, weshalb benn auch nicht Petrus, sondern ber philofophisch gebildete Clemens das Heibenthum von Seiten seiner philosophischen Deutung befampfen muß (vergl. oben S. 88.).

Beweiset somit schon Alles, womit Schenkel ben artemonitischen Charakter ber Clementinen hat barthun wollen, grade
das Gegentheil, so bedarf es wohl keiner weitern Aussührung,
wie sich von den eigenthümlichen Ansichten unsers Verfassers
auch keine Spur bei den Artemoniten zeigt. Oder wer möchte
es unternehmen, bei ihnen die clementinische Identisicirung des
wahren Judenthums und Christenthums, die Unterscheidung des
ächten Judenthums von der alttest. Religion, die Identisicirung
von Abam, Henoch — — Moses, Christus auszuweisen?
Und die Annahme Schenkels, der Verfasser der Clementinen sei
in seiner Polemik gegen Marcion, der sich auf den Sündensall
Adams berief, um auch dadurch die Mangelhaftigkeit des alttest.
Gottes, der diesen gebildet, im Gegensas gegen den Gott des

Christenthums zu erweisen, so weit gegangen, Abam und Christus zu identissieren, stellt sich leicht als gänzlich unhaltbar heraus. Ohne hervorzuheben, daß es ja genügt haben würte, die Sündlosigseit Adams zu behaupten und die Stellen, welche von seinem Sündensall handeln, für verfälscht zu erklären, daß nicht abzusehn ist, wie der Verfasser auf diese Weise dazu kommen konnte, die Identität von Adam und Christo zu behaupten, mache ich nur darauf ausmerksam 23), daß dies Dogma einen viel zu eigenthümlichen, positiven Charakter trägt, daß es viel zu genau mit dem ganzen eigenthümlichen Sykem der Clementinen, mit ihrer Identssierung des Judenthums und Christenthums, mit ihrer Unterscheidung einer doppelten Art der Prophetie u. s. w. zusammenhängt, als daß es auf rein negativem Wege erklärt werden könnte.

So sind die Clementinen weder alexandrinischen Ursprungs, noch ein Product der Monarchianer, ebenfalls kein Erzeugnis der katholischen Kirche (was aus der S. 4. zu gebenden Charafteristis der nachapost. Zeit von selbst einleuchten wird), noch des Gnosticismus (vergl. S. 10.), noch des Nazaräismus (vergl. S. 5. am Ende), vielmehr des Ebionitismus, — Indem wir zum Erweise unserer Ansicht auf den Ebionitismus näher eingehen müssen, haben wir zunächst die Behauptung, daß es niemals eine solche Secte gegeben, zu besprechen.

## S. 2.

Die Annahme, daß es niemals eine Secte ber Ebio: niten gegeben habe, in ihrer geschichtlichen Ent= wickelung.

Aus zwei gradezu entgegengesetten Anschauungen hinsichtlich des Ebionitismus wie der ältesten Kirche konnte die Annahme, daß es nie eine besondere Secte der Ebioniten gegeben habe, hervorgehn. Hatte man, um jene Annahme zu begründen, die Ebioniten mit der katholischen Kirche auszugleichen, so konnte man sich bei diesem Ausgleichungsversuch entweder au die Ebioniten, oder an die erste katholische Kirche wenden, ents

<sup>23)</sup> Borauf auch Dahne gegen Schenkel hingewiesen hat.

weder die Erstern von den ihnen Schuld gegebenen Irclehrens retten, ober jene Lehren ber gangen altesten Ricche zueignen. Wenn nämlich die Bater insbesondere die niedrigen und unwürdigen ebionitischen Vorftellungen hinfichtlich ber Person Christ ins Auge faßten, fo ließ sich die bezeichnete Annahme entweber so begründen, daß man jene Angaben ber niedrigen unwürdigen Borftellungen ober bas als irrig in Ahfpruch nahm, daß dieselben einer besondern Partei und nicht vielmehr bet ganzen altesten Rirche beigelegt worden sind. erstern Fall befreite :man bie Ebioniten aus ber Babl ber Bas retifer, indem mant sie zu katholischen Christen, im zweiten badurch, daß man die ersten kathotischen Chriften zu Ebioniten machte; im ersten nahm man die Existenz des Ebionitismus ganz in Abrebe, im zweiten machte man aus einer Secte eine firchenhistorische Periode bes Ebionitismus. Beibe Annahmen haben ihre Vertreter gefunden, boch haben beibe - in ber angegebenen Fassung grabezu entgegengesett - sich in ber Wirklichkeit einander vielfach genähert. Denn-einestheils konnte man, wenn man die ganze alteste Rirche des Ebionitismus beschuldigte, also aus der Secte eine kirchenhistorische Periode des Ebionitismus machte, doch von ber Ebionitenbeschreibung ber Vater Einzelnes als irrig abziehn; anberntheils mar es natürlich, daß, wenn man die Ebioniten zu katholischen Christen erhes ben wollte und deshalb die Darstellung ihrer Lehren burch bie Bäter als irrig verwarf, man doch häusig nicht die absolute Unrichtigkeit berselben behauptete, sondern etwas Wahres anerfannte, dem man bann die ersten fatholischen Christen - um beibe auszugleichen — näher zu bringen hatte.

In Folge der lebhaften Streitigkeiten des 17ten und 18ten Jahrhunderts über die Trinitätslehre der vornicänischen Bäter wandte man eine besondere Ausmerksamkeit auch den Ebioniten zu. Wenn man einerseits die ältesten Bäter in völlige Ueber-einstimmung mit den Bestimmungen des nicänischen Concils zu bringen suchte 1), so ging man anderseits zum Theil so weit, der ganzen ältesten Kirche, wenigstens die in die Mitte des

<sup>1)</sup> So vor Allen Georg Bull in den späterhin anzuführenden Schriften.

Christi abzusprechen — als eine Lehre, deren Einführung erst vom Platonismus ausgegangen sei. — Von dieser Ansicht aus konnte man leicht zur Behauptung kommen, daß die den Ebiouiten zugeschriebenen christologischen Borstellungen die auf Justin den Märtyrer die allein gültigen gewesen seien, und somtt zur Verwandlung der Secte der Ebioniten in eine Zeit des Ebionitismus. Schon Dan. Zwider hatte im Jahre 1658 die Behauptung aufgestellt: Ebionitas primos et antiquissimos adeoque omnium maxime orthodoxos Christianos suisse, mit denen die ganze älteste Kirche, mit Ausnahme ihrer Ansicht von der natürlichen Erzeugung Christi, völlig übereingestimmt?). Eine ähnliche Ansicht sprechen Sam. Crell in mehreren Schristen.<sup>3</sup>), vor allem in seinem initium evangelii Joannis ex antiquitate restitutum.<sup>4</sup>), und Souve-

<sup>2)</sup> In seinem anonym erschienenen irenicum irenicorum seu reconciliatoris Christianorum hodiernorum norma triplex, sana omnium hominum ratio, scriptura et traditiones, Amstelod. 1658. p. 70 seqq. 111 seqq. Bergl. bamit zwei andere Schriften von ihm: irenico — mastrix perpetuo convictus et constrictus, Amstelod. 1661. und sein henoticum Christianorum, Amstelod. 1662. Ich stenne diese drei Schriften nur aus den actis eruditorum vom Iahre 1697. p. 506., Bulls judicium eccles. cathol. p. 70. und einigen andern Werten.

<sup>3)</sup> Unter dem Namen Gilbertus Clerkius (vergl. Baumgerten, Hallische Bibliothek Ateil III. S. 544 st.) gab er 1695. seinen Antinicaenismus nebst zwei andern Abhandlungen heraus, sodann unter den Ramen Lufas Mellierus (bloß eine Versehung der Buchstaden von Samuel Cressius) sides primorum Ohristianorum ex Barnadae, Clementis et Hermae scriptis demonstrata, Londini 1697. Auch diese Schriften kenne ich nicht aus eigener Anschauung.

<sup>4)</sup> Im I. 1726 unter bem Namen Artemonius erschienen. Den Inhalt dieser Schrift kenne ich aus Bull's Werken, besonders aber eus Odderlein's commentarius de Khionaeis, vergl. daselhst p. 6. u. 473. An der ersten Stelle gibt er deren Inhalt so an: Edionaei cum — — praeexistentem aliquam Messiae divinam naturam plane ignorarent, nihilo secius tamen optimi et primitivi ab ips o Christo et apostolis instituti Christiani essent, documento esse possunt, primos ac genuinos Christianos hac in parte prorsus a Sociaianis stare, horumque dogma communem et universalem ecclesiae per integra sere duo priera saccula doctrinam suisse, dum saeculo altero jam execute nonaullerum patrum, Justini martyris praecipus

rain <sup>5</sup>) aus. Insbesondere ist hier J. Toland zu erwähnen, der sich in seinem Nazarenus <sup>6</sup>) zu zeigen bemühte, daß es so wenig eine Häreste der Ebioniten gegeben habe, daß sie vielmehr die ächten und ursprünglichen Christen gewesen, mit denen die ganze Kirche, dis gegen das Ende des zweiten Jahrhunsderts die Lehre von der Gottheit Christi u. s. w. aufgekommen, übereingestimmt habe. Ebenso Bolingbroke <sup>7</sup>) u. a. <sup>8</sup>).

- 5) Le Platonisme devoilé, ou essai touchant le verbe platonicien, Cologné 1700., nach der Uebersetzung von Löffler, 2te Ausgabe, Bullichau und Frenstadt 1792. Souverain macht die alte Kirche nicht gradezu zu einer ebionitischen, wie er denn auch von einer besondern Secte der Edioniten redet. Bergl. S. 859 ff. Indem er aber die Dreieinigs keitslehre aus dem Platonismus ableitet, meint er, daß die alte Kirche nicht über die Lehre von der übernatürtichen Entstehung Christi in Bestress feiner Person hinausgegangen und oben nur hierin von den Edionisten abgewichen sei, die sie ebendeshalb auch als christliche Brüder, keiness wegs als Keher angeschen habe.
- 6) Nazarenus or Jewish, Gentile and Mahometan Christianity, Lond. 1718. Ich kenne dies Buch nur nach der französischen Ueberssehung, Londres 1777. Bergl. baselbst p. 46 seqq. Ueber diese Schrift siehe auch Mosheim's öfter angeführten vindiciae antiquae christian. disciplinae und Lechler's Geschichte des englischen Deismus, Stuttgart und Tübingen 1841. Anhang I. S. 469 ff.
- 7) Seine Werke sind nach seinem Tobe herausgegeben von David Mallet: the philosophical Works of the Right Honorable Henry St. John Lord Viscount Bolingbroke in sive volumes, Lond. 1784. Bergl. besonders den zweiten Band. Ich kenne auch dieses Werk nur aus den Berichten Anderer.
- 8) So z. B. ber Berfasser des judicium patrum circa doctrinam de trinitate Bulli Nicaenae desensioni oppositum p. 41 seqq., worüber Bull, primitiva et apostolica traditio c. I. z. 5. p. 4. nach ber Ausgabe von Grabe zu vergleichen ist, und Priestley, Geschichte der Berfälschungen des Christenthums, ins Deutsche übersett, Bd. I. hams burg u. Kiel 1785. (2 Jahre vorder erschienen). Ebenso in seiner Schrift disquisitions relating to Matter and Spirit etc., Lond. 1777. Bergkallgem. theol. Bibliothet Band XII., Wietau 1779. S. 281 s.

culpa acciderit, ut ex philosophia platonica somnium aliquod de praeexistente Christi divinitate in ecclesiam introduceretur ac primo quidem arianismus, sensim vero ipse homousianismus produceretur. ——— Deinceps primitivos istos optimosque ex circumcisione Christianos oppressos ac violenter expulsos esse ——, nec posse rei christianae recte consuli, nisi ad Ebionaeorum Nazaraeorumque dogmata redeamus.

1

Schon war aber von mehreren Seiten die entgegenge sette Annahme ausgesprochen, wonach man die Ebioniten de durch aus bem Repertatalog zu retten suchte, bag man bie Dasfellung ihrer Ansichten bei den Bätern als irrig verwarf. Bi tringa 9) nahm im Anfang bes 18ten Jahrhunderts bie Ebioniten wenigstens in der Lehre von der Gottheit Chrifti in Schut, ohne sie jedoch in allen übrigen Lehren mit der altesten Kirche ausgleichen zu wollen. Weiter ging Rhenferd 10). gabe ber Barestologen, daß bie Ebioniten bie Bottheit Christi wie seine übernatürliche Geburt geläugnet, ift nach ihm eine calumnia (vergl. p. 156 seqq.), die zum Theil bem Haß ber Beibenchristen gegen die Judenchristen, jum Theil ber Unbe kanntschaft ber Erstern mit ben Lettern 11) ihren Ursprung ver Ebioniten waren nach ihm die Judenchriften, welche mit der ganzen Kirche die übernatürliche Geburt und Gottheit Christi festhielten, nur dabei bas Geset beobachteten, ohne jedoch bas Gleiche von den Beibenchriften zu forbern. — Aber felbft ber ungewöhnliche Scharffinn Rhenferds vermochte seiner Anficht nur geringen Eingang zu verschaffen, nur Lange 12), Petr Born und Pertschen 11) erklarten sich ohne Weiteres einverstanden. Auf burchaus selbstständige Weise kam bagegen Döberlein mefentlich zu bemselben Resultat. Im Gegensatz zu benen, welche ber ganzen ersten Rirche bie ebionitische Anschauung beilegten, trat er in seinem commentarius de Ebionaeis, Butzovii 1770. auf die entgegengesetzte Seite. Wenn ber berühmte Rampfer gegen ben Toland — Mosheim — solchen Ansichten gegenüber

<sup>9)</sup> Observationes sacrae tom. V., Francquerae 1708. p. 137 seqq.

<sup>10)</sup> In scince dissertatio de fictis Judaeorum et Judaizantium haeresibus, in scinem opp. philol., Trajecti ad Rhenum 1722. p. 125 — 164.

<sup>11)</sup> So hätten die Bäter baraus, daß die Ebsoniten Christum einen Sohn David's nannten, fälschlich abgeleitet, daß sie seine Gettheit, daraus, daß die Ebsoniten die Uebersehung Theodotion's und Aquila's gestrauchten, in welcher Jes. VII, 14. veaus, nicht nagdevog überseht sei, daß sie seine übernatürliche Erzeugung geläugnet. — Pierzu sei ihr Rame (arme) hinzugekommen, ten man fälschlich auf ihre Borstellungen von Christo bezogen habe. Vergl. 1. 1. p. 159 segg.

<sup>12)</sup> Historia eccles., Halae 1722. p. 357.

<sup>18)</sup> Bergl. über bie beiben Lettern bie Litteratur S. 26. Unm. 21.

nachwies, wie die älteste Kirche der edionitischen Ansicht fern zestanden, so glaubte Döderlein, wie er dies in der Vorrede p. 2 seqq. ausspricht, sene Meinung nur dann gründlich wis derlegen zu können, wenn er selbst von den Edioniten die Schuld einer Läugnung der Präexistenz und Gottheit Christi entsernte. Doch ging er nicht völlig soweit, als Rhenserd, daß er sie in allen Punkten mit der ersten Kirche ausgleichen wollte. — Dös derlein's Versuch, den Edionitismus vom Vorwurf einer Läugenung der Gottheit und Präexistenz Christi zu befreien, ist der keste dieser Art geblieben.

Doch fing sich um biese Zeit von einer anbern Betrachtungsweife aus die Ansicht geltend zu machen, «die Cbioniten seien gute, rechtgläubige Christen gewesen, die erst eine spätere Zeit zu Haretifern gestempelt habe». Allmählig mar man in den Debatten über die Trinitätslehre der ersten Jahrhunderte jur Einficht gekommen, daß bei ben vornicanischen Batern bie Bestimmungen bes Nicanums nicht zu suchen seien; und wie man, besonders wenn man unter bem Einflusse ber Semlerschen Zeit stand, nur zu geneigt mar, diesen Unterschied recht stark hervorluheben und dem Athanasius eine gänzliche Reuerung Schulb ju geben, schlug man, wenn man gleich erkannt halte, daß bie iltesten Bäter die eigentlichen ebionitischen Vorstellungen nicht zetheilt, boch ihren Unterschied von ben Ebioniten so gering als nöglich an. Man achtete auf bas milbe Urtheil bes Drigenes iber die Ebioniten 14), ein gleiches glaubte man bei Justin zu inden 15), erft Epiphanius, meinte man, habe bie Ebioniten u eigentlichen Regern gestempelt. So fam man benn theils veise zur Behauptung, «bie Ebioniten seien gute, rechtglaurige, obwohl etwas schwache Christen gewesen, die in der erten Zeit als driftliche Brüber angesehn und erft von späern Harestologen verketert seien ». Go Baumgarten in seiner on Semler herausgegebenen Polemik 16), Stroth 17), Eich-



<sup>14)</sup> Bergl. hierüber 5. 4.

<sup>15)</sup> Bie wir &. 4. seben werben, mit Unrecht.

<sup>16)</sup> Theil I. Palle 1763. S. 482. Anders in seiner Geschichte der teligionsparteien, gleichfalls von Semler herausgegeben, Palle 1766. 6. 466 ff.

<sup>17)</sup> Die Schrift siehe in der Litteratur S. 25. Unm. 21.

horn <sup>18</sup>). Auch liegt diese Ansicht der Abhandlung von Lessing eneue Hypothese über die Evangelien» <sup>19</sup>) zu Grunde. — Un geachtet Eichhorn versichert, daß dieses Resultat jest über alle Iweisel erhaben sei, stand diese Annahme doch ziemlich isolir da; nach wie vor blieb die Betrachtung der Ebioniten als einer häretischen Partei die herrschende.

Rur in der neuesten Zeit sind die Versuche ledhaft exneuert worden, die Ebioniten in der Weise aus der Zahl der Häretiser zu befreien, daß man aus der Secte eine Zeit des Ebionitismus machte, ganz besonders durch den tüdinger Baul. Ansänglich noch in der Betrachtung der Ebioniten als einer Secte einverstanden, identissiert er sie in seinen spätern Schriften mit den Judenchristen <sup>20</sup>). Gleich das ursprüngliche Judenchristenthum, mithin die ursprüngliche Gestalt des Christenthums, ist ihm Ebionitismus. Fern davon, als Häretiser angesehn wwerden, bildeten nach ihm die Ebioniten überall einen wesensischen Bestandtheil der sich bildenden Kirche, und erst nach Absauf der Zeit des Ebionitismus gab es eine Secte desselben. Mit dieser Identissierung des Judenchristenthums und des Ebionitismus, mithin mit der Annahme, daß die erste Form des Christenthums eine ebionitische gewesen, sind Lange <sup>21</sup>), Schulthes <sup>22</sup>,

<sup>18)</sup> Einlestung ins neue Arft., Bb. I. 2te Auflage, Leipzig 1828. G. 14 ff.

<sup>19)</sup> Wolfenbüttel 1778., in seinen sammtlichen Werken, Thl. XVII., Berlin 1793.

<sup>20)</sup> Bergl. hierüber bie Litteratur S. 43 ff.

Die Judenchristen, Ebioniten und Nicolaiten, Leipzig 1828. Ganz bestimmt ist diese Ansicht allerdings von Lange nicht ausgesproces. Sie liegt aber der Behauptung, das alle eigenthümlichen Lehren tell Ebionitismus fast ohne Ausnahme in Matthäus ihre Bestätigung sinden (S. 50), zu Grunde. Bergl. dazu S. 65: «Und so lehrt uns die Scuschichte des Christenthums in Palästina, das es sich daselbst in jenem jur dischen Gewande, in welchem es im Matthäus erscheint, die zur völligent Bernichtung des jüdischen Staats unter Habrian erhalten hat, und das so noch in derselben Form bei den Edioniten hervortrat ». Bergl. auch S. 68 st.

<sup>22)</sup> Schulthes behauptet gradezu in seinen theol. Annalen 1828. S. 785: Die Ebioniten sind unstreitig die Urgemeindes. Bergl. damb die in seinen symbolis vorgetragene Ansicht, siehe die Litteratur Annalen 44. S. 84.

Dorner 23), Strauß 24), Girbrer 25) einverstanden, so fehr fie unter einander in der Angabe seines eigentlichen Charafters ab. weichen 26). Den außersten Schritt hat Schwegler gewagt. Wenn Baur noch annimmt, daß auch die paulinischen Christen neben den Ebioniten einen wesentlichen Bestandtheil ber Kirche gebildet haben, so tritt die paulinische Auffassung nach Schwegler 27) in der ersten Zeit ganz zurud; die ganze alteste Rirche ruht nach, ihm wesentlich auf ber Basis des Ebionitismus. Die korinthische Gemeinde nicht allein zur Zeit bes Paulus, sondern auch späterhin (S. 89.), ganz Kleinasien (S. 91.), vor allen die römische Kirche (S. 91 u. 117.) hulbigte bem Ebio-Hermas, Papias, Polycarp, Hegesipp, Melito von Sardes, Juftin, Athenasoras, Tatian und die Enfratiten, Irenaus, Polycrates, Sippolytus, Hierafas, die acta Pauli et Theclae, das Evangelium xar' Aiguntious, der zweite Brief bes römischen Clemens, die Clementinen, gang besonbers aber ber Montanismus (S. 108. 136. 219 ff. 223 ff. 262 ff.) tragen ein mehr ober minder ebionitisches Gepräge, fo daß bie i Kirche emit ber Verbammung bes Montanismus ihre eigne judenchristliche», b. h. nach Schwegler ebionitische & Bergangenheit verbammt hat ». — Nirgends zeigt sich bis zur Mitte bes ! zweiten Jahrhunderts auch nur eine Spur der paulinischen Richtung, erst mit Marcion taucht ber Paulinismus wie ein deus! ex machina auf. Wie schon Toland seiner Ansicht die Aechtheit aller Schriften ber apostolischen Bater aufgeopfert hatte 28),

Landin Atlanta

<sup>23)</sup> Bergl. die Litteratur S. 45. Anm. 74. Gben deshalb meint Dorner in der Abhandlung über die Christologie S. 86., daß der Lehrbez griff der römischen Kirche fast im ganzen zweiten Jahrhundert aus den Clementinen, die er S. 96. als ebionitisches Product bezeichnet, erkannt werde.

<sup>24)</sup> Strauß, Leben Icsu, britte Auflage S. 217 f. ist geneigt die ebionitische Anschauung für die ursprünglich christliche zu halten. Ueber Strauß nachber ein Mehreres.

<sup>25)</sup> Vergl. besonders sein Jahrhundert des Beils I. S. 261. Wir tommen auf ihn gleich weiterhin zuruck.

<sup>26)</sup> Siehe barüber bie Litteratur.

<sup>27)</sup> In ber Litteratur G. 45. —

<sup>28)</sup> In seinem Amyntor or a Desence of Miltons Lise etc. Lond. 1699. Ich tenne bies Buch nur aus Mosheims vindiciae und kechlers Gesch. des engl. Deismus S. 203 f.

so erklärt Schwegler ben Brief bes Polycarp, bessen paulinisches Gepräge er anerkennt, für unächt (vgl. §. 4.), von den Briefen des Ignatius erkennt er keine ächte Grundlage an, den erken Brief des römischen Clemens, dessen Gepräge seiner Behauptung nichts weniger als günstig ist (vergl. §. 4.), ignorist er ganz, den gegen die judaistische Anschauung gerichteten Brief des Barnabas führt er nur einmal (S. 136.) ganz beiläusig an, ohne auf dessen dogmatischen Charakter einzugehn. — Nie Schwegler im Wesentlichen einverstanden sind Zeller <sup>29</sup>) und Plank <sup>30</sup>).

Die nächste Folgerung aus der Identificirung von Judendriftenthum und Cbionitismus war, die judenchriftlichen Apostal als Apostel bes Ebionitismus auszugeten. So versichert Lange, daß die ebionitische Lehre fast ohne Ausnahme im Manhaus ihre Bestätigung sinde 31), Strauß findet besonders in Lukas vieles Ebionitische und den Clementinen Verwandte 32), Gfro rer behauptet, daß in sammtlichen Synoptifern der ebioninfte Geist wehe 33) und meint, daß die Ebioniten recht gut alle ihre Lehren von den Grundern unserer Kirche empfangen haben fonnten 34). Zeller erblickt in ben Synoptifern bie ebionitische Anschauung von der Person Christi (S. 55 ff.) und meint, daß der Verfasser der Apostelgeschichte ebionitische Quellen verarbeis beitet und uns dadurch die ursprüngliche Darstellung des driftlichen Bewußtseins erhalten habe (S. 54.). — Das johans neische Evangelium, beffen antiebionitischer Charakter zu beutlich am Tage liegt 35), hat Schwegler übernommen, ber letten Salfte bes zweiten Jahrh. zuzueignen, die spätere Abfassung ber im paulinischen Geist verfaßten Apostelgeschichte barzuthun, Baut.

<sup>29)</sup> Studien zur neutest. Theologie in seinen Jahrbüchern 1813. Peft I. S. 54 ff.

<sup>30)</sup> Bergl. die Litteratur G. 45. Anm. 74.

<sup>31)</sup> Bergl. Anm. 21.

<sup>32)</sup> Bergl oben G. 11.

<sup>83)</sup> Vergl. oben S. 10., auch in seiner Kirchengesch. 1. S. 253. behauptet er: Die ebionit. Anschauung herrscht in den drei Sagenevangelien.

<sup>84)</sup> Jahrh. d. Heils L. G. 261.

<sup>35)</sup> Schultheß's Ansicht (vergl. Litteratur Anm. 44. S. 34.) burfte mohl nicht vielen Beifall finden.

War die nächste Folgerung aus der beschriebenen Auffaffung des Ebionitismus, denselben auf die judenchristlichen Apostel, so war eine weitere, ihn auf Christum selbst zurückzuführen.
Dies hat Plank in seiner Abhandlung über das Princip des Ebionitismus versucht. Der Ebionitismus hält nach ihm' sest «an der Form des christlichen Princips, in der Jesus es dargestellt hatte» (S. 24.). «Die Erscheinung des Ebionitismus
ist der untrügliche Beweis, daß Jesus das Princip der Unabhängigseit des Christenthums vom Judenthum nicht in seiner Allgemeinheit ausgesprochen», und, wie er gleich weiter ausführt, «sich desselben selbst nicht bewußt war».

Wenn wir der Ansicht Rhenferd's, Döderlein's u. a. gesgenüber nachzuweisen haben, daß dem Ebionitismus die Annahme der Gottheit Christi fern gelegen (vergl. darüber §. 7.), so ist gegen die zulest besprochene Betrachtungsweise einmal zu zeigen, daß die ursprüngliche Form des Christenthums, wie sie aus den Schristen der judenchristlichen Apostel erkannt wird, zwar eine durch den Einsluß des Judenthums bedingte, keines, wegs aber eine ebionitische war (vergl. den folgenden §.), und sodann, daß die unmittelbar nachapostolische Zeit ebenfalls den ebionitischen Irrthümern sern gestanden (vergl. §. 4.). — Wir wenden uns jeht zu den Ebioniten und haben zunächst ihre allsmählige Entstehung zu versolgen.

## **§.** 3.

Allmählige Ausbildung des Ebionitismus bis zu .
feinem offenen Gervortreten.

Die erste Gestaltung des Christenthums war den geschichtlichen Bedingungen gemäß eine durch's Judenthum nach einer zwiefachen Seite hin gebundene 1). Die äußern Formen des 5. Ost

<sup>1)</sup> Der Verwirrung zu begegnen, welche hinsichtlich bes Begriffs «Judenchristen, judaisirende Christen, Ebioniten» u. s. w. herrscht, bemerke ich Folgendes.

Das Wort «Jubenchristen» bezeichnet nie eine Richtung, sondern nur die Abstammung. Wo ich von einer 24 \*

Jubenthums blieben, nur die Anerkennung Jesu von Razareth als des Messias unterschied die Christen von den Juden; nach wie vor beobachteten die Ersteren das Geses, besuchten den Tempel zu den gottesdienstlichen Stunden (Act. II, 46. III, 1. V, 21. 42.); turz alle Formen der nationalen Theokratie blieben ihnen heilig, und wie sie sich selbst nicht als eine besondere,

jubenchristlichen Auffassung rebe, verstehe ich die Erfaf sung bes Christenthums, welche durch ben frühern judischen Standpunkt nothwendig bedingt ift, in der fich allerdings ber frühere Standpunft, aber feineswegs in einer bas Christenthum wefentlich trübenden Weise, - was die Ausbrude jubaifirende, judaistische Richtung befagen — zu erkennen gibt. Die jubenchristliche Auffassung war in ihrem Recht, fcineswegs aber die judaisirende. — Der Unterschied beider wird in der folgenden Entwicklung hervortreten. — Der Ausbruck ejubaisirenbe, jubaistische (jubenzenbe) Christen» bezeichnet nie die Abstammung, sondern die Richtung, welche jubische Elemente in ungehöriger Beise ins Chris ftenthum überträgt. Daher berselbe nicht allein bie Ragaräer und Ebioniten umfaßte, sondern auch im weitern Sinn zur Bezeichnung einer jeden Richtung gebraucht wirt, welche, ohne einer von beiben Secten anzugehören, in irgend einer Weise trübende Elemente aus dem Judenthum ins Christenthum hinübernimmt, wie z. B. ber Hirte des Hermas einen judaisirenden, aber weber einen nagaräischen, noch ebionitischen Charafter trägt. So fann auch von judaisirenden Christen vor ber bestimmten Ausbildung bes Nazaräismus und Ebionitismus Doch bemerke ich, bag ich im Nachfolgenden bie Rebe fein. für die judaisirenden Christen vor der Ausbildung bes Gbionitismus die Bezeichnung «judaistische Christen, Judaisten» wähle, freilich nicht weil ich eine solche Unterscheidung in ben Ausbruden selbst für begründet halten konnte. — Ebioniten und Razaraer bezeichnen zwei verschiedene Arten judaisirende Chris sten (über die dogmatische Eigenthümlichkeit der Letztern vergl \$. 5., ber Erstern \$. 7. und 8.). Daß ich ben Ausbrud «Ebioniten» nie in jenem weitern Sinn nehme, wonach er die Razaraer mit umfaßt, habe ich schon früher (S. 18.) bemerkt.

außerhalb des Judenthums stehende, religiöse Gemeinschaft, sons dern fortwährend noch als Juden betrachteten <sup>2</sup>, so galten sie auch ebenso, wie die Pharisäer und Sadducäer, als eine jüdische algeoig (Act. XXIV, 5. XXVIII, 22.) <sup>2b</sup>). Ja sie blieben als Christen selbst mit den einzelnen jüdischen Synagogen noch fortwährend im Zusammenhang <sup>3</sup>). Dem äußerlichen Festhalten

Bunachst ift es nicht mahrscheinlich, bag bie Jubenchriften, bie sich noch fortwährend als Juben betrachteten, fich felbst von den judischen Epnagogen getrennt haben sollten. Hatte boch Christus selbst jeden Sabbath bie Synagoge besucht (Luk. IV, 16.), und blieben auch bie von Paulus gestifteten Gemeinden so lange im Busammenhang mit ber jubis schen Synagoge, an die er sich überall, wo Juden waren, zuerst wandte, bis sie von derselben ausgestoßen wurden. Daß aber die palästinensischen Juben ihre driftlichen Bruber aus ben Synagogen gestoßen haben, ift nicht nur burch nichts erweisbar - aus ben Berfolgungen ber Chriften tann man es ficer nicht foliegen, ba biefe nur momentan waren und beshalb in bem Berhaltnif ber Buben und Judendriften nichts ju andern' vermochten, ebensowenig aus ber Anglogie mit den paulinifden Gemeinden, die fehr balb aus dem Synagogenjufammenbang mit ben Juden heraustraten, ba diefe größtentheils aus Seibendriften beftanben und freiern Grundfagen hinfictlich der Berbindlichteit des Gefeges zugethan waren sondern schon beshalb nicht mahrscheinlich, weil die Pharisäer, die sich überhaupt eines ungleich größern Unhangs und einer viel bebeutenbern öffentlichen Wirksamkeit erfreueten, als die Sabbucaer (vergl. barüber Winer, bibl. Reallericon, Band II. 2te Ausgabe S. 419), und bie namentlich auch häufig ben Borfit in ben Synagogen führten (vergl. harts mann's Berbinbung des a. u. n. Teft. G. 265.), meit weniger feinblich ben Christen entgegentraten, als die Sabducäer. Gleich nach bem ersten öffentlichen Auftreten ber Apostel maren es bie Sabbucaer, bie eine besondere Erbitterung zeigten (Act. IV, 2.). Rach Act. V, 17. waren es wieber hauptsächlich die Sabbucaer, welche die Apostel ins Gefängniß werfen ließen. hiermit ift zu vergleichen, was Josephus antigg. XX, 9. §. 1. ergablt, bag Jacobus, ber Bruber bes Berrn, burch ben sabbucais ichen hohenpriefter Ananus ben Sob erlitten, bag beffen Berfahren aber bei ben Juden entschiebene Mißbilligung gefunden habe. Und wenn bie Pha= rifaer nach Act. XXIII, I seqq. ben Paulus gegen die Sabbucaer in Schutz nehmen konnten (vergl. hierüber Dlehausen zu bieser Stelle und

<sup>2.</sup> Dies geht unter anbern aus der Ueberschrift des Sacobus: briefs hervor.

<sup>2</sup>b) Vergl. Rothe, die Anfange u. s. w. S. 142 ff., Bleet, Hes braerbrief L. S. 56 ff., Reander, apost. Zeitalter S. 39 ff.

<sup>3)</sup> Daß die palästinensischen Judenchristen im Zusammenhang mit den judischen Synagogen blieben (was neuerdings noch von Ebrard, Kristif der evangel. Geschichte, Frankf. a. M. 1842. S. 922. in Abrede gesnommen ist), geht aus folgenden Daten mit Gewisheit hervor.

an den Formen des Judenthums entsprach als der tiefere Grund der äußern Gebundenheit eine ähnliche innere Gebundenheit des christlichen Bewußtseins. Erklären wir uns näher hierüber.

Schneckenburger über ben 3weck u. f. w. S. 144 ff.), wie vielmehr werben sie nicht häusig mit ben Juben driften Partei gegen die Sabbutaer gemacht haben.

Den bieberigen Betrachtungen tonnen wir nun freilich teine entscheis benbe Beweistraft beilegen. Entscheibenb für unsere Unnahme find aber mehrere Stellen bes neuen Aeft., Jac. II, 2. u. 6., Act. IX, 2., befen-Rach Jac. Il, 2. fommen Reiche und Arme in Die Sp: bers XV, 21. nagogen, biese Reichen sind aber, wie aus v. 6. und 7. hervergeht, un: glaubige Juden (Rern, Jacobusbrief S. 152 f., 157., vergl. mit S. 61 f., Schneckenburger's Beitrage gur Ginleitung S. 204 f., bagegen mit Unrecht Gebfer in feinem Commentar S. 131 u. 146. und be Bette, Ginleitung 4te Aufl. G. 309.). Auch bas, mas v. 2. in Bezug auf bie aupere Ginrichtung ber Synagoge schließen lagt, past auf die Ginrichtung ber jubischen Spnagogen, worüber Bitringa, de synagoga vetere, ed. II. Leucopetrae 1726. lib. I. p. I. p. 190 - 199. nachzulesen ift. ift aus der Stelle Act. IX, 2. wahrscheinlich, bag bie Chriften in Damastus zur Zeit ber Betehrung bes Paulus im Bufammenhang mit ben bortigen jubischen Synagogen stanben (vergl. Pland, Geschichte bes Ctri: ftenthums in ber Periode feiner erften Ginführung, Band II. Gottingen 1818. S. 85 f.). — Außer allen 3weifel wirb unfere Behauptung aber burch die Stelle Act. XV, 21. gesest. hier sagt Jacobus, nachdem er feine Meinung bahin abgegeben, daß ben Beiben nicht bas Gefet, fondern nur die Enthaltung vom Opferfleisch u. f. w. aufzuerlegen fei: chenn Moses wird in jeder Stadt von Alters her an jedem Sabbath in de Spnagogen vorgelesen». Mag man nun biefen Bers mit Dishausen, te Bette, Meier als Begründung bafür auffassen, warum jene Enthaltung nothwendig fei, — fo daß als Grund, weshalb die Beibenchriften fich bes Opferfleisches u. f. w. enthalten mußten, ber Umftand geltenb gemacht wird, bag bie Jubendriften, an bie Beobachtung bes Gefeges gewohnt, fonft Unftoß an ber Lebensweise ber Beibenchriften nehmen murben -, ober mit Neanber (G. 164.) ben Busammenhang so benken: Bas bie Su benchriften betrifft, fo ift es unnöthig, ihnen besondere Borfcriften ju ertheilen, ba fie als Juben miffen, mas fie zu brobachten haben, benn Defes werbe jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelesen - immer konnte, baß Mofes jeben Sabbath in ben Synagogen porgelesen werbe, nur bann einen Grund hergeben, wenn die Juben driften sich zu ben Snnagogen hielten; jedenfalls folgt alfo aus biefer Stelle, bag bie Jubendriften bamale im Busammenbang mit ben jubischen Synagogen fanben.

Obwohl sonach bas, was ich aus biefer Stelle folgern zu mussig glaube, unabhängig ist von der Auffassung bes Zusammenhange, so tans

Als Christus seine Jünger verließ, da hafteten diese noch zu sehr an seiner äußern sinnlichen Erscheinung, das tiesere Verständniß seiner Lehre war ihnen noch nicht aufgegangen, wie der Erlöser selbst zu ihnen sprach: «Ich habe Euch noch Vieles zu sagen, Ihr aber könnt es noch nicht tragen». Die Ausgießung des heiligen Geistes, — das erste christliche Pfingst-

ich nicht unterlaffen, eine Ansicht über benfelben ber Prufung ber Gelehrten porzulegen, welche für mich sehr viel Empfehlendes bat, obwohl ich felbft nicht entschieden von beren Richtigkeit überzeugt bin. - 3ch meine namlich, bag ber 21ste Bers allerbings bie ben helbenchriften zugemuthes ten Auferlegungen rechtfertigen soll. Allein nicht, wie Olshausen, Meier, be Wette annehmen, por ber Berfammlung - gegen biefe Auffaffung bemerkt Reander treffend, bag es vor jener Berfammlung teis ner Rechtfertigung bedurfte, weshalb ben Beibenchriften so viel auferlegt murbe - fonbern vor ben Deibenchriften felbft. faffe ich ben 21sten Bers als mit jum Inhalt beffen gehörig, was ben Beibenchriften geschrieben werben soll. Ich halte bafür, fagt Sacos bus v. 20., ihnen zu melben (v. 20. u. 21. wird sobann ber Inhalt biffen angegeben, mas ihnen gemelbet werben foll), fich vom Opfera fleisch, von der Unzucht u. f. w. zu enthalten. fährt er fort, - als wenn er statt ber Wenbung: «sich zu enthalten u. f. m. », birect gefagt hatte, ich halte bafür, ibnen gu melben: eenthaltet Guch vom Opferfleisch > --: Denn Mofes wird jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen, b. h. benn bie Jubendriften halten fest am mos faischen Gefeg, ba fie basselbe jeben Gabbath in ben Gynagogen boren, alfo ift an feine Unnaherung ber Bubens und Beibendriften gu benten, wenn Ihr bies nicht bes obachten wollt. - Der Schriftfteller baut hier ben letten Theil bes Sages anders, als ber Anfang forberte, wie bies im Griechischen nicht ungewöhnlich ift. Bir wurden im Deutschen entweber fagen: Meine Uns sicht ift, ihnen zu melben: « enthaltet Guch vom Opferfleisch, benn bas Beset wird jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelesen », ober : meine Ansicht ift, ihnen zu melben, sich vom Opferfleisch u. f. w. zu enthalten, ba bas Gefet jeben Sabbath verlesen werbe. - Den möglichen Ginwand gegen meine Erklarung, daß in bem Brief an bie Beibenchriften boch jener Grund, weshalb sie sich vom Opferfleisch u. f. w. enthalten sollten, nicht angegeben ift, beseitigt bie Bemerkung, baß jenes Schreiben gang turg ift, und bie Beibenchriften barin auf die mundliche Unterweisung Gegen bie Fassung von burch die Abgeordneten verwiesen werben. -Reander möchte ich geltend machen, baß bei berfelben v. 20. und 21. zu losgeriffen von einander ftehn, die verbindenben Webanten ergeben fich nicht naturlich genug.

1 The

horn <sup>18</sup>). Auch liegt biese Ansicht ber Abhandlung von Lessing «neue Hypothese über die Evangelien» <sup>19</sup>) zu Grunde. — Ungeachtet Eichhorn versichert, daß dieses Resultat jest über alle Zweisel erhaben sei, stand diese Annahme doch ziemlich isolinda; nach wie vor blieb die Betrachtung der Ebioniten als einer häretischen Partei die herrschende.

Rur in der neuesten Zeit sind die Versuche ledhaft er neuert worden, die Ebioniten in der Weise aus der Zahl der Häreiser zu befreien, daß man aus der Secte eine Zeit des Ebionitismus machte, ganz besonders durch den tüdinger Baul. Anfänglich noch in der Betrachtung der Ebioniten als einer Secte einverstanden, identissicit er sie in seinen spätern Schristen mit den Judenchristen <sup>20</sup>). Gleich das ursprüngliche Judenchristenthum, mithin die ursprüngliche Gestalt des Christenthums, ist ihm Edionitismus. Fern davon, als Häretiser angesehn wwerden, bildeten nach ihm die Edioniten überall einen wesenlichen Bestandtheil der sich bildenden Rirche, und erst nach Ablauf der Zeit des Edionitismus gab es eine Secte desselben mitismus, mithin mit der Annahme, daß die erste Form des Edionitismus, mithin mit der Annahme, daß die erste Form des Edionitismus eine ebionitische gewesen, sind Lange <sup>21</sup>), Schulthes <sup>22</sup>),

<sup>18)</sup> Einleitung ins neue Acft., Bb. I. 2te Auflage, Leipzig 1824. S. 14 ff.

<sup>19)</sup> Wolfenbuttel 1778., in seinen sammtlichen Werken, Ahl. XVII., Berlin 1793.

<sup>20)</sup> Bergl. hierüber bie Litteratur S. 43 ff.

Die Judenchristen, Ebioniten und Ricolaiten, Leipzig 1828; Sanz bestimmt ist diese Ansicht allerdings von Lange nicht ausgesprochen. Sie liegt aber der Behauptung, das alle eigenthümlichen Lehren del Ebionitismus fast ohne Ausnahme in Natthäus ihre Bestätigung sinden (S. 50), zu Grunde. Bergl. dazu S. 65: «Und so lehrt uns die Som schichte des Christenthums in Palästina, daß es sich daselbst in jenem zur dischen Gewande, in welchem es im Matthäus erscheint, dis zur völligen Bernichtung des jüdischen Staats unter Hadrian erhalten hat, und daß es noch in derselben Form bei den Ebioniten hervortrat ». Bergl. auch S. 68 st.

<sup>22)</sup> Schulthes behauptet grabezu in seinen theol. Annalen 1828.

8. 785: Die Ebioniten sind unstreltig die Urgemeinder. Bergt damit die in seinen symbolis vorgetragene Ansicht, siehe die Litteratur Annalen 1828.

44. S. 84.

Dorner 23), Strauß 24), Gfrorer 25) einverstanden, so sehr fie unter einander in der Angabe seines eigentlichen Charafters abs weichen 26). Den äußersten Schritt hat Schwegler gewagt. Wenn Baur noch annimmt, daß auch bie paulinischen Christen neben ben Ebioniten einen wesentlichen Bestandtheil ber Kirche gebildet haben, so tritt die paulinische Auffassung nach Schwegler 27) in der ersten Zeit ganz zurud; die ganze alteste Kirche ruht nach, ihm wesentlich auf der Basis des Ebionitismus. Die forinthische Gemeinde nicht allein zur Zeit des Paulus, sondern auch späterhin (S. 89.), ganz Kleinasien (S. 91.), vor allen die römische Kirche (S. 91 u. 117.) huldigte dem Ebionitismus. Hermas, Papias, Polycarp, Hegesipp, Melito von Sarbes, Justin, Athenagoras, Tatian und die Enfratiten, Irenaus, Polycrates, Hippolytus, Hierafas, die acta Pauli et Theclae, das Evangelium xat' Aiguntious, ber zweite Brief bes römischen Clemens, bie Clementinen, gang besonders aber der Montanismus (S. 108. 136. 219 ff. 223 ff. 262 ff.) tragen ein mehr ober minder ebionitisches Gepräge, so daß bie !! Rirche emit ber Verbammung bes Montanismus ihre eigne jubenchristliche», b. h. nach Schwegler ebionitische & Vergangenheit Mirgends zeigt sich bis zur Mitte bes ! verdammt hat». zweiten Jahrhunderts auch nur eine Spur der paulinischen Richtung, erst mit Marcion taucht ber Paulinismus wie ein deus ; ex machina auf. Wie schon Toland seiner Ansicht die Aechtheit aller Schriften ber apostolischen Bater aufgeopfert hatte 28),

24

<sup>23)</sup> Bergl. die Litteratur S. 45. Anm. 74. Eben deshalb meint Dorner in der Abhandlung über die Christologie S. 86., daß der Lehrbes griff der römischen Kirche fast im ganzen zweiten Jahrhundert aus den Clementinen, die er S. 96. als ebionitisches Product bezeichnet, erkannt werde.

<sup>24)</sup> Strauß, Leben Icsu, britte Auflage S. 217 f. ist geneigt bie ebionitische Anschauung für die ursprünglich christliche zu halten. Ueber Strauß nachher ein Mehreres.

<sup>25)</sup> Vergl. besonders sein Jahrhundert des Beils I. S. 261. Wir kommen auf ihn gleich weiterhin zurück.

<sup>26)</sup> Siehe darüber die Litteratur.

<sup>27)</sup> In ber Litteratur G. 45. --

<sup>28)</sup> In seinem Amyntor or a Desence of Miltons Lise etc. Lond. 1699. Ich kenne dies Buch nur aus Mosheims vindiciae und Lechlers Gesch. des engl. Deismus S. 208 f.

so erklärt Schwegler ben Brief bes Polycarp, bessen paulinisches Gepräge er anerkennt, für unächt (vgl. §. 4.), von den Briefen bes Ignatius erkennt er keine ächte Grundlage an, den ersten Brief des römischen Elemens, dessen Gepräge seiner Behauptung nichts weniger als günstig ist (vergl. §. 4.), ignorirt er ganz, den gegen die judaistische Anschauung gerichteten Brief des Barnabas sührt er nur einmal (S. 136.) ganz beiläusig an, ohne auf dessen dogmatischen Charakter einzugehn. — Wir Schwegler im Wesentlichen einverstanden sind Zeller <sup>29</sup>) und Plank <sup>30</sup>).

Die nächste Folgerung aus der Ibentificirung von Jubendriftenthum und Ebionitismus war, bie judenchriftlichen Apofiel als Apostel des Ebionitismus auszugeden. So verfichert Lange, daß die ebionitische Lehre fast ohne Ausnahme im Manbaus ihre Bestätigung finde 31), Strauß findet besonders in Lufa3 vieles Ebionitische und ben Clementinen Verwandte 32), Gfrorer behauptet, daß in sammtlichen Synoptifern der ebionitiste Geist wehe 33) und meint, daß die Ebioniten recht gut alle ihre Lehren von ben Grundern unserer Rirche empfangen haben konnten 34). Zeller erblickt in den Synoptifern die ebionitische Anschauung von der Person Christi (S. 55 ff.) und meint, das der Verfasser der Apostelgeschichte ebionitische Quellen verarbeis beitet und uns baburch bie ursprüngliche Darftellung bes driftlichen Bewußtseins erhalten habe (S. 54.). — Das johans neische Evangelium, beffen antiebionitischer Charafter zu beutlich am Tage liegt 35), hat Schwegler übernommen, ber letten Salfte bes zweiten Jahrh. zuzueignen, die spätere Abfaffung ber im paulinischen Geist verfaßten Apostelgeschichte barzuthun, Baur.

<sup>29)</sup> Studien zur neutest. Theologie in seinen Jahrbüchern 1843. Heft I. S. 54 ff.

<sup>30)</sup> Bergl. die Litteratur G. 45. Anm. 74.

<sup>31)</sup> Bergl. Anm. 21.

<sup>32)</sup> Bergl. oben S. 11.

<sup>83)</sup> Bergl. oben S. 10., auch in seiner Kirchengesch. 1. S. 255. behauptet er: Die ebionit. Anschauung herrscht in den drei Sagenevangelick. 84) Jahrh. d. Seils L. S. 261.

<sup>35)</sup> Schulthef's Ansicht (vergl. Litteratur Anm. 44. S. 34.) burfte mohl nicht vielen Beifall sinden.

War die nächste Folgerung aus der beschriebenen Auffas- sung des Ebionitismus, denselben auf die judenchristlichen Apostel, so war eine weitere, ihn auf Christum selbst zurückzusühren. Dies hat Plank in seiner Abhandlung über das Princip des Ebionitismus versucht. Der Ebionitismus hält nach ihm sest «an der Form des christlichen Princips, in der Jesus es dargestellt hatte» (S. 24.). «Die Erscheinung des Ebionitismus ist der untrügliche Beweis, daß Jesus das Princip der Unabhängigkeit des Christenthums vom Judenthum nicht in seiner Allgemeinheit ausgesprochen», und, wie er gleich weiter ausssührt, «sich besselben selbst nicht bewußt war».

Wenn wir der Ansicht Rhenserd's, Döderlein's u. a. gesgenüber nachzuweisen haben, daß dem Ebionitismus die Annahme der Gottheit Christi sern gelegen (vergl. darüber §. 7.), so ist gegen die zulet besprochene Betrachtungsweise einmal zu zeigen, daß die ursprüngliche Form des Christenthums, wie sie aus den Schristen der sudenchristlichen Apostel erkannt wird, zwar eine durch den Einsluß des Judenthums bedingte, keines, wegs aber eine ebionitische war (vergl. den solgenden §.), und sodann, daß die unmittelbar nachapostolische Zeit ebenfalls den ebionitischen Irrthümern fern gestanden (vergl. §. 4.). — Wir wenden uns setzt zu den Edioniten und haben zunächst ihre alle mählige Entstehung zu versolgen.

§. 3.

Allmählige Ausbildung bes Ebionitismus bis zu feinem offenen Hervortreten.

Die erste Gestaltung des Christenthums war den geschichtlichen Bedingungen gemäß eine durch's Judenthum nach einer zwiefachen Sette hin gebundene 1). Die äußern Formen des

<sup>1)</sup> Der Verwirrung zu begegnen, welche hinsichtlich bes Begriffs «Jubenchristen, judaisirende Christen, Ebioniten» u. s. w. herrscht, bemerke ich Folgendes.

Das Wort «Jubenchristen» bezeichnet nie eine Richtung, sondern nur die Abstammung. Wo ich von einer 24 \*

Jubenthums blieben, nur die Anerkennung Jesu von Razareth als des Messias unterschied die Christen von den Juden; nach wie vor beobachteten die Ersteren das Geset, besuchten den Tempel zu den gottesdienstlichen Stunden (Act. II, 46. III, 1. V, 21. 42.); kurz alle Formen der nationalen Theokratie blieben ihnen heilig, und wie sie sich selbst nicht als eine besondere,

jubendriftlichen Auffassung rebe, verftehe ich bie Erfassung des Christenthums, welche durch den frühern judischen Standpunkt nothwendig bedingt ist, in der sich allerdings ber frühere Standpunft, aber feineswegs in einer bas Christenthum wesentlich trübenden Weise, — was die Ausdrucke judais firende, judaistische Richtung besagen - zu erkennen gibt Die jubenchristliche Auffassung war in ihrem Recht, fcis neswegs aber die judaisirende. — Der Unterschied beider wird in der folgenden Entwicklung hervortreten. — Der Ausbruck einbaisirende, judaistische (judenzende) Christen» bezeichnet nie die Abstammung, sondern die Richtung, welche jubische Elemente in ungehöriger Weise ins Chris stenthum überträgt. Daher berselbe nicht allein bie Razaräer und Ebioniten umfaßte, sondern auch im weitern Sinn zur Bezeichnung einer jeben Richtung gebraucht wird, welche, ohne einer von beiben Secten anzugehören, in irgend einer Weise trübende Elemente aus dem Judenthum ins Chris ftenthum hinübernimmt, wie z. B. ber hirte bes hermas einen judaisirenden, aber weber einen nazaräischen, noch ebionitischen Charafter trägt. So fann auch von judaistrenden Christen vor ber bestimmten Ausbildung bes Nazaraismus und Ebionitismus bie Rebe fein. Doch bemerke ich, bag ich im Nachfolgenben für die judaistrenden Christen vor der Ausbildung bes Ebionitismus die Bezeichnung «judaistische Christen, Judaisten» wähle, freilich nicht weil ich eine folche Unterscheibung in den Ausbruden selbst für begründet halten konnte. — Ebioniten und Razaraer bezeichnen zwei verschiedene Arten judaistrende Chris ften (über bie bogmatische Eigenthümlichkeit ber Lettern vergl \$. 5., ber Erstern \$. 7. und 8.). Daß ich ben Ausbrud «Ebioniten» nie in jenem weitern Sinn nehme, wonach er bie Razarder mit umfaßt, habe ich schon früher (S. 18.) bemerkt.

außerhalb des Judenthums stehende, religiöse Gemeinschaft, sons dern fortwährend noch als Juden betrachteten <sup>2</sup>, so galten sie auch ebenso, wie die Pharisäer und Sadducäer, als eine südische algeois (Act. XXIV, 5. XXVIII, 22.) <sup>2b</sup>). Ja sie blieben als Christen selbst mit den einzelnen jüdischen Synagogen noch fortwährend im Zusammenhang <sup>3</sup>). Dem äußerlichen Festhalten

Bunachst ift es nicht mahrscheinlich, bag bie Jubenchriften, bie sich noch fortwährend als Juben betrachteten, fich felbst von ben jubifchen Spragogen getrennt haben sollten. Satte boch Christus selbst jeben Sab= bath bie Spnagoge besucht (Lut. IV, 16.), und blieben auch bie von Paulus gestifteten Gemeinden so lange im Zusammenhang mit ber jubis fchen Synagoge, an bie er sich überall, wo Juben waren, zuerst wandte, bis sie von derselben ausgestoßen wurden. Daß aber die palästinensischen Juben ihre driftlichen Bruber aus ben Synagogen gestoßen haben, ift nicht nur burch nichts erweisbar - aus ben Berfolgungen ber Chriften tann man es ficer nicht foliegen, ba biefe nur momentan maren und beshalb in bem Berhaltnif ber Juben und Jubendriften nichts zu andern' vermochten, ebensowenig aus ber Analogie mit den paulinischen Gemeinden, die fehr baid aus dem Synagogengusammenbang mit ben Juden heraustraten, ba diefe größtentheils aus Beibendriften beftanben und freiern Grunbfagen hinfictlich ber Berbindlichteit des Gefetes zugethan maren sondern schon beshalb nicht mahrscheinlich, weil die Pharifaer, die sich überhaupt eines ungleich größern Unhangs und einer viel bebeutenbern öffentlichen Wirksamkeit erfreucten, als bie Sabbucaer (vergl. barüber Winer, bibl. Reallericon, Band II. 2te Ausgabe S. 419.), und die na: mentlich auch häufig ben Borfit in ben Synagogen führten (vergl. Bart: mann's Berbindung des a. u. n. Teft. G. 265.), weit weniger feindlich ben Christen entgegentraten, als bie Sabbucaer. Gleich nach bem ersten öffentlichen Auftreten ber Apostel maren es bie Sabbucaer, bie eine besondere Erbitterung zeigten (Act. IV, 2.). Rach Act. V, 17. waren es wieber hauptsächlich bie Sabbucaer, welche bie Apostel ins Gefangniß werfen ließen. hiermit ift zu vergleichen, mas Josephus antigq. XX, 9. &. 1. ergahlt, daß Jacobus, ber Bruder bes herrn, burch den sabbucais fcen hohenpriefter Ananus ben Tob erlitten, bag beffen Berfahren aber bei ben Juden entschiebene Disbilligung gefunden habe. Und wenn die Pha= rifaer nach Act. XXIII, 1 seqq. ben Paulus gegen die Sabbucaer in Schut nehmen konnten (vergl. hierüber Dlöhausen zu dieser Stelle und

<sup>22)</sup> Dies geht unter andern aus der Ucberschrift des Jacobusbriefs hervor.

<sup>2</sup>b) Bergl. Rothe, die Anfange u. f. w. S. 142 ff., Bleet, Des braerbrief L S. 56 ff., Reander, apost. Zeitalter S. 39 ff.

<sup>3)</sup> Daß die palästinensischen Judenchristen im Zusammenhang mit den judischen Spnagogen blieben (was neuerdings noch von Ebrard, Kristik der evangel. Geschichte, Frankf. a. M. 1842. S. 922. in Abrede gesnommen ist), geht aus folgenden Daten mit Gewißheit hervor.

an den Formen des Judenthums entsprach als der tiefere Grund der außern Gebundenheit eine ähnliche innere Gebundenheit des christlichen Bewußtseins. Erklären wir uns näher hierüber.

Schneckenburger über ben 3meck u. f. w. S. 144 ff.), wie vielmehr werben sie nicht häusig mit ben Juben driften Partei gegen die Sabbu-

caer gemacht haben.

Den bisherigen Betrachtungen tonnen wir nun freilich teine entscheis benbe Beweiskraft beilegen. Entscheidenb für unsere Unnahme sind aber mehrere Stellen bes neuen Test., Jac. II, 2. u. 6., Act. IX, 2., befonbers XV, 21. Rach Jac. II, 2. tommen Reiche und Arme in die Ep: nagogen, biese Reichen find aber, wie aus v. 6. und 7. hervorgeht, un: gläubige Juden (Rern, Jacobusbrief S. 152 f., 157., vergl. mit S. 61 f., Schneckenburger's Beitrage zur Ginleitung G. 204 f., dagegen mit Um recht Gebser in seinem Commentar S. 131 u. 146. und be Bette, Gin: leitung 4te Aufl. S. 309.). Auch bas, mas v. 2. in Bezug auf bie au: pere Einrichtung ber Synagoge schließen läßt, paßt auf bie Ginrichtung ber jubischen Synagogen, worüber Bitringa, de synagoga vetere, ed. II., Leucopetrae 1726. lib. I. p. I. p. 190 - 199. nachzulesen ift. ift aus ber Stelle Act. IX, 2. wahrscheinlich, daß die Chriften in Da: mastus jur Beit ber Betehrung bes Paulus im Busammenhang mit ben bortigen jubischen Synagogen standen (vergl. Pland, Geschichte bes Ctriftenthums in ber Periode feiner erften Ginführung, Band II. Gottingen 1818. S. 85 f.). — Außer allen 3weifel wird unsere Behauptung aber burch die Stelle Act. XV, 21. gefest. hier fagt Jacobus, nachbem er feine Meinung dahin abgegeben, baß ben Beiben nicht bas Gefes, fonbern nur die Enthaltung vom Opferfleisch u. s. w. aufzuerlegen sei: «benn Moses wird in jeder Stadt von Alters her an jedem Sabbath in den Spnagogen vorgelesen. Mag man nun diefen Bere mit Dishausen, te Bette, Meier als Begründung bafür auffassen, warum jene Enthaltung nothwendig sei, — so daß als Grund, weshalb die Beidenchriften sich bis Opferfleisches u. f. w. enthalten mußten, ber Umftanb geltenb gemacht wirb, bag bie Jubenchriften, an bie Beobachtung bes Gefeges gewohnt, fonft Unftog an ber Lebensweise ber Beibendriften nehmen wurben -, ober mit Neanber (S. 164.) ben Busammenhang so benken: Bas bie In benchriften betrifft, so ist es unnöthig, ihnen besondere Borfcriften gu ertheilen, ba fie als Juben miffen, mas fie zu beobachten haben, benn Defes werbe jeden Sabbath in den Synagogen vorgelesen — immer konnte, baß Mofes jeben Sabbath in ben Synagogen porgelescu werbe, nur bann einen Grund hergeben, wenn bie Juben: chriften sich zu ben Spnagogen hielten; jebenfalls folgt alfo aus biefer Stelle, baf bie Subendriften bamale im Bufammenhang mit ben jübifchen Synagogen fanben.

Obwohl sonach bas, was ich aus biefer Stelle folgern zu mussaglaube, unabhängig ist von der Auffassung des Zusammenhange, so tam

Als Christus seine Jünger verließ, da hafteten diese noch zu sehr an seiner äußern sinnlichen Erscheinung, das tiesere Verständniß seiner Lehre war ihnen noch nicht aufgegangen, wie der Erlöser selbst zu ihnen sprach: «Ich habe Euch noch Vieles zu sagen, Ihr aber könnt es noch nicht tragen». Die Ausgießung des heiligen Geistes, — das erste christliche Pfingst-

1300

ich nicht unterlassen, eine Ansicht über benfelben ber Prüfung ber Gelehrten vorzulegen, welche für mich fehr viel Empfehlenbes bat, obwohl ich felbft nicht entschieden von beren Richtigkeit überzeugt bin. - Ich meine namlich, bag ber 21fte Bers allerdings bie ben Dilbenchriften zugemuthes ten Auferlegungen rechtfertigen soll. Allein nicht, wie Olshausen, Meier, be Wette annehmen, por ber Berfammlung - gegen biefe Auffaffung bemerkt Reander treffend, daß es vor jener Bersammlung teis ner Rechtfertigung bedurfte, weshalb den Beibenchriften so viel auferlegt wurde - fonbern vor den Deibendriften felbft. faffe ich den 21sten Bere als mit zum Inhalt beffen gehörig, was ben Beibenchriften geschrieben werben soll. Ich halte bafür, fagt Jaco: bus v. 20., ihnen zu melben (v. 20. u. 21. wirb sodann ber Inhalt beffen angegeben, mas ihnen gemelbet werben foll), fich vom Opfers fleisch, von der Unzucht u. s. w. zu enthalten. fährt er fort, - als wenn er statt ber Benbung: «sich zu enthalten u. f. w. », birect gefagt hätte, ich halte bafür, ihnen zu melben: eenthaltet Gud vom Opferfleisch > ---: Denn Moses wird jeben Sabbath in ben Synagogen vorgelefen, b. b. benn bie Subendriften halten feft am mos faischen Geseg, ba fie basselbe jeben Gabbath in ben Sp: nagogen hören, also ift an keine Annäherung ber Jubens und Beibendriften gu benten, wenn Ihr bies nicht bes obachten wollt. - Der Schriftsteller baut hier ben letten Theil bes Sages anders, als ber Anfang forberte, wie bies im Griechischen nicht ungewöhnlich ift. Wir murben im Deutschen entweber fagen: Meine Uns ficht ift, ihnen zu melben: « enthaltet Guch vom Opferfleisch, benn bas Gefet wird jeden Sabbath in ben Ennagogen vorgelesen », ober : meine Unsicht ift, ihnen zu melben, sich vom Opferfleisch u. f. w. zu enthalten, ba bas Geset jeben Sabbath verlesen werbe. — Den möglichen Ginmanb gegen meine Erklarung, bag in bem Brief an bie Beibenchriften boch jener Grund, weshalb sie sich vom Opferfleisch u. f. w. enthalten sollten, nicht angegeben ift, beseitigt - bie Bemertung, bag jenes Schreiben gang Burk ift, und bie Beibenchriften barin auf bie munbliche Unterweisung burch die Abgeordneten verwiesen werben. - Gegen die Fassung von Neander möchte ich geltenb machen, bag bei berfelben v. 20. unb 21. gu losgeriffen von einander ftehn, die verbindenben Bedanten ergeben fich nicht natūrlich genug.

Fest, bilbet ben Anfangspunkt bieser tiesern Einführung in das Wesen der christlichen Religion; an die Stelle des Hastens an der sinnlichen Erscheinung trat in den Aposteln jest ein lebendiger Glaube an Christum, ihr früheres yerwaxeer Xquardrux xard adqua war ein Ersennen und neue qeworden. Wie aber das neue Lebensprincip des Christenthums sich erst allmählig zu entsalten, erst nach und nach die Eigenthümlichseit des Menschen zu durchdringen vermag, so konnte auch bei den Aposteln der neue Glaube nicht mit einem Mal die Beschränktheit des Standpunkts überwinden. Er ward in einer Form ausgesaßt, die durch ihre frühere religiöse Anschauung bedingt war; das Christenthum ward von ihnen mehr nur von der einen Seite — als der verklärte vóµos —, nicht in seinem Gegensazum Judenthum erkannt.

Diesen Standpunkt lernen wir aus bem altesten Denkmal ber apostolischen Zeit, bem Brief bes Jacobus 4), fennen. fehr wir einerseits in bem Berfasser einen Mann erkennen, ber von dem neuen Leben in Christo durchbrungen ist, so muffen wir anderseits boch zugeben, daß die Eigenthumlichkeit bes driftlichen Bewußtseins bei ihm keineswegs einen völlig entsprechenden Ausbruck findet. Der Grundgebanke seines Briefs ist: das Christenthum ist der verklärte vómos, der vómos tis elevdeeias, insofern ber Glaube an Christum in das innere Leben aufgenommen bas neue Lebensprincip ist, welches ben vorher der Sünde anheim gegebenen Menschen umschafft und sich nach außen hin in der Erfüllung des Gesetzes (den guten Werfen) darlegt, so baß ber Christ als Christ das Geset nicht mehr als ein frembes, außeres betrachtet, sondern als ein inneres aufgenommen hat, bem er aus seiner innern Lebensbestimmtheit burch den Glauben nachkommt. In dem sich in Erfüllung des Go setes offenbarenben Glauben, ober in ben aus bem Glauben hervorgegangenen guten Werken findet der Christ seine Selis-

<sup>4)</sup> Ich gehe von der Boraussehung aus, daß dieser Brief in eine Beit fällt, welche der selbstikandigen Ausbildung der heidenchristlichen Gemeinden voranging, für welche Annahme mir Alles zu sprechen scheint. Bergl. Reander und Schneckenburger, dagegen freilich Sug, Creduct, Kern, de Wette.

keit und wird vor Gott gerechtfertigt. — Kann bemnach ein Unterschied des jacobinischen und paulinischen Lehrtypus nicht gesläugnet werden, so ist doch nichts verkehrter, als den Charakter des Jacobusbriess als einen ebionitischen zu bezeichnen 6).

Der Ebionitismus betrachtet bas Christenthum als wesentlich mit bem Gefet ibentisch, indem er bas Erstere entweder nur als Bervolls tommnung bes altteft. Gefeges burch hinzufugung einzelner Borfdriften (ber vulgaire Cbionitismus), ober als Wieberherstellung des ursprünglis chen acht mosaischen Gefetes von ben Berfalfchungen beffelben im alt. Teft. (ber gnostisirenbe Ebionitismus) ansah. Run betrachtet zwar auch Jacos bus bas Evangelium als ben verklarten vouos. Allein weber in ber einen, noch in ber andern Beise. Das Christenthum ist ihm vielmehr insofern bas vollendete Gefet, als es bem Menschen die bobere Lebenstraft mit= theilt, burch welche allein die Erfüllung des Gesetes möglich ift. Wort ber Wahrheit, bas unsere Seelen selig machen kann, ift in uns eingepflanzt, Cap. I, 21., burch baffelbige hat Gott und wiebergeboren, I, 18. (anoxueir nur formell von arayerrar verschieden), so bas ber Menfch nun von innen heraus das Gefet erfüllt. Das neue Lebensprincip des Christen ift aber ber Glaube an Jesum Christum (I, 8. II, 1. V. 22 ff., vergl. Kern, Jacobusbrief G. 40 ff. u. 109.), ber ben gangen Menschen burchbringen und sich in guten Werten bewähren foll.

Dies führt uns auf eine weitere Berschiedenheit. Der Ebionitissmus legt einerseits auf die dußern guten Werke, anderseits auf die bloße Erkenntniß der Wahrheit alles Gewicht. Daß aber Jacobus die Werthsschwung einer bloßen Erkenntniß bekämpft, ist allgemein zugestanden — ich mache nur demerklich, daß, wenn von jenem einsettigen hervordeden der Erkenntniß die Unterscheidung der Religion der Gebildeten und der Menge ausging, und damit die Gestatung der s. g. fraus pia zusammendangt, unser Bersasse die Gleichheit aller Edriften, ihr allgemeines Priesterhum hervordedt (Cap. V, 15. siede Kern G. W9.), und in dem, was er über den Eid sagt, den Geist frenger Wahrhastigkeit zeigt (vgl. Reander G. 493.) — eher könnte man in seinem Brief eine zu hohe Werthschung der einzels nen guten handlungen sinden. Aber auch hiervon ist Jacobus fern. Ebens sosien macht, daß die nlores nur rechtserige, insofern sie sich als Les bensprincip bewähre, hebt er auch hervor, daß die Werke nur Werth has ben wenn sie Aeußerungen der nlores sind, wenn edas Innere der von

<sup>5)</sup> Die Belege hierfür in ber folgenben Anmert. Bergl. besonders Kern, Jacobusbrief S. 88 ff., Reander, apostol. Beitalter S. 488 ff.

<sup>6)</sup> Wir wollen im Folgenden jene Behäuptung einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen, um zu erkennen, was von jener Ansicht, nach ber gleich das ursprüngliche Judenchristenthum als Ebionitismus betrachtet wird, zu halten sei. Wir mussen dabei aber den dogmatischen Charakter des Ebionitismus, den wir erst späterhin darlegen können (vergl. §. 7.), als bekannt voraussesen.

In dieser Gebundenheit des religiösen Bewustseins burch die jüdische Denkweise liegt auch der Grund, weshalb der Uni-

der nionis erweckten Willensthätigkeit auf abaquate (bem Innern entsprechende) Beise in ber Teuferung sich hervorstellt » (Cap. I. 3. Retu C. 110.). Rur in Berten, in benen fich ber Glaube offenbart (II, 18.), nur in folden Werten, bei benen ber Glaube bas wirfenbe Princip ift, οίς συγεργεί ή πίστις (II, 22., Kern S. 173., Gebfer S. 186., Schneden: burger, annotatio etc. p. 66.), findet ber Menfch Rechtfertigung und Demnach sindet zwar ein Unterschied zwischen Paulus und Jacobus in dieser Lehre Statt, aber kein Widerspruch, wie ein solder zwischen Jacobus und bem Cbionitismus Statt hat. Der Ebionitismus lehrt : burch außere gute Werke, wie burch bie Erkenntnis ber Babrbeit wird ber Mensch gerechtfereigt. Jacobus: bie Werte an fich find ebenfewenig nuge, als bas bloße Furmahrhalten. Rur in bem burch bie Werte fich vollendenben Glauben, ober in ben aus bem Glauben hervorgegange: nen guten Werken wird ber Mensch gerechtfertigt. Paulus: burch ben Blauben, nicht die Werke, erlangt der Menich bie Rechtfertigung, aber bie guten Werke sind eine nothwendige Folge bes Glaubens. — Co ift Nacobus von ber ebionitischen Werthschähung ber außern Werke fern Eben so fern ift auch berjenige von ber vom Cbionitismus behaupteten absoluten Berbindlichkeit bes Geseges, ber bie Beibenchriften ausbrud: lich vom Gesete frei sprechen konnte (Act. XV.).

Benn bas einseitige Dervorheben ber außern Berte im Chionitie mus auf einer Bertennung ber menschlichen Gunbhaftigfeit beruht, auf einer Ansicht, nach welcher bie Gunbe nur als außere That erfaßt wirb, fo theilt Jacobus auch keineswegs biefe außerliche Auffassung ber Sinde. Der Chionitismus tennt die Sunbe nur als Thatfunde, biefe entftebt aus ber eneduula, die aber selbst noch teine Gunbe ist. Go der Berfasser ber Clementinen (vergl. Cap. II. §. 17.), ber fich burch eine größere Innerlichteit auszeichnet, als ber Richtung, bie er vertritt, eigen mar. Jacobus, obwohl man bieselbe Anschauung bei ihm hat finden wollen. tommt hier die Stelle I, 14. 15. in Betracht. «Jeber wird versucht, wenn er von feiner eignen Luft gereiget und gelochet wirb. wenn die Buft empfangen hat, gebieret sie bie Gunde, die Gunde aber, winn fie vollenbet ift, gebieret ben Tob». Benn Jacobus bie ausgrie erst aus der entouula entstehen läßt, so ift flar, bag er hier unter einapria nur die Thatfunde versteht. Es ist bemnach zu untersuchen, eb er außer ber Thatsunde noch eine andere tennt, ob er bie Enedupla felbft als Cunbe betrachtet ober nicht. Daß er bieses thut, last fich auscr allen 3meifel fegen. Er hatte v. 8. und 4. gezeigt, baß bas Princip bes neuen Lebens — ber Glaube — bie Willensthätigkeit (onouový Stand: haftigkeit genannt in Bezug auf bie Leiben, mit benen bie Chriften ju kampfen hatten, vergl. Kern S. 109 ff.) hervorrufen und diese fich in

versalismus bes Christenthums ben Aposteln nicht sogleich bes
stimmt zum Bewußtsein kommen konnte. Das war freilich

vollkommenen Werken barftellen muffe. Co zeigt er hier, wie auf gleiche Beife auch bie entevula gur sündhaften Billensthätigkeit fortschreite (συλλαβούσα = ber Wille geht in die Luft ein, vergl. Rern S. 131.) und so bie Thatsunde erzeuge. Go sett Jacobus bie έπιθυμία ganz in basselbige Berhältniß zu den Thatsünden, wie die nloris zu ben guten Werken, b. h. bie eniduula ist ihm an sich fündhaft, obwohl sie erst in der Thatfunde ihre Bollendung erhält und in diefer Bollendung ben Tob gebieret, gleich wie bie mloris ebenfalls erft in ben guten Berten ihre Bollendung erhält und bie so vollendete nlores rechtfertigt. -Daffelbe erhellt aus einer Betrachtung bes 13ten Berfes in seinem Bufam= menhang mit bem folgenben. In biefem Berfe wirb nämlich baraus, tas Gott heilig (anelouoros unversuchbar, ber Sache nach baffelbe) ift, bergeleitet, bag er niemanben versuchen tonne. Dies hatte feinen Ginn, wenn nicht ber Verfasser bie Versuchung selbst als etwas Gunbhaftes betrachtete. Wirb nun aber v. 14. auf ben Menichen felbft, auf feine eigene Enedupla als auf ben Grund ber Bersuchung zu actuellen Gunben bin= gewiesen, so wird eben bamit im Menschen selbst eine Gunbhaftigkeit ans genommen, vermöge beren er zu Thatfunden tommt. - Much geht ichon aus bem efelxópevos xal deleafópevos, ewodurch die Eust unter dem Bilde einer Bublerin bargestellt wird », hervor, bag ber Berfasser bie Luft felbst als etwas Sundhaftes ansieht, worauf treffend Kern S. 128. aufmerksam macht.

Rach bem oben Entwickelten wird auch von Jacobus ber Glaube an Chriftum in ben Mittelpunkt bes driftlichen Lebens geftellt, mahrend ber driftliche Begriff bes Glaubens bem Chionitismus gang fehlte. hangt benn auch die Berschiebenheit ber ebionitischen Christologie von ber Der vulgaire Cbionitismus hielt Jesum für bes Jacobus zusammen. einen Sohn Josephs und ber Maria, bas Bohere in ihm ift eine bloße Rraft Gottes, die sich ihm in der Taufe mittheilte. Der gnoftisirende legte ihm zwar eine höhere, boch so wenig eine specifische Dignitat bei, daß er ihn mit Abam, Benoch, Roah u. f. w. ibentificirte. nun wohl im Ernst behaupten wollen, daß Jacobus, der in seinem Bruder seinen herrn erkannt, und sich als bessen doulos in gleicher Beise bezeiche net, wie er sich doulog Beou nennt (vergl. I, 1.), ber ihn Cap. II, 1. χύριος ημών Ίησους Χριστός της δόξης nennt, die ebionitische Ans schauung getheilt habe? Und wenn schon bie Bezeichnung Christi als bes Deren bem ebionitischen Bewußtsein fern lag, so ift diese Benennung bei dem, ber in bem eignen Bruber seinen herrn anerkannte, viel höher ans zuschlagen.

Wir wollen schließlich noch einige untergeordnete Punkte betrachten, in benen man eine Uebereinstimmung zwischen Jacobus und dem Ebionis gleich anfangs von ihnen erkannt und ausgesprochen worden, daß bas Evangelium für alle Bölker bestimmt sei 7), wie man

tismus hat finben wollen. Das man in Stellen, wie I, 27. aoxilor ξαυτόν τηρείν από του κόσμου, ΙΥ, 4. ή φιλία του κόσμου έχθος vou deoù earen, bie bem gnostischen Cbionitismus angehörige Entgegenfegung biefer Belt, als ber Berrichaft bes Teufels unterworfen, unb bes Bunftigen ewigen Reichs hat finben wollen, fann ficher nicht befremben, ba man boch selbst bem Johannes und Paulus bieselbe Ansicht beigelegt bat (vergl. S. 9.). Bur Wiberlegung verweisen wir auf bie Commentare pon Rern G. 148. 202., Schnedenburgers annotatio u. a., in benen ter neutestamentliche Begriff bes zoopog erörtert ift. Ebenso ungegrundet if es, wenn man bie gnostisch = chionitische Lehre, bag ber Besig bes Reidthums an sich sündlich sei, in unserm Brief hat finden wollen. cobus bie ben Reichen von ben Urmen bewiesene Dochachtung rugt, fann boch wohl nimmermehr beweisen, bag er ben Reichthum für fündlich bielt. Ebensowenig die Bedrohung ber Reichen, V, 1-6., ba' biese, wie sich aus II. 7. ergibt, größtentheils feine Chriften maren (vergl. Inm. 3); bag er aber wirklich ben Reichthum an sich nicht verwirft, geht mit vella Sicherheit aus I, 9. 10. hervor, wo er bie armen Bruber aufforbert, fic ihrer hobeit als Christen zu ruhmen, bie reichen, sich ihrer Demuth, vermöge beren sie bie Werthlosigfeit ber außern Guter erkannten.

Roch ist ein Punkt zur Sprache zu bringen — bie dem Ebienitis: mus eigne Polemit gegen Paulus. Das Jacobus bie paulinische Letre (Crebner, Ginleit. S. 601., Ammon, Geschichte bes Lebens Jesu, Band I. S. 37.), ober auch nur ein Difverständniß berselben (Rern, be Bette, Ginleit. S. 307., Meier, Dogmengeschichte S. 18.) befampft habe, ift eine Unnahme, die ber Begrunbung ermangelt (vergl. barüber Reander, apostol. Zeitalter G. 492 ff., Frommann, Stubien und Rritifen 1833. S. 84-118. u. a.), wie wir benn auch zwar eine Berfchiebenbeit bes paulinischen und jacobinischen Lehrtypus, aber feinen Biberfpruch in bem porhin Entwickelten gefunden haben. Bon ber befreundeten Stellung bes Jacobus zu Paulus zeugt aber ebensowohl die Arostelgeschichte Act. XV, 13 ff., XXI, 18 ff., als Paulus felbft Bal. II, 9. Ber es über fich ju gewinnen vermag, bagegen solche Stellen geltenb zu machen, in berea angebliche Abgesandte von Jacobus auf die absolute Berbindlichkeit bes Besebes bringen, ben verweisen wir auf bie Stelle Act. XV. 24. - Die ebionitische Ausmalung bes Bilbes Jacobus bei Begesipp, auf bie man sich häusig genug in alter und neuer Beit berufen bat, ift sicher nicht biftorifc begrunbet. Bergl. §. 4.

Fassen wir den Unterschied des Jacobus vom Ebionitismus furi ausammen, so werden wir sagen konnen: Der jacobinische Echrbegriff führt

<sup>7)</sup> Act. II, 39. Vergl. Reander's apost. Zeitalt. S. 27., de Bette's Commentar zur Apostelgeschichte, 2te Aust. S. 85.

bies schon aus den Verheißungen der Propheten abnehmen fonnte. Aber wie sie bas Christenthum nur von ber einen Seite als ben verklärten vópos, nicht in seinem Gegensatz zum Jubenthum erfaßten und selbst noch bas Geset beobachteten, fo hielten sie anfangs die Uebernahme des Judenthums für nothwendig mit ber Aufnahme in bie driftliche Gemeinschaft verbunben; die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bes Christenthums vom Jubenthum lag anfangs ihrem Bewußtsein fern. Einsicht konnte sich nur allmälig aus bem tiefern Verständniß des Evangeliums heraus entwickeln. Rur wenn ber Glaube an Christum als alleiniges Princip der Rechtfertigung klar und bestimmt in den Mittelpunkt des Lebens getreten war und sich. nach allen Beziehungen hin entfaltet hatte, konnte auch die Folzerung, daß die Herrschaft bes Geseges mit Christo aufgehört habe, erkannt werden. Eben beshalb hatte der Herr selbst wähtenb seines irdischen Lebens nur Andeutungen über bas Berhältniß seines Reichs zum alt. Test. geben können und bem Beift ber Wahrheit überlaffen muffen, fie, wie überhaupt in das volle Verständniß bessen, was er gewollt, so auch in bie Finsicht der universellen Bestimmung des Evangeliums zu füh-Mußte nun diese Einsicht in dem Grade in den Jungern Raum gewinnen, als sich ber neue Geift reicher in ihnen ntfaltete, so konnte sie erst nach und nach im Verlauf ber Beschichte volles Eigenthum berselben werben. Diesen geschichtichen Verlauf haben wir jest zu betrachten.

the fe

July

ns einen Standpunkt vor, wo der neue Geist des Christenthums sich och nicht in seiner vollen Eigenthümlichkeit entfaltet, mithin in einer form, die einer untergeordneten Stufe des christlichen Bewußtseins angesert, aber zu einer Zeit, als sich die höhere noch nicht geltend gemacht at. Der Ebionitismus hält diese Form sest, mit Entsernung aller der ilemente, die das tiefere christliche Bewußtsein beurkunden, und zwar im degensas zu der höhern Stufe.

<sup>8)</sup> Bergl. barüber Reander's keben Jesu, Hamburg 1837. S. 117—28. Schön spricht sich hierüber auch Schneckenburger, über den Iwecker Apostelgeschichte, Bern 1841. S. 192—195. aus. Der Einwand von lank, daß, wenn Jesus sich seines universalistischen Berufs völlig bewußt wesen wäre, er sich jedenfalls so bestimmt und deutlich aussprechen uste, daß seine Jünger darüber nicht zweiselhaft bleiben konnten, erles zu sich durch das oben Bemerkte von selbst.

Der Erste, welcher die Selbstständigkeit des Christenihum Nar erkannte und aussprach, war der hellenistisch gebildete Sw phanus (Act. VII.) 9). Sein Märtyrertob ward die Beran lassung zur Verwirklichung ber Idee, für welche er als Opin gefallen war. In Folge ber Christenverfolgung, welche sich un mittelbar nach seinem Tobe erhob, warb nämlich bas Christen thum zuerst zu den Heiden in einer vom mosaischen Gesch w abhängigen Gestalt gebracht. — Es war eine weise gugung der Borsehung, daß das Evangelium, ehe es den Beiden m künbigt marb, nach Samaria gelangte (Act. VIII, 4 ff.). Bas moge ber eigenthümlichen Stellung ber Samaritaner m de Juben bildete die Verkündigung des Evangeliums unter ihm einen Uebergang zur Aufnahme ber Heiden in die hriftlich Gemeinschaft ohne vorhergehende Verpflichtung aufs Geset, Gi ist zwar bemerkt worden, uns sei nichts darüber bekannt, ob ich burch die Bekehrung der Samaritaner etwas in ihrem Beihill niffe zum jüdischen Bolk geändert habe ober nicht 10). Alkin wenn wir gleich nicht mit Bestimmtheit barüber zu entschen vermögen, so ist doch wenigstens höchst wahrscheinlich, das ib ses Verhältniß sich nicht anders gestaltete 11). — Der nie

<sup>9)</sup> Hierauf hat, so viel mir bekannt, zuerst Döberlein in steiner commentarius de Ebionaeis p. 13. aufmerksam gemacht, sedana Beit im Weihnachtsprogramme 1829. de orationis habitae a Stephano Act. VII. consilio (welche Abhandlung mir jedoch nicht aus eigner Anschreifbekannt ist), Neander, apostol. Zeitalt. S. 68 st., Schneckenburger, ik: ben Zweck der Apostelgeschichte. Da Stephanus mit seinen freiem besichten weniger bei den palästinensischen als den in Jerusalem besicht auswärtigen Juden Eingang zu sinden hoffen konnte, so scheint er sta vorzugsweise an diese gewandt zu haben (Act. VI, 9. 10.). Bergl. Pieck. Geschichte des Christenthums in der Periode seiner ersten Einsuspen Band II. Göttingen 1818. S. 61.

<sup>10)</sup> Bergl. Bleet, Bebraerbrief I. S. 57.

II) hatte Philippus die Samaritaner — die bekanntlich vom Mest. nur den Pentateuch anerkannten — mit der Ertheilung der Lick auch auf die Uebernahme des ganzen Judenthums verpflichtet, so rick er wohl schwerlich den Eingang gefunden haben, den er fand, da der soll der Samaritaner gegen die Juden nicht minder groß als der der Jahr gegen die Samaritaner war (vergl. Winer's Reallericon, Art. Sameritaner). Auch läßt sich von Philippus, der kein Bedenken trug, dem interioren Kämmerer das Evangelium unabhängig vom Geses zu verkindige

Heibe, welcher ohne Weiteres die Taufe erhielt, war ein Proselpt des Thors <sup>12</sup>), der Kämmerer der Königin zu Meroë (Act.
VIII, 27 st.). — So war man stusenweise zur Aufnahme von
solchen Heiden, die mit dem Judenthum' in gar keiner Verbindung kanden, sortgeschritten. Dies Lettere geschah gleichsalls
von denen, welche sich bei semer Verfolgung zerstreut hatten, in
Sprien und den angränzenden Ländern, Act. XI, 19 st. <sup>13</sup>).

Bis jest <sup>14</sup>) war die Selbstftändigkeit des Christenthums mur von solchen erkannt und factisch geltend gemacht worden, welche vermöge ihrer hellenistischen Bildung leichter zu dieser Erkenntniß geführt werden konnten, von Stephanus, Philippus und einigen Cypriern und Cyrenaikern. Ungleich schwerer mußte dies den im palästinensischen Judenthum wurzelnden Aposteln werden. Die Wahrnehmung der Wirkungen des Christenthums in dem allem Jüdischen seindlichen Samarien, Act. VIII, 14—25., hatte sie wohl auf die Aufnahme der Heiben in die christliche Gemeinschaft ohne die vorhergehende Verpslichtung auß Geset vorbereitet, die Kunde von den Heibenbekehrungen

nicht erwarten, daß er ben Samaritanern bas ganze Zubenthum auferlegt haben sollte. — Endlich dürfte auch wohl die Absendung des Petrus
und Johannes von Seiten der jerusalemischen Judenchristen nach Samaria
unsere Annahme bestätigen.

<sup>12)</sup> Schon Eusebius h. e. II, 1. gegen Ende bezeichnet ihn als ben ersten zum Christenthum bekehrten heiben. Durch nichts sind wir zur Annahme berechtigt, daß er ein Proselpt der Gerechtigkeit gewesen sei, wie David von henst, de Judaeochristianismo etc., Lugd. Batav. 1828. p. 40. meint. Dagegen Schröck, Kirchengeschichte II. S. 92., Meier und de Wette in ihren Commentaren, Schneckenburger a. a. D. S. 175.

<sup>13)</sup> Daß Act. XI, 20. Ellnvas, nicht Ellnvioräs zu lesen ist, ist außer allem Zweisel. Bergl. de Wette und Meier in ihren Commenstaren, David von henst 1. l. p. 46 segg., Neander u. a.

<sup>14)</sup> Ich gehe von der Boraussezung aus, daß die Verkündigung bes Evangeliums in Sprien und Antiochien durch Cyprier und Cyrenaiter, Act. XI, 19 ff., der Bekehrung des Cornelius durch Petrus voranging, obwohl in der Apostelgeschichte umgekehrt dieser Bekehrung (Act. X.) vor jener Bertündigung (Act. XI, 19 ff.) gedacht wird. Es ergibt sich aber aus Act. XI, 19., daß das dort Berichtete unmittelbar nach der bei der Steinigung des Stephanus entstandenen Verfolgung, deren Act. VIII, 1—13. Erwähnung gethan wird, vorgefallen ist. Bergl. Gieseler, über Raz. u. Ebion. S. 310.

mochte fle an manche Aussprüche Christi über bas Berhältnis seines Reiches zum Jubenthum erinnern. Doch bedurfte es noch einer besondern Wirksamkeit des gottlichen Geiftes, um den Betrus zu vermögen, dem heidnischen Centurio Cornelius ohne Weiteres die Taufe zu ertheilen, Act. X. 15), und ihn zu der Ueberzeugung zu führen, «baß nicht bie Rationalität, sonbern die subjective Empfänglichkeit die Bedingung sei, um Chrift werben zu können > 16). Und die große Empfänglichkeit ber ersten bekehrten Beiben konnte nur bazu bienen, biefe Ueberzeugung zu befestigen. So konnte benn von Seiten ber judenchriftlichen Apostel kein Wiberspruch entstehen, wenn bas Evangelium unabhängig vom Jubenthum unter ben Heiben weitern Eingang fand. — Alles dies waren jedoch nur sporadische Erscheinungen, Vorboten und Vorbereitungen auf jene große, vom Apoftel Paulus ins Leben gerufene Epoche ber innern Entwicklung des Christenthums 17). Wie Paulus berufen war, die Grunt-

<sup>15)</sup> Wer sich burch Cfrorer (bie heilige Sage I. S. 414 ff.) bener gen lassen sollte, die geschichtliche Wahrheit des hier Berichteten in Imeifel zu ziehn, den verweise ich auf die schöne Entgegnung von Reantst S. 92 ff. Wgl. auch Schneckenburger, über den Iweck u. s. w. S. 178 ff.

<sup>16)</sup> Wie Petrus dies Act. X, 35. ausspricht, wozu besenders Meier in seinem Commentar S. 150. u. Reander S. 103 ff. zu vergleis chen sind.

<sup>17)</sup> Es icheint bier ber paffenbste Drt, bie Ansicht zu besprechen, welche Schneckenburger in ber ichon angeführten Schrift über ben 3mid ber Apostelgeschichte auf geistreiche Weise entwickelt hat. Schneckenburger betrachtet die Apostelgeschichte als eine Apologie des Paulus gegenuter den Judenchriften. Die ganze Anordnung, Alles, mas ber Berfaffer auf genommen und weggelassen, sei durch die Rucksicht auf diesen 3med ter bingt; ble Momente, welche auf bie paulinische Entwicklung vorbereiteten, feien forgfältig hervorgehoben, biejenigen, welche ben Paulus in einem um günstigen Licht erscheinen lassen könnten, weggelassen. Wenn Schneckuburger aber babei noch die Glaubwürdigkeit ber Erzählungen festhatten will, und nur eine einseitige Doestellung annehmen zu muffen glaubt, fe geht Baur weiter und folgert, bas der Berfasser bie historischen Thaties chen nach feinem besondern 3weck modificirt und verandert habe (vergli feine Recension ber Schneckenburgerschen Schrift in ben Jahrbuchern für wissenschaftliche Kritit 1841. Nr. 46 - 48. und damit seine Abhandlung über ben 3med und die Beranlassung bes Romerbriefs, Tub. Zeufchrifts 1836. heft III.). Was ich gegen bie Ansicht Schneckenburgers im Augemeinen zu bemerten habe, ift Folgenbes. -

wahrheiten des Evangeliums in organischem Zusammenhange zu entwickeln, so war er es auch, der die nothwendige Folgerung, daß das Gesetz nur eine interimistische Vorbereitungsanstalt auf Christum sei, seine Gültigkeit mithin im Christenthum ausgehört habe, aussprach und überall factisch geltend machte 18).

Das Versahren bes Paulus mußte von den Judenchristen verschieden aufgenommen werden. Die Unbefangenheit, womit sie bisher am Judenthum sestgehalten hatten, konnte nicht länger sortbestehn, sie mußten sich jest über das Verhältnis des Judenthums zum Christenthum Rechenschaft geben, und je nachdem das jüdische oder christliche Element überwog, verschieden über den Apostel Paulus urtheilen. Innerhalb der jüdischschristlichen Anschauung — die wir im Ansang des S. nach ihrer doppelten Seite betrachtet haben — hatte immer die

Die Geschichte ber jungen Kirche war offenbar barauf angelegt, berselben bas Bewußtsein ber Unabhängigkeit bes Christenthums vom Jubenthum naher zu bringen. Wie Paulus von Gott berufen mar, biefe bestimmt geltend zu machen, fo zielten bie besonbern Fügungen und Schick. sale ber ersten Christenheit babin ab, diese allmählig barauf vorzubereiten. Rothwendig mußte dies also in einer objectiven Geschichtserzählung Die wirkliche Geschichte hatte also eine paulinisch = apologe. tische Tenbenz, nicht hat Lukas biese Tenbenz hineingelegt. Go kann ich den Berfaffer nur für einen bloßen Referenten halten. — Gewiß haben wir auch, wie Reander bemerkt, in biefer Beit keine pragmatische Geschichtserzählung zu erwarten, bie erst bann entstehen konnte, wenn man mit einer gewiffen Ruhe bes Geistes und einem wissenschaftlichen Interesse bie Entwicklungefette ber Begebenheiten überblichte. - Indem Schneckenburger überall ben von ihm angenommenen subjectiven Pragmatismus nachzuweisen bemüht ift, führt er barauf, ben objectiven in der Geschichte selbst liegenden zu erkennen, und barin besteht ein nicht unbedeutenbes Berdienft biefes Bertes.

<sup>18)</sup> Die Ansicht von Gfrörer, es sei bies eine bloße Klugheitsmaßregel von Paulus gewesen, barauf berechnet, die Heiben für's Christens
thum zu gewinnen (Kirchengesch. I, 2. S. 232.), fällt in dieselbe Kategorie
mit der Annahme, die Apostel hätten, um codium et ignominiam supplicii Jesu Christo illati» zu entsernen, die Lehre von der versöhnenden
Wirtsamteit seines Todes erdacht (Wegscheiber's Dogmatif s. 136., nach
der Iten Ausgabe p. 486.). Auch dies wäre nur ein bloßer Kunstgriff
gewesen, berechnet, dem Christenthum Eingang zu verschaffen. — Solche
Annahmen bedürfen keiner Widerlegung, und können nur dazu dienen, die
Richtung zu charakterisiren, aus der sie hervorgegangen sind.

bebeutende Differenz bestanden, je nachdem die außere Form bes Judenthums von dem neuen driftlichen Leben getragen wurk, und man allein im Namen Jesu Christi, nicht in ber Beobachtung des Gesetzes, oder in der Gesetzesbeobachtung tas Beil finden wollte, und ber Glaube an den erschienenen Defsias nur als ein einzelnes außerliches Moment zu ber frühern Denkweise hinzukam. Aber auch von der erstern Anschauung - ber Anschauung ber jubenchristlichen Apostel, wie ber achen Judenchristen überhaupt — aus hatten bie paulinischen Grundfaße bedenklich und die Annahme bes Judenthums wenigstens als die paffendste Form ber Einführung des Christenthums in bie Heibenwelt erscheinen muffen, wenn nicht jene besondem Kügungen Gottes, die wir vorhin betrachtet haben, auf die paulinische Ibee vorbereitet hatten. Der zweiten Classe ber Jubenchriften bagegen, die uns schon in ben Lesern bes Jacobusbriefs begegnet 19), mußte bas Berfahren bes Paulus ab folut verwerflich erscheinen. Ihnen mochten fich Manche an schließen, welche zwar nicht die absolute Nothwendigseit ber

<sup>19)</sup> Ereffend carakterifirt Reander ihre Richtung apostol. Zeitalt. S. 489: «Es ift bie Richtung bes jubischen, bas in ber Gefinnung wur gelnbe Leben ber Religion vertennenben, überall bie blofe tobte Form, ben Schein fatt bes Befens in ber Religion ergreifenben Beiftes, biefilte Richtung, welche eine tobte hochmuthige Schriftgelehrsamfeit an die Stelle ber ächten von einem gottlichen Beben unzertrennlichen Beisheit fegu, welche fich ber tobten Gefeheserkenntnis rubmte, ohne bie Ausubung bes Befetes fich angelegen fein zu laffen, welche bie Gottesverehrung in in Berlichen Geremoniendienft fehte und bie in Werten ber Liebe fich thatig erweisenbe Gottesverehrung barüber vernachlässigte, ober welche bie Thib nahme ber Liebe in Worten zeigte, ftatt sie burch Werke zu erweisen und biefelbe Richtung bes von bem Geift und bem Leben ber Religion ent: frembeten jubischen Sinnes ift es auch, welche, wie auf bas opus operatum ber äußerlichen Religionshanblungen, so auch auf bas opus operatum eines nicht in bas Wesen ber Gefinnung übergehenden Glaubens au ben Einen . Jehovah und an ben Messias einen ungebührlichen Werth legte, und welche meinte, daß burch einen folden Glauben ber Jude bis langlich von bem sündlichen Geschlecht ber Beiben unterschieden und fc baburch ein vor Gott Gerechter werbe, wenn auch der Lebenswandel mit ben Anforderungen des Glaubens in Widerspruch stehe». Bergl. außerten Schnedenburger's annotationes p. 128 segg. p. 134. u. feine Beiträs gur Ginleit., Stuttg. 1832. S. 204. Anbere freilich Rern u. a.

Gesetbeobachtung zur Seligfeit behaupteten, fich aber ebensowenig zur Freiheit der judenchristlichen Apostel zu erheben vermochten. Schon als das Evangelium den Samaritanern verfündigt ward, waren es wohl die strengern Jubenchristen, welche dies mit Mißsallen bemerken und auf die Absendung des Johannes und Petrus nach Samaria bringen mochten. Roch stärker war ihr Unwille erregt worden, als Petrus ohne Weiteres bem heibnischen Cornelius die Taufe ertheilt hatte. Rur die Hinweisung auf die augenscheinliche Fügung Gottes (Act. XI, 1 ff.) hatte ihre Bebenken nieberzubruden, ficher . aber nicht alle zu überzeugen vermocht. Und als die Kunde von der Berbreitung eines vom Judenthum losgelösten Chris stenthums in Sprien, besonders in Antiochien zu ihnen gelangte, ba waren sie es sicher wieberum, welche auf bie Ab. sendung eines Judenchriften aus ihrer Mitte nach jenen Gegenben bestanden (Act. XI, 22.). Als nun vollends ber bahin gesandte Barnabas bas Werk weiter förberte und ben Paulus herbeirief, als sich jest bas Christenthum immer felbstständiger bort gestaltete 20), da mußten sich in bemselben Grabe ihre Bebenklichkeiten steigern; bie Differenzen mußten zur Sprache tommen, und gewiß ware bies jest gleich geschehn, wenn nicht um diese Zeit der Blick der Judenchriften durch ihre außern Schickfale auf eine Zeitlang von ben Heibenchriften abgezogen worden ware. Es war bies von hoher Wichtigkeit, — bie beidendristlichen Gemeinden konnten sich inzwischen mehr ausbilden und befestigen, die Berkundigung bes Christenthums unibhängig vom Jubenthum sich burch die That als probehaltig Einmal trat jest — im 3. 44 — bie Verfolgung !tweisen. der Judenchristen durch Herobes Agrippa ein 21), in der Jawbus, ber Bruber des Johannes, enthauptet, Petrus ins Geängniß geworfen (Act. XII, 1-ff.) und die Bekenner bes Derrn genothigt wurden, sich ber öffentlichen Aufmerksamfeit so viel als möglich zu entziehn (Act. XII, 12 ff.). Ein zweiter

<sup>20)</sup> Bovon auch schon ber neue Rame Aqiariavol, der zu Aniochia zuerst auftam, Zeugniß ablegt.

<sup>21)</sup> hierüber, wie über bas Folgenbe vergl. besonders hemsen, ber postel Paulus, herausgegeben von Luck, S. 47 ff.

Umstand, der die palästinensischen Christen ebenfalls verhinderk, sich um die Angelegenheiten der auswärtigen Gemeinden zu bekümmern, war die um dieselbe Zeit entstandene Hungersnoch. Und die Art und Weise, wie sich die antiochenischen Christen bei derselben benahmen (Act. XI, 29.), konnte nur dazu wiesen, ihre judenchristlichen Brüder günstig für sie zu stimmen.

Aber die Differenzen konnten wohl einstweilen zurücke brängt, nicht gehoben werben. Im J. 50 kamen sie zum ossonen Ausbruch. Streng jüdisch gesinnte Christen kamen von Judia nach Antiochia und forderten von den dortigen Heiten christen die Beobachtung des Gesehes. In Folge der hierüber entstandenen Streitigkeiten (Act. XV, 1 ss.) wurden Paulus und Barnabas nach Jerusalem gesandt. Nach Privatuntene dungen mit den Aposteln, Gal. II, 2. 22), ward zur öffentlichen Berathung geschritten. Die mildere Ansicht siegte, die Heiten christen wurden von der Beobachtung des Gesehes frei gesprochen, und ihnen nur die Enthaltung vom Opfersteisch, rom Blut, vom Erstickten und von der Unzucht zur Pflicht gemackt um sie einerseits von der heidnischen Lebensweise zu entwöhnen, anderseits aber den Judenchristen näher zu bringen 23).

<sup>22)</sup> Daß bie Gal. II, 1. erwähnte Reise bes Paulus nach Imfalem bieselbe ist mit ber Act. XV, 2. erwähnten, ist jest so ziemlich Egemein anerkannt.

<sup>23)</sup> Es ift viel barüber gestritten worben, ob biese Anordnungen eine reine Uebertragung ber ben Proselyten bes Thors auferlegten Gebeu fein follten, mas nach bem Worgang vieler Acttern in ber neuesten Bet noch Gieseler (Rirchengeschichte I. C. 88., vergl. auch feine Abbandl. il. Raz. u. Cbion. S. 312.) und Olehausen (bie Aechtheit ber 4 fanon. Gan gelien, Konigeberg 1823. S. 32., vergl. bamit feinen Commentar ju tie fer Stelle) behaupten. Mit Recht ift bies aber in Abrede gefteut wa Missa (de sensu decret. apost., Viteb. 1795., abgebruckt in ben con mentariis theol. ed. Velthusen, Ruperti et Kuinoel, vol. VI. p. 403.). Mösselt (dissertatio de vi ac ratione decreti apostolici, in ejusden exercitat. ad sacr. script. p. 95., welche Differtation mir jebech mil aus eigner Anschauung bekannt ift), Beinrichs, in seinem Commentar ju Apostelacschichte (particula posterior, Goettingae 1812. excursus VIII.). Meier, in seinem Commentar p. 205., be Wette p. 109., Reander, crestolisches Zeitalter S. 168. — Die Enthaltung vom Opferfleisch, na Blut u. f. w. wird vielmehr einzig in Rucksicht barauf ben Beibendrifte geboten, weil biese Punkte hauptsächlich ben Abscheu ber Juben vor bes

So heilsam biese Verordnungen in beiderlei Hinsicht auch. varen, so konnten sie boch nicht verhindern, daß die Spaltung wischen Juden = und Heibenchriften besto größer warb, je mehr as Evangelium unter den Heiben Eingang fand. Wenn bie trengern Jubenchristen, welche burch die Beschlüsse bes Apostelonvente nur einstweilen jum Schweigen gebracht maren, fich iberall ber Wirksamkeit bes Paulus entgegenstellten, indem ste ich auf bie verschiedenste Weise in den von ihm gestifteten Geneinben Eingang zu verschaffen wußten 24), so verhielt sich auch de gemäßigtere Partei in einer abschließenben Stellung ben-Deibenchriften gegenüber. Konnten sich boch selbst ein Petrus ind Barnabas einen Augenblick fortreißen lassen, ihren Grundäten untreu zu werden und sich von den Heibenchristen in. Antiochia zuruckzuziehn, Gal. II, 12 ff. 28), wie vielmehr mögen folche, die ohne bem Geset eine absolute Berbindlichkeit beizulegen, bennoch im stärkern Grabe als die judenchristlichen Apostel am Jubenthum festhielten, sich forgfältig gegen bie Beibenchristen abgeschlossen haben! Waren boch nach Act. XXI, 20. alle palästinensischen Jubenchristen, also auch die, welche feineswegs die abfolute Nothwendigkeit des Gesetzes zur Seligleit behaupteten, Lydwrai rov róuov, d. h. für ihr Theil cif-

heiden begründeten, mithin ein inniges Verhältniß zwischen Juden= und heidenchristen unmöglich war, wenn sich die Lestern nicht zu jener Entzaltung verstanden. Welchen Anstoß die Juden daran nahmen, daß die heiden vom Fleisch der Gögenopser aßen, zeigt unter andern auch eine Stelle des Justinus Martyr, in seinem dialogus cum Tryphone Judaed [p. 253. nach der Ausgabe Francosurti ad Viat. 1686.), wo Aryphon dies den Christen vorwirft. Vergl. auch Psalm 106, 28. Tob. I, 12. leber das Verbot der Unzucht vergl. die neuern Commentare, besonders Meier.

<sup>24)</sup> Worauf wir in ber Folge weiter eingehn werben.

<sup>25)</sup> Db das hier Berichtete vor ober nach dem Apostelconvent vorziesallen ist, darüber sind die Ansichten der Gelehrten getheilt. Das Erztere nahmen nach dem Vorgang Augustins Grotius, Calov, Sam. Baszuge, Semler, Planck, Hug, Augusti, Schneckenburger an, das Lettere nit überwiegender Wahrscheinlichkeit Baronius, Capellus, Tillemont, Witsius, Bengel, Palen, Börger, van Penst, Hemsen, Usteri, Neander, we Wette u. a. — Wie wenig man berechtigt ist, aus diesem Benchmen ses Petrus auf einen Gegensat zwischen ihm und Paulus zu schließen, verden wir nachher (Anm. 28.) sehen.

rige Beobachter besselben. Hierzu kam, daß jene strengere Par. tei die Beschuldigung gegen Paulus verbreitet hatte, als beschränke er sich nicht barauf, die Heibenchriften von ber Gesetzebeobachtung freizusprechen, sondern als verleite er auch bie Jubenchristen zum Abfall vom Geset (Act. XXI, 21.) eine Berlaumdung, bie um so leichter Eingang finden konnte, als auch die gemäßigtere Partei aus bem Grunde gegen ben Paulus nicht gunftig gestimmt sein mochte, weil sie barin eine Beeinträchtigung ihrer Nation erblickten, daß, während so wenige Juden gläubig geworden waren, die Maffe ber Heitendriften ber Segnungen bes Evangeliums theilhaftig warb. beuteten wohl Viele von ihnen die Beschlüsse des Apostelconvents so, als ob baburch die Heidenchriften in einem untergeordneten Berhältniß zu ben Jubenchriften erscheinen follten. glaubten also vor ihnen einen Vorzug zu haben. Diese konn-, ten es denn natürlich nicht gut heißen, daß Paulus die heibnischen Brüder als ebenbürtige Genossen betrachtet wissen wollte. — Auf der andern Seite erhoben sich auch die Heibenchriften nur zu leicht über ihre schwächern judenchriftlichen Brüber umb gaben so auch ihrerseits Beranlassung 26), die Abneigung ber Lettern zu vermehren. Wie groß die Erbitterung ber jerufalemis schen Christen gegen Paulus war, bavon legen bie trüben Abnum-

<sup>26)</sup> So gab es in ber forinthifchen Gemeinde unter ben Paulinecu solche, ble sich ihrer yvoores rühmten (vergl. 1 Cor. VIII, 1 ff.) und mit · ihrem koosungswort «πάντα έξεστιν» ben schwächern Brübern baburd Aergernif gaben, baf fie tein Bebenten trugen, vom Fleisch ber Goger opfer zu effen. Ihnen ruft ber Apostel bie Warnung zu, Cap. VIII, 9., ΄ βλέπετε δὲ μήπως ἡ έξουσία ύμῶν αῦτη πρόςχομμα γένηται τοῖς Auch in ber romischen Rirche erhoben sich Manche im Bewußtsein ihrer bobern Erkenntnis über ihre ichwächern jubenchriftlichen Brüber (Cap. XIV, 1—3.). Daß es auch in ber nachapostolischen Zeit folde gab, bafur zeugt die vorhin (Unm. 23.) icon citirte Stelle bes Juftin. Es mochten bies wohl bieselben sein, welche auch nicht einmal bie Jubendriften, die nur fur fich bas Gefes beobachteten, als ibre Bruber anerkennen wollten (vergl. barüber §. 4.), vielleicht auch biefelben, ver benen Barnabas im Aten Capitel feines Briefs mit ben Borten warnt: «Gleichet nicht benen, welche behaupten, bas jenen (ben Juben), nicht uns bas alte Teffament gehore». In eigentliche Gnoftiker kann hier ebenfo: wenig gebacht werben, als an Juben, bie man merkwürdiger Weise gu weilen hier hat bezeichnet finden wollen.

gen vor und bei dem Anteitt seiner letten Reise nach Jerusalem <sup>27</sup>) und die dringende Warnung in Casarea Stratonis, sein Leben zu schonen (Act. XXI, 12.), wie endlich das, was ihm in Jerusalem wiedersuhr, das schlagendste Zeugniß ab. Zwar waren die übrigen Apostel ungeachtet der Verschiedenheit ihres Standpunkts mit Paulus durch die Einheit des christlichen Geistes verbunden <sup>28</sup>) und erkannten ihn als ihren Mitapostel an, der berusen sei, den Heiden die Botschaft von Christo zu bringen <sup>29</sup>); dennoch vermochten sie nicht, der immer mehr einrei-

<sup>27)</sup> Bergl. Rom. XV, 80 f. und die Abschiederede zu Milet Act. XX, 18 ff.

<sup>28)</sup> Baufig hat man namentlich Jacobus und Petrus in einen Wiberspruch mit Paulus bringen wollen. Ueber ben Erftern siehe Unm. 6.; mas ben Petrus anlangt, so glaubte man hierfür in ber vorhin schon besprochenen Stelle, Gal. II, 11 ff., eine Berechtigung zu finden. schon Marcion (vergl. Tert. de praescript. haeret. c. 23. — nach ber Ausgabe von Semler tom. II. p. 28. — und adv. Marcionem lib. V. c. 3. nach ber genannten Ausg. tom. 1. p. 378., siehe Reanber's Antignofticus S. 331 ff. u. 378 ff.) und Porphyrius (vergl. Reand. Kirchen: geschichte, 2te Aufl. Theil I. G. 292.), spaterhin mehrere englische Deiften, besonders Morgan (vergl. Lechlers Geschichte bes engl. Deismus G. 384 ff.), so haben auch noch in ber neuesten Beit Manche aus bem hier ergählten Berfahren bes Petrus auf einen Wiberspruch zwischen Petrus und Paulus in Bezug auf die Ansicht über die Rothwendigkeit des Gesets schließen zu muffen geglaubt. So Augusti (Uebersetung und Erklarung ber kath. Briefe, welche Schrift ich jedoch nicht selbst habe bekommen können), Schmibt (Kirchengeschichte, L Zte Aufl. S. 73.), Begscheiber (institut. theol. christ. dogm., ed. VII., Halae 1833. p. 178.), Plant (das Princip bes Cbionitismus &. 6 ff.). Areffend bemerkt I. D. Michaelis, in ben Bufagen ber vierten Auflage vor ber britten feiner Einleitung, Göttingen 1788. S. 283 f.: «Sonderbar ift es, wenn man aus unferm (Galater) Brief eine von Pauli verschiebene Erhre Petri vom kvitischen Besch erbichtet und Einer bem Anbern bies nachgesagt bat. Unfer Brief zeigt ja grabe, baß Petrus eben bas glaubte, mas Paulus, ob er fich gleich einmal aus Gefälligkeit gegen bie Jubenchriften ben Mahlzeiten ber Beibenchriften entzog ». Derfelbe Paulus, ber tas Ber= fahren bes Petrus tabelt, spricht ibn von bem Berbacht los, als ob er nach bem Apostelconvent in jubischer Gesegesbeschranktheit gestanden (wie Schnedenburger bemerkt G. 194.), indem er seine Sandlungsweise als Berlängnung seiner Ueberzeugung barftellt. Bergl auch Bemsen, ber Apostel Paulus G. 100., David von Benft l. l. p. 76. u. a.

<sup>29)</sup> Bergl. befonbere Sal. 11, 9.

mochte fie an manche Aussprüche Christi über bas Berhältnis seines Reiches zum Jubenthum erinnern. Doch bedurfte es noch einer besondern Wirksamkeit des gottlichen Geiftes, um ben Betrus zu vermögen, bem heibnischen Centurio Cornelius ohne Weiteres die Taufe zu ertheilen, Act. X. 15), und ihm zu der Ueberzeugung zu führen, « baß nicht die Rationalität, sondern bie subjective Empfänglichkeit bie Bedingung sei, um Chrift werben zu können > 16). Und die große Empfänglichkeit ber erften bekehrten Beiben konnte nur bazu bienen, diese Ueberzeugung zu befestigen. So konnte benn von Seiten ber jubenchriftlichen Apostel kein Widerspruch entstehen, wenn bas Evangelium unabhängig vom Judenthum unter ben Heiben weitern Eingang fand. — Alles bies waren jedoch nur sporadische Erscheinum gen, Vorboten und Vorbereitungen auf jene große, vom Apoftel Paulus ins Leben gerufene Epoche ber innern Entwicklung bes Christenthums 17). Wie Paulus berufen mar, die Grund-

<sup>15)</sup> Wet sich burch Cfrorer (die heilige Sage I. S. 414 ff.) bemer gen lassen sollte, die geschichtliche Wahrheit des hier Berichteten in Imeifel zu zichn, den verweise ich auf die schöne Entgegnung von Reandre S. 92 ff. Wgl. auch Schneckenburger, über den Iweck u. s. w. S. 178 ff.

<sup>16)</sup> Wie Petrus dies Act. X, 35. ausspricht, wozu besenders Meier in seinem Commentar S. 150. u. Neander S. 103 ff. zu vergleischen sind.

<sup>17)</sup> G6 icheint bier ber paffenbfte Drt, bie Ansicht gu besprecken, welche Schneckenburger in ber schon angeführten Schrift über ben 3mid ber Apostelgeschichte auf geistreiche Weise entwickelt hat. Schneckenburger betrachtet die Apostelgeschichte als eine Apologie bes Paulus gegenüber ben Jubenchriften. Die ganze Anordnung, Alles, mas ber Berfaffer auf: genommen und weggelaffen, sei durch die Rucksicht auf biesen 3weck bebingt; die Momente, welche auf die paulinische Entwicklung vorbereiteten, feien forgfältig bervorgeboben, bicjenigen, welche ben Paulus in einem un: günstigen Licht erscheinen lassen könnten, weggelassen. Wenn Schnecke burger aber babei noch die Glaubwürdigkeit der Erzählungen festhalten will, und nur eine einseitige Dorstellung annehmen zu muffen glaubt, fo geht Baur weiter und folgert, baß ber Berfasser bie historischen Thatfan, chen nach feinem besonbern 3weck modificirt und verandert habe (verg! feine Recension ber Schneckenburgerschen Schrift in den Jahrbuchern für wissenschaftliche Kritik 1841. Nr. 46 - 48. und damit seine Abhandlung über ben 3weck und die Beranlassung des Romerbriefe, Tub. Zeitschrift 1836. heft III.). Was ich gegen die Ansicht Schneckenburgers im Auge meinen zu bemerten habe, ift Folgenbes. -

wahrheiten des Evangeliums in organischem Zusammenhange zu entwickeln, so war er es auch, der die nothwendige Folgerung, daß das Gesetz nur eine interimistische Vorbereitungsanstalt auf Christum sei, seine Gültigkeit mithin im Christenthum aufgehört habe, aussprach und überall factisch geltend machte 18).

Das Versahren des Paulus mußte von den Judenchrissten verschieden aufgenommen werden. Die Unbefangenheit, womit sie disher am Judenthum sestgehalten hatten, konnte nicht länger sortbestehn, sie mußten sich jest über das Verhältniß des Judenthums zum Christenthum Rechenschaft geben, und je nachdem das jüdische oder christliche Element überwog, verschieden über den Apostel Paulus urtheilen. Innerhalb der jüdisch schristlichen Anschauung — die wir im Ansang des S. nach ihrer doppelten Seite betrachtet haben — hatte immer die

Die Geschichte ber jungen Kirche war offenbar barauf angelegt, berselben bas Bewußtsein ber Unabhangigkeit bes Christenthums vom Jubenthum naher zu bringen. Wie Paulus von Gott berufen mar, biefe bestimmt geltend zu machen, so zielten bie besondern gugungen und Schicksale der ersten Christenheit dahin ab, diese allmählig barauf vorzubereiten. Rothwendig mußte bies also in einer objectiven Geschichtserzählung hervortreten. Die wirkliche Geschichte hatte also eine paulinisch = apologetische Tendenz, nicht hat Lukas biese Tendenz hineingelegt. So kann ich ben Berfaffer nur für einen bloßen Referenten halten. — Gewiß haben wir auch, wie Reander bemerkt, in dieser Beit keine pragmatische Geschichtserzählung zu erwarten, die erst bann entstehen konnte, wenn man mit einer gewissen Ruhe bes Geiftes und einem wissenschaftlichen Interesse Die Entwicklungskette ber Begebenheiten überblichte. - Indem Schneckenburger überall ben von ihm angenommenen subjectiven Pragmatismus nachzuweisen bemuht ift, führt er barauf, ben objectiven in ber Geschichte felbst liegenden zu erkennen, und barin besteht ein nicht unbedeutenbes Berbienft biefes Bertes.

<sup>18)</sup> Die Ansicht von Gfrörer, es sei dies eine blose Klugheitsmaßs
regel von Paulus gewesen, darauf berechnet, die Heiden für's Christens
thum zu gewinnen (Kirchengesch. I, 2. S. 232.), fällt in dieselbe Kategorie
mit der Annahme, die Apostel hätten, um codium et ignominiam supplicii Jesu Christo illati» zu entsernen, die Lehre von der versöhnenden Wirksamkeit seines Todes erdacht (Wegscheider's Dogmatik j. 136., nach
der Iten Ausgabe p. 486.). Auch dies wäre nur ein bloser Kunstgriff
gewesen, berechnet, dem Christenthum Eingang zu verschaffen. — Solche Unnahmen bedürsen keiner Widerlegung, und können nur dazu dienen, die
Richtung zu charakterisiren, aus der sie hervorgegangen sind.

bebeutende Differenz bestanden, je nachbem die außere Form bes Jubenthums von bem neuen driftlichen Leben getragen wurde, und man allein im Namen Jesu Christi, nicht in ber Beobachtung bes Gesetze, ober in der Gesetzebeobachtung tas Beil finden wollte, und der Glaube an den erschienenen Dick sias nur als ein einzelnes außerliches Moment zu der frühern Denkweise hinzukam. Aber auch von der erstern Anschauung - ber Anschauung ber judenchristlichen Apostel, wie ber ächen Jubenchriften überhaupt — aus hätten bie paulinischen Grund fape bebenklich und bie Annahme bes Jubenthums wenigstens als die passendste Form der Einführung des Christenthums in bie Beibenwelt erscheinen muffen, wenn nicht jene besondern Kügungen Gottes, die wir vorhin betrachtet haben, auf tie paulinische Ibee vorbereitet hatten. Der zweiten Claffe de: Judenchriften bagegen, die uns schon in ben Lesern bes Jacobusbriefs begegnet 19), mußte bas Verfahren bes Paulus abfolut verwerflich erscheinen. Ihnen mochten fich Manche an schließen, welche zwar nicht die absolute Rothwendigkeit der

<sup>19)</sup> Treffend charakterisirt Reander ihre Richtung apostol. Zeitalt. S. 489: «Es ift bie Richtung bes jubischen, bas in ber Gefinnung wur: gelnbe Leben ber Religion verkennenben, überall bie bloße tobte Form, den Schein fatt bes Befens in ber Religion ergreifenben Geiftes, Diefelte Richtung, welche eine tobte hochmuthige Schriftgelehrsamkeit an Die Stelle ber achten von einem gottlichen Beben ungertrennlichen Beisbeit feste, welche fich ber tobten Gefehebertenntnis ruhmte, ohne bie Ausubung bes Gefehes fich angelegen fein zu laffen, welche bie Gottesverehrung in an Berlichen Ceremonienbienft fehte und bie in Werken ber Liebe fich thang erweisenbe Gottesverehrung barüber vernachlässigte, ober welche bie Theib nahme ber Liebe in Worten zeigte, statt sie burch Werfe zu erweisen und biefelbe Richtung bes von bem Geift und bem Leben ber Religion ent: frembeten jubischen Sinnes ift es auch, welche, wie auf bas opus operatum ber äußerlichen Religionshanblungen, so auch auf bas opus operatum eines nicht in bas Wefen ber Gefinnung übergehenben Glaubens an ben Einen . Tehovah und an ben Dessias einen ungebührlichen Berth legte, und welche meinte, bas burch einen solchen Glauben ber Jube bia: länglich von bem fundlichen Geschlecht ber Beiben unterschieben und fce baburch ein vor Gott Gerechter werbe, wenn auch der Lebenswandel mit ben Anforderungen des Glaubens in Wiberspruch ftebe». Bergl. außertem Schneckenburger's annotationes p. 128 segg. p. 134. u. seine Beiträgt gur Einleit., Stuttg. 1832. S. 204. Anbers freilich Rern u. a.

Gesetzesbeobachtung zur Seligfeit behaupteten, fich aber ebensowenig zur Freiheit ber judenchriftlichen Apostel zu erheben vermochten. Schon als bas Evangelium den Samaritanern verfündigt ward, waren es wohl die strengern Judenchristen, welche dies mit Mißsallen bemerken und auf die Absendung bes Johannes und Petrus nach Samaria bringen mochten. Roch ftärker war ihr Unwille erregt worden, als Petrus ohne Weiteres dem heidnischen Cornelius die Taufe ertheilt hatte. Rur die hinweisung auf die augenscheinliche Fügung Gottes (Act. XI, 1 ff.) hatte ihre Bebenken niederzubruden, ficher . aber nicht alle zu überzeugen vermocht. Und als die Runde von der Berbreitung eines vom Judenthum losgelöften Chris stenthums in Sprien, besonders in Antiochien zu ihnen gelangte, ba waren sie es sicher wiederum, welche auf bie Ab. sendung eines Jubenchriften aus ihrer Mitte nach jenen Gegenden bestanden (Act. XI, 22.). Als nun vollends der bahin gesandte Barnabas bas Werk weiter förderte und den Paulus herbeirief, als sich jest das Christenthum immer selbstständiger bort gestaltete 20), ba mußten sich in demselben Grabe ihre Bebenklichkeiten steigern; die Differenzen mußten zur Sprache tommen, und gewiß ware bies jest gleich geschehn, wenn nicht um diese Zeit der Blid der Judenchriften durch ihre außern Schicksale auf eine Zeitlang von ben Heibenchristen abgezogen Es war dies von hoher Wichtigkeit, — bie worden wäre. heibendristlichen Gemeinden konnten sich inzwischen mehr ausbilden und befestigen, die Verkundigung des Christenthums unabhängig vom Judenthum sich durch die That als probehaltig Einmal trat jest — im 3. 44 — bie Verfolgung ermeisen. ber Judenchristen burch Herobes Agrippa ein 21), in ber Jacobus, ber Bruber des Johannes, enthauptet, Petrus ins Gefängniß geworfen (Act. XII, 1.ff.) und die Bekenner bes Herrn genothigt wurden, sich ber öffentlichen Aufmerksamfeit so viel als möglich zu entziehn (Act. XII, 12 ff.).

<sup>20)</sup> Wovon auch schon ber neue Rame Aqiariavol, ber zu Untiochia zuerst auffam, Zeugnis ablegt.

<sup>21)</sup> hierüber, wie über bas Folgende vergl. besonders hemsen, der Apostel Paulus, herausgegeben von Lücke, S. 47 ff.

Umstand, der die palästinensischen Christen ebenfalls verhindente, sich um die Angelegenheiten der auswärtigen Gemeinden zu bekümmern, war die um dieselbe Zeit entstandene Hungersnoth. Und die Art und Weise, wie sich die antiochenischen Christen bei derselben benahmen (Act. XI, 29.), konnte nur dazu wirken, ihre subenchristlichen Brüder günstig für sie zu stimmen.

Aber die Differenzen konnten wohl einstweilen zurückzebrängt, nicht gehoben werden. Im J. 50 kamen sie zum ossenen Ausbruch. Streng jüdisch gesinnte Christen kamen ron Judäa nach Antiochia und forderten von den dortigen Heitenchristen die Beobachtung des Gesehes. In Folge der hierüber entstandenen Streitigkeiten (Act. XV, 1 st.) wurden Paulus und Barnadas nach Jerusalem gesandt. Nach Privatuntenedungen mit den Aposteln, Gal. II, 2. 22), ward zur öffentlichen Berathung geschritten. Die milbere Ansicht siegte, die Heitenchristen wurden von der Beobachtung des Gesehes frei gesprochen, und ihnen nur die Enthaltung vom Opsersteisch, rom Blut, vom Ersticken und von der Unzucht zur Pflicht gemach, um sie einerseits von der heidnischen Lebensweise zu entwöhnen, anderseits aber den Judenchristen näher zu bringen 23).

<sup>22)</sup> Daß bie Gal. II, 1. erwähnte Reise bes Paulus nach Jerus salem bieselbe ist mit ber Act. XV, 2. erwähnten, ist jest so ziemlich ausgemein anerkannt.

<sup>23)</sup> Es ist viel barüber gestritten worben, ob biese Anordnungen eine reine Uebertragung ber ben Proselnten bes Thors auferlegten Scheu fein sollten, mas nach bem Borgang vieler Acttern in ber neueffen 3a: noch Giefeler (Rirchengeschichte I. C. 88., vergl. auch feine Abbantt. & Raz. u. Cbion. S. 312.) und Dishausen (bie Aechtheit ber 4 fanon. Eren gelien, Königeberg 1823. S. 32., vergl. bamit seinen Commentar ju bit fer Stelle) behaupten. Dit Recht ift bies aber in Abrede geftellt wa Nitsich (de sensu decret. apost., Viteb. 1795., abgebruckt in ben commentariis theol. ed. Velthusen, Ruperti et Kuinoel, vol. VI. p. 463.). Mösselt (dissertatio de vi ac ratione decreti apostolici, in ejusden exercitat, ad sacr. script. p. 95., welche Differtation mir jedech mit aus eigner Anschauung bekannt ift), Beinrichs, in seinem Commentar in Apostelgeschichte (particula posterior, Goettingae 1812. excursus VIII.), Meier, in seinem Commentar p. 205., de Wette p. 109., Reander, ere stolisches Zeitalter S. 168. — Die Enthaltung vom Opferfleisch, r.a Blut u. s. w. wird vielmehr einzig in Rudficht barauf ben Deibendrifte geboten, weil biefe Puntte hauptfächlich ben Abschen ber Suben ver ten

So heilsam diese Verordnungen in belderlei Hinsicht auch. waren, so konnten sie boch nicht verhindern, bag bie Spaltung zwischen Juben = und Heibenchriften besto größer warb, je mehr das Evangelium unter ben Heiben Eingang fand. Wenn bie strengern Judenchriften, welche durch die Beschlüsse bes Apostelconvents nur einstweilen jum Schweigen gebracht maren, sich überall ber Wirksamkeit bes Paulus entgegenstellten, indem sie sich auf die verschiedenste Weise in den von ihm gestifteten Gemeinden Eingang zu verschaffen wußten 24), so verhielt sich auch bie gemäßigtere Partei in einer abschließenden Stellung ben-Heibenchriften gegenüber. Konnten sich boch selbst ein Petrus und Barnabas einen Augenblick fortreißen lassen, ihren Grundsätzen untreu zu werden und sich von ben Heibenchristen in. Antiochia zuruckuziehn, Gal. II, 12 ff. 25), wie vielmehr mögen solche, die ohne dem Gesetz eine absolute Verbindlichkeit beizulegen, bennoch im stärkern Grabe als die judenchristlichen Apostel am Judenthum festhielten, sich forgfältig gegen die Beibenchriften abgeschlossen haben! Waren boch nach Act. XXI, 20. alle palästinensischen Jubenchristen, also auch bie, welche leineswegs die absolute Nothwendigkeit des Gesetzes zur Seligleit behaupteten, Lydwrai rov vóuov, d. h. für ihr Theil eif-

peiden begründeten, mithin ein inniges Verhältniß zwischen Juden: und beidenchristen unmöglich war, wenn sich die Lettern nicht zu jener Entzaltung verstanden. Welchen Anstoß die Juden daran nahmen, daß die deiden vom Fleisch der Gögenopfer aßen, zeigt unter andern auch eine Etelle des Justinus Martyr, in seinem dialogus cum Tryphone Judaes p. 253. nach der Ausgabe Francosurti ad Viat. 1686.), wo Aryphon ies den Christen vorwirft. Vergl. auch Psalm 106, 28. Abb. I, 12. liber das Verbot der Unzucht vergl. die neuern Commentare, besonders Reier.

<sup>24)</sup> Worauf wir in ber Folge weiter eingehn werben.

<sup>25)</sup> Db bas hier Berichtete vor ober nach dem Apostelconvent vorsesallen ist, darüber sind die Ansichten der Gelehrten getheilt. Das Erzere nahmen nach dem Borgang Augustins Grotius, Calov, Sam. Bassage, Semler, Planck, Hug, Augusti, Schneckenburger an, das Lestere it überwiegender Wahrscheinlichkeit Baronius, Capellus, Tillemont, Bitsius, Bengel, Palen, Börger, van Seust, Hemsen, Usteri, Neander, Wette u. a. — Wie wenig man berechtigt ist, aus diesem Benchmen 6 Petrus auf einen Gegensaß zwischen ihm und Paulus zu schließen, erden wir nachher (Anm. 28.) sehen.

rige Beobachter besselben. Hierzu fam, daß jene strengere Partei die Beschuldigung gegen Paulus verbreitet hatte, als beschränke er sich nicht barauf, die Heibenchristen von ber Besepesbeobachtung freizusprechen, sondern als verleite er auch tie Judenchriften jum Abfall vom Geset (Act. XXI, 21.) eine Berläumdung, bie um so leichter Eingang finden fonnte, als auch die gemäßigtere Partei aus dem Grunde gegen ben Paulus nicht gunftig gestimmt fein mochte, weil sie barin eine Beeintrachtigung ihrer Nation erblickten, baß, während fo wenige Juben gläubig geworben waren, bie Maffe ber Beibendriften ber Segnungen bes Evangeliums theilhaftig warb. deuteten wohl Viele von ihnen die Beschlüsse des Apostelconvents so, als ob daburch bie Heibenchriften in einem unterges ordneten Berhältniß zu ben Jubenchriften erscheinen follten, glaubten also vor ihnen einen Borzug zu haben. Diese konnten es benn natürlich nicht gut heißen, baß Paulus bie heibnischen Brüder als ebenbürtige Genossen betrachtet wissen wollte. — Auf ber anbern Seite erhoben sich auch die Heibenchriften nur zu leicht über ihre schwächern jubenchriftlichen Brüber umb gaben so auch ihrerseits Veranlassung 26), die Abneigung der Lettern zu vermehren. Wie groß bie Erbitterung ber jerufalemischen Christen gegen Paulus war, bavon legen die trüben Abnum-

<sup>26)</sup> So gab es in ber forinthischen Gemeinbe unter ben Paulinern solche, ble sich ihrer yroder rühmten (vergl. 1 Cor. VIII, 1 ff.) und mit · ihrem Loosungswort «πάντα έξεστι» ben schwächern Brudern babarch Aergerniß gaben, baß fie tein Bebenten trugen, vom Bleifc ber Sogenopfer zu effen. Ihnen ruft ber Apostel bie Warnung zu, Cap. VIII, 9., βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αΰτη πρόςχομμα γένηται τοῖς Auch in ber romischen Rirche erhoben sich Manche im Bemußtsein ihrer bobern Erfenntnig über ihre ichwachern jubendriftliche Bruber (Cap. XIV, 1-3.). Das es auch in ber nachapoftolischen Zeit folche gab, bafür zeugt bie vorhin (Unm. 23.) schon citirte Stelle bes Juftin. Es mochten bies wohl bieselben sein, welche auch nicht einmal bie Jubendriften, bie nur für fich bas Gefes beobachteten, als ihre Brüber anerkennen wollten (vergl. barüber §. 4.), vielleicht auch biefelben, ver benen Barnabas im 4ten Capitel seines Briefs mit ben Borten warnt: eBleichet nicht benen, welche behaupten, bag jenen (ben Juben), nicht uns bas alte Aeftament gehore». An eigentliche Gnoftiker kann hier ebenfowenig gebacht werben, als an Juben, bie man merkwürdiger Beise guweilen hier hat bezeichnet finben wollen.

gen vor und bei dem Antritt seiner letten Reise nach Jerusalem <sup>27</sup>) und die dringende Warnung in Casarea Stratonis, sein Leben zu schonen (Act. XXI, 12.), wie endlich das, was ihm in Jerusalem wiedersuhr, das schlagendste Zeugniß ab. Zwar waren die übrigen Apostel ungeachtet der Verschiedenheit ihres Standpunkts mit Paulus durch die Einheit des christlichen Geistes verbunden <sup>28</sup>) und erkannten ihn als ihren Mitapostel an, der berüsen sei, den Heiden die Botschaft von Christo zu bringen <sup>29</sup>); dennoch vermochten sie nicht, der immer mehr einrei-

<sup>27)</sup> Bergl. Rom. XV, 80 f. und die Abschiederebe zu Milet Act. XX, 18 ff.

<sup>28)</sup> Baufig hat man namentlich Jacobus und Petrus in einen Wiberspruch mit Paulus bringen wollen. Ueber ben Erstern siehe Unm. 6.; mas ben Petrus anlangt, so glaubte man hierfür in ber vorhin schon besprochenen Stelle, Gal. II, 11 ff., eine Berechtigung zu sinden. schon Marcion (vergl. Tert. de praescript. haeret. c. 23. — nach ber Ausgabe von Semler tom. II. p. 28. - und adv. Marcionem lib. V. c. 3. nach ber genannten Ausg. tom. I. p. 378., siehe Reanber's Antignosticus S. 331 ff. u. 378 ff.) und Porphyrius (vergl. Reand. Kirchen: geschichte, 2te Aufl. Theil I. S. 292.), spaterhin mehrere englische Deiften, besonders Morgan (vergl. Lechlers Geschichte bes engl. Deis= mus G. 384 ff.), so haben auch noch in ber neuesten Beit Manche aus dem hier erzählten Berfahren des Petrus auf einen Widerspruch zwischen Petrus und Paulus in Bezug auf die Ansicht über die Rothwendigkeit des Gesets schließen zu mussen geglaubt. So Augusti (Uebersetzung und Erklarung ber kath. Briefe, welche Schrift ich jedoch nicht felbft habe bekommen können), Schmidt (Kirchengeschichte, I. 2te Aufl. S. 73.), Begscheiber (institut. theol. christ. dogm., ed. VII., Halae 1833. p. 178.), Plant (das Princip des Ebionitismus G. 6 ff.). Areffend bemerkt I. D. Michaelis, in den Bufagen ber vierten Auflage vor ber britten seiner Einleitung, Göttingen 1788. S. 283 f.: «Sonderbar ist es, wenn man aus unferm (Galater) Brief eine von Pauli verschiebene Behre Petri vom Invitischen Geseg erbichtet und Einer bem Andern bies nachgesagt hat. Unfer Brief zeigt ja grabe, baß Petrus eben bas glaubte, was Paulus, ob ar fich gleich einmal aus Gefälligfeit gegen bie Judenchriften ben Mahlzeiten ber Beibenchriften entzog ». Derfelbe Paulus, ber tas Ber= fahren bes Petrus tabelt, fpricht ihn von bem Berbacht los, als ob er nach bem Apostelconvent in jubischer Gesetebeschranttheit gestanben (wie Schnedenburger bemerkt G. 194.), inbem er feine Sandlungsweise als Berläugnung feiner Ueberzeugung barftellt. Bergl. auch hemfen, ber Apostel Paulus S. 100., David von Benft l. l. p. 76. u. a.

<sup>29)</sup> Bergl. besonders Gal. II, 9.

senden Trenmung mit Erfolg entgegen zu treten. Wie die palästinensischen Christen noch immer mit ihren ungläubigen Bolksgenossen in enger Verbindung blieben <sup>30</sup>), so drohte eine völlige Trennung zwischen ihnen und den übrigen christlichen Gemeinden.

Paulus hatte alles Mögliche gethan, der drohenden Spaltung vorzubeugen und die Gemeinschaft der durch den Glauben an Christum Verbundenen zu erhalten. Wie er einerseits nachdrücklich die Freiheit der Heibenchristen vom Gesetz geltend machte, so war er anderseits den Juden ein Jude geworden und hatte oft genug thatsächlich erwiesen, daß er nicht, wie seine Gegner ihm Schuld gaben, ein Feind des Judenthums sei 31). Ehe er seine Thätigseit dem Abendland zuwandte (Nom. XV, 28.), wollte er die drohende Spaltung gründlich heilen. Ein Beweis theilnehmender Liebe sollte die palästinensischen Christen erweichen und sie vermögen, die Heidenchristen als ihre Brüder anzuersennen. Schon lange hatte er deshalb in den Gemeinden der Letzern eine Sammlung von Geldbeiträgen sür

<sup>80)</sup> Auf ben engen Jusammenhang ber Jubendristen mit bem Jubenthum noch in ber spätern apostolischen Zeit führen uns folgende Data hin.

Innachft icon bas Unfebn, welches Jacobus, ber Bruber bes Berrn, bis zu feinem Tobe bei Juben und Jubenchriften genoß (vergl-Pegesipp bei Euseb h. e. II, 23.), wozu bas hinzuzunehmen ift, was Jesephus antiqq. XX, 9. §. 1. erzählt (vergl. Unm. 3.). Und was Epis phanius XXIX, 4. LXXVIII, 14. von Jacobus berichtet, ift zwar ficher unrichtig, weiset aber boch auf bas große Ansehn bes Jacobus bei ben Juben und auf ben Busammenhang bes bamaligen palästinensischen Chris ftenthums mit bem Jubenthum bin, ohne welche Unnahme bie Entftebung jener Sage unerklärlich wäre. Sobann haben wir schon Anm. 3. gesehn, daß hauptfächlich nur bie Sadbucaer, weit weniger bie viel einflugreichere Partei ber Pharifaer gegen bie Chriften erbittert mar, ja bag biefe felbit ben Paulus gegen bie Sabbucaer in Schus nehmen konnten. Auf ben Busammenhang bes palaft. Chriftenthums mit bem Jubenthum führt and ber Umstand, daß Josephus nie auf folche Weise von den Chriften redet, als gehörten sie einer anbern Gemeinschaft als ber bes jubischen Bolics an (vergl. Bleet, Bebraerbrief I, 60.). - Enblich auch ber Buftand, in bem wir die palaftinensischen Christen ums Sahr 67 aus bem Debracts brief kennen lernen, worauf wir weiterhin genauer eingehn werben.

<sup>81)</sup> Vergl. besonders Schneckenburger, über den Iweck u. s. w. S. 68 ff.

volles daran, daß sie recht bedeutend aussallen möchte, er selbst wollte sie überbringen, und wie die Collecte ein thatsächliches Zeugniß der Liebe und Dankbarkeit der Heidenchristen ablegen sollte, so wollte er durch sein Verhalten jene Beschuldigung, als ob er ein Feind des Judenthums sei, thatsächlich widerlegen. Deshalb eilte er, das Pfingstsest in Jerusalem zu seiern (Act. XX, 16.) und unterzog sich auf den Rath des Jacobus einem Rasiräatsgelübbe (Act. XXI, 24 st.). Allein er erreichte seine Absicht nicht. Der Haß der Juden und strengern Judenschristen steigerte sich zur Wuth, als sie den Mann, den sie als Apostat des Gesets betrachteten, am jüdischen Cultus Theil nehmen sahen. Paulus ward gefangen genommen und später nach Kom gebracht, die Spaltung dauerte sort nach wie vor.

Dieselbe Spaltung, welche auf diese Weise zwischen den palästinensischen und auswärtigen Gemeinden bestand, kehrte im Kleinen innerhalb der Lettern wieder. Fast überall war neben der großen Masse von Heidenchristen eine kleinere Anzahl von Judenchristen; und mochten die auswärtigen Judenchristen gleich geneigter als die palästinensischen sein, sich den Heidenchristen anzuschließen, so waren doch allenthalben Einzelne, welche dessonders durch palästinensische Christen angeregt, Störungen in der Gemeinde hervorriesen. In Thessalonich waren es sicher Judenchristen, welche jene Erwartungen einer ganz nahe bevorschenden Wiedersumst Christi und dadurch jene Unruhen veranslaßt 33) hatten, die Paulus im zweiten Thessalonicherbrief rügt,

<sup>32)</sup> Bergl. 1 Cor. XVI, 1 ff., 2 Cor. IX, Röm. XV, 26 f. Den 3weck der Collecte spricht Paulus silbst aus 2 Cor. IX, 12 ff. Bergl. hierüber Reander, apostol. Zeitalt. S. 401 ff., Schneckenburger S. 116 ff.

<sup>33)</sup> Daß es Jubenchristen waren, von benen jene Erwartungen ausgingen, ist höchst wahrscheinlich. Grabe diese erwarteten mit besto größerer Ungeduld die Wiederkunft Christi, je mehr sie geneigt waren, an den Lesden und namentlich an dem Kreuzestod bei seiner ersten Erscheisnung Anstoß zu nehmen (vergl. §. 7.). Wirkte doch bei den palästinenzssschen Gemeinden, an die der Pebräerbrief gerichtet ist, die Verzögerung der Wiederkunft Christi dazu, sie in der Zuversicht ihres Glaubens wanztend zu machen, worüber nachher ein Mehreres. — Vergl. Gieselers Abhandl. üb. Raz. u. Ebion. S. 314.

- hocht wahrscheinlich nur einleitenbe Magregel, ber größtentheils aus Heibenchriften bestehenben Gemeinde bas Geset aufzubringen 34). Bestimmt war die judaistische Bartei in Galatien mit ihren Tendenzen hervorgetreten und hatte den Galatein das Gesetz und die Beschneidung auferlegen wollen und tie apostolische Autorität des Paulus angefochten 35). In Rorinth hatten sie damit begonnen, die apostolische Burbe bes Paulus daburch anzugreifen, daß sie die unmittelbare, außerliche Unterweisung und Einsetzung burch Christus als nothwendiges Merk mal der Apostolicität aufstellten 36). Auch in Rom befand sich neben ber Mehrzahl ber Heidenchriften eine kleinere Anzahl ron Jubenchriften; und von bem gespannten Berhältniß beiber Theile zeugt der von Paulus während seiner erften Gefangenschaft in Rom verfaßte Brief an die Philipper 37). Auch in Philippi hatten sich judaistische Lehrer, welche bas Gesetz und namentlich die Beschneidung einführen wollten, so gunftig im Allgemeinen auch ber Zustand bieser Gemeinde war, theilweise Eingang zu verschaffen gewußt 38). In den Gemeinden zu Colossä, Ephes

<sup>84)</sup> Wenn wir annehmen, daß jene Erwartungen von Indendriften ausgegangen sind, so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß jene Stirungen nur darauf berechnet waren, die Mitglieder der Gemeinde in Schrecken zu sehen, und sie desto leichter zur Annahme des Gesches zu bewegen, ähnlich wie die Petriner auch in Corinth nicht mit Einem Wal mit ihren Tendenzen hervortraten, sondern damit begannen, das apestelische Ansehn des Paulus in Zweisel zu ziehn. — Eine betrügerische Abssicht bei jenen Ruhestörern vorauszusehen sind wir gewiß durch den Umstand berechtigt, daß sie unter des Paulus Namen einen Brief unterzeischoben hatten, — was offenbar etwas ganz anderes war, als wenn erft nach dem Tode eines Mannes unter seinem Namen Schriften herauszegeben wurden. — Daraus erklärt sich auch die Entschiedenheit und Bestimmtheit, mit der Paulus diesen Leuten gegenüber austritt. 2 Ahest. III, 6.

<sup>35)</sup> Bergl. Reander, apost. Zeitalt. S. 301., van Denst, de Judaeochrist. p. 86—90.

<sup>36)</sup> Es waren bies die Petriner, nicht die Christuspartei, wie Baur, Billroth, Schwegler wollen. Vergl. hemsen a. a. D. S. 231, Neander S. 312.

<sup>37)</sup> Bergl. besonders Cap. I, 15—18., Cap. III, 2. und ben gleichte falls in Rom verfaßten zweiten Brief an den Timotheus Cap. IV, 16. Siehe Schneckenburger S. 123. — Auf die romische Gemeinde werdes wir später noch zurücksommen. —

<sup>38)</sup> Daß judisch gesinnte Irrlehrer in Philippi aufgetreten find,

sus und auf der Insel Creta war eine theosophisch asketische Partei von Judenchristen aufgetreten 39).

Die Aussichten waren surwahr im höchsten Grade bedrohend, innerhalb der einzelnen heidenchristlichen Gemeinden bes standen fortwährend Spaltungen, und der Riß mit der Muttersirche zu Jerusalem drohte unheilbar zu werden. Dazu kam noch, daß sest ein Apostel nach dem andern vom irdischen Wirkungskreis abtrat; besonders wichtig war wohl der Tod des Vorstehers der jerusalemischen Gemeinde, des geseierten Jacobus 40). Und wie sich die palästinensischen Christen von der Gemeinschaft mit den auswärtigen Gemeinden immer mehr loslösten, so sinden wir sie zur Zeit der Absassung des an sie gerichteten Hebräerbriess 41), ums Jahr 67,42), auf dem Punkt,

ist zwar in der neuesten Zeit von Schinz (die christliche Gemeinde zu Phislippi, Zürich 1833. S. 48 sf.), Neudecker (Einl. ins n. Test. S. 583.), Credner (Einl. S. 420.), de Wette (nach der vierten Ausgabe seiner Einl. S. 266.) in Abrede gestellt. Allein sicher mit Unrecht, vergl. bessonders den Ansang des 3ten Capitels.

<sup>39)</sup> Bergl. die Briefe Pauli an die Colosser, den Timotheus und Titus. Wir werden noch späterhin auf diese eigenthümliche Gestaltung des Judenchristenthums zurückkommen.

<sup>40)</sup> Auch Begesipp legt bem Tobe bes Jacobus eine solche Bebeutung bei. Vergl. §. 6. im Anfang.

Ich habe noch zu bem oben S. 109. Gefagten zu bemerken, daß mehrere Gründe, beren weitere Auseinandersetzung hierher nicht gehört, mich nöthigen, das Zeugniß des Josephus über das Todesjahr des Jacobus für richtig zu halten. Bergl. theilweise Neubecker, Einl. S. 655 ff.

<sup>41)</sup> Wie keiner gründlicher und überzeugender nachgewiesen hat als

<sup>42)</sup> Daß ber Brief in die Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusaziem's zu seinen ist, darüber herrscht gegenwärtig sast nur Eine Stimme. Böhme, epistola ad Hebraeos, Lips. 1825. p. 24—27., Lange, die Judenchristen u. s. w. S. 91., Bleet, I. S. 433 f., wozu der berichtisgende Zusaß Theil III. S. 681. zu vergleichen ist, Schott, isagoge p. 367., Kuinöl, commentarius in epistolam ad Hebraeos, proleg. p. 34, Tholuck, Commentar S. 79., Credner, Einleit. S. 552., Rothe, die Ansänge u. s. w. S. 275., Reudecker, Einleit. S. 645., Neander, apost. Zeitalt. S. 476., de Wette, Einleit. S. 297. Am aussührlichsten sind die Gründe in Bleet's ausgezeichneter Schrift entwickelt. Wer Amsmons Gründe, wodurch er sich bewogen fühlt (wie schon früher Orelli), die Absassung erst nach der Zerstörung Jerusalem's anzuschen, kennen lerz nen will, mag seine Schrift, Geschichte des Lebens Jesu, Band I. Leipzig 1842. S. 32 f. nachlesen.

- bocht mahrscheinlich nur einleitenbe Dagregel, ber größtentheils aus Heibenchriften bestehenben Gemeinde bas Gesetz aufzubringen 34). Bestimmt war die judaistische Partei in Galatien mit ihren Tenbenzen hervorgetreten und hatte ben Galatein das Gesetz und die Beschneidung auferlegen wollen und bie apostolische Autorität bes Paulus angefochten 35). In Korinth hatten sie bamit begonnen, die apostolische Bürde bes Paulus baburch anzugreifen, daß sie bie unmittelbare, außerliche Unterweisung und Einsetzung durch Christus als nothwendiges Merkmal der Apostolicität aufstellten 36). Auch in Rom befand sich neben der Mehrzahl der Heidenchriften eine kleinere Anzahl von Jubenchriften; und von bem gespannten Verhältniß beider Theik zeugt der von Paulus während seiner erften Gefangenschaft in Rom verfaßte Brief an die Philipper 37). Auch in Philippi hatten sich judaistische Lehrer, welche bas Gesetz und namentlich bie Beschneidung einführen wollten, so gunftig im Augemeinen auch ber Zustand bieser Gemeinde war, theilweise Eingang ju verschaffen gewußt 38). In ben Gemeinden zu Coloffa, Ephe-

<sup>84)</sup> Wenn wir annehmen, daß jene Erwartungen von Judenchristen ausgegangen sind, so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß jene Steirungen nur darauf berechnet waren, die Mitylieder der Gemeinde in Schrecken zu sehen, und sie besto leichter zur Annahme des Gesches zu bewegen, ähnlich wie die Petriner auch in Corinth nicht mit Einem Rusmit ihren Tendenzen hervortraten, sondern damit begannen, das apostelisse Ansehn des Paulus in Zweisel zu ziehn. — Eine betrügerische Ubssicht bei jenen Ruhestörern vorauszusehen sind wir gewiß durch den Umsstand berechtigt, daß sie unter des Paulus Namen einen Brief untergeschoben hatten, — was offenbar etwas ganz anderes war, als wenn erst nach dem Tode eines Mannes unter seinem Namen Schriften herauszeges ben wurden. — Daraus erklärt sich auch die Entschiedenheit und Westimmt: heit, mit der Paulus diesen Leuten gegenüber auftritt. 2 Thess. III, 6.

<sup>35)</sup> Vergl. Reander, apost. Zeitalt. S. 301., van Denst, de Ja-daeochrist. p. 86—90.

<sup>36)</sup> Es waren bies bie Petriner, nicht bie Christuspartei, wie Baur, Billroth, Schwegler wollen. Bergl. hemsen a. a. D. S. 251, Reander S. 312.

<sup>37)</sup> Bergl. besonders Cap. I, 15—18., Cap. III, 2. und den gleicht falls in Rom verfaßten zweiten Brief an den Timotheus Cap. IV, 16. Siehe Schneckenburger S. 123. — Auf die römische Gemeinde werden wir später noch zurücksommen. —

<sup>38)</sup> Daß jüblsch gesinnte Irrlehrer in Philippi aufgetreten fin,

sus und auf der Insel Creta war eine theosophisch asketische Nartei von Judenchriften aufgetreten 39).

Die Aussichten waren fürwahr im höchsten Grabe bebrohend, innerhalb der einzelnen heidenchristlichen Gemeinden bestanden fortwährend Spaltungen, und der Riß mit der Mutterstirche zu Jerusalem drohte unheilbar zu werden. Dazu kam
noch, daß jest ein Apostel nach dem andern vom irdischen Wirfungskreis abtrat; besonders wichtig war wohl der Tod des
Vorstehers der jerusalemischen Gemeinde, des geseierten Jacodus 40). Und wie sich die palästinensischen Christen von der
Gemeinschaft mit den auswärtigen Gemeinden immer mehr loslösten, so sinden wir sie zur Zeit der Absassung des an sie gerichteten Hebräerbriefs 41), ums Jahr 67, 42), auf dem Punkt,

ist zwar in der neuesten Zeit von Schinz (die christliche Gemeinde zu Phislippi, Zürich 1833. S. 48 sf.), Reudecker (Einl. ins n. Test. S. 583.), Eredner (Einl. S. 420.), de Wette (nach der vierten Ausgabe seiner Einl. S. 266.) in Abrede gestellt. Allein sicher mit Unrecht, vergl. bes sonders den Ansang des 3ten Capitels.

<sup>89)</sup> Bergl. die Briefe Pauli an die Colosser, ben Timotheus und Titus. Wir werden noch späterhin auf diese eigenthumliche Gestaltung des Judenchristenthums zurückkommen.

<sup>40)</sup> Auch Begesipp legt bem Tobe bes Jacobus eine solche Bebeu-

tung bei. Bergl. §. 6. im Anfang.

Ich habe noch zu bem oben S. 109. Gesagten zu bemerken, daß mehrere Gründe, beren weitere Auseinandersehung hierher nicht gehört, mich nöthigen, das Zeugniß des Josephus über das Todesjahr des Jacobus für richtig zu halten. Bergl. theilweise Reudecker, Einl. S. 655 ff.

<sup>41)</sup> Wie keiner gründlicher und überzeugender nachgewiesen hat als

<sup>42)</sup> Daß der Brief in die Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusalem's zu sehen ist, darüber herrscht gegenwärtig sast nur Eine Stimme.
Böhme, epistola ad Hedraeos, Lips. 1825. p. 24—27., Lange, die
Iudenchristen u. s. w. S. 91., Bleek, I. S. 433 f., wozu der berichtizgende Zusah Theil III. S. 681. zu vergleichen ist, Schott, isagogo p. 367., Kuinol, commentarius in epistolam ad Hedraeos, proleg.
p. 34., Tholuck, Commentar S. 79., Credner, Einleit. S. 552., Rothe, die Anfänge u. s. w. S. 275., Neudecker, Einleit. S. 645., Neander, apost. Zeitalt. S. 476., de Wette, Einleit. S. 297. Am aussührlichsten sind die Gründe in Bleek's ausgezeichneter Schrift entwickelt. Wer Amsmons Gründe, wodurch er sich bewogen sühlt (wie schon früher Orelli), die Absassing erst nach der Zerstörung Jerusalem's anzuschen, kennen lerz nen will, mag seine Schrift, Geschichte des Lebens Zesu, Band I. Leipzig 1842. S. 32 f. nachlesen.

ganz ins Judenthum zurückzusallen. — Der Zustank, in weidem wir die christlichen Gemeinden Palästinas zu dieser Zeit antressen, verdient eine genauere Beachtung.

Bleet in feiner Ginleit. jum Bebraerbrief G. 24 - 36. und gelegentlich in seinem Commentar. Bergl. außerdem Schott, isagoge historico-critica in libros nov. foed. sacros, Jenae 1830. p. 833 seqq., Retin, Bersuch über die Abfassungezeit ber apostol. Schriften, Leipzig 1830. S. . 195 ff., Tholuck, Bebräerbrick, Bamburg 1836. S. 69 ff., Rothe, Die Anfänge u. f. w. S. 275., Neubecker, Einleit. S. 600. - Dagegen find freilich von bebeutenben Kritifern, namentlich von Mynfter (Stud. & Rrit. 1829. Beft II.), Crebner (Ginleit. S. 562 f.) und von be Bette (Einleit. Ate Aufl. S. 292 f. — freilich halt be Wette diese Ansicht bed als die wahrscheinlichste fest) nach dem Vorgang von Storr und Eichtera Einwendungen erhoben worden, die sich jedoch alle leicht exledigen laffen Wenn Credner und be Wette geltenb machen, nach der Stelle XII, & hätten die Leser noch keine blutigen Berfolgungen erlitten, was auf die palästinensischen Christen nicht passe, so wird bamit ein Einwand wieder: bolt, ben schon Bleek in ber Einleitung S. 38 f. (womit zu vergleichen Theil III. G. 872. und Reubeder Ginleit. G. 601.) genügenb beantwertet hat. Ebenfo fteht es mit ben aus Cap. II, 3. (vergl. Bleet I, 40. Reubeder S. 601.) aus V, 12. (pergl. Bleet III, 111 ff.) und aus VI, 10., XIII, 16. (vergl. Bleet I, 40., III, 231., Reubecter S. 602.) ent: lehnten Einwendungen. Rur zwei Grunde verdienen eine genauere Beachtung.

Bunachft, meint Crebner, folge aus ber Ueberschrift, bag bie Lefer neben den Beidenchriften bestanden haben muffen, da ein Brief nois Esquious nach Palastina an bie ganze jübische Bevölkerung, an bie Inben, wie Jubenchristen gerichtet sein wurde. Wenn wir auch Credner zugeben wollten, daß ein abgeschlossener Verein von Judenchriften auch au perhalb Palästinas anzutreffen gewesen sein sollte — obwohl bies wenigstens nicht erwiesen ift und aus bem, was Crebner beibringt, keineswegs erhellt, ba ber erste petrinische Brief keineswegs nur an Judenchriften gerichtet ift -, so ift boch nicht bentbar, bag neben einem folchen Berein von Jubenchristen sich nicht auch ungläubige Juben bort befunden haben follten. Wird also nicht immer ein Brief noos Epoalous an die glünbigen und ungläubigen Juben gerichtet fein, mögen wir fie uns in eber außerhalb Palaftina's benten? Grebner wird entgegnen: befanben fich Subenchriften außerhalb Palästina's immitten von Beiben ober Beibenchriften, fo mußten bie gläubigen Juben ben Beibenchriften gegenüber als Debract Das hat allerdings feine Richtigkeit, allein ganz baffelbe gitt auch, wenn wir die Lefer in Palaftina fucen. Befand fich ber Ber: faffer boch unzweifelhaft außerhalb Palästina's immitten beidenchriftlis cher Gemeinden, so mußten ihm die Lefer gleichfalls als Bebraer erscheinen im Gegensat zu ben Beibenchriften. Etwas anberes ware es freilich ge-

Books

Den Andeutungen des Hebräerbriefs zufolge hielten die Leser sest 'am Judenthum mit seinen Gebräuchen und Satzungen, an der Beschneidung, den Speisegesetzen, den gesetzlichen Waschungen 43), legten wohl ein großes Gewicht auf den Genuß des Passa mit den Juden 44), hielten sich fortwährend zum levitischen Tempel- und Opferdienst 45); kurz, wie sie von den

wesen, wenn er in Palaftina selbst ben Brief geschrieben hatte, wo ibm ber Gegensag von gläubigen und ungläubigen Juben näher gelegen batte, und man eher die Ueberschrift προς τούς έν Χριστώ πιστούς Έβραίους ober eine ähnliche erwartet hätte. Außerhalb Palästina's aber erschienen ihm bie Jubenchriften gegenüber ben Beibenchriften als Gebräer. — Wir können noch hinzunehmen, daß nach ber Unschauung bes Werfassers nur biejenigen achte Bebraer finb, welche fich im Busammenhang mit ber fort= schreitenben Offenbarung Gottes erhielten, also gum Chriftenthum übergetreten waren. - Ferner wird eingewandt, die Stelle XIII. 22 - 25. fete ein inniges Berhältniß zwischen bem Berfaffer und Elmotheus einerscits, und den Lesern anderseits voraus. Run aber sei es nicht mahre fceinlich, bag palaftinensische Chriften mit Beiftesverwandten bes Paulus, wie ber Berfasser und Timotheus maren, in einem engen Berhaltniß gestanden haben sollten. Allein geht nicht aus dem Brief selbst mit voller Gewißheit hervor, baß bie Lefer gang im Jubenthum befangen waren? Wenn nun folche Chriften, - mogen sie in Palastina ober anberemo gu suchen fein -, in keinem Fall mit ben Unsichten paulinischer Chriften übereinstimmen fonnten, fo burfen wir aus jener Stelle nur entnehmen, baß ein perfonlich in gewissem Grabe befreundetes Berhaltnig gwischen ihnen und ben Lesern Statt gehabt, feine volle Uebereinstimmung ber religiofen Ansichten, wie ja auch c. XIII, 18. eben hierauf hinzuweisen scheint (vergl. Bleet III. G. 1027.). Und warum nicht auch bie paläftis nensischen Christen mit einzelnen paulinisch gefinnten Mannern in einem genauern perfonlichen Berhältniß fteben konnten, febe ich nicht ab. Mit Recht hat Neubeder (Ginleitung G. 602.) noch barauf hingewiesen, bag, ba Timotheus bei Paulus in Jerusalem und Cafarea mar, sich schon hieraus folgern laffe, daß er auch ben palästinensischen Judenchriften befannt mar, ba Timotheus auch beschnitten mar (Act. XVI, 3.), biese um so weniger von haß gegen ihn erfüllt sein konnten. —

Daß die Abfassung des Briefs in griechischer Sprache, die man früher auch wohl gegen die Annahme, daß die Leser palästinensische Christen seien, geltend gemacht hat, nichts dagegen beweiset, bedarf jest kaum der Erwähnung. Bergl. unter andern Credner's Beiträge I. S. 374 s.— Roch andere Einwürfe können füglich ganz unberücksichtigt bleiben.

<sup>43)</sup> Bergl. Bleet I, 28 ff. 79. II, 451. III, 154. 159. 550. 612. 1009.

<sup>44)</sup> Siehe Bleek III, 529. 1104.

<sup>45)</sup> Bergl. Bleek II, 372. III, 21. 516.

Außerlichen Gesetzeswerken Rechtfertigung und fortwährende Subnung erwarteten, so war ihnen die Gerechtigkeit durch Christun etwas Frembes geworden, V, 3. 46). Und daß sie nicht bloß für sich bas Gesetz beobachteten, sondern- wenigstens größten theils bemfelben absolute Gultigkeit beilegten, konnen wir ebensosehr aus ihrer starren Anhänglichkeit am Judenthum und ihrer Reigung, in baffelbe zurudzufallen (worüber gleich nachher), als daraus schließen, daß sie an den freiern (paulinischen) Ansichten des Verfassers Anstoß nahmen 47). Daß diese Anhänglichkeit am Judenthum von Einfluß auf ihre driftologischen Borftellusgen war, ist an sich ebenso natürlich, als es burch Andeutungen bes Briefs selbst seine Bestätigung erhält. Wenn ber Berfaffer gleich im Anfang die göttliche Ratur bes Erlosers und seine Braexistens, Cap. III, 3 - 5. feine Erhabenheit über Mofes, Cap. VII, 20. - VIII, 5. seinen Vorzug vor ben levitischen Hohenpriestern hervorhebt, so scheint er bei ben Lesern Zweisel an allem Diesen vorauszusegen 48). Und ber Anstoß; ben ber Rreuzestod des Messias für die Juden hatte 49), kehrte um so mehr bei den palästinensischen Christen wieder, als sie sich in der Erwartung' einer baldigen Wiederkunft Christi getäuscht so hen (vergl. Bleef II, 261. 287 ff. III, 235. 553., Credner, Einl. S. 558.).

<sup>46)</sup> Bergl. Bleet III, 131.

<sup>47)</sup> Bergl. Cap. XIII, 18. und bazu Bleef III, 1027.

<sup>48)</sup> Allerdings kann an sich daraus, daß der Berfasser die höhert Würde Christi so nachdrücklich hervorhebt, noch nicht gesolgert werden, daß die Leser dieselbe verkannten. Palten wir aber damit zusammen, das die Behauptung der absoluten Rothwendigkeit des Gesehes in einem innern nothwendigen Zusammenhang steht mit herabwürdigenden Ansichten über Christus, so werden wir diesen Schluß wohl gelten lassen müsser. Bergl. I. D. Michaelis in den Zusähen der Aten Ausgabe seiner Einkeitung vor der dritten S. 344: «Daß der Schristseller selbst die Gettheit Christi geglaubt, daran habe ich, wenn ich Cap. I, 2. 3. lese, keinen Zweisel. Allein, wenn ich weiter fortlese, mie er v. 4—14. sorgfältig deweisel, Christus sei mehr als die Engel, auch im solgenden, Cap. III., mehr als Moses, so kommt es mir vor, daß er bei denen, an die er schreibt, die Lehre von der ewigen Gottheit Christi nicht so allgemein voraussehehen konnte».

<sup>49)</sup> Bergl. §. 7.

So waren denn die Hebräer nahe daran, ganz wieder 1/11 ns Judenthum zurückzusinken. Auf dieser Besorgniß des Rückzuss beruht, wie Bleek demerkt 50) und im Einzelnen nachweiset, er ganze Brief, wie denn auch «die Betrachtung Christi als es himmlischen Hohenpriesters des neuen Bundes in Vergleich zit den alttest. levitischen Hohenpriestern — das Centrum des anzen Briefs in dogmatischer Hinsicht — nur darauf berechnet t, die Leser vor dem Rücksall ins Judenthum zu warnen » 51).

So war die Lage der palästinensischen zu den auswärtisen Gemeinden gegen das Jahr 70. — Da erfolgte jenes roße, welthistorische Ereigniß, die Zerstörung Jerusalems <sup>52</sup>). In den Feuerslammen der heiligen Stadt verfündete Gott das sinde des alttest. Bundes, und der Römer, welcher im eigensützigen Interesse die Fackel in den Tempel warf, handelte — in Werkzeug Gottes — im Interesse der christlichen Religion.

Die Folgen dieses Ereignisses waren sowohl für die paästinensischen, als auch für die auswärtigen Gemeinden von proßer Bedeutung. Die auswärtigen Judeschristen, welche ohnein durch ihre hellenistische Bildung den Heidenchristen näher tanden und leichter geneigt waren, sich denselben anzuschlieien <sup>53</sup>), waren früherhin häusig hiervon nur durch palästinensche Judenchristen zurückgehalten <sup>54</sup>). Zest, da das Judenthum

<sup>50)</sup> Theil III. S. 224.

<sup>51)</sup> Wie nahe die Leser daran waren, ganz ins Judenthum zurücksusinken, erhellt aus Cap. II, 1. III, 6—14. IV, 11. 14. V, 11 ff. VI, —6. 11. X, 23. 29. 36. XII, 1—15. zur Genüge. Bergl. dazu Bleek, 261. 287 ff. 421 ff. 459. III, 21 ff. 117. 188. 198. 217. 224. 236. 60. 681 f. 709. 851. 901 ff. 911. und den ersten Theil S. 63 ff. 79 ff., ug, Einleit. Ste Auflage Theil I., Stuttgart und Tübingen 1826. S. 52., Credner, de Wette u. a.

<sup>52)</sup> Ueber ben jubischen Krieg und die Zerstörung Jerusalems vgl. iher Josephus Eusebius h. e. III, 5 — 8., Aacitus hist. V, 10.

<sup>53)</sup> hierdon zeugt unter andern auch die gegen den Paulus aufschrachte Beschuldigung, als sehre er die Juden vom Gesete abfallen det. XXI, 20.), die sicher nicht hatte entstehen können, wenn nicht anche Gläubige aus den Juden sich ganz ihren Brüdern aus den Deiden igeschlossen hätten.

<sup>54)</sup> Die Erzählung Sal. II, 11 — 14. gibt hiervon ein beutliches eispiel. Petrus kommt nach Antiochia und geht hier mit heibenchristen

als politische und religidse Macht ben Todesstoß erlitten hate, verschmolzen sie größtentheils mit den Heidenchristen; die sie hern Spaltungen der einzelnen Gemeinden hörten auf, und mit hie und da begegnen wir Judenchristen, die ihr Judenthum gestend machen wollten und in isolirter Stellung verharrten und in isolirter Stellung verharrten telnde Wirksamseit des Apostels Johannes in Aleinasien, welches von seht an die ins zweite Jahrhundert hinein der belehteste Theil der Christenheit wurde so, viel bei. Hierdurch wirden die verharrten werden.

Von gleicher Wichtigkeit war die Zerstörung Jerusalenstster die palästinensischen Christen. — Schon vor der Belagerung Jerusalems war die dortige Christengemeinde nach Pells entstohn 57), kehrte aber größtentheils bald darauf nach Jerusalenst

um. Da kommen palästinensische Christen an. Aus Furcht vor tuste läßt sich Petrus bewegen und die übrigen Judenchristen der antieckeitschen Gemeinde, die vörher mit den Beidenchristen in freundlicher Beritzung gestanden, mit ihm (ok loenal lovdator v. 13. können nur seine sein, die keine Eiserer für das Geseh waren, also nicht die palästinensischen Christen, denn bei diesen wäre das Zurücksiehn von den heiden keine indxeises gewesen), sich vom Umgang mit den heidenchristicken Brüdern zurückzuziehn.

<sup>55)</sup> Wie solche z. B. in ben ignatianischen Briefen bekämpft werben. Bergl. §. 4.

<sup>56)</sup> Vergl. Lücke, Commentar über die Schriften des Ichannes, Thell I. 3te Aufl. Bonn 1840. S. 35 — 37.

<sup>57)</sup> Bergl. Euseb h. e. III, S. (nach ber Ausgabe von Heinicker I. p. 196.), Epiphanius haer. XXIX. §. 7. (nach ber Ausgabe des F.: tav I. p. 123.) und de mensuris et ponderidus §. 15. (nach der 30: nannten Ausgabe II. p. 171.). Nach Euseb geschah dies xaxά τενα χοςσμόν τοῖς αὐτόθι δοχίμοις δι ἀποχαλύψεως δοθέντα, nach Epiphinius in der zweiten Stelle in Folge einer Offenbarung Gottes burch einen Engel. Die Entstehung dieser Sage läßt sich leicht erstären. Schan sich ist wahrscheinlich (wie dies auch wohl durch die erstere Stelle des Epiphanius bestätigt wird, —— Χριστοῦ φήσαντος χαταλεῦψαι τὰ Τεροσούνμα και ἀναχωρησαι), daß man die Flucht aus Jerusalem mit dem Ausspruch Christi bei Matth. XXIV, 15. 16., ewenn Ihr sehen werde den Gräuel der Verwüstung, ——— alsbann sliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist , in Verbindung gebracht haben wird. War dies aber der Fall, so konnte man späterhin leicht die Flucht in Folge einer un mit telb aren göttlichen Offenbarung eintreten lassen.

lem zuräck 68). Zwar waren sie zu unmittelbar von dem großen Ereigniß betroffen, als daß sie sogleich dessen volle Bedeutung zu erkennen vermochten, zu sehr in jüdischer Beschränstheit besangen, als daß sie diese sogleich hätten ausgeben können. Aber wenn sie früher in Gesahr gestanden hatten, ganz ins Judenthum zurückzusinsen, so wurden sie von jest an mehr und mehr äußerlich und innerlich von den Juden geschieden, wie wir dies jest näher sehen werden.

Das frühere Band der gläubigen Juden mit ihren ungläubigen Brüdern war jest gelöset. Einmal verlor das große
Synedrium, disher das höchste weltliche und geistliche Gericht
der Juden, «die höchste Administratur» und Legislaturbehörde
des jüdischen Kirchenwesens» 59), welches früher die gläubigen
und ungläubigen Juden zusammengehalten hatte, wie es seinen
Ort und seine Bersassung 60) veränderte, sast ganz seine Bebeutung 61). Sodann aber traten sest die Judenchristen nicht
allein aus dem Synagogenverband mit ihren ungläubigen Brübern 62), sondern auch die weitere Berbindung durch den ge-

<sup>58)</sup> Bergl. Epiphanius do mens. et pond. §. 15. Aquila, heißt et hier, vom Kaiser Pabrian nach Terusalem gesandt, sand dort Christen. Πσαν γαρ υποστρέψαντες από Πέλλης της πόλεως εἰς Ἱερουσαλημ.
—— "Ηνίχα γαρ ἔμελλεν ἡ πόλις άλισχεσθαι ὑπὸ τῶν 'Ρωμαίων, προςεχρηματίσθησαν ὑπὸ ἀγγέλου πάντες οι μαθηταί, μεταστήναι ἀπὸ της πόλεως μελλούσης ἄρδην ἀπόλλυσθαι. Οιτίνες και μετανάσται γενόμενοι ῷκησαν ἐν Πέλλη, τῆ προγεγραμμένη πόλει πέραν τοῦ Ἰορδάνου. —— Μετὰ δὲ τὴν ἐρήμωσιν Ἱερουσαλημ ἐπαναστρ εψαντες, ὡς ἔφην, σημεῖα μέγαλα ἐπετέλουν.

<sup>59)</sup> Die Bedeutung besselben ist gut entwickelt von hartmann, die Berbindung bes alt. u. n. Test., Damburg 1881. S. 166-221.

<sup>60)</sup> Es ward unter Titus von Jerusalem nach Jamnia (Jabna 2 Shron. 26, 6.) verlegt, und an die Stelle des disherigen Präsidenten, der in der Regel der jedesmalige Pohepriester war (vergl. Winer's Reale lexicon Thl. II. S. 643.), trat jest ein Patriarch zu Tiderias. Bergl. Seldenus, de synedriis voterum Hebraeorum, lid. II. Londini 1653. cap. 15. §. 9. p. 629., Witsius, miscellanea sacra, Trajecti ad Rhenum 1692. p. 555 seqq., Walch, historia Patriarcharum Judaeorum, Jenae 1752. p. 128. 227., Wünter, der jüdische Krieg unter Krajan und Padrian, Altona und Leipzig 1821. S. 46.

<sup>61)</sup> Bergl. Balch 1. 1. p. 124; seqq.

<sup>62)</sup> Bas schon aus bem Umstand, baß bie Juben jest anfingen, iu

meinschaftlichen levitischen Tempelbienst und Opfercultus, woran auch bie palästinensischen Christen früher so entschieden festgehab ten hatten 63), war mit ber Zerstörung bes Tempels vernichtet. Dazu kam, daß, wie die palästinensischen Christen in der Zerstörung Jerusalems wohl eine Strafe Gottes über ihre ungläubigen Brüder sahen 64), so diese in jener Katastrophe auf gleiche Beise ein Strafgericht über die vom Judenthum Abgefallenen Wenigstens steigerte sich jett ber haß ber erbliden mochten. Juben gegen die Judenchristen zu einer außerorbentlichen Soke Wenn früherhin nur die Sabbucaer gegen die Christen feindlich aufgetreten maren, und ber Zwiespalt ber Pharifaer und Sab bucder zur Folge hatte, baß die Ersteren bem Christenthum gunstiger gesinnt waren 65), so traf die Judenchristen jest ber Haf der gesammten Juden. Die um diese Zeit 66) gegen die Im benchristen verfaßte Verfluchungsformel ברכת הפינים (67): «ten Abtrünnigen (משרטרים) 68) sei keine Hoffnung, und alle Häre tiker (מרכרם) 69) mögen augenblicklich umkommen, und das Reich

ihren Synagogen bie Jubenchriften zu verfluchen, worüber nachber, zur Genüge erhellt.

<sup>63)</sup> Wie wir bies vorhin aus bem Bebräerbrief erkannt haben.

<sup>54)</sup> Wenigstens werden schon im Brief des Barnabas c. 4., ven Justin, dialogus cum Tryphone Judaeo (nach der Ausgabe Francosuri ad Viatr. 1686. p. 272. 337.), von Tertullian, adv. Judaeos (nach der Ausgabe Basileae 1562. p. 137. 189 seqq.), Euseb, praep. evang. lib. I. (nach der Ausgabe Coloniae 1688. p. 28.) die traurigen Schidzsale der Juden, die Zerstörung ibrer Hauptstadt und ihres Tempels als Strafe für ihren Unglauben und zum Beweis, das Gott sie verlassen, geltend gemacht.

<sup>65)</sup> Bergl. oben Unm. 8.

<sup>66)</sup> Bergl. besonders Bitringa, de synagoga votere ed. II., Lezeopetrae 1726. p. 1047 — 50. Der Berfasser war Samuel der Aleise
auf Beranlassung von Gamaliel, einem Entel des Lehrers des Paulus.

<sup>67)</sup> Daß biese Formel gegen die Römer und die Judendriften gerichtet ist, hat Bitringa l. l. nach dem Borgang von vielen Anders gezeigt.

<sup>68)</sup> Ueber biefes Wort vergl. Burtorfs lexicon chald. talmad. rabb., Basileae 1639., unter bem Titel 700. —

<sup>69)</sup> Bergl. Burtorf Lexicon und die von Gieseler, Kirchengeschichte I. 111. angeführten Schriften. Auch noch in spätern Zeiten nannten die Juden ihre zum Christenthum übergetretenen Brüber bood, die Minoli

verschen Eleber werbe ausgerottet und zerbrochen eilends in unsern Tagen. Gelobt seist Du» u. s. w. 70), die öffentlich in den Spagogen verlesen ward, zeigt ebenso sehr als der durch die Juden veranlaßte Areuzestod des zweiten Vorstehers der jerusalemischen Christen, Symeon 71 "), von ihrer großen Erbitzterung gegen ihre gläubigen Brüder 71 b). Zogen die Juden auf diese Weise selbst eine Scheidewand zwischen sich und den Judenchristen, so sehlte es auch für die Lestern nicht an mannigsachen äußern Aussorderungen, ihre Verschiedenheit geltend zu machen. Die Juden mußten nämlich nach der Zerstörung des Tempels die jährliche Abgabe von zwei Drachmen, welche

bes hieronymus (siehe §. 5.). Bergl. auch Baumgarten : Crusius, Lehr: buch ber Dogmengeschichte I. S. 111.

<sup>70)</sup> Diese Formel ist angeführt von Bitringa l. l. p. 1036., in einer etwas veränderten Recension von Rhenferd, dissertatio de sictis Judaeorum et Judaizantium haeresibus p. 112. und Burtorf, lexicon chald. etc. p. 2442.

<sup>71.</sup> Bergt. Pegesipp bei Eusebius h. e. III, 82. en Toniarov zaloucos zal unarexov Arrexov, nach bem Chronicon Paschale i. 3. 108.

<sup>71</sup> b) Daß ber Baß ber Juben sich ganz befonders gegen biejenigen wandte, welche aus ihren Boltsgenoffen gum Chriftenthum übertraten, ift an fich natürlich und erhellt außer bem oben Beigebrachten noch namentlich aus bem Ebict bes Raifers Conftantin bes Großen, morin ben Juden, ihren Borgefesten und Patriarchen fund gethan wird, bag, mofern irgend einer funftig folche, die ihrer Secte entflichn und fich zur Berehrung Gottes wenden wurden, mit Steinen ober mit andern Ausbruchen ber Buth, wie bisher geschehen sei, verfolgen werbe, er mit allen Theilnehmern verbrannt werben folle. Diefes Cbict ift abgebruckt in Walch's historia patriarcharum Judaeorum p. 8 seq. Auch bezeugt Epiphanius, adv. haer. XXIX, 9., daß die Juden die judenchristliche Partei ber Razaraer täglich brei Mal verfluchten. Inbessen ift hier boch wahrscheinlich, bag dies auf einem Digverftanbniß von Seiten bes Epis phanius beruht. Wie hieronymus melbet, verfluchten nämlich bie Juben die Christen unter bem Namen ber Razaraer. Bergl. seinen comment. in Jesaiam lib. II. cap. 5. v. 18. 19. (nach ber Ausgabe bes Ballarfi, tom. IV. ed. II. Venetiis 1767. p. 81. Dicuntur autem haec ad principes Judaeorum, — — quod — — usque hodie perseverent in blasphemio, et ter per singulos dies in omnibus synagogis sub nomine Nazarenorum anathematizent vocabulum christianum. felbe berichtet Bieronymus, comment. in Jes. lib. XIII. c. 49. v. 7. (tom. IV. p. 565.) lib. XIV. c. 52. v. 4. 5. (tom. IV. p. 604.) u. öfter. Bergl. auch Semisch, Juftin b. Mägtprer I. S. 29 f.

١

sten Jupiter zahlen <sup>73</sup>); und wenn die Juden sich auf alle mögliche Weise berselben zu entziehn suchten, so daß von Sciten der Römer selbst gerichtliche Untersuchungen angestellt wurden den <sup>74</sup>), wie vielmehr mußten sich nicht die Judenchristen veranslaßt fühlen, ihren Unterschied von den Juden geltend zu machen. Dazu kam späterhin der Ausstand unter Barkochda <sup>75</sup>). Die Christen konnten den Fanatismus ihrer ungläubigen Brüter nicht theilen, das Bemühen des Barkochda, sie für seine Sacke zu gewinnen, war vergebens, seine Rache dafür desto schrecklicher <sup>76</sup>). Alles Dieses mußte die Christen tund Juden äußerstich und innerlich mehr von einander scheiden <sup>77</sup>). Und als

<sup>72)</sup> Vergl. Josephus, antiqq. XVIII, 9. 1. Auch im n. Ieft. wird dieser Abgabe Erwähnung gethan, Matth. XVII, 24., wozu bie Commentatoren nachzulesen sind.

<sup>73)</sup> Josephus, de bello jud. dib. VII. c. 6. §. 6., Dio Caskus, hist. rom. lib. LXVI. c. 7. Die lette Stelle lautet: Καὶ ἀπ' ἐχείνου δίδραχμον ἐτάχθη τοὺς τὰ πάτρια αὐτῶν ἔθη περιστέλλοντας τῷ Καπιτωλίω Διὶ κατ' ἔτος ἀποφέρειν.—

<sup>74)</sup> Bergl. Sueton, in Domitjanum c. 12.

<sup>75)</sup> Bergl. hierüber, wie über das Folgende die schon angeführte treffliche, kleine Schrift von Münter, der jüdische Krieg u. s. w. S. 45 ff. — Die nächste Veranlassung des Kriegs war das Verbot der Beschneidung durch Padrian (vergl. Spartianus, in Hadr. c. 14. moverunt ea tempestate et Indaei bellum, quod vetabantur mutilare genitzlia, siehe dazu Münter S. 36.) und sein Vorhaben, an der Stelle des alten Jerusalems eine neue Stadt, Aelia Capitolina zu gründen nach Diocassius, hist. rom. lib. LXIX. c. 12. Vergl. Anm. 81.

<sup>76)</sup> Dies bezeugen einstimmig Justinus Martyr, apol. I. c. 31. (nach ber von mir benutten Ausgabe p. 72.). Καὶ γὰρ ἐν τοῦ νῦν γεγενημένος Ἰουδαϊκοῦ πολέμος Βαρχοχέβας, ὁ τῶν Ἰουδαίων ἀποστάσεως ἀρχηγέτης, χριστιανούς μόνους εἰς τιμωρίας δείνας, εἰ μηὰ ἀρνοῦντο Ἰησσῦν τὸν χριστὸν καὶ βλασφημοῖεν, ἐκέλευεν ἀπάγεσθαι, — Ενίτι bius in seinem chronicon ad ann. Hadr. XVIII. und h. e. IV, 6., κο er ben Bartochbas einen ἄνδρα φοινικὸν καὶ ληστρικόν τινα ἄνδρα nennt, — Pieronymus, catal. vir. illust. c. 21. — qua tempestate et Chochibus dux judaicae sactionis Christianos variis suppliciis enecavit, — Drosīus, histor. lib. VII. c. 12. Bergl. Rūnter &. 55.

<sup>77)</sup> Vergl. Josti, Geschichte der Israeliten, Theil IV. S. 13: «Richt allein durch die Unverschämtheit des Barkochba erbittert, sondern felbst durch die Richtung, welche die Emporung der Juden nahm, musten

Raiser Habrian erlagen, da mußte wiederum den Judenchristen daran liegen, nicht mit den Juden verwechselt zu werden. Wenn die Nachricht des Chronicon Paschale gegründet ist, daß Aristo von Pella dem Kaiser Hadrian um das Jahr 134 eine Apologie übergeben hat <sup>78</sup> ), so wird diese sich unzweiselhaft hauptsächlich mit der Nachweisung ihres Unterschieds von den Juden beschäftigt haben <sup>78</sup> b).

Du ber äußern Trennung der Judenchristen von den Juben, die sich immer mehr und mehr im Verlauf von 60 Jahren
vollzogen hatte, gesellte sich bei sehr Vielen unzweiselhaft eine
innere Entfremdung vom Judenthum. Die gleich von Ansang
an hervorgetretene Differenz, je nachdem man dem Geset absolute Gültigkeit beilegte, oder es nur für sich selbst halten wollte,
war nie untergegangen und hatte nur zurücktreten können bei
der gemeinsamen Opposition gegen den Heidenapostel, der die Heidenchristen als ebenbürtige Genossen des Reichs Gottes geltend machen wollte, und die Masse der Heiden in dasselbe aufnahm, ehe alle Juden gläubig geworden waren. Aber sie war
nur zurückgetreten, nicht vernichtet. Je mehr in dem Zeitraum

bie Christen den Wunsch hegen, öffentlich von ihnen geschieden zu werz den, um nicht in der brohenden Berfolgung begriffen zu sein. Und wirtlich machten die Christen aus ihrer Ruhe in jener furchtbaren Zeit sich bei den Römern ein Berdienst und bauten auf den Grund ihrer Treue in der Beobachtung der Unterthanspflichten ihre Rechtsertigung gegen die unermüdeten Verfolger».

<sup>78.</sup> Im Chronicon Paschale ad ann. II. Olympiad. 228. heißt es: Τούτφ τῷ ἔτει Απελλης και Αρίστων, ων (wesur nach der Bersmuthung von Fabricius, delectus argumentorum et syllabus scriptorum, qui veritatem rel. christ. asseruerunt p. 153, wohl ὁ Πελλαῖος Αρίστων, οὖ zu lesen ist) μέμνηται Εὐσέριος ὁ Παμηθλου ἐν τῆ ἐκκλησιαστικῆ αὐτοῦ ἐστορία, ἐπιδίδωσιν ἀπολογίας σύνταξιν περί τῆς καθ ἡμιᾶς θεοσεβείας Αδριανῷ τῷ βασιλεῖ. Ueber Ariston von Pella vergl. unter andern Eumper, historia theologico-critica de vita — — patrum, pars I. Aug. Vindel. 1783. p. 385—96.

<sup>78</sup>b) Wie er auch eine eigene Schrift geschrieben hat, die die auf unbedeutende Fragmente (bei Routh, reliquiae sacrae I. p. 91—93.) verloren gegangen ist, in welcher er den Unterschied der Iuden von den Spristen hervorheben mußte, die disputatio Jasonis (eines Iuden) at Papisci (eines Christen), worüber Lumper 1. 1. zu vergleichen ist.

von 70 bis 130 die Jubenchriften durch ihre Schicffale auf sich felbst angewiesen, ihr Blid von ben Heibenchriften abgezogen war, besto freier konnten sich bie eigenen Differenzen entfalten; je mehr jest an die Stelle ber frühern Opposition gegen die Beibenchriften, ber Gegensaß gegen die Juben trat, besto leichter konnten sie sich veranlaßt fühlen, wie sie früher oft genug mit ben ungläubigen Juden gegen bie Heibenchriften gemeinsame Sache gemacht hatten, so sich jest ben Heibenchriften naber anzuschließen. — Die Zerstörung Jerusalems trat immer mehr in den Hintergrund, die nächsten Wirfungen waren allmählig verschwunden, um so unbefangener konnten fie bie Bedeutung bieses Ereignisses erkennen. So hatten sich benn nach und nach Viele unter ben Jubenchristen innerlich dem Judenthum entfremdet 79). Aber nicht Alle waren zu dieser Reise gediehn, viele waren noch in starrer jubaistischer Anhänglichkeit am Geset befangen 80 4). Innerlich hatte sich die Scheidung beiter Theile vollzogen, äußerlich war sie noch nicht hervorgetreten. Noch immer stand ein Bischof aus der Beschneibung der palastinensischen Kirche vor, noch immer beobachteten alle bas Ge fet 80 b). Aber nur eine außere Veranlaffung war erforberlich, daß die innere Trennung sich auch äußerlich herausstellte.

Diese ward durch die Erbauung von Aelia Capitolina unter Habrian an der Stelle des zerstörten Jerusalems und durch das Verbot, daß sich kein Jude derselben nahen durse, gegeben <sup>81</sup>). Dies war das Signal zur offenen Tren-

}

<sup>79)</sup> Das dies der Fall mar, davon legt der Umstand, das später bin, wie wir gleich sehen werden, viele vom Geset liefen, das beste Beugnis ab.

<sup>80 &</sup>quot;) Bas bie Entstehung bes Ebionitismus bezeugt.

<sup>80</sup> b) Bergl. Euseb h. e. IV, 5. Bis zum jübischen Krieg unter habrian, wird hier berichtet, standen 15 Bischöse, alle aus der Beschneisdung, der judenchriftlichen Gemeinschaft vor. Denn damals bestand bie ganze Kirche aus gläubigen Pebräern u. s. wergl. auch die Ann. 82. aus Sulpitius Severus anzusuhrende Stelle.

<sup>81)</sup> Bei der ersten Zerstörung unter Titus waren wohl nur wei bebeutende Ueberreste erhalten worden. Wenigstens erzählt Josephus (de bello judaico lid. VII. c. 1.), daß nur drei Thürme als Bedeckung sur die Truppen, die Titus dort zurückgelassen, exhalten worden seien, was Titus selbst beim Andlick der gänzlichen Zerstörung (lid. VII. c. 5.) von

nung <sup>82</sup>). Der freier gesinnte Theil der Judenchristen entfagte dem Gesetz und mahlte sich einen heidenchristlichen Bischos, Mar-

tiefem Bedauern ergriffen worden sei. Mag immerhin bes Josephus Ungabe etwas übertrieben fein - wie ja bie bort zurückzelaffenen Truppen Bohnungen für sich haben mußten — sicher ift bem Bericht bes Gufebius (demonst. evang. VI, 18.), baf nur bie Balfte ber Stabt gerftort mor: ben sei, tein Glaube beigumeffen; um so mehr als aus biefer Stelle bervorgeht, daß die Weissagung Bachar. XIV, 2. ihn zu dieser Angabe verleitet (vergl. Munter S. 40). - Theilweise murbe bie Stabt nachiber Berftorung von ben gurudtehrenben Jubenchriften, wie von ben Juben, wolche bort geblieben waren — einigen Ueberbleibseln ber Stamme Juba und Benjamin (vergl. Basnage, histoire de Juiss XI. p. 255.) - wies Da erfolgte ber Entschluß bes Babrian, die Stadt aufder aufgebaut. zubauen und eine heibnische Colonie babin zu führen (Dio Cassius, hist. rom. lib. LXIX. c. 12.). Allein ber Ausbruch bes Rriegs verhinderte die Ausführung seines Entschlusses; erft nach bessen Beenbigung vollenbete er den Aufbau und gab der Stadt den neuen Ramen Aelia=Capitolina (Gusch h. e. IV, 6.). Bugleich erließ er bas Berbot, daß kein Jube fich ber Stadt nahen folle. Bergl. Justinus Martyr, apol. II. (nach ber bezeichneten Ausgabe p. 84.), ferner in feinem dialogus c. Tryph. Jud. p. 23 .. Tertulian, adv. Judaeos c. 15. (nach ber Ausgabe Basileae 1562. p. 137.), Gusebius, h. e. IV, 6., dem. evang. VIII, 18. und seis nen Commentar zu ben Psalmen LIX. v. 7. (in Montfaucons collectio nova patrum graecorum tom. I. p. 382.), endlich seinen Commentar zum Iesaias c. 6. in fine (Montfaucon II. p. 879.), hieronymus, Commentar jum Beremias, lib. IV. c. 18. (nach ber Ausgabe von Ballarfi, tom. 1V. ed. II., Venetiis 1767. p. 971.), zum Zesaias, lib. III. c. 6. v. 11, 12, 13. (tom. IV. p. 100.) u. a. St.

82) Bemerkenswerth sind bie Worte des Sulpitius Severus, hist. sacr. lib. II. c. 31. (in ber bibl. patr. max., Lugdun. Batav. 1677. tom. VI. p. 344.). Sub Hadriano deindo Judaei rebellare volucrunt. Syriam ac Palaestinam deripere conati, missoque exercita subacti sunt. Qua tempestate Hadrianus existimans se Christianam fidem loci injuria perempturum, et in templo ac l'oco dominicae Passionis daemonum simulacra constituit. Et quia Christiani ex Judaeis potissimum putabantur (namque tum Hierosulmae nonnisi ex circumcisione habebat ecclesia sacerdotem), militum cohortem custodias in perpetuum agitare jussit, quae Judaeos omnes Hierosolymae aditu arceret. Quod quidem christianae fidei proficiebat, quia tam paene omnes Christum deum sub legis observatione credebant. (Soll bies von ben palastinensischen Christen allein gelten, fo ift es richtig, nicht aber von ben übrigen). Nimirum id domino ordinante dispositum, ut legis servitus a libertate fidei atque ecclesiae

tus 43); ein anderer, noch in fubaistischer Beschränktheit befangen, wollte vom Geset nicht lassen. Unter biesen Lettern wer. ben aber jest zwei verschiedene Arten bemerkbar. Die Entsa. gung vom Gesetz bei bem einen Theile hatte auch bei bem anbern, ber vom Gesch nicht lassen wollte, bas offene Hervortte ten der Verschiedenheit zur Folge, welche unter den Judenchriften immer bestanden hatte. Ein Theil hielt nämlich die Beobachtung des Gesetzes nur für sich selbst fest, ohne sie den Heiden. sten auferlegen zu wollen, ein anderer behauptete seine absolute Gültigfeit, welche Differenz auch mit einer Verschiebenheit ber Ansichten über Christus zusammenhing. Die Erstern find bie i später sogenannten Nazaräer, die Lettern die Ebioniten. sich auf diese Weise die judaistische Denkweise nach und nach aus der frühern Unbestimmtheit zu ben bestimmten Formen bes Ebionitismus und Razaraismus ausgebilbet hatte, fo hatten um dieselbe Zeit die früher bogmatisch weniger sirirten Ansichten ber Kirche sich in festere Formen umgesetzt, so baß man jest von beiben Seiten bis zu dem Punft gekommen war, wo die judaisirenden Parteien, die Nazaräer und Ebioniten, als besonbere Secten neben ber Kirchengemeinschaft, die Letteren bazu als Baretifer galten.

Somit fällt die Entstehung des Ebionitismus ins Jahr 138. Daß hiermit die Zeugnisse der Bäter über die Entstehungszeit zusammenstimmen, werden wir späterhin (S. 6.) zeigen. — Zunächst müssen wir auf den Charafter der unmittelbar nachapostolischen Zeit näher eingehen, um den dogmatischen Standpunkt der Kirche zu sener Zeit, als der Ebionitismus auftrat, kennen zu lernen. Zugleich werden wir die Srundlossischt der Annahme, daß die ganze älteste Kirche edionitisch gesinnt gewesen sei, klar erkennen können.

tolleretur. Ita tum primum Marcus ex gentilibus apud Hierosolymam episcopus fuit.

<sup>83)</sup> Vergl. ben Schiuß der Anm. 82. angeführten Stelle und Enfeb h. e. IV, 6.

Dogmatischer Charakter ber nachapostolischen Zeit bis zum hervortreten bes Ebionitismus. Stellung ber spätern Zeit zu bemselben.

Wir haben schon im vorigen S. darauf hingewiesen, wel-Einfluß die Zerstörung Jerusalems auf die außerpalästis nensischen Gemeinden hatte; wie von bieser Zeit an die frühern Spaltungen ber Juden- und Heidenchriften schwinden und beibe zu einem Ganzen zusammenwachsen. Diese Verschmelzung bes judenchristlichen und paulinischen Elements bedingt ben eigenthümlichen bogmatischen Charafter jener Zeit, wobei natürlich mannigfache Differenzen Statt finden, je nachdem bas eine ober Indem wir den Charafter ber Zeit vom andere vorwaltete. Ende des ersten Jahrhunderts bis zur Entstehung des Ebionis tismus barftellen wollen, scheint es, um bie Schilberung nicht zu allgemein zu halten, am geeignetsten, die einzelnen uns erhaltenen Schriften nach ihrer Eigenthümlichkeit burchzunehmen: jedoch nur in soweit, als es nothwendig ift, die Richtung zu erkennen, so bag wir baher auf eine vollständige Erschöpfung ihres Lehrgehalts verzichten. Der diesem Zeitraum eignen bogmatischen Unbestimmtheit der Vorstellungen, welche in die spätern festen Formen umzuseten eben so verkehrt ift, als ste in einen völligen Wiberspruch mit ihnen zu bringen, nicht zu nahe zu treten, reden wir im Folgenden mit ben eigenen Worten ber einzelnen Schriftsteller.

Zunächst kommt ber gegen das Ende des ersten Jahrhunberts verfaßte 1) Brief des römischen Clemens an die corinthische

<sup>1)</sup> Reuerdings hat freilich Schenkel (die zweite Gesangenschaft bes Apostels Paulus, Stud. und Krit. 1841. Peft II. S. 65 ff., dem Huther in Ilgen's Zeitschrift 1841. Peft IV. S. 21. beistimmt) nach dem Borsgang von Grabe, Fleury, Pagi, Gallandi u. a. zu erweisen gesucht, daß die Absassung unsers Briefs vor dem Jahre 70, wahrscheinlich ums Jahr 64 oder 65 anzusehen sei. Wäre dem so, so könnte Clemens schwerlich nach Linus und Anakletus (was wir oben S. 121 ff. vorausgeset) das bischösliche Amt bekleidet haben, wie denn auch Schenkel ihn erst nach diesen seht. Allein die von ihm für die Absassung des Briefs vor dem Jahre 70 beigebrachten Gründe sind keineswegs deweisende. Ginge freislich aus dem 41ten Capitel hervor, daß der jerusalemische Tempel zur

Gemeinde, über bessen Aechtheit gegenwärtig kein Zweisel mehr obwaltet 2), in Betracht. Der dogmatische Lehrinhalt ist folgender:

Beit ber Abfassung noch gestanben, fo mare ber Brief ungweifelhaft ver bem Jahre 70 verfaßt. Die betreffenben Worte lauten: Ou narragei, άδελφοί, προσφέρονται θυσίαι ένδελεχισμού, η εύχων, η περί άμερrias zal ninuuellas, all' ir legovoainu morg, zazei de ouz ir παντί τόπφ προςφέρεται, άλλ' ξμπροσθεν τοῦ ναοῦ πρὸς τὸ θυσιαsingeon. Aber es ist schon von Andern gezeigt worden, wie diese Stelle keineswegs nothwendig auf das damalige Fortbestehen des Armpels tim: führt. Clemens ermahnt die korinthische Gemeinde, die einen Theil ihrer Presbyter abgefett batte, zur Wiederherstellung ber Ordnung. spricht er c. 40. ganz allgemein ben Gebanken aus, man muffe in Allen der von Gott festgeseten Ordnung folgen, und führt dies sodann im Gu: zelnen burch. In biefem Busammenhange sagt er c. 41: «Richt überall wirden Opfer bargebracht, sondern allein in Jerusalem und zwar nur in Tempel. Bie bies eine gottliche Anordnung, mithin unverlegtich ift, fo auch die Einschung ber Presbnter und Diakonen. Denn wie Gott Ctriftum gefandt, Chriftus fich Upoftel ermählt bat, so haben biefe jene firde liche Ordnung eingeführt ». — Es erhellt leicht, daß Clemens in biefem Busammenhang bas Prafens gebrauchen konnte - «nicht überall werden Opfer bargebracht, sonbern nur im Tempel» - Sich beziehend auf eine 'gottliche positive Anordnung, auch wenn ber Tempel bamals nicht mehr Richtig bemerkt Lumper (histor. theol. critica etc. tom. L. p. 82.) gegen Grabt: Verum non attendit vir eruditus sermonis usum, quo res praeteritas veluti praesentes ob oculos ponere et per praesens tempus enuntiare narranti licet. Quid enim in hac epistole sibi vult «sacrificia non in omni loco, sed Hierosolymis tantum

2) Die Aechtheit bes erften clementinischen Briefes ift burch inner und außere Grunde außer allem 3meifel geset, wie benn auch bie namtaf teften Theologen der neuesten Zeit in der Anerkennung ber Aechtheit eine verstanden sind, Schmidt, Rirchengeschichte I. 2te Aufl., Gießen 1824. G. 419., Sug, Einleit. Theil II. 8te Ausg., Stuttgart und Aubingen 1826. S. 479 f., Bleet, Debraerbrief I. S. 91 f. u. 411., Giefeler, Muchengeschichte I. 3te Mufl. S. 128., Crebner, Beitrage S. 13 f., Reibe, die Anfänge u. f. w. S. 374 ff. 398 ff., Baumgarten : Erusius, Compen bium ber Dogmengeschichte &. 80., Meanber, apostol. Beitalt. G. 453 ff. womit feine Rirchengeschichte zu vergleichen ift. Ebenso Dang, Dent:, Dishausen, Rarn, Schenkel, Möhler, Reubecker, Franke u. a. Ammon's Bedenklichkeiten gegen die Aechtheit (Geschichte des Bebens Isfa I. S. 33.) möchte ce in der That bebenklich ftehn. Auch Baur, ber fraher (Christuspartei G. 161.) erklart hatte, baß dieser Brief unter bie achtesten Dokumente gehöre, außert sich in feiner Abhandlung über bes Ursprung bes Episkopats zweifelhaft barüber. -

Christus ist der Sohn Gottes, von dem Gott selbst ge[prochen: «Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt»

offeruntur, nisi illud: ex praescripto legis sacrificia Hierosolymis tantum offeruntur, quod quidem praescriptum cam etiamnum in lege maneat, ipsa Clementis verba etiam nobis efferre non inepte Bang abnliche Stellen aus bem Josephus hat Drelli (solecta patr. eccles. capita ad ελςηγητικήν sacram pertinentia, p. III. Turici 1822. p. 4 seqq.) beigebracht. Bergl. auch Möhler's Patrologie S. 58., Frante (Clemens von Rom, in Rubelbach's und Guericte's Belts schrift 1841. Beft III. G. 82 ff.), Bleet, (hebräerbrief I. G. 433. Unm. 539.). - Damit aber fällt ber hauptbeweis für die Abfaffung unfers Briefs vor dem Jahre 70. — Wenn Schenkel weiterhin aus c. 5., wo bes Martyrertobes bes Petrus unb Paulus ermahnt wirb, schließt, baß ber Brief nicht lange nachher geschrieben worben sei, so tann ich bie Berechtigung hierzu nicht absehen, ba aus jener Stelle keineswegs hervorgeht, daß nur kurze Beit inzwischen verstrichen war. Immer konnte er auf dieselben im Gegensas zu ben vorher aus ber jüdischen Geschichte angeführten Beispielen eines Joseph, Moses, David als auf rode Eyyiora γενομένους άθλητας verweisen, auch wenn mehrere Decennien feitbem vergangen waren. Dazu ift hinzugunehmen bie fehr richtige Bemerkung Reander's (apost. Beitalt. S. 464.): «Ich meine, c. 5. murbe Clemens sich anders ausgebrückt haben, wenn er nur einige Jahre nach dem Märtyrertobe des Paulus geschrieben hatte ». — Ganz verunglückt ift aber Die Rachweisung, bag bie von Clemens bekampften Unruhen in Korinth nur eine Fortsehung ber von Paulus bekampften und zwar ber Chriftuspartei gewesen sein sollten (vergl. hierüber Dahne, Chriftuspartei G. 107 ff., ber bagegen mit Recht c. 47. geltend macht); mithin auch ber hierauf gebaute Schluß, daß der clementinische Bricf nicht sehr lange nach jenen Briefen bes Paulus verfaßt sei, unhaltbar. Nöthigt uns auf diese Weise durchaus nichts, in so frühe Beiten mit ber Abfassung unsers Briefs hinaufzugefin, so weifet im Gegentheil Manches auf eine fpatere Beit bin. Bunachft bie unlaugbare Benugung bes Debraerbriefe (vergl. . insbesondere Bleet I. G. 92 ff., Grebner, Ginleit. G. 552., be Bette, Einl. 4te Ausg. S. 295 f.), ber furz vor bem Sabre 70 verfaßt ift (vergl. §. 8.). Dazu fommt bie Stelle im 44ften Capitel bingu, mo Clemens von Presbytern ber forinthischen Gemeinde spricht, bie theils von ben Aposteln felbst, theils nach benselben von andern ausgezeichneten Mannern eingeset waren und ihr Umt lange Zeit vermaltet hatten; womit auch c. 47. zusammen zu nehmen ift, wo er bie forinthische Rirche als eine dexala exxlyola bezeichnet. Wenn Schenkel zur Entfraftung ber letten Stelle geltend macht, auch ber Cpprier Mnafon werbe in ber Apostelgeschichte XXI, 16., also boch vor b. 3. 70., ein acxaios masyris genannt, so ift zu entgegnen, baß ber Begriff bes Altere natürlich ein relativer ift und es etwas gang anderes ift, ob berselbe einem Individuum, ober einer ganzen Rirche beigelegt wirb.

(c. 36.), der Scepter und Abglanz seiner Herrsichkeit (c. 16. u. 36.), viel größer als alle Engel (c. 36.), ja Gott selbst (c. 2.) <sup>3</sup>), der, ob er gleich in Herrlichkeit hätte erscheinen können (c. 16.), in Niedrigkeit und Dürstigkeit zu und sam, seiner menschlichen Natur nach ( $\tau$ ò xarà σάρχα) aus dem Geschlecht Jakobs (c. 32.) <sup>4</sup>). Aus Liebe zu und hat Christis

<sup>3)</sup> Die Stelle lautet : Harres te kraneirogeoreite, under aleζόμενοι, υποτασσόμενοι μαλλον ή υποτάσσοντες, ήδιον διδύντες ή λαμβάνοντες, τοις εφοδίοις του θεου άρχούμενοι, και προςέχοντες τους λόγους αύτου επιμελώς εστερνισμένοι ήτε τοις σπάγχνοις, και τα παθήματα αὐτοῦ ήν πρὸ όφθαλμῶν ὑμῶν. Die, welche bin ben Sinn wegbringen wollen, daß Gott gelitten, überfegen entweder ebr Leiben um Gotteswillen > (wie Semler, Dogmengeschichte II. &. 19. rer: ichlägt), ober beziehn adrov auf Christus, obgleich von Christus verba gar nicht die Rebe ift, ober wollen endlich παθήματα in μαθήματα in: wandeln. Allein alles Dieses erweiset sich leicht als unhaltbar. Ber mit völliger Unbefangenheit an die Stelle herangeht, wird zugeben mil fen, daß hier wirklich von Leiden Gottes die Rebe fei. Dennoch geftibe ich, baß ce für mich allerdings etwas Befremdenbes hat, bas fcon Eles mens von Leiden Gottes gesprochen haben sollte. Indeffen ift auch fca in ber kürzern Recension ber ignationischen Briefe von einem mados rov Jeoù die Rete, Brief an die Romer c. 6. Enecreéware poe, pepunis είναι τοῦ πάθους τοῦ θεοῦ μου.

<sup>4)</sup> Es kann keinem 3weifel unterworfen sein, bas Clemens Chris Praerifting beilegt, mas von 3mider, Sam. Crell u. a. in Abrebe genommen ift. Denn, wenn er einerseits hervorhebt, bag Chriftus ro zard ougza von Jatob abstamme, auf ber anbern Seite aber bie Pfalmftelle: eDu bift mein Cohn, heute habe ich Dich gezeuget », auf ihn bentet (wie auch im Debraerbrief I, 5. bas cheutes als Bezeichnung ber Emigteit ju fassen ist, vergl. Bleet II. S. 116 ff.) und ihn c. 16. to oxyntpor, c. 86. τὸ ἀπαύγασμα τῆς μεγαλωσύνης τοῦ θεοῦ nennt (auch Debr. I, 3. genn die Werte απαύγασμα της δόξης z. τ. λ. auf bas vorwelttiche Sein des Sohnes, Bleet II. S. 63.) und ale ben herrn bezeichnet, ber wohl in herrlichkeit hatte erscheinen konnen, aber in Riebrigkeit gu nas tam c. 16., fo bebarf unfete Behauptung teines weitern Bemeifes (vergi. bierüber unter andern Semler's Dogmengeschichte II. S. 20 f.). Ben aber behauptet worden ift (Baur, Behre von der Dreieinigkeit S. 133 f.), bag bem Clemens ber vor ber Belticopfung eriftirende Sohn Gottes mit bem beiligen Beift gusammenfällt, fo ift bies ebensowenig richtig, benn is findet sich nicht allein keine einzige Stelle, welche auch nur scheinbar but für sprechen könnte, - wie benn auch Baur keine beigebracht bat, fonbern das Begentheil erhellt aus Stellen wie c. 46. Bir haben En: nen Gott, Einen Chriftus, Ginen beiligen Geift ; c. 16. allafer ben

sein Leben bahingegeben (c. 49.) und baburch ber ganzen Welt bie Gnade Gottes erworben (c. 7.). Sein Blut ist bie λύτρωois für unsere Sunde (c. 12.). Er ift unser Heiland und Hohepriester (c. 36.), unser Herr, bem unsere Berehrung zufommt (c. 21.). — Der Mensch, obwohl rein aus Gottes Handen hervorgegangen (c. 33.), befindet fich boch jest in einem solchen Buftanbe, baß sein Berftand verfinstert ift und nur durch Christum erleuchtet zu werden vermag (c. 36.), daß er nicht durch sich selbst, durch eigene Kraft, durch seine Werke und Frommigfeit, sondern nur durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt werben fann, burch welchen auch alle vor Christo bie Rechtfertigung erlangt haben (c. 32.). In Chrifto schenft Gott uns Frieden (c. 1.), durch ihn erlangen wir das Erbarmen Gottes (c. 20.), durch ihn kommen wir unter bas Joch seiner Gnabe (c. 16.). Die Gemeinschaft mit Christo, ber Glaube an ihn ift bas Princip bes neuen Lebens 5). Wie er erft ben Handlungen wahren Werth zu ertheilen vermag (c. 22.), so ift er auch die Quelle jeglicher Tugend navagerog nioris (c. 1.). Aber der Glaube muß ein zweifelloser und fester sein (c. 23.), πίστις εν πεποιηθήσει (c. 26. 35.). Durch die Beziehung auf Christum erhalt das ganze Leben des Christen seine eigenthumliche Bestimmtheit. Durch Christum bliden wir auf zur Höhe des Himmels, durch ihn schauen wir sein unbeflectes und erhabenes Angesicht, durch ihn sind die Augen unsers Herzens geöffnet, und unser unverständiger und verfinsterter Berftand blüht auf zu seinem bewundernswürdigen Licht (c. 36.). Christen sind Glieder Christi (c. 46.), weshalb sie ein seiner würdiges Leben führen (c. 3.) und aus Liebe zu ihm seine Gebote halten und burch sein erhabenes Beispiel zur Tugend angefeuert werben sollen (c. 16.).

Alles Dieses läßt uns in dem Berfasser einen Schüler des großen Heibenapostels erkennen (Philipp. IV, 3.), obwohl

Jesus Christus erschien in Riedrigkeit, wie ber heilige Geist von ihm gesagt bat > u. a.

<sup>5)</sup> Illoris er Roiorof (c. 22.), der Sache nach dasselbe wie els Roioror, nur von einer andern Anschauung hergenommen. Während das Lettere die Richtung der nloris, zeigt das Erstere an, worin sie ihren Grund hat, worin sie wurzelt.

er bem Berfasser des Hebraerbriefs noch naher stehen durfte Anderseits aber läßt sich eine Einwirkung ber jubenchriftliken Anschauung in seinem Briefe bestimmt nachweisen. rechne ich vor allem das nicht selten einseitige Hervorheben ter Werke (c. 21. 30. 33. 34. 37. 38.), wie bas besondere Go wichtlegen auf die Furcht Gottes (c. 3. 19. 21. 23. 28. und dfter), als ein Mittel zur Vollbringung guter Werke. Der vermittelnde Standpunkt des Clemens tritt auch darin besonders hervor, daß, wenn Paulus (Rom. IV, 3.) hervorhebt, bas Abraham burch ben Glauben, Jacobus (Cap. II, 21.), daß er burch seine Werke gerechtfertigt worden sei, Elemens ihn (c. 1a.) als Beispiel anführt, wie sich ber Glaube in Gehorsam beibe tige und so vor Gott rechtfertige. Wenn ferner ber Verfaffer Me Hebraerbriefe (XI, 31.) die Rahab ale Beispiel ber Glaubentge rechtigkeit anführt, Jacobus aber behauptet, sie fei aus ben Ber ken gerechtfertigt worben, weil sie Boten aufgenommen (c. II, 23.), so lesen wir bei Clemens c. 12. dià reiores zai φιλοξενίαν έσώθη 'Paàβ ή πόρνη (vergl. Hug, Einleit. 312 Ausg. II, 327 f., Kern, Jacobusbrief S. 91 ff., Crebner, Ginleit. S. 607 f.) 7). Wie verfehrt es sein wurde, den Clemens bes Ebionitismus zu beschuldigen, bedarf keiner weitern Ausführung.

Auf den Brief des römischen Clemens lassen wir das und unter dem Ramen des Barnabas erhaltene Schreiben folgen. Die Frage, ob dasselbe dem Apostelschüler dieses Ramens angehört, oder nicht 8), können wir hier füglich unentschieden las

<sup>6)</sup> Areffend bemerkt Tholuck in seinem Hebraerbrief E. 2: (Bibrend Clemens die andern neutest. Schriften nur hie und da citirt, so it der Hebraerbrief, wie es scheint, ganz und gar in sein Denken übergegowgen». Bergl. auch de Wette, Einleit. S. 295 f.

<sup>7)</sup> Eben ber Umstand, daß Clemens, obwohl Schüler des Parins, boch durch seine Eigenthümlichkeit in die Mitte zwischen Paulus und In cobus hingestellt ist, rechtsertigt unsere Annahme (siehe oben S. 118), daß er von Geburt ein Jude war. Außerdem zeugen dafür manche De braismen des Styls, wie c. 21. 200 å nvon avrov &v hurv korer.

<sup>8)</sup> In der ältesten Kirche galt unser Brief allgemein als das Beri des Apostelschülers Barnabas; — daß Euseb ihn zu den vösoes zählt und Pieronymus behauptet inter apocryphas scripturas legitur, sest, wie dies unter andern von Penke in der nachher anzusührenden Schrift 30

fen, da es auf seben Fall zu den altesten Documenten der urschristlichen Zeit gehört.

Christus ist der Sohn Gottes, det Herr der Welt (ordisterrarum dominus c. 5.), das Medium der Schöpfung (die Sonne wird c. 5. das Werk seiner Hände genannt), zu dem Gott bei der Schöpfung gesprochen classet uns Menschen machen (c. 5.). Durch ihn und für ihn ist Alles (er autof

zeigt ift, teinen 3weifel an ber Abfassung burch Barnabas voraus. Als tein gleich ber erfte Berausgeber bes Briefs, Bugo Des narbus (Parisiis 1645., sein Urtheil ift abgebruckt in ber Ausg. ber apost. Bater von Clericus 1724. I. p. 8 seqq.) erttarte fich gegen. bie Aechtheit, und wenn auch bis zum Enbe' bes Iften Jahrh. die Stimmen für und wider ziemlich getheilt blies ben - für bie Aechtheit 3. Bossus 1646., Dammondus 1651., Cd. 100 1658. (in seiner consessio martyrum etc., Viteb. 1658. Cap. I. sect. I.; späterhin entschied er sich gegen bieselbe biblia illustrata, Francofurti 1672.), Pearson 1672., Bull 1685. (1703.), Cave 1688., bû Pin 1693., Rurrius 1703., gegen biefelbe außer Menard, Rivetus, critici sacri, Dallaus 1666., Cotelerius 1672., Steph. Monnius 1675., Tenzel 1696., Rat. Alexander 1699., Ittig 1699., Fr. Spanheim 1701. fo gewann boch von biefer Beit an bis in bie ersten Des cennien bes 19ten Jahrh. Die lettere Ansicht entschieben bie Dberhand. Bahrend namlich Ruffel 1746., Gallandi 1765., Les 1789., Rofenmuller 1796., Municher 1802., Stäudlin 1802. an ber Aechts beit festhalten, betämpfen bieselbe Tillemont 1706., Sam. Basnage 1709., Dubinus 1722., Ceillier 1729., Stolle 1733., Pertichen 1736., Baums garten 1743., 3. G. Balch 1744., Mosheim 1753. (1739.), Semler 1763., Schrödh 1770., Seiler 1774., Röster 1776., Stard 1780., Lum: per 1783., I. D. Michaelis 1788., Gaab 1790., Lange 1796., Sanlein und wie mohl feit diefer Beit die Unnahme ber. 1801. Aechtheit eine Zeitlang bas Uebergewicht erhielt (Danz 1818., Bertholdt 1819., Bemsen 1823., Schmidt 1824., Bente [de epistolae quae Barnabae tribuitur authentia] 1827., Bleef 1628., Rorbam 1828.), so herrscht boch in ber neueften Beit wieber bas frus here Schwanken. Reander 1828., Ullmann 1828., Monfter 1829., Sug 1829., Baur 1836., Tweften 1838., Winer 1838., Bafe 1841., Ebrath 1842., Semisch 1842. haben sich für die Unachtheit, Gieseler . 1831., Rabe 1832., Crebner 1832., Colln 1832., Bretschneiber 1833., Gueride 1888., Franke 1840., Cfrorer 1840., Möhler 1840., Baumgar: ten = Crusius 1840., be Wette 1841. (Die beiben lettern jeboch mehr schwankenb) für die Annahme ber Aechtheit entschieben. Berunglückt ift der vermittelnbe Bersuch von Schenkel (nach bem Borgang von Clerkcus und Cotta), die echten und unächten Bestandtheile bes Briefe gu sondern.

rávra xai els adróv c. 12.). Wie er bie Menschen gesche fen, so mußte er sie auch umschaffen und umbilden (c. 6.) und beshalb im Fleisch erscheinen. Εὶ γὰρ μη ηλθεν έν σαρχί, πως αν εσώθημεν ανθρωποι βλέποντες αυτόν c. 5., τειχί. auch c. 12.). Er ist Mensch geworben, um unsere burch ten Tob schon ganz verzehrten und bem Irrthum und ber Sunde anheimgegebenen Herzen aus ber Finsterniß zu erlösen und sich ein heiliges Wolf zu bereiten (c. 14.). Für uns hat er fich den Leiden (c. 5. 6. 7. 14.) und dem Tobe (c. 5. 7.) unterworfen. Laffet uns glauben, daß ber Sohn Gottes nur'um unsertwillen leiden konnte (c. 7.). Er, der Sohn Gottes, der Herr und fünf tige Richter, hat gelitten, bamit sein Leiden uns-lebendig mache (ebenbaselbst), er hat seinen Körper in den Tob gegeben, damit uns Bergebung unserer Sunden und Heiligung zu Theil werte, ut remissione peccatorum sanctificemur (c. 5.), er hat füt unsere Sunden das Gefäß seines Geistes zum Opfer dargebracht (c. 7. vergl. auch c. 6. gleich nach bem Anfang). Einft wird er wieberkommen, Gericht zu halten über bie Lebendigen und Tobten (c. 7.). —

Rur durch Christum wird bemnach der Mensch zum heil geführt. Vor ihm waren die Herzen der Menschen schon vom Tode verzehrt (ràs hon dedanannuévas huw xagdias red Davárq) und hingegeben th the nachange avouige (c. 14.). Er hat und die Vergebung der Sünden erworden (c. 5. & 16.); dieselbe und anzueignen, und unser Herz zu einem Tempel Gottes zu heiligen, ist von unserer Seite nun ersorderlich, des wir unsere ganze Hossmung auf ihn sezen. Da wir die

<sup>9)</sup> Bergl. c. 8. Ol έλπιζοντες είς αὐτὸν ζήσονται είς τὸν αίωνα — c. 11. Μαχάριοι οἱ ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἐλπίσαντες κ. τ. 1. κτὰ
απ Ende καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Ἰησοῦν ἔχοντες — c. 6. Καὶ ος ἐἰπίσει ἐπὰ αὐτὸν, ζήσεται εἰς τὸν αἰωνα — c. 16. Ἐλπίσαντες ἐπὶ τῷ
ὀνόματι τοῦ πυρίου ἐγενόμεθα χαινοί. — Θο fast Barnabas bus
Berhāltniß bes Christen zu Christo vorzugsweise als Possnung aus, nur
in wenigen Stellen wird bes Glaubens erwähnt. Cap. 1. dezeichnet α
als Zweck seines Schreibens ut sidem vostram consummatam habestic,
c. 2. heißt es τῆς μὲν οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν οἱ συλλήπτορες αιὰνος
καὶ ὑμονομή. Χυκή νον bem Erscheinen Christi sind die Menschen και
getettet worden durch die Possnung auf ihn und zwar ἐπὶ τὸν ἐν σκρεὶ
μέλλοντα φανεροῦσθαι Ἰησοῦν c. 6. Schon Moses hat burch κετ

Da wir die Vergebung der Sünden erhalten und unsere Hossenung auf den Ramen des Herrn gescht haben, heißt es c. 16., so sind wir erneuert und ganz umgeschaffen. Deshald wohnt Gott wahrhaft in uns. Er hat uns, wird c. 6. gesagt, durch die Vergebung der Sünden erneuert und umgeschaffen, so daß wir eine kindliche Seele haben. Die Christen sind das heilige Volk, welches Christus sich bereitet hat (c. 14.), sind der dads this wahrender (c. 13. u. 14.), an denen erst die Verheissung des Herrn im alt. Test eigeldere eig. the yspe the drad drad drad (c. 6.). So ist Abraham der Vater aller Gläubigen aus den Heiben (c. 43.), und das Judenthum eine blose Vordereitung auf das Christenthum, welches mit diesem seine Gültigkeit verloren hat 10).

Demnach ift der Lehrtypus unsers Briefes ungeachtet eis niger, hauptsächlich nur formeller, Differenzen ber paulinische. Rur hat die paulinische Anschauung noch nicht das Ganze durchbrunden, was namentlich von dem ethischen Theil bes Briefs, c. 18-21., gilt, in welchem ber Mensch auf seine eigene Kraft verwiesen wird, und die Rechtfertigung burch Chriftum faft gang gurudtritt. Der Weg bes Lichts, heißt es gleich im Anfang von c. 19., ift ber, burch feine Berte jum festgesetzten Ziel zu eilen — — liebe beinen Schöpfer, preise ben, ber bich vom Tobe erlöset hat, sei einfältig am Herzen, reich am Geift, geselle bich nicht zu benen, welche ben Weg bes Todes gehen, haffe das zu thun, was Gott nicht gefällt u. f. w. Trachte mit beiner Hande Arbeit nach ber Erlösung von ber Gunbe. Gib Jebem, ber bich bittet u. f. w. Rachbem bas ganze neunzehnte Capitel eine Menge einzelner moralischer Vorschriften ertheilt hat, schließt es: «bies ift ber Weg bes Lichts». Wir könnten uns baher leicht veranlaßt fühlen, ben zweiten Theil bes Briefs für einen spätern Zusatzu halten — wozu noch andere Gründe beigebracht werben könnten 11), - wenn wir

Ginrichtungen angebeutet, δτι οὐ δύνανται σωθηναι, έὰν μη έπ' αὐτφ Ελπίσωσιν c. 12.

<sup>10)</sup> Das Genauere hierüber weiterbin.

<sup>11)</sup> Was auch von Mehreren, z. B. von Dodwell (dissertationes in Ironaeum p. 56.) behauptet worden ist.

nicht bie Erscheinung als eine ganz natürliche anerkennen mitten, daß das neue Princip des Christenthums erst allmählig die ganze Anschauung durchdringen, mithin die einzelnen sittlichen Vorschriften nicht sogleich in ihrem Zusammenhang mit dem christlichen Glauben ausgesaßt werden konnten — eine Erscheinung, die uns vielleicht in keiner Schrist so sehr als im Hinen des Hermas entgegentritt. Daß der Brief des Barnabas memöglich ein Product des Ebionitismus ist, erhellt aus der gegebenen Darlegung seines dogmatischen Gehalts, noch mehr aus der deutlichen Bekämpfung der judaistischen Denkart, worüber nachher ein Mehreres.

Wir wenden uns jest zum Brief bes Polycarp an tie Philipper, dessen Aechtheit nur eine willführliche Kritik in Abrede stellen kann <sup>12</sup>). Er ist im Ansang des zweiten Jahrhun-

<sup>12)</sup> So schon die Magbeburger Centurien, Dallaus, Acland, Cenler (obwohl diefer sich nicht, bestimmt entscheibet), in ber neuesten Beit Schwegler, b. Mont. S. 260. u. 293. - Der Bestere burfte freilich einen Brief von paulinischem und johanneischem Geprage nicht in cier Beit entstanden sein laffen, in welcher ber Paulinismus nun einmal gan verschwunden gewesen sein soll. - Es murbe zu weit führen, alle Gia wenbungen zu berucksichtigen, bie überbies icon von anbern genügend wiberlegt worben finb. Rur ber aus ber Anführung ber ignatianiften Briefe gegen die Aechtheit hergenommene Einwand verbient eine genaucte Beachtung. Bare bie Lesart ber alten lateinischen Ueberfetjung c. 13, epistolas sane Ignatii, quae transmissae sunt, vobis ab co (Ignatio) richtig, so murbe bamit ein Brief bes Ignatius an die Phuippa vorausgesett werben. Run haben wir zwar einen folden Brief, allein biefer gehört erweislich einer viel spatern Beit an, und bie an fich migliche Annahme, baß ein folder Brief verloren gegangen fein möchte, wat aus Gufeb. h. o. III, 36. gurudgewiesen, wo nur tie 7 Briefe an bu Epheser, Magnesier, Arallianer, Romer, Philadelphener, Smyrnaer und an ben Polycarp ermahnt werben. Demnach murbe biefe Stelle menie ftens gegen bie Zechtheit bes 13ten Capitels Berbacht erregen. bas bie Lesart vobis nicht richtig ist, ergibt sich schon bei ber Betrachtung ber gangen Stelle: Bir überschicken Guch bie Briefe bes Ignatius, bie Euch von ihm überschickt sind. Offenbar ist statt vobis nobis ju lefen, was auch durch das griechische Driginal biefer Stelle, welches uns Guseb. h. e. III, 36. erhalten hat, bestätigt wird, ras Enecrokas 737τίου τας πεμφθείσας ήμιν ύπ αὐτοῦ. Offenbar rebet Polycarp bit von tem an ihn selbst und an die Empracer gerichteten Briefe. Bezugnahme auf biefe Briefe konnte aber nur in bem Fall einen Beweit

berts unmittelbar nach dem Tobe des Ignatius verfaßt 13). Wir versuchen seine Ansichten, so weit sie sich aus den 14 Capiteln seines Briefs erkennen lassen, im Zusammenhang darzulegen.

Alle Menschen sind dopenkeral duapriag (c. 6.), baher niemand durch seine Werke, sondern nur durch die Gnade Gottes in Christo gerechtsertigt werden kann (c. 1. in sine). — Christus ist auf Erden erschienen und Mensch geworden (c. 7.), er hat unsere Sünden getragen (c. 8.) 14) und sich für uns in

für die Unachtheit unscre Briefe bergeben, wenn bie ignat. Briefe auch nicht einmal eine achte Grundlage hatten, sonbern ganz und gar untergeschoben maren. Dies ift nun freilich mehrfach behauptet worben, allein sicher mit Unrecht (vergl. Anm. 18.). — Rann nun aber für bie Unächtheit tein irgend wie haltbarer Grund geltend gemacht werben, fo läßt fich bie Nechtheit positiv aus innern und außern Grunben erweisen. erkennt nicht in ben Worten bes 7ten Cap. nas yae, os ar un ouoλογή Ἰησοῦν Χριστόν έν σαρεί έληλυθέναι, ἀντίχριστός έστι, καί, δς αν μη όμολογη το μαρτύριον του σταυρου, έκ του διαβόλου έπτιν ben Mann wieder, der in beiligem Gifer ben Marcion mit den Borten begrüßte: «Ich tenne Dich, ben Erftgebornen bes Satan » (Iren. adv. haer. III, 3., vergl. Gufeb. h. e. IV, 14.). Und bie innige Liebe zum Erloser, von der der ganze Brief Zeugniß ablegt (c. 9.), auszuharren und dem Beispiel bes Paulus, Ignatius und anderer Märfprer nachzufolgen, bas Bebe, welches er c. 10. über bie ausruft, welche burch ihr Leben ble Beranlassung geben, daß ber Rame bes herrn geschmäht wird, stimmt volltommen gum Bilbe beffen, ber mit bem Betenntniffe eGechbundachtzig Jahre biene ich Christo, und er hat mir nie ein Lelb gethan, wie soute ich meinen Ronig und Erlofer schmaben», bem Feuertobe entgegenging. -Auch laßt bie johanneische Farbung des Briefs im Berfaffer ben Schuler bes Johannes wiebererkennen. — Was bie außern Zeugnisse anlangt, fo berichtet ber Schüler bes Polycarp, Irenaus adv. h. UI, B., Gufeb. h. e. IV, 14., vergl. III, 36., hieronymus de vir illust. u. a., baß Polycarp einen Brief an die Philipper geschrieben, für beffen Ibentität mit bem uns erhaltenen bie Uebereinstimmung ber von Gufeb. III, 36. aufbewahrten Fragmente mit bem 9ten und 13ten Capitel unfere Briefs hinlanglich bürgt.

<sup>13)</sup> Rach Cap. 9. war Ignatius schon gestorben, nach c. 13. hatte Polycarp aber noch nichts Genaueres über seinen Tob erfahren. Also muß ber Brief wohl kurze Zeit nach seinem Tobe verfaßt sein.

<sup>14)</sup> Es wird hier die Stelle 1 Petr. II, 24. citirt, über beren Sinn siehe besonders Usteri, paulin. Lehrbegriff, ste Aust. Zürich 1834. S. 143 ff.

den Tod hingegeben (c. 1. 9.), ist aber von Gott auserwecket und sitzet zur Rechten Gottes (c. 2.), als unser ewiger Hohespriester (c. 12.), theilnehmend an seiner Macht und Herrlichkeit (c. 2.). Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist ihm unterworsen, ihm ist jeder Geist dienstbar. Einst wird er wiederkommen als Richter der Lebendigen und Todten (c. 2., vgl. auch c. 6.). — Von Seiten des Menschen bedarf es nur des Glaubens an unsern Herrn Jesum Christum, um an dem durch ihn erwordenen Heil Theil zu nehmen (c. 12.), der Glaube an ihn ist das Princip des ganzen christlichen Lebens, die Quelle aller guten Handlungen 15).

Wenn Paulus mehr bie Versöhnung bes Menschen mit Gott, Johannes mehr die Mittheilung eines neuen göttlichen Lebens, ber erftere mehr ben Glauben, ber zweite mehr bie G:meinschaft mit Christo in der Liebe hervorhebt, so muffen wir fagen, daß Polycarp dem Johannes näher steht als dem Banlus. In der Gemeinschaft mit Christo durch die Liebe ist uns ein neues Leben mitgetheilt, — das ist die leitende Grundibee Damit wir in Christo bas Leben haben, ift er bes Briefes. für uns gestorben, ein Leben, in bem wir hinfort nicht unsere eigne, sondern nur seine Ehre suchen. In Christo sollen bie Christen vollkommen sein (c. 12. in fine), sollen durch ihr & ben seinen Namen verherrlichen (c. 10.) 16). Richt die Liebe zur Welt, sondern zu Christo, muß ben Christen erfüllen (c. 9.). Wer Liebe zu Christo und zu seinen Brüdern hat, ber ift fern von aller Sunde (c. 3.). Die Gemeinschaft mit ihm ift tas Unterpfand unserer Rechtfertigung vor Gott (c. 8.), und wie Gott Christum von den Tobten auserwecket hat (c. 2.), so wird er auch die mit Christo Berbundenen auferweden, auf bas fie

<sup>15)</sup> Bergl. c. 3., wo Polycarp ben Glauben nennt uning nerres dus. Dieser Ausbruck würde anzeigen, daß der Glaube es ist, welcher den Christen zum Christen macht, — der Glaube das Princip des christlichen Lebens. Doch hat derselbe etwas Auffallendes, daher denn Rösler's Conjectur uning neurwo zador wohl etwas sur sich haben könnte.

<sup>16)</sup> In diesem Zusammenhang wird öfter hervorgehoben, daß die Christen ein Christo würdiges Leben führen (c. 5.), seinem Beispiel nacht solgen (c. 8. 10.), seinen Befehlen gemäß leben (nopeverden &r ruis dradier rodais rod zuglou) mussen.

ewig mit ihm herrschen (c. 5.). — Demnach werden wir ungeachtet der Einrede Schwegler's mit Lude behaupten dursen, daß der Brief des Polycarp johanneische Färbung trage 17).

Den bogmatischen Charafter ber ignatianischen Briefe genauer barzulegen, bürfte überflüssig sein; ihr theils paulinisches,
theils sohanneisches Gepräge ist allgemein anerkannt. Freilich
kann weber die kürzere, noch weniger die längere Recension, in
der wir diese Briefe besitzen, auf Aechtheit Anspruch machen. Allein wenn wir doch unzweiselhaft eine ächte Grundlage voraussepen müssen 18), auf deren Grund diese beiden Bearbeitungen entstanden, so ist das sohanneische und paulinische Gepräge
um so sicherer auch der ursprünglichen Recension zuzuerkennen,
als die hierarchischen Grundsäße, welche den beiden Ueberarbeis
tungen eigen sind, aus einem dem paulinischen gradezu entgegengesesten — dem judaistischen — Element hervorgewachsen sind.

Wenn man sich von den Briefen eines Clemens, eines Polycarp zum Hirten des Hermas wendet, so wird man einen sehr merklichen Unterschied gewahr. Der in der That ungesheure Abstand der apostolischen Schriften von der unmittelbar nachapostol. Litteratur tritt bei keiner Schrift so sehr hervor, als bei dem Werk des Hermas; und kaum ist es möglich, mit so geringen Erwartungen an die Schristen der nachapostolischen

<sup>17)</sup> Bergl. Läcke, Commentar zum Evangelium Johannes, I. 3te Aufl. Bonn 1840. S. 36.. Dagegen Schwegier a. a. D. S. 260. Selbst bis auf die sprachliche Eigenthümlichkeit erstrecket sich der johanneische Einstuß.

<sup>18)</sup> Die Ansicht, welche in der neuesten Zeit von Möhler (Athanasius der Große, Mainz 1827. Theil I. S. 18 st.), Rothe (die Ansfange u. st. w. S. 724.), Baur (über den Ursprung des Episkopats) und huther (Illgens Zeitschrift 1841. Heft IV.) vertreten ist, daß entweder das Ganze untergeschoben ist, oder nichts, kann ich nicht theilen. Eine ächte Grundlage anzuerkennen, zwingen die äußern Zeugnisse—schon Polycarp spricht im 13ten Cap. seines Briefes von denselben (vergl. Unm. 12.). Daß sie aber ihrer gegenwärtigen Gestalt nach nicht von Inatius herrühren, zeigt die innere Beschaffenheit hinlänglich. Und den Eindruck, daß sie das Wert Eines Gusses sind, machen sie keineswegs in dem Grade, daß dadurch die Annahme, daß sie ihre gegenwärtige Gestalt einer mit Geschied vorgenommenen Ueberarbeitung verdanken, ausgeschloses würde. — Uns weiter über dieselben zu verbreiten, ist hier nicht der Ort.

Wäter heranzugehn, daß sie vom Hirten des Hermas übertroffen werben könnten. — Das Werk zerfällt in drei Theile, in visiones, mandata und similitudines 19). — Der dogmatische Inhalt ist solgender:

Der Sohn Gottes hat vor allen Geschöpfen eristirt (antiquior omni creatura, s. IX, 12.), und wie er bei ber Schopfung ber Welt thatig gewesen ist (in consilio patri suo adfuit ad condendam creaturam, s. IX, 12.), so ist er auch das fortbauernde Fundament alles Seins (totus ordis und gleich barauf omnis dei creatura sustentatur ab eo, s. IX, 14.), seine Macht und Herrschaft ist groß (s. V, 6.), sein Rame groß und unermeßlich (s. IX, 14.). Er ift ber herr, bem vom Water alle Gewalt übergeben ist (s. V, 6.). Er ift auf Erten erschienen und hat einen menschlichen Körper angenommen (s. V, 6.), um uns ben Weg bes Lebens und bas vom Bater erhaltene Geset zu offenbaren. Um unsere Sünden zu tilgen, bat er sich den Leiden und dem Tode unterzogen. Ipse (filius) autem plurimum laboravit, plurimumque perpessus est, ut aboleret delicta eorum. — — Deletis igitur peccatis populi sui, ipse iisdem monstravit itinera vitae etc. (s. V, 6.). Er allein ift ber Zugang zu Gott, solus accessus est ad Deum (s. IX, 12.), niemand fann ins Reich Gottes eingehn, nisi acceperit nomen silii dei (s. IX, 12.); burch ben Sohn labet Gott zum Heile ein. Sed patiens est dominus et invitationem per filium suum factam vult conservare (s. VIII, 11.). Er ist ber Fels, auf bem bie Riche ruht, bas Thor bes Lebens, burch welches alle hineingehn, bie das Heil erlangen (ut qui assecuturi sunt salutem, per eam (portam) intrent in regnum dei. Er ist das Fundas ment aller berer, welche von ihm berufen sind und seinen Ramen tragen (s. IX, 14.). Wer ihn verwirft, wird auch von Gott verworfen werden (v. II, 2.). Ehe der Mensch auf ben Namen des Sohnes Gottes getauft wird, ift er bem Tobe an-

<sup>19)</sup> Die Litteratur über die Zeit der Abfassung, wie über die Person des hermas siehe in Jachmanns Monographie, der hirte tes hermas, Königsberg 1835. S. 9—43. — Daß der Verfasser dieser Schrist derselbe sein sollte, dessen Paulus Köm. XVI, 14. gedenkt, davon werte ich mich wegen ihrer innern Beschaffenheit nie überzeugen können.

heimgegeben, burch die Taufe wird er vom Tode befrett und dem Leben übergeben. Ja so sehr ist Christus die alleinige Bedingung des Heils, daß auch den vor Christo Verstorbenen erst die Verfündigung von Christo und die Taufe auf seinen Ramen durch die Apostel den Zutritt zum Reich Gottes eröffnet (s. IX, 16.). Im Namen des Sohnes Gottes sind alle Völster der Erde berusen (s. IX, 17.), im Vesenntniß desselben sollen alle zu Einem Glauben und zu einer Liebe vereinigt werden (s. IX, 17 seq.) 20.0).

4

<sup>20 \*)</sup> Unrichtig ist die nach bem Borgang mehrerer Aeltern in ber neuesten Beit von Baur (Lehre von der Dreieinigkeit S. 135.) und Schwegler (b. Mont. 'S. 160.) aufgestellte Behauptung, bas hermas bas göttliche Princip in Zesu mit bem heiligen Geist ibentificirt habe. Es kommt hier besonders bas funfte Gleichnis in Betracht. Ein herr pflanzte einen Weinberg, wirb s. V, 2. erzählt, und vertraute ibn bei seiner Abreise ber Aufsicht seines treuesten Knechtes an. Als ber Berr bei feiner Rucktehr gewahr wird, bag ber Anecht mehr gethan als ihm befohlen, berieth er fich mit feinen Freunden und namentlich feinem Sohne uber die Belohnung des treuen Knechtes und beschloß ihn zum Miterben seines Sohnes zu machen. - Der herr, wirb c. 5. naber erlautert, ift Gott ber Schöpfer, ber Sohn, ben er zur Berathung über bie Belohnung bes Knechts zuzog, ber beilige Geift, ber treue Knecht ber Cobn Gottes. Dier wird also auseinandergehalten Gott ber Schöpfer, ber heilige Beift - baß biefer in jenem Gleichniß unter bem Bilbe bes Sohns bargestellt wirb, tann unmöglich ein Beweis sein, bag ber Berf. den Sohn mit bem beiligen Geift identificirt habe, bochftens fann man beshalb bie Unangemessenheit bes Gleichnisses behaupten — und ber Sohn. ben Lettern verbreitet er fich weiter im Gten Cap., und zwar unterscheis bet er hier seine menschiche (corpus) und gottliche (spiritus sanctus) Natur. Hoc corpus, in quod inductus est spiritus sanctus, servivit illi spiritui sancto recte in modestia ambulans et caste etc. meint nun Baur, wird die höhere Ratur in Christo mit dem heiligen Beift ibentificirt. Allein baraus, baß feine bobere Ratur mit bem Ramen spiritus sanctus (ein heiliges, geiftiges Befen) bezeichnet wirb, tann noch nicht folgen, daß hier unter spiritus sanctus der verstanden werben foll, bem im gang besondern Sinn biefer Rame gutommt. Bielmehr tann spiritus sanctus in jenem allgemeinen Sinn gefaßt werben, in welchem auch bei spatern Schriftstellern, bie erweislich ben Sohn vom Beift auseinan= derhalten, die höhere Ratur Christi aveupa genannt wird (siehe barüber Reil im Flattschen Magazin Stud IV. G. 36., vergl. auch bie Stelle Bebr. 1X, 14. und bazu Bleet, Commentar III. E. 548.). Diese Un= nahme tann beim hermas um fo weniger bedentlich fein, als s. IX, 18.

Wenn nun gleich dem Hermas die Beziehung des gangen Lebens auf Christum für gewöhnlich so sehr zurücktritt, daß in den beiden ersten Büchern, den Visionen und Geboten, nur an Einer Stelle (v. II, 2.) beiläusig von Christo die Rede ist, wenn er gleich sast überall von dem Glauben an Einen Gott 206) und der Besolgung der einzelnen sittlichen Vorschriften, die er in den mandata aufstellt 21), die Seligseit abhängig macht, und ihm Christus im Grunde nur insosern Erlöser ist, als er die Ersenntnis Gottes gebracht und den Willen Gottes geoffendart hat; so sollte ihn die Beachtung der vorhin entwickelten Ansichten doch wenigstens vor dem Vorwurf des Edionitismus schützen. Dieser Vorwurf kann in der That aber auch nur aus

von mehreren spiritus sanoti die Rede ist und nach m. V, 1. in sehem Wenschen ein spiritus sanotus wohnt. Wenn es demnach nach dieser Stelle zweiselhaft bleiben müßte, ob hermas den Sohn seinem vorweltischen Gein nach mit dem h. Geist identisseit, oder von ihm unterschieden habe, so solgt das Lehtere mit Bestimmtheit aus den Worten (c. 6.) Corpus illud —— kortitor aum spiritu sanoto comprodatum deo reseptum ost. Da vorher gesagt ist, daß Gott den Sohn besohnen wellte, und mit dem heiligen Geist deshald zu Rathe gegangen, hier nun behauptet wird, daß der Sohn dem corpus, wie dem spiritus sanotus nach der Belohnung theilhaftig geworden sel, so wird damit bestimmt der h. Geist von dem spiritus sanotus, der in Jesu erschien, unterschieden. Ebensowenig kann aber die Stelle s. IX, 1., wo zum hermas gesagt wird, daß jener Geist, der ihm erschienen sei, der Sohn Gottes sel, die Baur'sche Behauptung deweisen, da nicht im geringsten angedeutet ist, daß unter diesem Geist der hellige Geist gemeint ist.

<sup>20</sup> b) Der Glaube als die Bedingung des Seils wird häusig her vorgehoben, und auf die Nothwendigkeit einer sesten Zuversicht hingewiessen; immer aber ist nur vom Glauben an Gott, nie vom Glauben an Christus die Rede. Bergl. v. III, 2. 5. 8. 19. IV, 1. 2. m. I, IV, 3. V, 2. VI, 1. VIII, 1X, X, 3. XI, XII, 3. 5. 8. VI, 1. VIII, 9. 18. IX, 28. 30.

<sup>21)</sup> Fast alle Manbata (einzelne sittliche Borschriften) schließen mit den Worten: «Thue dies und du wirst seben». Und auf die Einwendung: ich weiß nicht, ob diese Vorschriften von einem Menschen gehalten werden können, wird m. XII, 4. geantworter: Wer Gott im Perzen hat, dem ist nichts leichter als dieses zu halten. — Von einer Unsähigteit des Menschen, aus eigener Kraft die Gebote zu erfüllen, ist niegende die Rede. Habe timarem dei et sidem in des et veritatem ama et justitiam dilige et sac bonum (m. XII, 3.) ist die kurze Summe alles Dessen, was hermas zur Sesigkeit nothwendig erachtet. —

einer Faffung biefes Begriffs hervorgehen, nach der eine febe traß fleischliche Richtung, in welcher sich jubaisirende Elemente nachweisen lassen, als eine ebionitische bezeichnet wird. wir aber mit der bestimmten Fassung, welche wir nachher zu rechtfertigen haben, an ben Hirten bes Hermas, fo springt bie Richtigkeit dieser Behauptung von selbst in die Augen. Denn. weder bas Charafteristische des vulgairen Ebionitismus, — die Läugnung der übernatürlichen Entstehung Christi, die Behauptung der absoluten Nothwendigkeit des Gesetzes und die Verwerfung des Apostels Paulus —, noch weniger die Eigenthumlichleit ber anbern Art — bie Unterscheibung bes achten Mosaismus von bessen Verfälschung ber alttest. Religion 22) und bie damit zusammenhängende Ibentificirung des Erstern mit bem Christenthum, wie die Annahme einer Ibentität von Abam, henoch, Roah, Isaak, Jakob, Moses, Christus — burfte sich auch nur mit einigem Schein in unserer Schrift ausweisen las-Wenn wir bemnach ben Hermas bestimmt gegen ben sen. Verwurf bes Ebionitismus in Schut nehmen, so läugnen wir damit keineswegs, daß sich nicht manches Verwandte, manche Anklänge dieser Richtung bei ihm finden 23).

<sup>22)</sup> Mit dieser Unterscheidung bes ächten Mosaismus von den spästern Berfälschungen der alttest. Religion, ist in den Clementinen die Entsgegensehung der wahren Propheten, des Abam, Denoch — — Moses, Christus und der falschen, der Propheten des alt. Test. eng verbunden. Benn nun Schwegler (S. 104.) «ganz den entsprechenden Gegensatz der wahren und falschen Propheten» in der Stelle m. XII, 1. sinden will, so ist dies eine von jenen ganz aus der Eust gegriffenen Behauptungen, des ten seine Schrift so viele darbietet.

<sup>23)</sup> Eine Annäherung des Hermä Pastor an den Ebionitismus ist allerdings nicht in Abrede zu stellen. Dahin rechne ich vor Allem das einseitige Gewicht, welches einerseits auf die blode Erkenntnis der Wahrs beit, anderseits auf die äußere That gelegt wird — beides haben wir früher in den Clementinen nachgewiesen. — In ersterer Beziehung sind die schon oben S. 220. angeführten Stellen aus unserer Schrift zu verz gleichen, wozu noch hinzuzunehmen ist v. II, B. Nachdem vorher zum hermas gesagt sit, in negotiationibus tuis malignis implicitus es, wird sortgesahren: Verum illud to salvum faciet, quod non discessoris a deo vivo, 'd. h. vom Glauben an den lebendigen Gott. Ferner v. III, 7. Die, welche die Wahrheit erkennen, heißt es hier, dabei aber ein gottloses Leben sühren, sind von der Theilnahme an der Kirche aus-

Dies sind die altesten uns erhaltenen Schriften der Griftlichen Urzeit. In der vollen Frische des Glaubens, im Bewußt-

geschloffen. Dennoch können sie noch bie Seligkeit in einem geringern Grab exlangen propter hoc, — quoniam perceperunt verbum justum. Dagegen werben nach s. IV. die Deiben einft verbrannt werben, quia non agnoverunt deum creatorem saum. Ruch gehört bierber bie Stelle m. X, 2. Quicunque ergo fortes sunt in side domini (dominus ist überall im Permas Gott) et induti sunt veritatem, talibe non junguntur. - In binficht auf bas Lestere tonnen wir faft auf jete Geite bes hermas verweisen. Wir heben folgenbe Stellen heraus, Simplicitas tua, sagt bie Rirche zu Permas, et singularis continentia salvum facient te et omnes salvos facient, quicunque hujus modi operantur. Roch mehr geht dus v. III, S. herver, weiche Bebrutung ber Berfaffer ben äußern guten Berfen beilegt. Die movelli in fide, heißt es hier, commoventur ab angelis ad benefaciendum, propterea quod non est inventa nequitia in illis. Bergl. acc v. III, 1. Locus, qui est ad dexteram, illorum est, qui jam meruerunt deum et passi sunt causa nominis ejus. Tibi autem superest multum, ut cum illis sedeas. Sicut manes in simplicitate tua permane, et sedebis cum illis, et quicunque fuerint operati illorum opera et sustinuerunt, quae illi sustinue-Bergl. noch s. V, 3. X, 4. Damit hangt benn gufammen, bas Permas, ebenso wie bie Clementinen (vergl. oben S. 237 ff.), bie Furcht Gottes als ein besonders geeignetes Mittel zur Bollbringung guter Berte bervorhebt, m. VII, VIII, X, 2. 3. XII, 6. s. V, 1. und öfter.

Weiter zeigt sich diese Annaherung in der streng asketischen Richtung, welche bem Berfasser (vgl. v. I, 1. III, 6. s. I, II, IV, VI, 2. 5.) mit dem gnoftischen Cbionitismus gemeinfam ift. - Und wenn er auch nicht mit klarem Bewußtsein, noch weniger ihrem gangen Umfange nach bie Borberfage theilt, welche bie Astefe ber Clementinen gur Borausfegung hat, so nabert er fich benfelben boch in manchen Stellen unvertennbar. Wenn bie Clementinen nämlich lehren, bag bie gegenwärtige Belt unter ber herrschaft bes Teufels stehe, wie bie fünftige unter ber Chrifti, fo Iefen wir im ersten Gleichniffe: Civitas enim vestra longe est ab hac Si ergo scitis civitatem vestram, in qua habitaturi estis, quid hic emitis agros, et apparatis lautitias et aedificia et habitationes supervacuas. Haec enim qui comparat in hac civitate, non cogitat in suam civitatem redire. O stulte et dubie et miser home, qui non intelligis, haec omnia aliena esse et sub alterius potestate. — Hoc enim saeculum justis hyems est, beißt es a. III, illud futurum saeculum aestas est justis s. IV.

Wenn die Christologie des Hermä Pastor mit der des gnostischen Stionitismus zusammengestellt ist, so beruht dies auf der Ansicht, die wir vorhin (Anm. 20") als eine irrige nachgewiesen haben, das hermas des

Merchan - o Will

ein, in Christo alles Heil und alle Seligkeit zu haben, stand sie junge Kirche da. Aber den vollen Inhalt des Glaubenssewußtseins klar zu entwickeln, das war erst die Aufgabe einer pätern Zeit. Wie verkehrt es ist in die dogmatische Undestimmtheit der ersten Zeit die Ansichten des Edionitismus hininzulegen, haben wir erkannt. Wir haben jest noch die übrisen Stüben zu prüsen, worauf die Anschuldigung, als ob die zanze älteste Kirche der edionitischen Denkweise zugethan gewesen, beruht.

Baur und Schwegler <sup>24</sup>) führen zunächst den Papias an. I Seine Werthschätzung der auf Jesus selbst zurückgehenden mundsichen Ueberlieserung kann aber doch ebensowenig als Zeichen es Ebionitismus gelten, als sein Chiliasmus. Denn wenn Baur meint, diese Werthschätzung sei aus einer Ansicht gestofsen, welche nicht eben geneigt sein konnte, die Ansprüche des Baulus auf apostolische Glaubwürdigkeit anzuerkennen, so ist zu ntgegnen, daß da aus dieser Werthschätzung an sich doch unsählich eine solche Folgerung gezogen werden kann, die Ansichme, «daß sie auf einer Ansicht beruhe, welche nicht geneigt ein konnte, den Apostel Paulus anzuerkennen», nur dann statzein konnte, wenn andere Data darauf hinführten. Aber seine ertraute Freundschaft mit Polycarp <sup>25</sup>), wie das Verhältniß, n welchem er zum Apostel Johannes kand <sup>26</sup>), sind derselben

ciligen Geist für bas höhere Princip in Christo halt, was Ansicht ber ilementinen ist (vergl. Cap. II. §. 1.). Und baß hermas nichts von ber 1 ben Clementinen angenommenen Ibentität von Abam, henoch — — 1it Christo weiß, bedarf kaum ber Erwähnung.

Ift nach dem Entwickelten eine Annäherung des hirten an den ibionitismus, und zwar an die gnostische Gestaltung desselben nicht in brede zu nehmen, so verbietet doch der Umstand, daß grade die eigenshümlichen Lehren desselben, wie wir dies oben gezeigt, in dieser Schrift ihlen, entschieden, sie als ebionitisches Product zu betrachten.

<sup>24)</sup> Baur, Christuspartei S. 146 f. 173., Schwegler's Mont. S. 87.

<sup>25)</sup> Irenaus adv. haer. V, 33. vergl. Euseb. h. e. III, 39.

<sup>26)</sup> Irenaus macht ben Papias zum unmittelbaren Schüler bes postels Johannes, wogegen ihn Eusebius mit überwiegender Wahrscheinschteit einen Schüler bes Presbyter Johannes nennt (vergl. Lücke, Evang. soh. I. Ste Aufl. S. 26 st.). Aber gewiß bemerkt Lücke S. 37. mit ollem Recht: ehat der Presbyter Johannes eine Litteratur, so war diese

gewiß nicht günstig. Mehr Schein hat es, ben Hegesepp wie den Ebioniten zu zählen. Schon Zwider, ber Berfasser bes judicium etc. (siehe S. Z. Anm. 8.), Toland, Priestley u. a. hatten sich für ihre Behauptung der allgemeinen Berbreitung der ebionitischen Denkweise auf Hegesipp derusen <sup>27</sup>). Ebenis in der neuesten Zeit besonders Baur und Schwegler. Auch Kern <sup>28</sup>) bezeichnet ihn als einen edionitisch Gesinnten, und seibst Neander glaubt dies einräumen zu müssen <sup>29</sup>). Die Zustrichensheit Hegesipps mit der allgemeinen Kirchenlehre seiner Zeit ist dann von Schwegler gleichfalls nach dem Vorgange jener Aelteren als Beweis für die Allgemeinheit des Edionitismus geltend gemacht worden <sup>30</sup>).

Prüsen wir die Beweise für die angeblich ebionitische Denkweise Hegesipps näher. Als erster Grund wird angeges ben, Hegestpp habe bas Bild bes Jacobus auf eine Beije ausgemalt, daß wir auf ebionitische Grundfate bei ihm schlie Ben muffen (Baur, Christuspartei S. 172., Schwegler S. 276.). Olvor xal vixeoa, berichtet Hegesipp bei Euseb. h. e. II, 23., ούχ έπιεν, οὐδε έμψυχον έφαγεν, ξυρόν επί την κεφαλίν αὐτοῦ οὐκ ἀνέβη, ἔλαιον οὐκ ἡλείψατο καὶ βαλανείφ οὐκ έχρήσατο. Τούτφ μόνον έξην είς άγια είςιέναι, οὐδὲ γὰρ έρεοῦν εφόρει, άλλα σινδόνας. Das biefer Bericht auf bis porische Wahrheit feine Ansprüche machen fann, ift fcon fruher bemerkt worden 31); vielmehr läßt sich in bemfelben eine ebionitische Ausmalung nicht verkennen. Ift biese nun von Hegesipp selbst ausgegangen, so würde baburch ber Schluß auf seine eigene ebionitische Denkweise erlaubt sein. Im andern Fall, wenn Hegesipp die Beschreibung aus einer ebionitischen Tradition entlehnt hatte, wurden wir uns ihn doch höchstens als einen leichtgläubigen Mann vorzustellen haben; sicher aber

vorzugsweise bei aller Berschiebenheit ein Rachbild ber apostotische je-

<sup>27)</sup> Die Schriften fiebe in §. 2.

<sup>28)</sup> Der Brief Jacobi G. 35.

<sup>29)</sup> In ber 3ten Ausg. bes apost. Zeitalt. S. 487. Anders wienen gnost. Spstemen S. 384.

<sup>80)</sup> D. Mont. G. 276.

<sup>31)</sup> Bergl. &. 3. Anm. 6.

bensowenig berechtigt sein, baraus auf ebionitische Grundsätze mi ihm zu schließen, als jemand ben Gregor von Nazianz, ber on Petrus 32) und bem aler. Clemens, ber von Matthaus 33) twas ganz Aehnliches berichtet, beshalb bes Ebionitismus bedulbigen möchte. Wie wir bei diesen voraussepen werben, raß sie ebionitischen Traditionen gefolgt sind 34), so fann bieelbe Annahme in Bezug auf ben Hegesipp um so weniger Beenklichkeiten haben, als es höchst wahrscheinlich ift, daß diesels en strengern Judaisten, die schon im apostolischen Zeitalter eine Autorität mißbrauchten 35), späterhin auch sein Bilb nach hren Grundsägen ausgeschmudt haben werben. - 'Ein weitees Argument hat eine Stelle aus dem fünften Buch der bnoινήματα des Hegesipp, welche der Monophysit Stephanus Bobarus 36) aufbewahrt hat, hergeben muffen. Hier ertlat Degesipp nämlich, daß die, welche sagten, öre rà hrocuaquera οίς δικαίοις άγαθά ούτε όφθαλμός είδεν, ούτε ούς ήκουτεν, ούτε έπι καρδίαν ανθρώπου ανέβη, etwas Falsches und Unwahres behaupteten (καταψεύδεσθαι τούς ταῦτα φαiévous), und daß dieser Ausspruch selbst thöricht sei (µάτην ιέν εἰρησθαι ταῦτα). Die angeführte Stelle findet sich bei Baulus 1 Cor. II, 9. Deshalb nehmen Baur und Schwegler in, daß die Beschuldigung der falschen Lehre sich auf Paulus eziehe, wodurch denn freilich der Ebionitismus des Hegesipp rwiesen sein wurde. Allein jene Annahme ift eine burchaus merwiesene und höchst unwahrscheinliche. Bunachst ift nämlich us ben Worten: «Hegesipp behauptet, καταψνύδεσθαι τους αιτα φαμένους» flar, daß Hegesipp gegen die mit der Ans hulbigung der Unwahrheit auftrat, welche diesen Ausspruch

<sup>32)</sup> Bergl. oben G. 117.

<sup>33)</sup> In seinem paedagogus lib. II. c. 1., nach ber Ausgabe von otter, Venetiis 1757. tom. l. p. 174. Ματθαίος μέν οὖν ὁ ἀπόστο-

<sup>34)</sup> Wie wir dies von Gregor oben G. 117. nachgewiesen haben.

<sup>35)</sup> Bergl. unter andern Act. XV, 24. — Die Annahme, daß egesipp ebionitischen Traditionen solgte, empsiehlt sich um so mehr, als von Geburt ein Hebräer war (Euseb. h. s. IV, 22.) und Manches es vIcexas dygacov nagadosews, wie Euseb. bezeugt, entlehnte.

<sup>36)</sup> Bergl. des Phétius dibliotheca cod. 282. — Die Stelle ist gedruckt in Ropths reliquiae sacrae, vol. l. Oxon. 1814. p. 203.

im Munde zu führen pflegten. Wer können biefe gewesen sein? Schon an sich ift höchst wahrscheinlich, daß es Onofifer unt bem Gnofticismus sich annähernbe Richtungen waren. wirklich finden wir, daß ber aler. Clemens diese Worte haus ger gebrauchte, indem er sie bald auf die höhere Erfenntnif 37), balb auf die höhern Freuden 38) des yvworexóg bezieht. Das ein Mann von ber fleischlichen Denkweise, wie wir uns ten Hegesipp unzweifelhaft vorzustellen haben, sich gegen solche Ar wendungen biefer Worte opponirte, barf uns gewiß nicht ke fremben. «Aber er ging noch weiter, er erklart ben Ausspruch selbst für nichtig und thöricht». — Sehen wir ganz von ka gewiß sehr möglichen Annahme ab, daß dies eine bloße Folge rung ift, die Stephanus Gobarus baraus zog, bas Hegeim bie angriff, welche diese Worte nach ihrer Weise beuteten 39); geben wir zu, er habe biesen Ausspruch selbst für lügenhaft et klart, so folgt boch nimmermehr, bag er bamit ben Baulus selbst angreifen wollte. Denn einmal konnte er fehr wohl gar nicht wissen, daß Paulus benselben angeführt hatte, ba er nach ber Versicherung bes Origenes 40) in der apokrypischen Schrift, ber Offenbarung Elia, stand. Und selbst wenn er dieses gemußt hatte, fonnte er es nicht im Gifer ber Polemif ignoriren wollen? Und wird nicht burch die Bezugnahme bes Hegefip auf eine paulinische Stelle (worüber gleich nachher) bie An-

<sup>37)</sup> Rach ber Ausgabe von Potter p. 669. 774.

<sup>38)</sup> l. l. p. 120, 615, 625.

Benn aus ben Worten, welche Gegesipp bagegen gettenb macht: esciss sind Eure Augen, die sehen, und Eure Ohren, die hören» (Maitt-XIII, 16.), scheint boch hervorzugehn, daß er nur die Deutung, welck erst in der Zukunst das verwirklicht erwartete, was der Ausspruch besigt verwarf. Wenn Baur, Christuspartei S. 172 f. in den Worten: estig sind Eure Augen» u. s. w. den edionitischen Grundsah sindet, daß wer unmittelbare persönliche Umgang mit Iesu die Quelle der Wahrdert sei, womit die Verwerfung des apost. Ansehns des Paulus zusammending, so deruht dieses auf der Voraussehung, um deren Erweis es sich handelt, daß Gegesipp ein Edionit war, da klar ist, daß dieses an sich aus der Worten nicht gesolgert werden kann.

<sup>40)</sup> hom. ult. in Matth. XXVII, 9. Bergl. die Bemerkungs bes Cotelerius zum Sten Buch der apostol. Constit. c. 16.

nahme, daß er Paulus bekämpft habe, ausgeschlossen? - Läst sich bemnach kein entscheibendes Argument für ben Cbionitismus des Hegesipp beibringen, so folgt das Gegentheil aus folgenben Daten. Bunachst aus ber Bufriedenheit Begesipps mit der allgemeinen Kirchenlehre, welche er mit besonderer Rudsicht auf die romische Gemeinde zu erkennen gibt 41). Will man diese Zufriedenheit als ein Zeugniß für seine ebionitische Richtung geltend machen, so geht man von ber Voraussetzung aus, bie erst erwiesen werden soll, und die wir als eine ganzlich falsche erkannt haben, daß die ganze alteste Rirche dem Ebionitismus hulbigte. Das zweite Argument ift bie Bezugnahme Degesipps (bei Euseb. III, 32.) auf eine paulinische Stelle, 1 Tim. VI, 20. 42). Auch Baur gibt zu, daß eine von beiben Stellen bie andere berücksichtige, seine Annahme aber, daß der Verfaffer des Timotheusbriefes auf die Stelle des Hegesipp Bezug nehme, hat seine Ansicht über die nachpaulinische Abfassung der Baftoralbriefe, beren Aechtheit wir durch seine Kritik nicht ericuttert halten fonnen, zur Voraussetzung.

Weiter beruft sich Schwegler für die Allgemeinheit ber ebionitischen Denkart auf die apokryphischen acta Pauli et Theclae, welche er als ein ebionitisches Product und als Seizenstück zu den Clementinen charakterisit (d. Mont. S. 262 ff.), und die nach ihm der ältesten christl. Zeit angehören. Allein junächst ist zu entgegnen, daß die uns unter diesem Nanen erhaltene Schrift erst nach der Zeit des Hieronymus entstanden ist. Zwar kennt schon Tercullian wie Hieronymus ine Schrift, in der Paulus und Thecla die Hauptrolle spielten Hieron., de vir. illust. c. 7. nennt sie Aesiodox Pauli et Theclae), aber daß diese mit der auf uns gekommenen idensisch ist, ist eine Behauptung Grabe's und Anderer, die längst viderlegt, von Schwegler gleichwohl wieder ausgenommen ist. Ibgesehen davon, daß in jener dem Tertullian und Hieronymus ekannten Schrift die Tause eines Löwen erzählt wird (vergl.

<sup>41)</sup> Bei Gufeb. h. e. IV, 22.

<sup>42)</sup> Bergl. darüber Baur, über ben Ursprung des Episkopats S.

B. — Rach mieberholter Drüfung muß ich jedoch bekennen, daß mir der zweiselhaft ist, ob die eine die andere Stelle berücksichtige.

Hieronym. 1. 1.), wovon in unsern acta nichts steht, so war jene Schrift unter bem Ramen bes Paulus verfaßt, wie ans ben Worten bes Tertullian (de baptismo c. 17.), quod si uni Pauli perperam scripta legunt, exemplum Theclae ad licentiam mulierum docendi tingendique defendunt, sciant, in Asia presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulo Pauli de suo cumulans, convictum atque confessum, id se amore Pauli fecisse, loco decessisse hervorgeht (vergl. dazu Hieron. l. l.). So gewis also unsere acta Pauli et Theclae von jenen altern verschie ben sind, so sicher läßt sich bie Verwandtschaft beiber Schriften aus ber Bergleichung ber uns von ben frühern Batern aufzemahrten Stellen mit unsern Acten außer Zweifel segen 43). 30 mogen wir benn immerhin bie in Rebe fiehenbe Schrift für tie Renntniß bes ältesten Lehrbegriffs benuten, wiewohl dabei mit großer Vorsicht zu verfahren ift. Ihr Gepräge bezeichnet Schwegler als ein ebionitisches, allein mit großem Unrecht. Der Charafter ist im Gegentheil vorherrschend paulinisch, obwohl gewüht burch eine asketische Richtung 44). Paulus predigt nach c. 3. περί θεοῦ καὶ περὶ ἀγάπης καὶ τῆς ἐν Χριστῷ πίστευς nai noosevzys. Als er vor den Vorsteher von Iconium go führt wirb, erwiebert er c. 5. auf seine Frage, was seine Leber fei: «Gott hat mich gefandt, die Menschen von der Schlechtiskeit und Unreinigkeit zu befreien. Deshalb hat Gott seinen Sohn Jesum Christum gesandt, ben ich verfündige, und auf

<sup>43)</sup> Sollten nicht vielleicht bie drei Cobices, die Ahlo in Paris verglichen hat, und die von dem Aert des Grade bedeutend abweichen, wie dieser Gelehrt versichert, jene dem Aertullian bekannte Schrift en: halten. Bergl. Thilo, acta Thomas, Lips. 1823. prolegom, p. 60.

<sup>24)</sup> Der geschichtliche Inhalt dieser aus 18 Capiteln bestehenden Schrift — ein sechszehntes ist ein erweislich späterer Zusas — ist solzender: Paulus kommt von Antiochia nach Iconium. hier hört eine Inspiration, Abecla, die mit einem gewissen Thampris verlobt ist, seine Berträge. In Folge hiervon gibt sie ihr Verhältnis zu ihrem Bräutigan auf, soll aber dasur den Feuertod erleiben. Durch ein Wunder geretick, eilt sie mit Paulus nach Antiochia. Auch hier wird sie wegen einer Beleidigung gegen den Präsecten der Stadt zum Tode verdammt, aber werdererhalten. Darauf geht sie nach Geleucia, wo sie forten thair für's Christenthum wirkt.

den ich die Menschen lehre ihre Hoffnung zu setzen, der sich dem Leiden unterzogen hat, bamit die Menschen nicht mehr unter bem Gericht ständen, Glauben faßten » u. s. w. Und Thecla erklärt, c. 13: «Ich bin die Magd bes lebendigen Gottes und bin gläubig geworden an ben Sohn Gottes. — — ist allein der Weg des ewigen Heils und die Grundlage eines unsterblichen Lebens, er ift Buflucht ben Bedrängten, Rube ben Niebergebrudten, hoffnung und Schut ben Berzweifelnben, furz wer nicht an ihn glauben wird, wird nicht leben, fondern ewiglich fterben». - Ueberhaupt hebt der Berfaffer die Beziehung des ganzen Lebens auf Christum in einer Weise hervor 45), die allein schon hinreichen würde, die Annahme einer ebionitischen Tendenz zu widerlegen. Daneben finbet sich nun zwar eine streng asketische Richtung, wie sie ber gangen ersten Zeit bes Christenthums mehr ober weniger eigen Paulus predigt nach c. 2. μακάριοι οἱ έγκρατεῖς, war. δτι αὐτοῖς λαλήσει ὁ θεὸς — μακάρια τὰ σώματα τῶν παρθένων και τὰ πνεύματα, ὅτι αὐταὶ εὐαρηστήσουσι τῷ Dew und bezeichnet c. 5. unter andern als Zwed seiner Senbung, die Menschen abzuziehen από πάσης ήδονης. Wenn aber Schwegler behauptet, daß Paulus in unserer Schrift die Agapen mit Brod, Gemuse und Wasser feiere, so beruht bies auf einem Migverständnisse einer Stelle im Sten Capitel 46).

<sup>45)</sup> Dies zeigt sich schon barin, baß an viclen Stellen, wo von Sott bem Bater die Rebe ist, hinzugesett wird: «Bater unsers herrn Jesu Christi». Bergl. c. 8. δέσποτα χύριε, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ἀγίου παιδός σου πάτερ κ. τ. 1. und gleich barauf θεὲ καρδιογνῶστα, πάτερ τοῦ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Paulus betet nach c. 8. zu Gott und Christus πάτερ ἄγιε, κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Ebenso c. 10. κύριε ὁ θεὸς, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὁ υίὸς τοῦ ὑψιστοῦ κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Bergl. 116 des herrn schechthin beurkundet ein tieseres christiches Bewußtsein, 116 dem Ebionitismus eigen war.

<sup>46)</sup> Im achten Capitel wird erzählt, wie Paulus nach einem mehrstägigen Fasten einen Knaben nach Ionicum hingeschickt habe, Brod zu kausen. Der Knabe trifft die durch ein Wunder vom Feuertode gerettete Thekla und sührt sie zu Paulus. Darauf wird sortgesahren: Kal sie bei der Ankunst der Thekla) kow der zw perpuelw (in dem sich Paulus nit seinen Begleitern kand) dyans nolls. Offendar kann hier dyans

Endlich beruft man sich 47) auf die Aussage der Artemoniten, daß ihre Ansichen die von den Aposteln überlieferten und die Jeit des römischen Bictor herrschenden gewesen seinen die Jeit das einer jeden Secte eigene Interesse, sich ein höheres Alter beizulegen, erklärt ihre Behauptung um so eher, als die unbestimmteren dogmatischen Ausdrücke der stübern Zeit es ihnen leicht machten, ihre Borstellungen in dieseben hineinzulegen. Will man aber die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage dadurch sichern, das man sie nicht auf die ganze, sowdern die römische Kirche allein bezieht, und dann geltend macht, wie auch der ungenannte Bestreiter ihren frühern artemonitischen Charaster dadurch selbst zugebe, daß er nur aus andern Gemeinden Zeugen surs Gegentheil ansühre, «ungeachtet bech eben nur von den Lehrern dieser Gemeinde das Gegentheil der

nur die Freude bezeichnen, in der die Liebe sich kund gab. Das abenspier nur so zu verstehen ist, geht sowohl aus dem Zusat wölln (ber dech unmöglich macht, an die Feier der Agapen zu benten), als auch aus dem Folgenden hervor: Naulou abaltemuerou xal Ornsupogou xul narmer rür sur aur autois. Wenn nun weiter erzählt wird, das sie Brod, Gemüße und Wasser genossen und sich über die heiligen Werke Christi gefreut hitten, so berechtigt dies ebensowenig an die Agapenseier zu denken, als der vorhergehende Ausbruck ayann nolln.

<sup>47)</sup> So nach bem Borgang von Zwicker u. a. Baur, Chriftuspartei S. 170., Schwegler, b. Mont. S. 146., Cfrörer, Kirchengeschickte L. S. 256. — Auch Cölln in ber Abhandl. über die Clementinen (vergl. Litterat. Anm. 44.) hatte die Glaubwürdigkeit in Schus genommen.

<sup>48)</sup> Φασί γάς, heißt es bei Euseb. h. c. V, 28. τους μέν προτέρους απαντας και αὐτούς τους αποστόλους παρειληφέναι τε και δεδιδαχέναι ταῦτα, α νῦν οὖτοι λέγουσι, και τετηρησθαι την αληθείαν τοῦ κηρύγματος μέχρι τῶν Βίκτορος χρόνων. Daß bieses Zeugniß απ bie ganze Kirche geht, zeigt eben die Berufung auf die Kpostel — και ber apost. Zeit an die auf den römischen Bictor sei ihre Lehre die harsschende gewesen —, wie die Widerlegung des Ungenannten, der sich auf Manner beruft, die nicht der röm. Kirche angehört haben. Ich denk, derselbe wird besser gewußt haben als Baur und Schwegler, ob die Kusssage der Artemoniten von der ganzen, oder allein von der röm. Kirche gelten sollte. Daß die Zeitbestimmung e die auf den röm. Bictor > und gleich nachher e and dè roῦ diadóxou aὐτοῦ Ζεφυρίνου (von der 3ch des Zephyrinus an) παρακεχαράχθαι την άλήθειαν > nicht habe gewählt werden können, wenn von der ganzen Kirche die Rede sei, wird man dech nicht behaupten wollen!

entgegnen, daß jene Beschränkung der artem. Anschuldigung durchaus willkürlich und unrichtig ist (vergl. Anm. 48.), daß also bei der Widerlegung die römische Kirche, wenn auch als hauptsächlichster Schauplas der artem. Bewegungen besonders, doch keines wegs ausschließlich in Betracht kam. So konnte denn der Bestreiter, wenn er mit ihren frühern Zuständen weniger besannt war, zur Widerlegung der Artemoniten, sehr wohl Zeugen aus andern Gemeinden beibringen, und seine Schweigen über die röm. Kirche darf keinenfalls als stillsschweigendes Zugeständniß ihrer früheren artem. Richtung ausgelegt werden. — Und wollten wir selbst den artem. Charakter der röm., sa der ganzen Kirche in den beiden ersten Zahrh, zugeben, so ist doch wohl zu beachten, daß der Artemonitismus keineswegs mit dem Ebionitismus ibentisch ist.

Wir haben jest den dogmatischen Charafter des ältesten Christenthums bis auf die Zeit der Entstehung des Ebionitismus kennen gelernt und die ganzliche Grundlofigkeit jenes Gerebes von einer allgemeinen Berbreitung ber ebionitischen Denk art in ber ältesten Zeit hinlänglich bargethan. Wenn man bem Chionitismus noch in den spätern Zeiten bis gegen bas Ende bes Lien Jahrh. eine allgemeine Herrschaft zuerkennen und eis nen Justin, Irenaus u. a. besselben beschuldigen will, so bedarf bies keiner Wiberlegung 49). Vielmehr trat balb nach bem Anfang des Zien Jahrh. die Epoche ein, wo die Kirche ben vollen Inhalt des driftl. Bewußtseins begrifflich zu entwickeln und sich eben bamit zu immer höhern Vorstellungen hinsichtlich ber Berson Christi emporzuschwingen begann, so baß jest ber Ab-Rand ber Rirche von ben judaistischen Christen, auch abgesehn bavon, daß biefe um bieselbe Zeit ihre niedrigen Borftellungen bestimmter im Ebionitismus fixirten, immer größer ward 50). Eine Darstellung des bogmatischen Charafters der nachfolgenben Zeit liegt außer bem Bereich unserer Aufgabe. Wir begnügen uns damit, die Art und Weise darzulegen, wie die

<sup>49)</sup> In hinsicht auf Justin ist zu vergleichen die Monographie ven Semisch. Band II. S. 233—46.

<sup>50)</sup> Bergl. ben Schluß von §. 3.

Ebioniten von den kathol. Christen betrachtet wurden. Und zwar haben wir zunächst zu sehn, wie vor der Ausbildung des Ebionitismus die judaistische Denkart beurtheilt wurde, sodann wie sich in späterer Zeit die Kirche zum Ebionitismus stellte.

- II. Beurtheilung ber ebionitischen Richtung bon Seiten ber altesten Rirche.
  - 1. Bekämpfung ber judaistischen Richtung vor ber Ausbildung bes Ebionitismus.

139.44.14

Es kommt hier zunächst ber Brief bes Barnabas in Betracht. Der Haupttheil besselben (bie ersten 16 Cap.) beschäf tigt sich mit dem Rachweis, das das Judenthum durchs Chris ftenthum antiquirt ift. Wenn man bemnach zweifelhaft sein könnte, ob er darauf berechnet sei, die Juden fürs Evangelium zu gewinnen, ober bie Einmischung ber jubischen Auffassung in bas Christenthum zu befämpfen, fo wird bas Lettere schon daraus mehr als wahrscheinlich, daß ber Brief an Christen judischer Abkunft gerichtet ist, benen ber Berf. boch nur in ber Absicht, sie vor einer Vermischung bes Jübischen mit bem Christlichen zu warnen, die bloß vorbereitende Bedeutung bes Jubenthums nachweisen konnte. Mit Bestimmtheit ift bieser 3wed am Ende bes 3ten Cap. ausgesprochen, ut non incurramus tanquam proselyti ad illorum legem. Unb wenn der Berf. c. 1. als 3med seines Schreibens bezeichnet, ut fidem vestram consummatam habeatis et scientiam, so fann er tamit bem Inhalt bes Briefs gemäß hauptfachlich nur jene Erkenntniß von bem rechten Berhältniß des Judenthums zum Chris stenthum gemeint haben. — Gegen die Vermischung bes 34dischen und Christlichen führt der Verf. folgende Gedanken aus: 1) das Judenthum ist eine bloße Vorbereitung aufs Christenthum, 2) daher es mit diesem aufgehoben 3) und das Christenthum wie einerseits die Erfüllung des Judenthums, so anderfeits etwas gang Reues ift.

Das Judenthum ist eine blose Vorbereitung aufs Christenthum, es verhält sich zu demselben wie die Hossnung des Lebens zum Anfang desselben. Tres aunt constitutiones domini, vitae spes, initium et consummatio, heißt es c. 1.

Die vitae spes ist, wie weiter entwickelt wird, das Judenthum—
propalavit enim dominus per prophetas, quae praeterierunt—, das Christenthum ist der Ansang dieses Lebens, welches der einstigen Bollendung harrt— et suturorum decit
nodis initia scire <sup>51</sup>). Wie die Propheten aus Christum hingewiesen haben, so haben auch alle Institute des alt. Test. nur
Bedeutung als Hinweisungen auf das Evangelium. Nárra
d xaldz xúşioz προεφανέρωσεν ήμῖν, nămlich in den alttest.
Institutionen, wird c. 7. gesagt und in diesem wie in den solgenden Cap. weiter ausgesührt. Wegen dieser Bedeutung des
alt. Test. verstehn es nur die Christen, c. 8. 10., es gehört
somit nicht den ungläubigen Iuden, sondern den Christen, c. 4.
Den Lettern hat Gott das Verständniß desselben ausgeschlossen.
Sapergratulari ergo dedemus domina, quia et praeterita
nodis ostendit c. 5.

Somit ist die Gültigkeit des Judenthums mit dem Christenthum erloschen. Was die Propheten verkündigt haben, ist jest vergangen, propalavit dominus per prophetas, quas praeterierunt c. 1. Die jüdischen Opfer u. s. w. sind durch das neue Gesetz unsers Herrn Iesu Christi aufgehoben, haec ergo vacua fecit, ut nova lex domini nostri Jesu Christi etc. c. 2. Die Heilighaltung des Sabbaths, c. 15., der Tempeldienst, c. 16., die Beschneidung, die Darbringung von Opfern, das Verbot des Schweinesleisches, c. 10., sindet

<sup>51)</sup> Es ware allerdings eine andere Auffaffung ber Worte: propalavit enim dominus per prophetas, quae praeterierunt, et futurorum dedit nobis initia scire möglich. Man konnte nämlich die Worte per prophetas auch zu et suturorum dedit etc. beziehn und suturorum auf bas Christenthum beuten; ja an sich dürfte biese Faffung bie naturlichste fein. Allein ber enge Busammenhang mit bem unmittelbar Borhergehenden, tres sunt constitutiones domini, vitae spes, initium et consummatio ist bagegen und macht bie oben gegebene Erklarung nothe wendig: bas Jubenthum die vitae spes, die mit bem Anfang bes Erbens selbst aufhört (propalavit dominus per prophetas, quae praeterierunt); bas Christenthum ber Anfang bes Lebens, wir schmeden als Christen bie Anfange ber einstigen Bollenbung, et futurorum dedit nobis initia scire. Will man gegen biese Erklärung einwenden, 'daß ber 2te Theil bes Sages anbers hatte gestellt fein muffen, etwa nobis autem futurorum dedit scire, so mag man erwägen, daß wir die ersten Capltel nur in der lateinischen Uebersehung besieen.

im Christenthum nicht mehr Statt, wie Gott auch schon durch die Propheten die Ungültigkeit dieser Anordnungen kund gethan pat, um auf Christum vorzubereiten. So dürsen die Christen nicht tanquam proselyti ad illorum legem incurrere, c. 3.

Demnach ift bas Christenthum einerseits bie Erfüllung des Judenthums. Im Christenth. hat Gott die Verheißungen erfüllt, welche er ben Vätern gegeben hatte, c. 14. Die Chris sten sind so die Erben der Berheißung, c. 13. (vergl. auch c. 6. a. Enbe), und Abraham ist ber Bater ber Bolfer, die in ber Vorhaut an Christum glauben, c. 13. Die Juden haben sich burch ihre Sunden unwürdig gemacht, die Verheißungen zu empfangen, beshalb hat Gott sie auch verlassen, wie ihre unglücklichen Schicksale bezeugen, c. 4.; ihre Stelle haben bie Christen eingenommen, sie sind es, die Gott in bas gelobte Land eingeführt hat, c. 6. Anderseits ist bas Evangelium aber auch etwas durchaus Neues, — es ist die nova lex domini, c. 2., die Christen der ladg xawog, ihr Herz der neue Tempel, in dem Gott verehrt sein will, c. 6. 16. — und unendlich über das Judenthum Erhabenes (honestius et altius ad aram illius accedere oportet c. 1.), in eben bemselben Grabe als Christus der Herr höher steht als Moses der Diener c. 14

Wie der Verfasser auf diese Weise der sudaistischen Richtung gegenüber die Annahme der fortdauernden Gültigkeit des Gesetzes bekämpst, so greift er anderseits solche Vorstellungen von der Person Christi an, welche gleichfalls jener Richtung angehörten. Die Absicht, in welcher er seine höhere Würte gestissentlich hervorhebt (wie wir im Ansang des S. gesehn), gibt er im 12ten Cap. selbst zu erkennen. Indem er dier die jüdische Ansicht, nach der Christus nur als Sohn Davids gelte, zurückweiset und dagegen die Stelle Ps. 110, 1. geltend macht 52), spricht er damit aus, daß es die niedrigen judaistischen Ansichten über Christus sind, die er bei seinen Lesern zu widerlegen sucht. Und wenn er c. 14. geltend macht, daß Christus der

<sup>52)</sup> Ἐπεὶ οὖν μελλουσι λέγειν, ὅτι ὁ Χριστὸς υἰός ἐστι Δαβίδ, φοβούμενος καὶ συνιών τὴν πλάνην τῶν άμαρτωλῶν λέγει, εἰπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου κ. τ. λ. Ἱδε, κῶς λέγει Δαβίδ αὐτὸν κύριον καὶ υἰὸν θεοῦ. Βετβί. ἡἰετρα §. 7.

Herr sei, Moses bagegen nur ein Diener, so werden wir wie im Hebräerbrief (vergl. S. 3.) bei den Lesern wohl Zweisel an der Christo vor dem Moses zukommenden höhern Würde voraussepen müssen. Insbesondere ist der Verf. aber bemüht, die Rothwendigkeit des Leidens, namentlich des Kreuzestodes Christi darzulegen <sup>53</sup>), welcher den Juden wie den jüdisch gesinnten Christen beständig ein Stein des Anstoßes war (vergl. S. 7.).

Die judaistische Richtung wird auch in der kurzern Recension der ignat. Briefe, namentlich in den Briefen an die Magnesier und Philadelphener bekämpft. Last Euch nicht durch falsche Lehren, noch durch unnütze Fabeleien verführen, warnt Ignatius c. 8. die Magnesier. Denn wenn wir noch nach bem Gesetze leben, so bekennen wir die Gnade nicht empfangen zu haben. Dem κατά lovδαισμόν ζην sest Jynatius entgegen das Leben xarà Xoistòr Insovr. Und wenn er weiter geltend macht, daß die Jeióraroi προφήται κατά Xoistor Insour gelebt hatten, so scheinen die, welche er hier befämpft, sich vorzugsweise auf die alttest. Propheten berufen au haben. Werfet weg, forbert er c. 10. auf, ben alten nnb schlechten Sauerteig. Es ist unstatthaft, Christum Jesum zu bekennen und zu judaistren. Denn das Christenthum ist nicht an bas Jubenthum, sondern bas Lettere an bas Erstere glau-Richt mehr ben Sabbath feiern die Christen, big geworden. sondern sie leben κατά κυριακήν ζωήν, c. 9. 54). — Ebenso warnt Ignatius im Brief an die Philadelphener vor bem Jubaismus. Er beginnt mit ber Warnung vor Spaltungen unb Irrlehren und bringt auf die Anschließung an den Bischof. Welche Irrlehren er meint, barüber erklärt er sich c. 6. «wenn

Iebendig mache, heißt es c. 7., so laßt uns glauben, daß er nur um uns sertwillen leiden konnte. Deshalb hat der Herr, wird c. 5. gesagt, seis nen Körper in den Tod gegeben, damit er uns Vergebung der Sünden und Heiligung durch die Besprengung seines Bluts verschaffte. Sein Tod war, wie c. 5. gezeigt wird, im alt. Test. vorhergesagt und nach c. 7. typisch vorgebildet. Vergl. außerdem das ganze 11te und 12te Cap. Last uns untersuchen, beginnt das erstere, ob der Herr dafür gesorgt hat, uns über die Tause und den Kreuzestod vorher zu belehren. Daß dem so ist, wird dann gezeigt.

<sup>54)</sup> Bergl. über biefe Stelle §. 7.

im Christenthum nicht mehr Statt, wie die Propheten die Ungültigkeit dieser Angat, um auf Christum vorzubereiten.
nicht tanquam proselyti ad illorung

Demnach ist bas Christenth Im Christent, des Judenthums. - 6 orangos erfüllt, welche er ben Vätern 9, 5. sten sind so die Erben der Beiff am ben Grund bes a. Enbe), und Abraham if arratius behaupteten, baj Vorhaut an Christum glarzs geliums mit bem alt. Ick durch ihre Sünden unw .cn überzeuge. «Wenn ich c empfangen, beshalb ..t. Test. (dexaca) finde, so glaube glücklichen Schickfale . Die unmittelbare Folge mar, bif Christen eingenomm, Glauben schenkten, was sie nicht im all Land eingeführt he auch etwas durch di fanden; und wie ihre Worte zweiselhest c. 2., die Chrif veit sie die christl. Lehre im alt. Test. wicker pel, in dem & ,e darum Glauben beimaßen, so macht Ignatius über das Ju' pend, daß allerdings das Evangelium im alt. Teit. illius acce si ore yéygantrae. Darauf antworten jene: dus Christus 'nas wollen wir keineswegs mit unserer obigen Be in Abrede stellen, nur behaupten wir — bies ist al

tung si den Worten δτι προκείται gegebenen Beschränkung Bese Behauptung εαν μή — — ου πιστεύω 57) — tak

35) In der längern Recension geschieht in diesem Capitel and stätlich der Ebioniten Erwähnung, — ebenfalls ein Beweis für die guit ursprünglichkeit der kürzern.

56) Die Darlegung und Würdigung der verschiedenen Erklärungs plefer Stelle, wie die genauere Begründung der meinigen und die Retigung für die Aufnahme der Lebart ågzača, behalte ich mir für ett besondere Abhandlung vor.

57) Die Worte kar un kr — — od neoredw lassen es ansch zweiselhaft, ob sie einen Zweisel an der Wahrheit einzelner Lehren ist Evangeliums enthalten, oder bloß den Grund für den Glauben an ist Evangelium — die Uebereinstimmung mit dem alt. Test. — angeben ist Ien. Indem die Gegner des Ignatius mit den Worten öre neorein bezeugen, daß sie in die Wahrheit der evangel. Lehren keinen Zweisel sten, sprachen sie damit selbst aus, daß sie jene Behauptung nur in jenn zweiten Ginn verstanden wissen wollen. THE OTHER TO BOTH A PROSPER OF A an das Evangelium die Uebers Darauf entgegnet Igna-A Den Refer to warm on Story of the war. Thristus felbst ift nur ber nenden böhem Birk bat. ·lium, nicht auf ben Berr aker Amily für die Wahrheit des in sich selbst bie Gemabre " Richard Confe. Das Verfahren ber Gegner .owerksmäßiges (xar' koideiar) linio sommer .n, einem πράσσειν κατά Χριστοoon Ignatius gerügte Ansicht mit ber Jes Ebionitismus übereinstimmt, werben 1.) ertennen.

Stellung ber Rirche bem Cbionitismus gegenüber.

Lenn wir in den Schriften des Barnabas und Ignatius coionitische Anschauung nur in allgemeinen, unbestimmten agen geschildert sinden, da der Ebionitismus erst später als bestimmte, ausgeprägte Erscheinung austrat, so begegnen und die beiden Arten der judaisirenden Christen, die Nazaräer und Ebioniten zuerst, obwohl ohne Nennung ihres Namens, bestimmt nach ihrer Eigenthümlichseit und gegenseitigen Verschiedenheit geschildert dei Justin dem Märthrer. In seinem wohl dald nach dem J. 139. versasten Dialog mit dem Juden Tryphon untersche idet er zwei Classen judaisirender Christen, einerseits solche, welche das Geseh nur für sich beobachteten, ohne dessen lute Gültigseit zu behaupten — die später s. g. Nazaräer — anderseits die, welche nur diesenigen als christliche Brüder anersennen wollten, welche sich ebenfalls zur Uebernahme des See

1

<sup>58)</sup> Wie diese Fassung im Zusammenhang mit dem Vorhergehens den, wo der Judaismus bekämpft wird, wohlbegründet ist, so wird sie auch durch das Nachfolgende bestätigt. Zur Rechtsertigung der behaups teten Autonomie des Christenthums weiset Ignatius im Folgenden darauf hin, wie auch die Gerechten des alt. Test., Abraham, Isaak, Iakob u. s. w., in Christo das Leben gesunden hätten, und wie die Bedeutung der Propheten darin bestanden, auf Christum vorzubereiten, — ganz ähnlich wie er im Brief an die Magnesser die Warnung vor der jüdischen Les bensweise dadurch unterstützt, daß er zeigt, wie auch die Propheten xarà Insove Rosstor gelebt hätten.

Euch Einer Judaismus vorträgt, so hört ihn nicht an > 55). In diesem Zusammenhange erhält die vielbesprochene Stelle im Sten Cap. bieses Briefs ihre Erklärung. Hxovoá revwr leγόντων, δτι εαν μη εν τοῖς αρχαίοις εθρω, εν τῷ εθαγγελίω οὐ πιστεύω. Καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς, ὅτι γέγραπται, ἀπεκρίθησάν μοι, ὅτὶ προκεῖται. Ἐμοὶ δὲ άρχαΐα έστιν Ίησους Χριστός, τὰ άθικτα άρχαῖα ό σταυρός αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ και ἡ πίστις η δί αὐτοῦ 66). Es handelt sich hier um den Grund des chtiftl. Glaubens. Die Gegner bes Ignatius behaupteten, bas nur die Uebereinstimmung bes Evangeliums mit dem alt. Teft. fie von der Wahrheit des Erstern überzeuge. «Wenn ich es nicht in ben Schriften bes alt. Test. (åexaïa) sinbe, so glaube ich bem Evangelio nicht ». Die unmittelbare Folge mar, baf fie allem Dem feinen Glauben schenften, was fie nicht im alt. Teft. vorherverfündigt fanden; und wie ihre Worte zweifelhaft ließen, in wie weit sie die christl. Lehre im alt. Test. wiederfanden und ihr barum Glauben beimaßen, so macht Ignatius zunächst geltenb, baß allerbings bas Evangelium im alt. Teft. enthalten sei dri yéypantai. Darauf antworten jene: das liegt vor, bas wollen wir keineswegs mit unserer obigen Behauptung in Abrede stellen, nur behaupten wir — bies ift allerdings nicht ausgesprochen, ergibt sich aber von selbst aus ber mit den Worten öre προκείται gegebenen Beschränkung threr Behauptung kar  $\mu\dot{\eta}$  — — or  $\pi$ ioter $\omega$  57) — tak

<sup>55)</sup> In der langern Recension geschiebt in diesem Capitel ausstrücklich der Ebioniten Erwähnung, — ebenfalls ein Beweis für die grespere Ursprünglichkeit der kurzern.

<sup>56)</sup> Die Darlegung und Würbigung der verschiedenen Erklarungen bieser Stelle, wie die genauere Begründung der meinigen und die Rechtsfertigung für die Aufnahme der Lebart apxaia, behalte ich mir für eine besondere Abhandlung vor.

<sup>57)</sup> Die Worte kar un kr — — od nioredw lassen es an sich zweiselhaft, ob sie einen Zweisel an der Wahrheit einzelner Lehren bes Evangeliums enthalten, oder bloß den Grund für den Glauben an das Evangelium — die Uebereinstimmung mit dem alt. Test. — angeden sollen. Indem die Gegner des Ignatius mit den Worten öre neozeiten bezeugen, daß sie in die Wahrheit der evangel. Lehren keinen Zweisel sen, sprachen sie damit selbst aus, daß sie jene Behauptung nur in jenem zweiten Sinn verstanden wissen wollen.

der Grund unseres Glaubens an das Evangelium die Ueberseinstimmung mit dem alt. Test. ist. Darauf entgegnet Ignatius, nicht das alte Test., sondern Christus selbst ist nur der Grund meines Glaubens an das Evangelium, nicht auf den alttest. Weissagungen deruht der Beweis für die Wahrheit des Christenthums, dieses trägt vielmehr in sich selbst die Gewährteisung für seine Wahrheit s. Das Versahren der Gegner bezeichnet Ignatius als ein handwertsmäßiges (xar' equivalun) im Gegensag zu dem seinigen, einem modovser xarà Xquotopasiar. Wie sehr die von Ignatius gerügte Ansicht mit der ganzen Anschauung des Edionitismus übereinstimmt, werden wir späterhin (§. 7.) erkennen.

## 2. Stellung ber Rirche bem Cbionitismus gegenüber.

Wenn wir in den Schriften des Barnadas und Ignatius die ebionitische Anschauung nur in allgemeinen, unbestimmten Zügen geschildert sinden, da der Edionitismus erst später als bestimmte, ausgeprägte Erscheinung auftrat, so begegnen uns die beiden Arten der judaisirenden Christen, die Nazaräer und Sbioniten zuerst, obwohl ohne Nennung ihres Namens, bestimmt nach ihrer Eigenthümlichseit und gegenseitigen Verschiedenheit geschildert bei Justin dem Märthrer. In seinem wohl bald nach dem I. 139. versasten Dialog mit dem Juden Tryphon unterscheidet er zwei Classen judaisirender Christen, einerseits solche, welche das Geseh nur für sich beobachteten, ohne dessen absolute Gültigseit zu behaupten — die später s. g. Nazaräer — anderseits die, welche nur diesenigen als christliche Brüder ansersennen wollten, welche nur diesensalls zur Uebernahme des Gesensennen wollten, welche sich ebenfalls zur Uebernahme des Gesensenen wollten, welche sich ebenfalls zur Uebernahme des Gesensen

1

<sup>58)</sup> Wie diese Fassung im Zusammenhang mit dem Vorhergehens den, wo der Judaismus bekämpft wird, wohlbegründet ist, so wird sie auch durch das Nachfolgende bestätigt. Zur Rechtsertigung der behaupsteten Autonomie des Christenthums weiset Ignatius im Folgenden darauf hin, wie auch die Gerechten des alt. Test., Abraham, Isaak, Iakob u. s. w., in Shristo das Leben gesunden hätten, und wie die Bedeutung der Propheten darin bestanden, auf Christum vorzubereiten, — ganz ähnlich wie er im Brief an die Magnesier die Warnung vor der jüdischen Les bensweise dadurch unterstügt, daß er zeigt, wie auch die Propheten xara Inganv Roword gelebt hätten.

sepes verstehn wollten — die Ebioniten <sup>59</sup>). Auf diese Leptern sind unzweiselhaft die balb darauf solgenden Worte zu beziehn <sup>60</sup>): Es gibt Christen, die bekennen, daß Jesus der Christus ist, ihn aber für einen bloßen von Menschen abstammenden Menschen halten, mit dem sich erst bei der Tause eine höhere Arast verbunden habe <sup>61</sup>).

Ueber die erstere Classe, die Razarder, urtheilt Justim milde. Wie es mir erscheint, sagt er, wird ein solcher gerettet werden, wobei er jedoch nicht verschweigt, das Manche anderer Ansicht waren und auch mit solchen keine Gemeinschaft haben wollten. Diese gelten ihm aber, wenn gleich als schwache, doch als christliche Mitbrüder. In einem ganz andern Licht erscheint ihm dagegen die zweite Partei der judaistrenden Christen, die Edioniten. Ungeachtet er gegen ihre christologischen Ansichten nichts weiter demerkt als: «ich stimme nicht überein», so will er sie doch wegen ihrer Ansicht von der absoluten Berbindlichkeit des Gesehes, die nothwendig den Glauben an Christum beeinträchtigen müsse, nicht als christliche Brüder angesehn wissen 62).

Entschieden betrachtet auch Irenaus die Ebioniten als Häretifer, wie aus den Stellen adv. haer. III, 11. u. IV, 33. hervorgeht. In der erstern Stelle behauptet er, daß selbst die Häretifer das Ansehn der kan. Evangelien bestätigten. Darauf sährt er sort: Ebionaei etenim eo evangelio, quod est secundum Matthaeum, solo utentes ex illo ipso convincuntur non recte praesumentes de domino. Marcion antem etc., wodurch offendar die Ebioniten ebenso wie Marcion und die nachher Genannten als Häretiser bezeichnet werden. Und wenn er in der zweiten Stelle aussührt, Gott werde die Heiben, die ungläubigen Juden, den Marcion, die Valentinianer u. a. richten, und dann in derselben Weise, wie er vorhin gesagt hatte judicabit autem et eos, qui sunt a Valentino omnes, sortsährt: judicabit autem et Ebionitas, so

<sup>59)</sup> Die ganze Stelle siehe im Anhang Nr. 1.

<sup>60)</sup> Bergl. Anhang Unm. 2.

<sup>61)</sup> Bergl. über biefe Stelle &. 7.

<sup>62)</sup> duolws xal rourous odx' dnodéxouar, die Extlarung biefer bisher, wie es mir scheint, immer misverstandenen Worte siehe im Anhang Anm. 1.

dellt er damit die Ebioniten unläugdar in Eine Reihe mit dem Balentin, dem Marcion u. a. — Tertullian nennt de præescript. adv. haer. c. 33. die Ebioniten ebenso wie die Warcioniten Antichristen und spricht in demselben Cap. von einer Häreste des Ebion 63). Der Verfasser des appendix zu Tert. Präscriptionen c. 48. nennt den Ebion einen Nachfolger des Cerinth, den er vorher als Häretiser bezeichnet hatte.

Wenn die milbe Denkungsart des Origenes ihn auch geneigt machte, die Ebioniten nur als schwache Brüder anzusehn 64), so konnte er sich boch ber Betrachtungsweise seiner Zeit, die in ben Ebioniten Häretifer erblickte, nicht ganz entziehn. In ber 17ten Homilie über ben Lufas (nach ber Ausg. von Delarue, Parisiis 1733 — 59. tom. III. p. 952.) stellt er die Ebjoniten mit den Marcioniten zusammen, an denen sich bewähre, daß Christus das Zeichen sei, bem wibersprochen wird (Luk. II, 34.), im Commentar jum Romerbrief (tom. IV. p. 515.) bezeichnet er ben Marcion und Ebion als folche, die den fathol. Glauben corrumpirten, und behauptet in seiner Auslegung bes Johannes, XXXII, 9. (tom. IV, p. 429.), daß den Ebionis ten das Nothwendigste zum vollen Glauben mangele und ste fich wenig von ben ungläubigen Juben unterschieden, in Matth. XI, 12. (tom. III. p. 494.). Bestimmt sonbert er im fünften Buch gegen Celsus c. 61. (tom. I. p. 624 seq.), dem Vorwurf bes Celsus, ber ben Christen ihre Uneinigkeit entgegengehalten hatte, zu begegnen, zuerst bie Gnostiker, bann die Ebios niten von der Kirche. Und im 65sten Cap. desselben Buchs (tom. I. p. 628.), wie in seiner Erklarung bes Briefs an Titus (tom. IV. p. 695.) 65), nennt er bie Ebioniten Baretifer

<sup>63)</sup> Ausbrücklich hatte, er im Anfang ber Schrift Cap. 5. die Sas resien von den schismata und dissensiones geschieden und die ersteren als das Aergere dargestellt, so daß die Annahme unstatthaft ist, Vertule lian habe hier das Wort haeresis in der weitern Bedeutung, wonach es die schismata mit umfast, genommen.

<sup>64)</sup> Drigenes vergleicht (in Matth. XVI, 12. tom. III. p. 783. nach der Ausgabe von Delarue) die Ebioniten mit jenen Blinden (Matth. 20, 30 ff.), die den Herrn als Sohn Davids anriefen und von ihm ges heilt wurden.

<sup>65)</sup> Bergl. des Pamphilus apologia pro Origene in Galland's bibl. patr. tom. IV. p. 12.

und zwar in ber engern Bebeutung, wie baraus hervorgeht, bi er in der lettern Stelle etwas weiterhin die Frage aufwirft, & Die Montanisten als Häretiker ober Schismatiker anzusehn sein. — Auch Novatian betrachtet die Ebioniten als Häretifer. In seiner Schrift de trinitate 66) rebet er sehr häufig von solchen Säretikern, die Christum für einen blogen Menschen hielen. Daß er hierbei vorzugsweise die Ebioniten im Sinne hat, bufte man nicht mit Unrecht aus einer Stelle schließen, wo er biefe ben bie Erben ber ungläubigen Juben nennt 67). Chprist (epist. 73.) nennt die Anthropianer d. h. die Ebioniten (vergl. \$. 6.) haereticorum pestes et gladios ac venena subretendae veritatis. Die apost. Constitutionen, lib. VI, & rechnen die Ebioniten zu ben jubischen Barefien 68). Bieter rin von Batavium 69) bezeichnet ben Balentin, Cerinth m Ebion als aus der Schule des Satan hervorgegangen. Mis thobius behauptet, die Haretifer hatten über eine ber bic Personen der Trinität geirrt; hinsichtlich des Vaters Sabellink, bes Sohns einerseits die Artemoniten, anderseits die Doiten, bes h. Geistes die Ebioniten (symposion orat. VIII. c. 10.). Der aler. Bischof Alexander 704) führt die Ebioniten, Artemb niten und Paulus von Samosata, als Vorläufer der anim. Reperei an, Lactanz (instit. lib. IV. c. 30.) behauptet, im die Montanisten, Novatianer, Valentinianer, Marcioniten und Anthropianer (Ebioniten) keine Christen 70 b) und Glieber in

<sup>66)</sup> In Gallanbi's bibl. patr. tom. III. von p. 287. an, and in ber Ausgabe bes Tertullian Basileas 1562. Bergl. daselbst p. 666. 608—14. 619. 21. u. öfter.

<sup>67)</sup> l. l. p. 619. Judaei haeredes sibi haereticos istos redificament.

<sup>68)</sup> Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Krabbe, apost. Censtit.

68) Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Krabbe, apost. Censtit.

68) Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Krabbe, apost. Censtit.

68) Ueber die Zeit der Abfassung vergl. Krabbe, apost. Censtit.

<sup>69)</sup> Scholia in apocalypsin c. XI. (Gallandi, bibl. patr. tos. IV. p. 59.). Ueber die Frage nach der Aechtheit vergl. Bleet, Petrus brief I. S. 179 f.

<sup>704)</sup> Im ersten Briefe über bie arianische hareste in Galland, bibl. patr. tom. IV. p. 441 sogg. Bergl. baselbst p. 446.

<sup>70</sup> b) Dem Grundsat des Tertullian, praescr. c. 37. gemäß: A haeretici sunt, christiani esse non possunt.

ath. Kirche seien, Eusebius von Casarea spricht von einer Losais ron Epionalon, h. e. VI, 17. u. demonst. evang. ib. VII., nach der Ausg. Colon. 1688. p. 316., Optatus von Mileve 71) und Pacianus von Barcelona 72) gleichfalls. Philastrius führt in seiner Schrist de haeresidus die Ebioniten als die 37ste Keperei auf 73), das Chronison Paschale, dessen erster Theil nach der Mitte des 4ten Jahrh. versaßt ist, pricht gleichfalls von einer Häresse der Ebioniten 74).

Darnach mag die Behauptung gewürdigt werden, daß Epiphanius der Erste gewesen sei, der die Ebioniten zu Kegern zestempelt habe. Sie galten vielmehr von Ansang an als solthe, und richtig ist es, was Hieronymus epist. 112. ad August. (tom. I. p. 746.) von ihnen bemerkt, a patribus anathematizati sunt. Freilich mit so schwarzen Farben als Epiphanius hatte vor ihm Niemand die Ebioniten geschildert.

## **§.** 5.

## Die Nazaräer.

Wir wenden uns, ehe wir die Untersuchungen über die Ebioniten weiter verfolgen, zu der nahe verwandten Secte der Razaräer, auf welche wir schon in der bisherigen Entwicklung mehrere Mal geführt sind. Und zwar haben wir es zunächst mit der Frage zu thun, ob wir überhaupt von einer besondern Bartei der Razaräer neben den Ebioniten reden dürsen.

Während die ältesten Kirchenhistoriser beibe Parteien auseinanderhalten 1), ging ihre Identificirung zuerst von solchen

•

<sup>71)</sup> De schismate Donatistarum lib. IV. c. 5. (in Gallanbi, bibl. patr. tom. V. p. 462 — 506. vergl. baselbst p. 487. Lib. I. c. 10 seq. hatte Optatus ben Unterschieb von Häretikern und Schismatikern intwickelt.

<sup>72)</sup> Epistola I. ad Sympronianum c. 1. (Gallandi, tom. VII.: p. 257.).

<sup>73)</sup> Als die 9te Baresie nach Christo.

<sup>74)</sup> Rach ber Ausg. von Du Freene, Venetiis 1729. p. 202.

<sup>1)</sup> Co Wimpina, sectae et errores etc., Francosurti 1528. p. 16. 46., Lugenburg, die magdeb. Genturiatoren, Baronius, Petreus (die Schristen s. i. d. Litter.), Hugo Grotius, annotationes in libros evangel., Amstel. 1641. p. 6., I. P. Hottinger, hist. eccl. pars I., Tiguri. 1651. p. 45 seqq. u. a.

aus, welche die Ebioniten baburch aus der Jahl der Harellen retten wollten, daß sie der ganzen Kirche ebionitische Ansichte aufbürdeten, von Jwider und Toland<sup>2</sup>). Allein gegen jener hatte Bull<sup>3</sup>), gegen diesen Wosheim<sup>4</sup>) das Irrige dieser Annahme so schlagend nachgewiesen, daß selbst die scharffinnige Bertheidigung ihrer Identität durch Rhenserd<sup>5</sup>) derselben nur wenig Beisall zu verschaffen vermochte. Bis über die Rink des 18ten Jahrh. hinaus stehen die Bersuche, beide zu identissieren, vereinzelt da<sup>6</sup>), erst seit Semler werden sie häus-

<sup>2)</sup> Bergl. §. 2.

<sup>8)</sup> In seinem judicium etc. p. 21 soqq.

<sup>4)</sup> Vindiciae etc. p. 86-117.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 866. Anm. 10.

<sup>6)</sup> Während Rechenberg (compend. hist. eccl., Gothae 1665. p. 204.), Gurcellaus, Buetius, Rich. Simon, Ittig, Bull, Fleury, Tile mont, Kortholt, Rat. Alexander, Spanheim, J. Basnage, Cozza, Beismann, Pfaff, Beinfius, Lequien, Bubbeus, Beaufobre, 3. G. Carpin (apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis, Francos et Lips. 1748. p. 164.), Jablonsti, Graveson, Cramer, Colberg, Ch. B. 8. Walch in ben früher angezogenen Schriften Chioniten und Razarate als zwei verschiebene Secten betrachten, behaupten ihre Ibentität in den bezeichneten Zeitraum außer 3mider, Toland, Rhenferd, nur Sandins (nucleus etc. nach ber 2ten Ausg. p. 4.), Grabe (spicilegium 1. p. 15.) und gange (histor. occl., Halle 1722. p. 857.). Bweifelhaft erklart fic 3. G. Walch (hist. occl. p. 507 sqq.). Auch Glericus identificiet Asgarder und Ebioniten, hat aber bas Eigenthumliche, bas er zwifden priores und posteriores Nazaraei sive Rhionitae unterscheidet (vergl. die Litt. S. 29.). Diese Unterscheidung beruht jedoch blos auf emen Misverstand einer Stelle bes Nicephorus Callifti. Im 13ten Cap. bet Sten Buchs seiner Kirchengeschichte steht Epiwraloug rouroug of mod Durch bie lateinische Uebersegung bes of ned ຈຸ່ມຜົນ ພ້າວຸ່ມແປແນ, view mit majores hat huctius sich täuschen lassen, indem er majores als Accufativ fast und mit Rbionaeos verbindet. Go findet er benn in dieser Stelle bie Unterscheibung ber majores ober priores, und ber minores ober posteriores Ebionaei (in seinen Anmert. jum Origenes comment. in Matth. tom. XVII, 12., vergl. die Ausg. von Deigene ill. 733.). Ebenso Dassuet und Bull. Indem biese Manner bie Ragaran von ben Ebioniten trennen, tommen fie so zu ber richtigen Annabnt einer boppelten Geftaltung bes Ebionitismus (vergl. die Litt. S. 28 f.). Aus berselben Quelle floß ohne Iweisel auch die Unterscheidung bes Sio ricus zwischen Ebionitae priores und posteriores. Indem er mm 🛎 Nazaraer mit ben Ebioniten ibentificiet, tommt er auf biefe Beife ju jo

ger <sup>7</sup>), obschon sich noch immer die Mehrzahl bagegen erstlärte <sup>8</sup>). Seitbem aber Gieseler in der Abhandlung üb. Raz. und Ebion. die Verschiedenheit mit schlagenden Gründen nachswies, ist dieselbe von den neuesten Forschern sast einstimmig <sup>9</sup>) geltend gemacht, — daß mit vollem Recht, darüber kann die Beachtung, wie alle Väter von beiden als von zwei verschiedesnen Secten reden <sup>10</sup>), wie sie beiden einen verschiedenen dogs

ner sonderbaren Unnahme von einer frühern und spätern Classe ber Ebioniten ober Razarder.

<sup>7)</sup> So Semler (außer seiner Dogmengeschichte I. S. 210. vergl. seine histor. eccles. tom. I., Halae 1767. p. 46.), Stroth, Lessing (neue Sppothese über die Evang., Wolfenbuttel 1778.), Priestlen, Löffler, Wartini, Gaab (über die Parteien, mit denen die Christen in den ersten 3 Jahrh. zu streiten hatten, Tüb. 1801. S. 3.), Stäudlin, Münscher (obwohl dieser sich nicht bestimmt entscheidet), Danz, Eichhorn, Augusti (der sich in seinen Denkwürdigkeiten aus der christl. Archäologie entschieden sie Identität, schwankend dagegen in seiner Dogmengeschichte erz klärt). — Die Schriften siehe in der Litter. u. zum Theil §. 2.

<sup>8)</sup> So Baumgarten, Döberlein, Schröck, Cotta, Perder (Briefe zweier Jünger Jesu 1775.), J. D. Michaelis, Starck, Ulrich Schmib (examen integritatis duorum primorum capp. evangel. Matth. sect. I. in den comment. theol. von Belthusen und Ruperti vol. I., Lips. 1794. p. 346.), Rosenmüller, Kleuker, Storr, Rissch, Bertholdt (Einl. ins a. u. n. Test., III. Erlang. 1813. S. 1202.), de Wette.

<sup>9)</sup> Rur Lange (bie Jubenchriften u. s. w. S. 23.), Schultheß (Annalen 1828. S. 264. 68. wie in seinen symbolis), Leng (Dogmengesschichte, I. Pelmstäbt 1834. S. 90.) und Schleiermacher (Kirchengesch., herausg. v. Bonnell, Berl. 1840. S. 80.) haben in ber neuesten Zeit die Ibentität der Nazaräer und Ebioniten behauptet.

<sup>10)</sup> Schon Justin halt die Nazaraer und Ebioniten bestimmt auseinander (vergl. §. 4.). Dann begegnen uns die Nazaraer zuerst wieder
bei Epiphanius und Pieronymus. Beide trennen sie entschieden von den Ebioniten, der Erstere spricht in der 29sten Haresie von den Nazaraern,
in der 30sten von den Stioniten; auch der Letter, der nicht allein durch
einen längern Aufenthalt in jenen Gegenden, wo die Nazaraer lebten, sondern auch durch personliche Besanntschaft mit ihnen in den Stand gesett
war, sichere Nachrichten über sie einzuziehn, redet, obschon er öster auf
ihre Berwandschaft hinweiset, doch immer von beiden als von zwei verschiedenen Secten, auch in jener Stelle, auf die man sich zum Erweis
ihrer Identität berusen hat, epist. 112. ad August. c. 13. Si hoo
verum est, in Cerinthi et Edionis haeresin deladimur, qui credentes in Christo propter hoc solum a patridus anathematizati sunt,

matischen Charakter beilegen <sup>11</sup>), endlich ber Umstand, das beik zwei verschiedene Recensionen des Evangeliums nach den Ho bräern gebrauchten <sup>12</sup>), nicht zweiselhaft lassen.

I. Beit ber Entstehung ber Nazaräer, Namen, Aufenthalison.

Wir haben schon am Schlusse von S. 3. gesehen, wie der Uebertritt eines Theils der Judenchristen zu den Heiden driften unter Habrian die Veranlassung gab, daß der andere Theil, welcher jener Vereinigung widerstand, sich in zwei verschiedene Secten spaltete; die Einen behaupteten die absolwe

quod legis ceremonias Christi evangelio miscuerunt. — dicam de Ebionitis, qui Christianos esse se simulant? Usque bedie per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, que dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damaatar, ess vulgo Nazaraeos nuncupant etc. Sier meint Rhenferd L L semini dubium esse potest, quin Ebionitas per Nazaraeos describat. Ilia grade biefe Stelle spricht entschieben bie Berichiebenheit ber Ragarin und Ebioniten aus. hieronymus will bie Unficht bes Augustin, die # im Borbergebenben so angibt: ut post evangelium Christi bene ficiant Judaei credentes, si legis mandata custodiant, baburch unbuta gen, daß er zeigt, wie fie der Grund für eine bestebende Barefie fei. Er führt zuerft die Cerinthianer und Chioniten an. Dics mar aber ju mi gesagt, die Chioniten hatten außer ihrer Unsicht vom Gefes noch ander Irrthumer, auch machten fie ja die Rothwenbigkeit ber Gefetetberbach tung auch für die Beibenchriften geltend. Deshalb lenkt hieronymus == ben Worten, quid dicam etc. ein und stellt bie Ansicht Augustin's 🛋 ber ber nazaräischen Secte, welche nur von ben Judaoi credentes ta Befet beobachtet miffen wollte, zusammen (vergl. besondere Bicfeler, ibr Raz. und Cbion. S. 283.). So geht benn auch aus biefer Stelle ti Berschiebenheit ber Mazaraer von ben Cbioniten unwidersprechlich ber vor. - Auch Augustin trennt beibe in einem Briefe an Dieron. (urte ben Werken des Legtern tom. I. p. 769. epist. 116. c. 15.) mon jan in haeresin Ebionis, vel eorum, quos vulgo Nazaracos nuncupa delabimur, wie in seiner Schrift de haeresibus, wo er c. 9. von det Mazaräern, c. 10. von den Cbioniten handelt. Ebenso auch Aberden h. f. II, 1. 2.; und wenn öfter behauptet ift, baß seine Razaract & Ebioniten sind, so werben wir bies später (Anm. 32.) als unrichtig & Tennen.

<sup>11)</sup> Wie aus ber späterhin zu gebenden Darstellung des mazar. ebion. Lehrbegriffs erhellen wird.

Gultigfeit des Gefetes, die Ebioniten, die Andern wollten bas selbe nur für fich beobachten, unsere Razaräer. So fällt in das Jahr 136 auch die Entstehung der Nazaräersecte 13). Hiermit stimmt auch der Umstand überein, daß wir dieselbe nach ihrer Eigenthümlichkeit und Verschiebenheit von den Ebioniten querft bei Justin dem Märtyrer bald nach dem 3. 139. geschildert finden 14). Bis gegen bas Ende bes 4ten Jahrh. treffen wir auf keine weitern Spuren. Zwar hat man vielfach geglaubt, daß sie bis dahin unter dem Namen Ebioniten mitbegriffen worden seien, allein mit Unrecht, wie wir später (§. 7.) sehn werden. In der That darf uns auch nicht befremben, daß sie lange Zeit hindurch unbeachtet blieben. Der gewaltige Rampf mit dem Gnosticismus hatte zur Folge, bag man fic weniger um die judenchriftlichen Secten kummerte, und wenn man dieselben beachtete, so hielt man sich mehr an' die Ebionis ten, nicht allein, weil diese weiter verbreitet und zahlreicher waren, sondern besonders, weil sie sich von der geltenden Lehre mehr entfernten. — Das Urtheil über die Razaräer war bis zum Ende des 4ken Jahrh. getheilt. Das Schwanken, welches sich schon zu Juftins Zeit hierin zeigte 15), machte sich auch noch am Ende des 4ten-Jahrh. bemerkbar. Ein Epipha-

<sup>13)</sup> Bei ber Frage nach ber Zeit ber Entstehung handelt es sich nicht darum, seit welcher Zeit es Judenchristen von der Eigenthümlichkeit der Nazaräer gegeben, sondern von welchem Zeitpunkt an diese eine bes sondere Partei neben der kathol. Kirche und den übrigen Judenchristen ges bildet haben. Dies war erst möglich, als ein Aheil der Judenchristen sich mit den heidenchristen vereinigte und ein anderer im Gegensatzu diesen die judaisirenden Elemente recht stark hervortreten ließ, d. h. als der Edionitismus entstanden ist. Erst von diesem Zeitpunkt konnten die milberen Judenchristen als besondere Partei erscheinen.

Bu bemerken ist, daß Mosheim (und nach ihm Masch, Grundsprasche des Matthäus, Salle 1753.) die Entstehung der Nazaräer erst ins 4te Jahrh. sest. Bergl. seine vindiciae p. 141 seqq. In seinen instit. majores i. I. 1739. p. 466. nimmt er freilich diese Ansicht zurück, trägt sie aber 1753 in den commentarii de rodus etc. p. 238 seqq. aufs Neue wieder vor. Irriger Weise ist oft behauptet worden, daß Mosheim diese Ansicht späterhin selbst aufgegeben habe.

<sup>14)</sup> Bergl. §. 4. II. 2.

<sup>15)</sup> Bergl. §. 4.

Thebuthis, auf den dasselbe zurückgeführt wird, ist sreilich met als bloß zweifelhaft 2), — in der ersten Stelle (III, 32.) wid

aber mit einem «benn » fortfährt, als ob im ersten Sas statt «bestall nannten sie u. s. w.» bloß gefagt ware esie nannten». Aber bei him App barf diese Ungenauigkeit nicht befremben. Bu der von Balesus m: geschlagenen, von Schulthes in seinen symbolis aufgenommenen Underm bes dià rovro in µexel rovrov ist kein Grund. — Bichtiger if it Frage, wann nach dieser Stelle bas beimliche Berberben ber Kirch be gonnen habe und Thebuthis aufgetreten sei. Irriger Weise nahmen Br testus, Dobwell, Tittmann, Gieseler (über Raz. und Ebion G. 324), Engelhardt (Dogmengeschichte S. 36.) an, nach bem Tobe bei Enmes, also im Anfang bes 2ten Jahrh. Denn ba vorher erzählt wird, bis Symeon nach bes Jacobus Tobe zum Bischof ernannt sei, und becauf fortgefahren wird: bis bahin sei bie Rirche von Baressen rein gebiebts, erst Thebuthis habe sie, weil er nicht Bischof geworden, bestedt, i wif Thebuthis unserer Stelle zufolge nach bem bischöflichen Amt eftit (worauf auch wohl die Worte hinweisen, daß Alle ben Symeon verftet zogen hatten, mooederro) und' also gleich nach bemfelben gum afte Aufteimen haretischer Ansichten Beranlaffung gegeben haben. Der Grub, weshalb man meistentheils ben Thebuthis erft nach bem Ableben bei 69 meon aufgetreten fein ließ, weil man nur so biese Stelle mit ber aben (Gufeb. h. e. III, 82.) in Ginflang bringen zu tonnen glaubte, ichrindt bei einer genauern Betrachtung beiber Stellen, wie wir bies mittela sehen werden. — Ueber die Worte and rav enta algecemy siehe Inn. Die Worte de zal aurde fer sollen gewiß nicht besagen, Thebuthis bete einer biefer 7 Secten, wie Clericus u. a. meinen, fonbern allen 7 Setta angehört, er habe aus allen biefen bie haretifchen Glemente entnomma, bie er zuerst in ber Ricche verbreitet. Konnte Begefipp die erft Gil: rung ber haretischen Elemente von einem Ginzigen ableiten, warum femte er benn nicht biesen allen sieben jübischen Secten angehören laffen, cheffe wie Epiphanius h. XXX, 1. gewiß in vollem Ernfte ben Ebjon als in πολύμορφον τεράστιον beschreibt, der aus allen möglichen Setten kin Irrthumer entlehnt habe.

2) Nicht allein weiß kein Schriftsteller außer Hegesipp von einer Manne dieses Namens, sondern auch Alles, was Hegesipp von ihm er zählt, ist so undenkbar, — er soll wegen versehlter Hossiung auf die Epissopat häretische Ansichten verbreitet, er soll allen sieben subschen Secten angehört haben, vergl. Anm. 1. am Ende —, daß seine historische Aristenz mehr als verdächtig werden muß. Dazu kommt, daß weht das offene Pervortreten von Päresien, niemals aber das erste Austeinen häretischer Elemente von einem Einzelnen ausgehen kann. Ob die Dertung des Namens Thebuthis von Eredner (Einl. S. 620.) richtig ik, mussen wir hingestellt sein lassen.

Nazaraei, bald Nazareni <sup>26</sup>). — Bu unterscheiben sind sie von den jädischen Rasiräern (4 Mos. VI.) und der angeblichen vorchristl. jüdischen Häresie der Nasaräer, wie Epiphanius, oder Nazaräer, wie Philastrius sie nennt <sup>21</sup>).

Die Nazaräer lebten nach dem Bericht bes Epiphanius und Hieronymus in der Dekapolis, besonders bei Pella, in Gobah, im Lande Basan, besonders aber zu Beröa in Syrien <sup>22</sup>). Hier, wo griechische Sprache und Bildung keinen Eingang sand, lebten sie mitten unter Juden — obwohl keineswegs in kirchlicher Gemeinschaft mit diesen, wie in Folge eines Misverständnisses einer Stelle im Hieronymus behauptet ist <sup>23</sup>), — in völliger Abgeschiedenheit von den heidenchristlichen Gemeinden, bedienten sich der sprochaldäischen Sprache und hatten ein Evangesium, welches nach dem Zeugnis des Hierosnymus chaldaico quidem syroque sermone sed hebraicis litteris geschrieben war <sup>24</sup>), — eine Recension des s. g. Evanselieben war <sup>24</sup>), — eine Recension des s. g.

<sup>20)</sup> Unhaltbar ist also die Behauptung Mangen's (Th. Mangey remarks upon Nazaronus, Lond. 1718. cap. II. p. 9.), die Mosheim's Beisall hat (vindiciae p. 127.), daß die ersten Christen Nazarener, die spätere Secte Nazaräer genannt worden sei.

<sup>21)</sup> Epiphanius in der 18ten Häreste. Bergl. damit haer. XXIX, 6., Philastrius catalogus eorum, qui ante adventum Christi haere-seos arguuntur, haer. VIII. Ohne Zweisel haben beide aus den jüdisschen Rasträern eine solche vorchristl. Keherei der Nazaräer oder Nasaräer gemacht, wie denn das hebräische TTI auf griechisch Nazigatos, Nazigatos und Nazygatos heißt. Bemerkenswerth ist jedoch, daß die Besichreibung des Philastrius und Epiphanius keineswegs ganz zusammenerisst.

Nach Augustin, contra Cresconium I, 31. und contra Faustum XIX, 4. u. 18. (in der letten Stelle wird dies von Faustus bezeugt) nannten Einige die Nazaräer Symmachianer. Allein dies beruht offenbar auf einer Berwechslung mit den Ebioniten, die diesen Namen führten (vergl. §. 6.), wie aus der Stelle contra Faustum XIX, 18. recht excssichtlich ist. — In ea perversitate manserunt, ux et gentes cogere nt judaizare. Ji sunt, quos Faustus Symmachianorum vel Nazaraeorum nomine commemoravit. Denn das gentes cogere judaizare kam nur den Ebioniten, nicht den Nazaräern zu. Auch scheint Augustin selbst es nicht gebilligt zu haben, daß die Nazaräer so genannt werden.

<sup>22)</sup> Epiph. h. XXIX, 7., Hieron. devir. illust. c. 3.

<sup>28)</sup> Bergl. Anm. 28.

<sup>24)</sup> Contra Pelag. III, 2. — baß bie Razarder außer biesem Evan-

geliums nach den Hebraern. Ihre Anzahl war gewiß nie bedeutend, Augustin wenigstens bezeugt ausbrücklich, daß dieselbe zu seiner Zeit sehr klein war 25). Wann sie verschwunden sind, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen.

## II. Ihr bogmatischer Charafter.

Ueber den dogmatischen Charafter der Razaräer haben sich ganz entgegengesette Ansichten geltend gemacht. Während Viele besonders in frühern Zeiten die Nazaräer von dem Borwurf seder Irrsehre, insbesondere der Läugnung der Gottheit Christi freisprechen wollten <sup>26</sup>), schildern Andere, insbesondere neuere Forscher sie als durchaus im Judenthum besangen <sup>27</sup>);

gelium, bessen Verhältniß zum Evangelium Matthai verschieben bestimmt worden ist, keine Schriften unsers neutest. Kanons gebrauchten, ist mehr als wahrscheinlich. Des Griechischen waren sie untundig, hätten sie aber sprochaldische Uebersetungen gehabt, so würde dies sicher von Dieronzmus bemerkt worden sein. Die Nachricht des Epiphanius, daß sie das alte wie das neue Test. gebrauchten (h. XXIX, 7.), ist auf seden Fallschon deshalb unrichtig, weil sie den Paulus, ungeachtet sie ihn als heidenapostel anerkannten, doch nicht für sich selbst in Anspruch nahmen, worüber weiterhin.

<sup>25)</sup> Contra Faustum lib. XIX. c. 18.

<sup>26)</sup> Diejenigen, welche die Ebioniten von jeder Irrlehre freisprechen (§. 2.), haben ein Gleiches bei den Razardern gethan. Amstelod. Curcellaus, diatride de esu sanguinis in seinen opp. theol., Amstelod. 1675. p. 958., Huctius, notae ad Origenem p. 74., Sam. Basnage, exercitationes historico-criticae, Ultrajecti 1692. ad ann. XLI. p. 898., Bull, judicium p. 20 soqq., P. Witsius, meletemata Leidensis, Lugd. Batav. 1703. p. 183 soqq., Cozza, commentarii etc. I. p. 250 soqq., Peinsius, Kirchengeschichte l. S. 148., Lange, synopa. hist. szcr. ed. II., Trajecti ad Rh. 1726. p. 17., Lequien in s. ofter angesührtes dissertatio de Nazarenis. In der neuesten Beit Olshausen, Rechtzit der kan. Evangel. S. 58 sf., Burton, die Haresen des apost. Beitalt. in Auszug von König S. 93., Kitter, K.gesch. I. S. 116., Hilgers Darsteltung der Haressen u. s. w. S. 112.

<sup>27)</sup> So nach dem Borgang von Lud. Capelli, commentaria et notae criticae in vetus test. ed. Jac. Capelli, Amstelod. 1689. p. 6., Credner in seinen Beiträgen S. 388 ff. u. öfter, Rothe, die Anfänge S. 584., Lügelberger, die kircht. Arabition üb. d. Apost. Iohannes, Leipzig 1840. S. 258., Meier, Dogmengesch. S. 28., Ammon, die Geschichte des Lebens Iesu I. S. 127.

beibes erweiset sich bei genauerer Prüfung als gleich unriche tig 28). Gehen wir auf ihre dogmatische Eigenthümlichkeit im Einzelnen ein.

Was zunächst ihre cristologischen Ansichten betrifft, so erfahren wir aus den Berichten der Bäter nur ganz im Allgemeinen, daß sie an Christum als den Sohn Gottes glaubten und seine übernatürliche Entstehung annahmen <sup>29</sup>). Genauern

J

<sup>28)</sup> Wie wenig die Christologie ber Nazaraer mit ber ber kath. Rirche übereinstimmt, wird sich aus ber Darftellung berfelben von felbft ergeben. Die andere Unnahme ihrer gangtichen Befangenheit im Jubenthum beruht aber auf einem Difverstande ber Worte bes hieronymus: per totas Orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum silium dei, natum de virgine Maria (vergl. Anm. 10.). hierin finbet Crebner (in feiner Abhandl. über Effaer u. f. w. S. 227., Beitrage S. 271 u. 388., Gine leit. S. 596.) ausgesprochen, baß bie Razarder fich gar nicht von ben Juben getrennt, fonbern als eine befondere Secte berselben beständig in Kirchlicher Gemeinschaft mit ihnen gestanden, ihre Synagogen besucht und in jeber hinsicht viel mehr Juben als Chriften gewesen waren. abgesehen bavon, bag ber bogmatische Charakter ber Razaraer entschieben gegen bie Annahme ihrer engen Berbinbung mit ben ungläubigen Juben spricht, geht aus mehreren Stellen bes Epiphanius (haber. XXIX, 9. πάνυ δε ούτοι έχδροι τοις Τουδαίοις ύπάρχουσιν) und hieronymus (vergl. Unm. 38.), wie auch aus ber unfrigen felbst bie Feinbschaft ber Juden, namentlich ber einflugreichsten Partei berfelben, ber Pharifaer, gegen die Razarder beutlich hervor, — wenn auch die Rachricht, bas bie Juben bie Razaraer taglich brei Mal verflucht, auf einem Mifverstanb beruhen mag, worüber fiehe g. 3. Anm. 71 b. Wie ließe sich baber ben= ten, baf bie Razarder mit ben Juben in firchlicher Gemeinschaft gestanben und ihre Spnagogen, in benen grabe die Pharifaer ben Worrang zu baben pflegten, besucht haben follten! Burben mithin bie angeführten -Worte tein anderes Berftandniß zulaffen, fo mußten wir die Rachricht bes Sieronymus unbedingt verwerfen. Allein nicht nur febr wohl möglich, auch weit natürlicher ist eine andere Erflarung bes per totas Orientis synagogas: in allen jenen Gegenben des Drients, wo bie Juben ihre Synagogen haben, gibt es Ragaraer, bie von ben Juben als Reger angefebn werben.

<sup>29)</sup> Die Ausfage des Epiphanius (h. XXIX, 7.), er wiffe nicht, ob die Razaräer Christum für einen bloßen Menschen halten, oder seine übernatürliche Geburt annehmen, kann nur das Lestere wahrscheinlich maschen. Bestimmt wird dies von Pieronymus in der Anm. 28. mitgetheilsten Stelle bezeugt. Und wenn Augustin do haer. a. 9. sagt: Nazaraci

Anschluß geben ble uns erhaltenen Bruchstüde ihres Evange-Kums <sup>30</sup>). Nach diesen kamen die Razaräer über die Dualität Gott und Geist nicht hinaus. Von einem präexistirenden Sohn Gottes wissen sie nichts, Christus ist Sohn des heiligen Seistes oder Sohn Gottes als durch den h. G. erzeugter und mit demselben ausgerüsteter Mensch <sup>31</sup>). So nahmen die Razaräer eine ursprüngliche Einwirkung des göttlichen Seistes, eine Entwicklung des Menschlichen in Christo von Ansang in Einheit mit dem Göttlichen an. Aber dis zur Tause participirte er bloß am heiligen Geist <sup>82</sup>), mit derselben ward er erst im voll-

cum dei filium confiteantur esse Christum, omnia tamen veteris legis observant, so bezeugt er auf indirecte Weise dasselbe. Deshalb standen auch in ihrem Evangelium die beiden ersten Capitel des Metthäus, die im Evangelium der Ebioniten sehlten, oder wenigstens ein entsprechender Abschnitt. Bergl. Dishausens Aechtheit u. s. w. S. 70 f., Eredner's Beiträge S. 899 f., Reander's K.gesch. I. 2. S. 605.

<sup>80)</sup> Diese find unter andern von Credner in seinen Beiträgen ge-

<sup>31)</sup> In feinem Commentar zum Icfaias XI, 1. führt Dieronymus folgende Stelle aus bem Evang. ber Rag. an: Factum est autem, cum ascendisset deminus de aqua, descendit fons omnis spiritus sancti et requievit super eum, et dixit illi: Fili mi, in omnibus prophetis exspectabam te, ut venires et requiescerem in te. Tu es enim requies mea, tu es filius meus primogenitus, qui regnas in sempi-Damit ist eine andere Stelle ihres Evang., die hieron. comment. in Micham VII, 6. mittheilt, zu verbinden: Modo tulit me mater mea, spiritus sanctus in uno capillorum meorum. Vergl. bicis feinen Commentar zum Ezech. XVI, 13., zum Jes. XL, 9. und Drige nes comment. in Johan. tom. II. p. 63 seqq. nach ber Ausg. von De larue vol. IV. Offenbar wird Christus hier als filius des h. G., der b. G. als feine mater bezeichnet, weil er burch benfelben erzeugt und ben bix Jungfrau Maria geboren mar. Da bie Nazaräer fich nun ben b. G. als weibliches Wefen vorstellten, so nannten sie Christus in eben berselben hinsicht auch Sohn Gottes. Demnach ist Christus Sohn bes bei ligen Geistes ober Sohn Gottes als burch ten h. G. erzeugter und mit bemfelben ausgerüfteter Menfc, obgleich bie volle Mittheilung erft in ber Raufe erfolgte.

<sup>32)</sup> So zerriffen ble Nazaräer zwar nicht in ber Weise ber volgeiren Sbioniten ben Zusammenhang zwischen bem Leben Jesu vor und nach ber Taufe: vor berselben ein gewöhnlicher, nur durch einem höhen Grab ber Frömmigkeit ausgezeichneter Mensch, nach berselben einer höhen göttlichen Kraft theilhaftig geworben (vergl. §. 7.). Dennach nahmen se

kommen Sinn Träger besselben, der von diesem Zeitpunkt an in seiner ganzen Fülle dauernd in ihm Wohnung machte 33). So ist die höhere Natur Christi identisch mit dem heiligen Geist, Christus fällt in seiner Präexistenz mit dem h. G. zussammen, und insofern behaupteten die Nazaräer, daß derselbe das Gesetz auf dem Berge Sinai gegeben, und zu Bethlehem geboren sei 35).

Wenn die Juden und die Ebioniten beständig an dem Kreuzestode Christi Anstoß nahmen (vergl. S. 7.), so war die ser Anstoß bei den Nazaräern nicht vorhanden. In seinem Commentar zum Jesaias (cap. 31. v. 6. 7. tom. IV. p. 425.) sührt Hieronymus solgende Erklärung der Nazaräer an. Nazaraei locum istum sic intelligunt: O silii Israel, qui consilio pessimo dei silium denegastis etc. — Phi-

38) Vergl. die Anm. 31. aus ihrem Evangel. mitgetheilte Stelle:

Factum est etc.

34) Demnach unterschied sich Christus auf doppelte Weise von den Propheten, einmal sofern er Sohn bes h. G. oder Sohn Gottes d. h. durch Einwirtung des h. G. erzeugter Mensch war, sodann sosern die höstere Natur in ihm nach der Taufe identisch mit dem h. G. war, wähstend die Propheten nur unter der Einwirtung desselben gestanden hatten. Unctk sunt spiritu sancto, heißt es von diesen in ihrem Evangel., vergl. Hieron. contr. Pelag. III, 2. (vol. II. p. 782.).

35) Bergl. Dieronymus, comment. in Hab. III, 3. Audivi ego Hebraeum (Nazaraeum) istum locum ita disserere: quod Bethlehem sita sit ad austrum, in qua natus est dominus salvator, et ipsum esse, de quo nunc dicatur: dominus ab austro veniet, hoc est, nascetur in Bethlehem et inde consurget. — Et quia ipse, qui natus est. in Bethlehem, legem quondam dedit in monte Sinai, ipse est sanctus, qui venit de monte Pharan. Et quod infertur diaspalma, habere sensum: ipse qui natus est in Bethlehem, et qui in Sina, i. e. in monte Pharan, legem dedit, semper in universis beneficiis autor est et largitor.

wenigstens einen ähnlichen Unterschied zwischen beiben Lebensabschnitten an, da sie ihm erst mit der Taufe in vollem Maaß den heiligen Geist zu Theil werden ließen. Damit hängt denn auch zusammen, daß die Nazaräer Christo vor der Taufe keineswegs absolute Unsündlichkeit beilegten (vergl. Cap. III. §. 1. Unm. 22.). — Daher erklärt sich auch, wie Theodoret h. e. II, 2. zur Behauptung kommen konnte, of Nazwoasor Voudasol eine ton Xoistor rimweres ws. ärdownor dixaior, so daß die Unnahme, daß die Nazaräer des Theodoret eigentlich die Edioniten sind, unstatthaft ist (vergl. Anm. 10.).

lesophi quoque et omne dogma perversum ad erucis signum convertent. Bei seinem Tode war nach ihrem Evangelium non velum templi scissum, sondern das superliminare templi (nun ried Jes. 6, 4.) zusammengeskürzt 36). — Auch theilt Hieronymus mehrere Stellen ihres Evangeliums über die Auserstehung Christi mit 37).

Ein zweiter Punkt, worin sie sich von der kathol. Kirche entfernten, war die fortwährende Beobachtung des Gesches. Wenn sie hierin mit den vulgairen Ebioniten übereinkamen, so unterschieden sie sich doch von denselben in doppelter Hinsat. Einmal so fern sie nur dem im alt. Test. ausgezeichneten Geset Verbindlichkeit beilegten, nicht den späteren pharisäischen Set dungen, die sie ihrer antipharisäischen Richtung gemäß aus Entschiedenste bekämpften 38). Sodann wollten sie das Gesch

<sup>86)</sup> Vergl. seinen Commentar zum Matthaus XXVII, 51. und feinen Brief ad Hebidiam.

<sup>87)</sup> De script, eccl. c. 2. 16,

<sup>88)</sup> Dies geht aus ihrer uns von hieronymus aufbewahrten Erklarung mehrerer Stellen bes alt. Teft. hervor. Bergl. feinen Commen: tar zum Jef. lib. III. c. 8. v. 14. (tom. IV. p. 122.): Dvas domes Nazareni, qui ita Christum recipiunt, ut observationes legis non omittant, duas familias interpretantur Samai et Hillel, ex quibus orti sunt scribae et Pharisaei. — — Et has esse domus, quae servatorem non receperint, qui factus sit iis in ruinam et in scan-Ebendaselbst v. 19. (tom. IV. p. 128.) Ceterum Nazaraei locum istum ita edisserunt: Quum dixerint ad vos scribae et Pharisaei, ut eos audiatis, qui omnia ventris causa faciunt, — — hec lis respondere debetis: Non mirum, si vos vestras traditiones sequamini, cum unaquaeque gens sua consulat idola etc. bie Erklärung ber Nazaräer von Jes. IX, 1. zu vergleichen (Pieronomus tom. IV. p. 129 seq.). Nazaraei hunc locum ita explanare conantur: Adveniente Christo et praedicatione illius corruscante prime terra Zabulon et terra Naphthali scribarum et Pharisaeorum est erporibus liberata et gravissimum traditionum judaicarum jugum excussit de cervicibus suis. Postea autem per evangelium aposteli Pauli, qui novissimus apostolorum fuit, ingravata est, id est multiplicata praedicatio, et în terminos gentium tet viam universi maris Christi evangelium splenduit. Dazu ist hinzugunehmen comment, is , Jes. c. 29, 20. Quae nos super diabolo et angelis ejus intelleximu, Nazaraei contra scribas et Pharisaeos dieta arbitrantur, quod defecerint δευτερωται, qui prius illudebant populo traditionibus pessi-

nur von den gebornen Juden beodachtet wissen, ohne es den Heidenchristen auferlegen zu wollen 39). So theilten sie dennt auch keineswegs die ebionitische Abneigung gegen den Apostel-Paulus. Vielmehr erkannten sie diesen, ohne ihn für sich int Anspruch nehmen zu wollen, als Heidenapostel an 40). Daß die Nazaräer dem Chiliasmus gehuldigt haben 41), ist nicht zu erweisen, da die nostri Judaizantes des Hieronymus die Christen der kathol. Kirche sind, deren es nach seiner Versicherung noch zu seiner Zeit nicht wenige gab (nostrorum plurima pars, comment. in Jes. lid. 18. praes.). Den letzen höchst bedeutenden Unterschied von der Kirche begründet endlich die Nichtsannahme des neutest. Kanons (vergl. Anm. 24.).

Von dem Leben und dem Charafter der Nazaräer gibt, uns Hieronymus an verschiedenen Stellen eine höchst anziehende Schilderung. Entschieden in ihrer Opposition gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, welche das jüdische Volk durch ihre Ueberlieferungen versührt und vom Glauben an Christum

mis etc. Deshalb waren auch ganz besonders die Pharisaer gegen die, Mazaraer feinblich gesinnt. Vergl. Anm. 28.

<sup>. 89)</sup> Nur im Allgemeinen berichtet Epiphanius h. XXIX, 7., baß sie am Geset festhiciten. Χριστιανοίς δὲ μη ὁμογκωμοῦντες δια τὸ ξτι νόμω πεπεδήσθαι περιτομή τε και σαββάτω και τοις άλλοις. Bergl. bazu seine araxequlalwois nach ber Ausgabe bes Petav II. p. 140. Ναζωραίοι — - πάντα κατά νόμον πολιτευόμενοι. Aber Dies ronpmus gibt bestimmter an, baß sie dem Gefet nur für die geborenen Juden Berbindlichkeit beilegten. Comment. in Esaiam lib. I. c. 1. v. 12. tom. IV, p. 21. Audiant Ebionaei, qui - abolitam legem putant esse servandam. Audiant Ebionitarum socii, qui Judaeis tantum et de stirpe israelitici generis haec custodienda decernunt. Damit ift bie Unm. 10. besprochene Stelle aus dem Briefe bes hierony. mus an Augustin zu vergleichen. Dasselbe geht auch aus ihrer Anertennung bes Apostels Paulus hervor, worüber gleich nachher. Wenn mithin nach der Stelle des Augustin contr. Faust, XIX, 18. die Razarder auch bie Beiben jum Judaisiren gezwungen haben sollen, so beruht dies auf einer Bermechelung berfelben mit ben Cbioniten. Bergl. Anm. 21.

<sup>40)</sup> Bergl. die Anm. 38. mitgetheilte Stelle bes hieronymus comment. in Jes. IX, 1.

<sup>41)</sup> Wenn Crebner (Beiträge S. 388.) die Stelle des hieronymus, comment. in Jes. LXVI, 20., wo er den Ebioniten chiliaftische Vorstellungen beilegt, auf die Nazaräer deutet, so beruht dies auf der its

abgegogen hatten (comment. in Jes. lib. IX. c. 29. v. 29. tom. IV. p. 398.), trauerten sie — obwohl von benselben aufs Heftigste angefeindet, vergl. Anm. 28. — tief über ihre ungtäubigen Brüber und sahen ber Zeit, wo sich biese zum herm bekehren würden, mit Sehnsucht entgegen (comment. in Jes. lib. X. c. XXXI. v. 6. 7. tom. IV. p. 425.). Den Geift ihres Brubers zu betrüben, hielten sie für eine ber schwerften Sunden. In ihrem Evangelium inter maxima ponitur crimina, qui fratris sui spiritum contristaverit, wie Hierony mus comment. in Ezech. c. 18. berichtet. Numquam lacti sitis, nisi quum fratrem vestrum videritis in caritate, ftand nach Hieronymus comment. in ep. ad Eph. V, 3. gleichfalls in ihrem Evangelium. Und wie ihre bogmatischen Ansichten ein tieferes driftliches Bewußtsein beurkunden, als ben Ebioniten eigen war, so spricht sich ein solches auch in ben Worten aus: Nicht burch Eure Kraft, sonbern burch bas Er barmen Gottes wird der Teufel unterliegen (Hieronymus comment. in Jes. lib. X. c. 31. v. 6. 7.)

Anmerkung. Nach der gegebenen Darstellung des nazar. Lehrbegriffs bedarf der Versuch, die Elementinen als ein Product des Nazaräsmus zu sassen (vergl. d. Litter. Anm. 27. u. 45.) keiner Widerlegung. Bon allen eigenthümlichen Lehren dieser Schrift, — ihrer Trennung des reinen Mosaismus von den spätern Verfälschungen, ihrer Identisierung des erstern mit dem Christenthum, ihrer Annahme, daß derselbe göttliche Geist in Adam, Henoch — — Christus erschienen sei u. s. w. sindet sich bei den Nazaräern keine Spur. Und wenn man geltend gemacht hat, daß die Elementinen wie die Nazaräer das Geses nur für die gebornen Juden, nicht für die Heibenchristen verbindlich erachten, so beruht dies auf einer Verkennung des elementinischen Spstems. Wergl. Cap. II. S. 16. S. 221 ff.

rigen Boraussehung, als gebrauche hieronymus bas Wort Ebioniten in bem weitern Sinn für Judenchriften überhaupt.

zeit der Entstehung des Ebionitismus. Ableitung es Namens «Chioniten». Weitere Benennungen. Symmachus. Aufenthalt, Dauer. Zwei verschies dene Classen.

Indem wir uns jest wieder zu den Untersuchungen über den Ebionitismus, die wir mit §. 4. verlassen haben, zurückwenden, haben wir zunächst die §. 3. angenommene Entstehungszeit desselben zu rechtsertigen.

Junächst wird dieselbe dadurch bestätigt, daß wir in der stühern Zeit auf seine Spur der Ebioniten treffen. Rur allgemein judaistische Ansichten werden in den Briefen des Ignatius und des Barnabas besämpst, und mögen diese der Eigenthümslichseit der Ebioniten noch so nahe kommen, keineswegs treten sie bestimmt in dieser Eigenthümlichkeit auf. Dagegen sinden wir gleich nach sener Zeit die Ebioniten bestimmt von den Nasaräern gesondert und nach ihren unterscheibenden Lehren gesschildert, vergl. S. 4. II. 2. Sodann stimmen mit unserer Annahme auch die Zeugnisse der Bäter.

Der Erste, welcher hier in Betracht kommt, ist Hegesippus. Von ihm besitzen wir ein doppeltes Zeugniß bei Euseb h. e. III, 32. und IV, 22. Nach der letten Stelle beginnt das erste Ausseimen, die erste heimliche Verbreitung (vnopIsiquev)-häretischer Elemente nach dem Tode des Jacobus unter dem Epissopat seines Nachfolgers Symeon 1), — die Existenz des

<sup>1)</sup> Nach bem Märtyrertobe des Jacobus, wird hier erzählt, ward Symeon, ein Berwandter des Herrn, Bischof von Jerusalem. Aid rouro, sährt Hegesipp fort, exálour rôr exclyslar nagdéror, ouns yag expoaço àxoais maralais (b. h. durch mündlich fortgepflanzte Irrshümer). Apxerai d'ò Géhoudis dià rò mà yerésdai auròr entaxonor unoquelerer and. rour entà algéseur, dur xal auròr in, er ro las sint que lesen, vergl. Credner, Einl. S. 619 st.). Diese Stelle ist in manicher Beziehung dunkel. Zunächst ist die Frage, worauf geht dià rouro. Storr (Cichhorn's Repertor. für bibl. und morgenl. Litter. XIV. S. 155.) meint, weil der Kirche noch immer ein Berwandter des Herrn vorgestanden habe. Allein gewiß unrichtig, der Grund, weshald, wird in den Worten ouns yag x. r. l. angegeben, wobei freilich zu demerken ist, daß beide Sattheile sich nicht ganz entsprechen, der erste mit einem « deshald » bes ginnt, als ob mit einem «weil » fortgesabren werden sollte, der zweite

Thebuthis, auf den dasselbe zurückgeführt wird, ift freilich nach als bloß zweiselhaft 2), — in der ersten Stelle (HI, 32.) wid

aber mit einem «benn » fortfährt, als ob im ersten Sas ftatt «bestell nannten fie u. f. w. > bloß gefagt ware effe nannten >. Aber bei bege Epp barf diese Ungenauigkeit nicht befremben. Bu ber von Balesut wie geschlagenen, von Schulthes in seinen symbolis aufgenommenen Amden des dià rovro in mexqui rovrov ist kein Grund. — Bichtiger if i Frage, wann nach biefer Stelle bas beimliche Berberben ber Ruche be gonnen habe und Thebuthis aufgetreten sei. Irriger Weise nahmen 82 teffus, Dobwell, Tittmann, Gieseler (über Raz. und Ebion. G. 320), Engelhardt (Dogmengeschichte S. 36.) an, nach bem Tobe bet Enmit, also im Anfang bes 2ten Jahrh. Denn ba vorher erzählt wird, bif Symeon nach bes Jacobus Tobe zum Bischof ernannt sei, und dural fortgefahren wird: bis bahin fei bie Rirche von Barefien rein gebieben, erft Thebuthis habe sie, weil er nicht Bischof geworben, bestedt, i mi Thebuthis unserer Stelle zufolge nach bem bischöflichen Amt gefreit (worauf auch wohl bie Worte hinweisen, bag Alle ben Symon verge. zogen hatten, mooederro) und alfo gleich nach bemfelben jum affa Auffeimen haretischer Ansichten Beranlassung gegeben haben. Der Grub, weshalb man meistentheils ben Thebuthis erft nach bem Ableben bes Ep meon aufgetreten fein ließ, weil man nur fo biefe Stelle mit ber anden (Gufeb. h. e. III, 82.) in Einklang bringen zu tonnen glaubte, fdwindt bei einer genauern Betrachtung beiber Stellen, wie wir bies weiterin seben werben. — Ueber die Worte and rav knra aloegear siehe Lan. Die Morte de zal aurde fer sollen gewiß nicht befagen, Abebuthie bak einer biefer 7 Secten, wie Clericus u. a. meinen, fonbern allen 7 Getta angehört, er habe aus allen biefen bie haretischen Giemente entwend, bie er zuerst in der Ricche verbreitet. Konnte Begesipp die erfte Gib rung ber haretischen Glemente von einem Ginzigen ableiten, warum founte er benn nicht biefen allen fieben jubischen Secten angehören laffen, ebenis wie Epiphanius h. XXX, 1. gewiß in vollem Ernste ben Ebjon als is πολύμορφον τεράστιον beschreibt, ter aus allen möglichen Secten fin Irrthumer entlehnt habe.

2) Richt allein weiß kein Schriftsteller außer Begesipp von einer Manne dieses Namens, sondern auch Alles, was Degesipp von ihm wachtlt, ist so undenkbar, — er soll wegen versehlter Hoffnung auf des Episkopat häretische Ansichten verbreitet, er soll allen sieben jutische Secten angehört haben, vergl. Anm. 1. am Ende —, daß seine historische Eristenz mehr als verdächtig werden muß. Dazu kommt, daß well das offene Pervortreten von Päresien, niemals aber das erste Auskeinen häretischer Elemente von einem Einzelnen ausgehen kann. Ob die Den tung des Namens Abebuthis von Eredner (Einl. S. 620.) richtig ist müssen wir hingestellt sein lassen.

ie Confolidirung der häretischen Gemente und das offene Ausseten der Häresien in den Ansang des Wen Jahrh. nach dem Lobe des Symeon verlegt 3). So ist zwischen beiden: Stellen o wenig ein Widerspruch vorhanden 4), daß die eine vielmehr

<sup>3)</sup> Nachbem Euseblus vorber eine Stelle des Pegesipp mitgetheilt at, in der unter andern die Worte stehn: Καλ γενομένης ελρήνης αθείας έν πάξη έχχλησία μένουσι μέχρι Τραϊανού Ματσαρος, ίφτι ετ sort: Έπλ τούτοις ὁ αφτός ἀνήρ — — ἐπιλέγει, ὡς ἄρα έχρι τῶν τότε χρόνων (d. h. bis zum Lode des Symeon im J. 108.) αρθένος χαθαρά χαλ ἀδιάφθορος ἔμεινεν ἡ ἐχχλησία ἐν ἀδήλω που χότει φωλευόντων τότε τῶν, εὶ χαι τινες ὑπῆρχον, παραφθείρειν πιχειρούντων τὸν ὑγιῆ χάνωνα τοῦ σωτηρίου χηρύγματος. 'Ως δ' ὁ ξρὸς τῶν ἀποστόλων χορὸς διάφορον εἰλήφει τοῦ βίου τέλος, παρεμίθει τε ἡ γενεὰ ἔχείνη τῶν αὐταῖς ἀχοαῖς τῆς ἐνθέου σραμίας παχοῦσαι χατηξιωμένων, τηνιχαῦτα τῆς ἀθέου πλάνης τὴν ἀρχήν λάμβανεν ἡ σύστασις διὰ τῆς τῶν ἐτεροδιδασχάλων ἀπάτης, οῖ χαλ τε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων λειπομένου γυμ νῆ λοιπὸν ἤδη τῆ εφαλῆ τῷ τῆς ἀληθείας χηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντιηρύττειν ἐπεχείρουν.

<sup>4)</sup> Diejenigen, welche nicht beachteten, bag bie Stelle IV, 22. von en ersten Anfängen häretischer Ansichten gleich nach bem ibe bes Jacobus, bagegen III, 32. vom offenen Bervorbrechen er Barefien im zweiten Sahrhundert handelt, sondern beibe Stellen ang allgemein vom Auftreten ber Barefien verstanden, mußten (wenn fie icht die Beitbestimmung IV, 22. unrichtig faßten, vergl. Unm. 1.) einen Biberspruch zwischen beiben Stellen annehmen. So Ittig in ber praoitio zu seiner dissertatio de haeresiarchis etc., Lampe, prolegom. in vangel. Joh. lib. II. c. II. p. 182, Storr a. a. D., Routh, reliquiac icrae I. p. 236 seq., Beinichen in f. Ausg. bes Gufeb gu III, 32. (tom. p. 266.), Schulthes, symb. I. p. 75., Rothe, bie Anfange S. 336. ber wie follte Begesipp sich selbst so offenbar mibersprochen haben? Co, g bie Unnahme nabe, bag nur bie eine Beitbestimmung von Begesipp errühre, bie andere bem Euseb angehore. Lampe halt bie Angabe h. e. II, 32., bas bie Baresien im Anfang bes 2ten Jahrh. aufgetreten feien, ir die Angabe bes Begesipp und will biefelbe Beitbestimmung auch ber ibern Stelle IV, 22. aufbringen, indem er zwar zugibt, bag in bem usammenhang, wie bei Guseb die Worte ασχεται δ' ὁ Θέβουθις z. τ. 1. anden, ber Anfang ber Baresten in bie Beit nach bem Tobe bes Jacois verlegt werbe, aber annimmt, bag bei Degesipp vorher noch bas Enbe s Symeon († 108.) erzählt worben sei, mithin auch in bieser Stelle is erfte Auftreten ber Baresien im Anfang bes 2ten Jahrh. angenommen Dagegen find Storr, Routh, Beinichen ber Ansicht, daß nur bie itelle IV. 22., also auch nur bie Zeitbestimmung enach bem Tobe bes

schristo 31) — ist in der neuern Zeit durch den Scharstungen von Ghristo 31) — ist in der neuern Zeit durch den Scharstung der Gelehrten nur noch vergrößert worden. Am häusigsten hat man den Ramen auf die äußere Armuth bezogen, wobei man diese bald als freiwillige, bald als unsreiwillige faste, bald annahm, daß er den Edioniten von Andern gegeden worden, bald daß sie ihn sich selbst beigelegt 32). An diese lettere Fassung schließt sich die Annahme an, daß die Edioniten diesen Ramen sich selbst gegeden, weil sie vermöge einer askeisschen Richtung die Armuth zur Religionspslicht gemacht hätten 33). Eine andere eigenthümliche Modification der Beziehung auf die äußere Armuth und Dürstigkeit ist die Ansicht de Wester's, der

Philadelphener a. 6. nal evrer o rocovos (ber Christum für einen welder argement halt) neuns rov dianuar, wie enculeiren Epien, d. h. wie Ebion genannt wird, von welcher Armuth des Verstandes Chien seinen Ramen hat (bemnach kann ich Gieselern nicht beistimmen, der in dieser Stelle die Annahme eines Sectenstisters Ebion verworfen sindet). Ebenso dei Origenes nepl apxwe IV, 22. (ris neuxelus ris deuxolus knweuwe) und in Genesin tom. III. a. 5., Eusedius, do each theologontra Marcellum I. c. 14. (di avoiar) h. e. III, 27. am Ende, his ronnmus, comment. in Jes. lib. 1. c. 1. v. 3. und lib. XVIII. a. 66. v. 20. u. a.

<sup>30)</sup> Vergl. die oben mitgetheilte Stelle des Origenes gegen Seisel lib. II. c. 1. ἐπώνυμοι τῆς — πτωχείας τοῦ νόμου γεγενημένα.

<sup>21)</sup> Drigenes in Matth. tom. XVI, 12. τῷ ἐβιωναίῳ καὶ κτυχεύοντι περὶ τῆς εἰς Ἰησοῦν πίστεως. Œuseb h. e. III, 27. im Kasag πτωχῶς καὶ ταπεινῶς τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ δοξάζοντας, bas Spremi fon Paschale nach ber Ausgabe von Dinborf vol. I. p. 472., Alematical Presbyter von Constantinopel (in Cotelerii monumenta eccl. graec. tom. III., Lutet. Paris, 1686. p. 886.).

<sup>32)</sup> So Richard Simon 1689, Clericus 1716, Rhenferd 1712, Langius 1722, Petr. Zorn 1731, Döberlein 1770, Herber 1776, Stroth 1777, Martini 1800, Stäublin 1802, Michaelis 1813, Bertholbt 1813, Eichhorn 1820, Schmibt 1824, Penke 1827, Lange 1828, Crebner 1828, Reichlin: Melbegg 1830, Räle 1832, Detmer 1837, Meier 1840, Sucrift 1840, Royards 1840, Neander 1843. Die Schriften sind schen früher angeführt.

<sup>33)</sup> Diese zuerst von Reander (gnost. Systeme S. 368.) in Berschlag gebrachte Deutung ist von Baur, do Kbionitarum otc. p. 22., Schultheß, symbol. I. p. 21., Schneckenburger, über das Evangesium der Aegyptier S. 28., Dahne (Encyclopädie von Ersch und Gruber Theil 22.

5. 278 st.) und Sfrörer, Ricchengeschichte L. G. 280. ausgenommen everten.

he h bis zum Ende des Isten Jahrh. eine undestedte Jungrau, wenn schon vorher heimlich häretische Ansichten Eingang
sefunden hatten; erst in den Ansang des Lten fällt das offene dervortreten des Ebionitismus.

Auch Clemens von Alex. verlegt ben Ursprung der Häsessen in den Ansang des Lien Jahrh. und zwar eiwas tiefer erab in die Regierung des Hadrian. Ort ydo, heißt es in einen Stromaten VII, 17. (nach der Ausg. von Potter p. 898.) teraysveorsegas ris xadokung sundyaias and ownkives nemoginaar, od noklav dei köyan ———kára de nedi rode Adotavou rod haatkus zoovous ais aipéaus druvohauves ysyóvaar. Allerdings hat Clemens zunächst die Gnostifer vor Augen, doch hätte er, da ihm ie edionitische Häreste nicht unbekannt war (vergl. Anm. 44.) icht so allgemein behaupten können, daß die Häresten erst zu habrian's Zeit entstanden seien, wenn er eine frühere Entstepung des Edionitismus angenommen hätte. Dieselbe Zeitbertimmung geden Kirmilian in einem Brief an Chprian 9), Eusebius h. e. III, 36. 10), das Chronicon Paschale, nach welse

<sup>8)</sup> Es ist namentlich früher viel darüber gestritten worden, ob Heispipp in den beiden mitgetheilten Stellen von der ganzen Kirche oder nur ion der serusalemischen rede. Lesteres ist von Balesius Souverain, Sam. Basnage, Janus (in der Abhandl. de Nicolaitis, Vitodergae 1723. p. 17.), Mosheim, in s. instit. maj. p. 815. (anders in s. dissert. p. I. d. 487.), Rösler, Storr, Simson (Ilgens Zeitschrift 1841. III. S. 22.) schauptet worden. Allein es ist nicht nur in beiden Stellen nichts entsalten, was zu einer solchen Beschränkung berechtigen könnte, sondern Der sesspp spricht ausdrücklich von einem tiesen Frieden er näch exxly = 1/4 dis zur Zeit Trajans unmittelbar vor der einen jener Stellen (vergl. Inm. 3.). Wenn er also fortsährt, die Kirche sei dis zu dieser Zeit von däresien rein geblieben, so meint er ohne Zweisel die ganze Kirche. — Die eine von beiden Stellen aber auf die ganze, die andere auf die jerus alemische Kirche allein zu deuten, wie Tittmann will, ist wegen der Bezugnahme beider auf etnander nicht zulässig.

<sup>9)</sup> Unter den Werken des Cyprian, epist. 75. nach der Ausg. von Baluzius p. 144. — — quando etiam ipsas haereses constet exzerabiles ac detestandas postea (nach dem apostol. Zeitalt.) extitisse.

<sup>10)</sup> Nach dieser Stelle sind die Häresien erst um die Zeit entstanzen, als Ignatius von Antiochia nach Rom geführt ward. Nach einer indern Stelle jedoch, de occles. theol. lib. I. c. 14., haben schon die Then Berkundiger des Herrn (ol newroxiquues) auf Ebioniten getrossen.

chem der Ebionitismus im Sten Regierungsjahr des Trajssentstanden ist (nach der Ausgabe von Dindorf vol. L. p. 472, wie endlich Pacianus von Barcelona 11).

Allein schon vom Ende des Iten Jahrh. an hatte mangefangen, das Alter der Ebioniten immer höher hinausurüden. Wie man sich gewöhnte, den Ebion mit Cerinch wolchen. Wie man sich gewöhnte, den Ebion mit Cerinch wolches schon nach Irenaus Behauptung gegen den Erinth gerichtet mar 13), auch gegen die Ebioniten versast sein So zuerst Victorinus von Petavium 14), dann Epiphanius 15; Hieronymus 16 a), Marius Mercator 16 b) u. a. Hatte mus aber erst einmal eine Besämpfung der Ebioniten im n. Ich gefunden, so blieb man beim Iohannes nicht stehen, auch Parlus muste sie ausbrücklich bestritten haben, — Optatus von

<sup>11) 1. 1. (</sup>vergl. §. 4. Anm. 72.) — — posterioribus temporibus (nämlich in ber nachapostol. Zeit) Ebion et Apelles et Marcion etc.

<sup>12)</sup> Wie Grenaus ben Carpofrates, Cerinth und bie Ebicoiten zusammengesellt und auf ihre Berwandtschaft aufmerksam gemacht batte. adv. haer. I, 25. 26., so befolgt auch ber Berfasser bes appendix w Bert. Prafcriptionen biefelbe Ordnung und macht ben Cerinth gum Rad: folger bee Carpotrates und Cbion zum Nachfolger bes Cerinth. Rellt auch Bictorin von Petav (vergl. §. 4. Anm. 69.) ben Gerinth und Ebion zusammen, und Philastrius spricht haer. 85. von Carpotrates, 36. pon Cerinth, 37. von Ebion, und wie er ben Cerinth gum Rachfelger bes Carpofrates, so macht er ben Gbion jum Schuler bes Cemita Ebenso hicronymus contra Luciferianos c. 23. - Carpocratem et Cerinthum et hujus successorem Rbionem, und Isidor von Disputs (in der Ausg. seiner Werke von Arewaldus tom. III., Romae 179%. p. 525.) Carpocras, Cerinthus et Ebion, hi tres sibi successerust. Aber schon Epiphanius hatte die Nazaräer vor ben Ebioniten eingeribt. und hiese Ordnung, die Carpokratianer, Ceruthianer, Nazaraer, Cbiexica befolgen auch Augustin, ber Prädestinatus, Joh. Damascenus u. a.

<sup>13)</sup> Adv. haer. III, 11.

<sup>14)</sup> Bergl. §. 4. Unm. 69.

<sup>15)</sup> h. LXIX. c. 23. nach ber Ausg. von Petav I. p. 746. – Rach h. XXX, 2. sind die Sbioniten gleich nach der Zerstörung Scrusslems entstanden.

<sup>16</sup> a) De script. eccl. c. 9.

<sup>16</sup> b) In append. ad contrad. XII. anathematismi Nestoriani bei Galland VIII. p. 657.

Mileve 17), Hieronymus 18), Isidorus von Hispalis 19). Ja mch Lufas hatte nach dem Berfasser des Prädestinatus 20), und ver Diasonus Philippus nach Pseudoabdias \*) auf Ebioniten zetrossen. — Noch ist zu bemerken, daß nach den apostol. Contit. VI, 6. die Ebioniten zur Zeit der Apostel, nach Theodoret 1. s. zur Zeit des Domitian (was nach ihm auch Eusenius bezeugen soll) entstanden sind.

Gehen wir, nachdem wir die einzelnen Bater über bas Alter der Ebioniten abgehört haben, an eine kritische Prüfung hrer Aussagen, so muß zunächst schon ber Umstand gegen die Annahme eines frühzeitigen Ursprungs Berbacht erweden, baß rft die spätern Bater, benselben bezeugen. So sehr wir nun uch theilweise ihre Befähigung, uns über bie Lehren ber Fbioniten Aufschluß zu geben, anerkennen muffen 21), so wenig onnen wir ihnen eine folde hinsichtlich ihres Ursprungs zuerennen. Dazu fommt, daß ben Ebioniten selbst baran gelegen ein mußte, ihre Entstehung so hoch als möglich hinaufzuuden 22), und in einer Zeit, wo es schwer hielt bieselbe mit Sicherheit zu ermitteln, konnte man wohl auf ihre eigenen Aussagen so viel Gewicht legen, daß man sie nicht grade viel pater ansepte. Hatten nun bie Bater gleich ein Interesse, iben Ursprung im Gegensatz zur kathol. Kirche tiefer herabzuses ien, so mußte ihnen anderseits daran liegen, sie schon von den Aposteln bekämpft zu sehen. Beibe Interessen glichen sich in er Annahme aus, daß die Ebioniten zwar keineswegs, wie ie selbst vorgaben (vergl. Anm. 22.), die ursprünglichen Chris

<sup>17)</sup> De schismate Donatistarum lib. IV. c. 5.

<sup>18)</sup> Im Prodmium zum Matthaus, vergl. bie von mir benuste lusg. von Ballarfi nach ber 2ten Aufl. tom. VII. p. 5.

<sup>19)</sup> Etymologiarum lib. VIII. (nach ber Ausg. von Arevaldus vm. III. p. 355.).

<sup>20)</sup> lib. I. haer. 10. in Gallanbi's bibl. tom. X. p. 857.

<sup>\*)</sup> historia certam. apostol. lib. X. c. 3. (im 9ten ober 10ten jahrh. verfaßt).

<sup>21)</sup> Bas namentlich von Epiphanius gilt, vergl. §. 8.

<sup>22)</sup> Daß dies keine bloße Bermuthung ist, erhellt aus Epiphanius . XXX, 17. αὐτολ δὲ δῆθεν σεμνύνονται, ξαυτούς φάσχοντες πτωούς διὰ τὸ, φασίν, ἐν χρόνοις τῶν ἀποστόλων πωλεῖν τὰ αὐτῶν πάρχοντα καλ τιθέναι παρὰ τούς πόδας τῶν ἀποστόλων.

esse deum etc. Aber schon vor Photins Zeit war bieser Name üblich, und ba berselbe späterhin, als er auch auf die Photinianer übertragen wurde, auch die Ebioniten mit umfaßte, fo wird er in frühern Zeiten um so mehr hauptsächlich von biefen gebraucht worben sein. Cyprian erwähnt im 78ften Brief bie Anthropianer neben den Patripassianern, Valentinianern u. f. w. als verberbliche Saretifer, und Lactang spricht in feinen Inflitutionen lib. IV, 30. von eben benselben neben ben Montaniften, Rovatianern u. a. Ohne Zweifel identisch sind die Ar-Sowrodaroal, vor benen in ber langern Recension bes ignat Briefs ad Trallianos c. 11. gewarnt wird, wie benn auch die alte lateinische Uebersetzung dem Ramen Ebioniten als Erflärung hinjusest: Fugite illos hominis cultores Ebionitas. Richt zu verwechseln mit biesen ist eine andere im Pradestinams (I, 76.) erwähnte Reperei ber Homuncioniten, welche bas Bib Gottes nur in ben menschlichen Körper feste.

Ein anderer Name, unter bem sie jedoch nur beim aler. Clemens vorkommen, ist Neparixoi von ihrem Aufenthalt in Peraa 44).

Eine vierte Benennung war Symmachianer vom Ebisniten Symmachus. Wenn nämlich die drei bekannten Ueberseper des alt. Test., Aquila, Theodotion und Symmachus häusig als Ebioniten bezeichnet werden, so ist dies in Betreff der beis den Erstern ohne Zweisel unrichtig 45), dagegen wird der Ebis-

<sup>44)</sup> In seinen Stromaten (VII. c. 17. nach der Ausg. von Potrter p. 900.) sagt Clemens, daß einige Paresien nach ihrem Stifter benannt worden seien, andere nach dem Aufenthalt, und führt hier die Negarixol an. Da die Edioniten nun in Peräa wohnten (vergl. weiter hin), so hat er wahrscheinlich diese vor Augen, schwerlich die Rezarärt, wie öster vermuthet worden ist, da er diese siche nicht als Paretiter der trachtet haben würde. — Ganz verschieden sind die Peraten des Aberet, daer. sad. I, 17., eine gnostische Seete, die er von einem Euphre tes Peratikus ableitet, wohl demselben Euphrates, auf den sich die Ophiten nach Origenes beriefen (vergl. Gieseler, Stud. u. Arit. 1830. S. 386.). Geistreiche aber unhaltdare Bermuthungen über die Peratiker des Siemens siehe bei Rhenserd in seiner Schrift de sietis Judaeorum etc.

<sup>45)</sup> Aquila aus Pontus und Theobotion aus Ephesus waren nech Irenaus III, 21. und Euseb h. e. V, 8. (über ben Erstein vergl. auch Eusebs demonst. evang. lib. VII, p. 316. nach ber Ausg. Colon. 1688.)

sitismus des Sommachus durch das einstimmige Zeugniß des kuseb 46), Hieronymus 47), Theodoret 48) verbürgt.

Schon der Umstand, daß der Name des Symmachus auf ie Partei der Ebioniten, der er angehörte — auf die s. g. ulgairen Ebioniten — überging <sup>49</sup>), zeugt dafür, daß er un-

übische Proselyten. Da sie jedoch beide in der Stelle Isl. VII, 14. varis, nicht nagdévos überscht hatten, da es späterhin gewöhnlich ward, ie mit dem Ebioniten Symmachus zusammenzustellen, endlich da die Ebioniten ihre Ueberschungen benutzten (vergl. Unm. 52.), so konnten sie späterer Zeit leicht selbst zu Ebioniten gestempelt werden. Doch weiß och hieronymus kein Wort vom Ebionitismus des Aquila (fälschlich hat van hierfür mehrere Stellen angezogen); überall nennt er ihn einen unstäubigen Juden epist. 57. c. 11. (tom. I. p. 316.), de script. ecol. 54., comment. in Abac. lib. II. c. 3. (VI, 656.), praes. in Joh. tom. IX. p. 1100.), praes. in Ksram tom. IX, p. 1524.). Und wenn den Theodotion in den angesüberten Stellen einen Ebioniten nennt, so stat er hier einer Tradition, die er selbst als irrig erkennt. Qui (Theodotion) utique post adventum Christi incredulus suit, licet enm uidam dicant Ebionitam, sagt er in der Borrede zu seinem Commens zu zum Daniel (tom. V. p. 620.).

- 46) Bergl. seine demonst. evang. l. l., h. e. VI, 17.
- 47) De script. eccl. c. 54., comment. in Abac. lib. IL c. 3, raef. in Job. u. in Esram.
  - 48) haer. fab. II, 1.
- 49) Ambrosiaster erwähnt im procemium in epist. ad Gal. (unser ben Werken des Ambrosius tom. III. Colon. 1616. p. 219.) einer on den Pharisäern abstammenden Secte von Symmachianern, welche die ertdauernde Gültigkeit des Gesehes behauptet und Christum für einen loßen Wenschen gehalten habe. Röthigt uns schon diese Beschreibung, iese Symmachianer für Ebioniten zu halten, so kann vollends-gar kein zedenken hierbei Statt sinden, da wir wissen, daß Symmachus zu dieser zecte gehörte. Und auch aus Augustin contra Faustum XIX, 18. geht exvor, daß Symmachianer die genannt wurden, qui et gentes cogenant judaizare. Wenn aber hier wie in zwei andern Stellen des Auststin die Symmachianer mit den Nazaräern identisseirt werden, so besucht dies auf einer Verwechslung der Nazaräer mit den Ebioniten (vgl. 5. Anm. 39.). Zu unterscheiden sind diese Symmachianer von den Symmachianern des Philastrius haer. 63.

Wir haben oben behauptet, daß Symmachus den vulgairen Chiositen angehört habe, und nur diese nach ihm Symmachianer genannt vorden seien. Sab es, wie wir dies späterhin darthun werden, zwei Lassen von Ebioniten, die vulgairen und gnostisirenden, so entsteht die rage, welcher Classe Symmachus zugethan war. Ohne Zweisel der er:

preltig einer der bedeutendsten Manner der ebionitischen Setz war. Bon seinen Lebensumständen ist nichts Gewisses bo kannt 80), nicht einmal die Zeit, in der er lebte, läßt sich sicher

ftern. Denn nur der vulgaire Ebionitismus befampfte bie übernatürlicht Entstehung Christi (vergl. §. 7.), wegegen ber gnoftistrenbe fie ent kannte (vergl. §. 8.). Daß Symmachus dieselbe aber bekampfte, tis zwar an, sich noch keineswegs aus seiner Uebersegung des TOZZ Jef. VII, 14. durch rearis. Allein, wenn wir erwägen, wie die Ueberfegung biefei Borts burch rearis ober nagderos schon zu Justins Zeiten ein Strift puntt ber Juben und Christen mar (vergl. Crebner's Beitrage IL & 197 ff.), wie bie vulgairen bie übernatürliche Entstehung Chrifti laugnen ben Ebioniten mit ber Erklarung ber Juben übereinstimmten (Irenaus III, 21. Gufeb h. e. V, 8.), wenn wir ferner bebenten, daß Smmadus burch seine Uebersehung bas Interesse seiner Partei vertreten wollte, fo werben wir ben Schluß wohl gelten laffen muffen, baß Symmachus, be er hier gleichfalls vearie überseste (vergl. Guseb demonst. evang. L L), bie naturgemäße Erzeugung Chrifti behauptete (was ebenfalls aus Guich h. e. VI, 17. hervorgeht), also zur Partei ber vulgairen Chioniten gesorte. Dies wird auch burch bas Beugnif bes Theoboret h. f. II, 1. bepatigt, ber neben ben Razaraern von zwei Classen ber Ebioniten spricht, und ber erftern von diesen — ben vulgairen Chioniten — ben Sprama: dus angehören lagt. Eben baffelbe lagt fich auch fcon aus feinem Undernehmen, bas alte Testament zu überschen, barthun. Die gnoftifirente Classe verwarf bas ganze alt. Test., als von ber falschen Prophetie ber rührend, mit Ausnahme bes Pentateuchs, in bem sie jedoch auch viele Berfälschungen annahm, wogegen bie vulgairen Chioniten hiervon ganglich fern baffeibe gang befonders boch hielten. Batte nun Symmachus ber erften Glaffe angehört, was hatte er bann für ein Intereffe haben tonnen, bas alte Aeft. zu überseben? - Dazu tommt, bas bie Schilberung der Symmachianer nur auf jene erfte Art past. — Da Symmachet in der alten Kirche ein wenig bekannter Mann war, so ift es nicht wahr fceinlich, bas ber Rame Symmachianer ben Ebioniten von ben fathel. Christen gegeben warb. Auch bürfte bie Berwirrung über biefen Ramen, weiche ichon gu Augustins Beiten Statt fanb, hierfür fprechen. Da mu gleichfalle wohl nicht anzunehmen ift, daß bie Partei ber Ebiouiten, ju der Symmachus gehörte, fich nach ihm genannt haben follte, fo muß ich für bas Bahricheinlichfte halten, bag biefer Rame ben vulgatren Ebioniten von ber anbern Claffe, ben gnostisirenben, beigelegt warb.

50) Die Rachrichten bes Epiphanius do mens. et pond. c. 16., er sei von Geburt ein Samaritaner zewesen, habe sich aber, weil seine ehrgeizigen Absichten vereitelt worden seien, zu den Juden gewandt und zum zweiten Mal beschneiben lassen u. s. w., können unmöglich auf Glasswürdigkeit Anspruch machen. Sie zeigen vielmehr nur, wie wenig men schon zu Estphanius Zeit von ihm wußte.

estimmen, höckst wahrscheinsich gehörte er jedoch bem Anfang es 3ten Jahrh. an 41). Sein Hauptwerf ift bie Ueberseyung es alt. Test. in die griech. Sprache. Die fathol. Christen la en dasselbe- nach ber Geptuaginta, die Juden nach ben Ueberebungen des Aquila und Theodotion; mit keiner biefer Ueberetzungen konnten sich die Ebioniten ganz befreunden, jedoch beienten sie sich wohl ber Uebersetzung bes Aquila und Theodoion 5?). Je mehr sie aber grade auf dem alt. Test. fußten \*), esto bringender war bas Bedürfniß einer eigenen Uebersepung, umal da die Kenntniß des acht Hebraischen schon lange bas Figenthum ber Gebilbeten war. Diesem Bedürfniß half Symnachus ab. Auch verfaßte er einen Commentar über bie von Ebioniten gebrauchte Recension des evayyélier xa? Esquious mit polemischer Rücksicht auf bas Matthausevangeium, und Commentare zu einigen andern neutest. Schriften, in ie er seine Ansichten hineinzulegen versuchte 53).

<sup>51)</sup> Drigenes hatte bie Schriften bes Cymmachus von einer gesiffen Juliane, bei ber er sich wegen ber Berfolgung bes Marimin aufe ielt, und biefe fie von Symmachus sclbst erhalten (Gufeb h. e. VI. 17.). Bie es hiernach icon mahrscheinlich ift, bas Symmachus nicht grabe inge vorher gelebt haben wirb, fo wirb bies auch baburch beflatigt, bas ur Beit bes Irenaus bie Uebersegung bes Symmachus schwerlich porhanen gewesen fein kann, ba Irenaus nur bes Aquila und Abeobotion, icht bes Symmachus Erwähnung thut, obicon er biefelbe Urfache hatte uch biesen anzuführen. Auch hieronymus bezeugt comment, in Jes. . 38. v. 10. (IV. p. 694.), daß Symmachus nach dem Abeodotion lebte Symmachus in Theodotionis scita concidens torquem ponit), Theeotion hatte seine Uebersegung aber mahrscheinlich erft turg vor bes Ires aus Beit angefertigt (vergl. Crebner Beitrage IL. S. 253 ff.). Demach werben wir ben Symmachus wohl bem Anfang bes Sten Jahrh. 3us uweisen haben. Daß bie Rachricht bes Epiphanius über bas Beitalter es Symmachus keinen Glauben verbient, ift langft anerkannt.

<sup>52)</sup> Hierauf führen wohl die Worte des Irenaus III, 21., vergl. tuseb h. e. V, 8. ole (nämlich dem Aquila und Aheodotion) xaranooudhoavres of Escavacos x. x. l.

<sup>\*)</sup> Benigstens die bulgairen Chioniten, vergl. §. 7.

<sup>43)</sup> Bergl. Euseh h. e. VI, 17. και υπομνήματα, δε του Συμιάχου είσει νυν φερεται, εν οίς δοκεί πρός το κατά Ματθαίον άποεινόμενος ευαγγελιον την δεδηλωμένην αίρεσιν κρατύνεω. Da bie Borte πρός το — — ευαγγελιον schwerlich andere verstanden weren fonnen, als sie schon von Belesius gesaßt worden sind, disputans

Ohne Zweisel zählte die Secte der Ebioniten viel mehr Anhänger als die der Razarder. Richt allein in Perda (Cpiph. L. XXX, 2.), Rabathäa, Paneas, Moaditis, Gobah, Batanea, sondern auch auf der Insel Cypern, in Kleinassen, ja auch in Rom gab es Anhänger der ebionitischen Häresie <sup>54</sup>). —

adversus evang. Matth., so hat Symmachus nach biefer Stelle im So genfas zum Matthausevangelium feine Barefie geltenb gemacht und zwer in vnouvouara. Das Guseb hierunter eine Erklarung zu einer kaneni: fchen Schrift verfteht, bezeugen bie folgenben Borte: raura de & Dorge--ηνης μετά και άλλων είς τάς γραφάς έρμηνειών τοῦ Συρμάχου σημαίνει παρά 'Ιουλιανής τινος είληφέναι. Bas tan bics aber für eine Schrift gewesen sein, bei beren Erklarung er gegen bes Matthausevangelium polemisirt hat? Gewiß nur bie von ben Chionites benutte Recension bes Debratrevangeliums, welches bem Matthaus an nachften tam, baber benn Symmachus bei feiner Ertlarung vielfach Gelegenheit hatte, auf diesen polemisch Rucksicht zu nehmen. — Das Gume machus außerbem noch Commentare zu anbern neuteft. Schriften verfest hat, bezeugen bie vorbin angeführten Borte: ravra de & Qerterge μετά και άλλων κ. τ. λ. Unter bem άλλων έρμηκειών hat freilich bie Mehrzahl ber Gelehrten nach Rufins Vorgang feine Ueberfepung bes at. "Aest. verstanden. Allein abgesehn bavon, daß wir kompresse ets ris yeapas schwerlich von einer Uebersetung, sonbern nur von einem Commentar verftehn tonnen, mußte Gufeb, wenn er hier an die Ueberfehrung bes alt. Aeft. burch Symmachus, von ber er im Anfang bes Capitels gesprochen hatte, gebacht hatte, nicht : µera zal allar équarecar, foebern μετά καλ των άλλων έρμηνειών gefchrieben haben. eine Stelle bes Agobard von Epon (epist. ad Fredegisum): Interpretes atque expositores coaequatis apostolis et evangelistis cum Symmachum et Paulum, et Didymum et Joannem una defensione indifferentique laude dignos ducitis, sich auf Commentare bes Spmmechus wenn auch nicht zu paulin., wie zuweilen behauptet, boch wenigstens anbern neuteft. Schriften zu bezichn. — Leiber find alle Schriften bes Symmachus bis auf wenige Bruchftude feiner Bibelüberfegung verloren gegangen.

54) Rach Epiphan. h. XXX, 18. — Das Ebioniten sich in So-bah befanden, bezeugt außerdem Eusebius de situ et nominidus locue. hebr. (vergl. Pieronymus tom. III. p. 190.). — Die Rachricht, das es auch auf Eppern Ebioniten gab, sind wir um so weniger berechtigt in Iweisel zu ziehn, als Epiphanius hier Bischof war, und wir durch Phic (log. ad Caj. nach der Ausg. von Mangen tom. II. p. 587.) wisen, das sich hier Iuden in reicher Anzahl befanden. — Für das Borhanden sein der edionitischen Paresie in Kleinasien zeugt auch die Polemis des Ignatius gegen die Anfänge derselben (vergl. §. 4.). — Ueber den Edionitismus in der röm. Airche späterhin.

Obschon sie größtentheils aus gebornen Juben bestanden, so schlossen sich ihnen boch nicht selten auch Heidenchristen an 55). Doch erhielten sie sich nicht lange; schon zur Zeit des Theodoret waren sie verschwunden 56).

Unter den Ebioniten treten uns von Ansang an awei verschiedene Arten entgegen. Die Ebioniten Des Epiphas nius tragen einen ganz anbern Charafter, als bie ber frühern Bater, des Justin, Irenaus, Tertullian u. a.; wie wir aber in seiner Beschreibung neben ben von ihm vorzugsweise geschilberten auch die Ebioniten ber frühern Bater antreffen beide Claffen nicht undeutlich von ihm selbst geschieben -, so begegnen uns auch bei ben frühern Batern mehrfache Spuren der von Epiphanius geschilberten. Bestimmt halten Origenes. Eusebius und Theodoret beibe Arten aus einander. Dies, um nur vorläufig bie Berechtigung zur Unterscheidung einer boppelten Bestaltung des Ebionitismus zu gewinnen, ber vorzugsweise von den frühern Batern und von Epiphanius geschilderten, der vulgairen und gnostischen; die genauere Begründung, wie die Rechtfertigung für biefe Bezeichnungen späterhin.

### S. 7.

Dogmatischer Charakter bes vulgairen Ebionitis: mus. — Spuren ber gnostischen Ebioniten bei ben Vätern vor Epiphanius.

Mit Recht macht Origenes den Ebioniten den Vorwurf, daß sie sich wenig von den sleischlichen Juden unterschieden 1).

<sup>55)</sup> Schon aus den Worten des ignat. Briefs an die Philadelpher net c. 6. ἄμεινον γάρ έστι παρά ἀνδρός περιτομήν έχοντος χριστιανισμόν ἀχούειν, η παρά ἀχροβύστου Ἰουδαϊσμόν geht hervor, daß manche Peidenchristen die judaistischen Bestredungen theilten. Dasselbe ers hellt auch aus der Stelle des Justin in seinem dial. c. Tryph. τους δέ πειθομένους χ. τ. λ. (siehe den Anhang Nr. 1.), wie aus den Worten des Origenes: Si ergo ideo venit, ut educeret eos, qui erant sud lege, quanto magis non convenit, illos introire in legem, qui prius suerant extra legem? (tom. III. p. 895.).

<sup>56)</sup> Bergi. f. haeret. fabul. II, 11.

<sup>1)</sup> In Matth. tom. XI, 12. So nennt auch hierenymus (com-

In der That war der Standpunkt der vulg. Ebioniten noch wesentlich ber gewöhnlich jüdische. Richt als Vorbereitung au bas Christenthum galt ihnen bas Jubenthum, sondern als bie ewig gültige im Christenthum nur in einigen Punkten mobi ficirte Institution, das Christenthum erschien ihnen als bloke Fortsetzung und Vervollkommnung des Judenthums 2). Die Gottlichkeit bes alten Bundes war ihrem Bewußtsein bas Erfte, das unmittelbar Gewisse, die des Christenthums erft hierans abaeleitet, die Gewährleistung für die Wahrheit bes Letten nur das alte Testament 3). So ruhte ihre Anschauung we fentlich auf altteft. Grunde; und in bemselben Grabe, als fu wie vom Christenthum, so auch von Christo niedrige Borkel lungen hatten 4), mußten sie mit bem Jubenthum auch ben Moses und die Propheten erheben 5). Daher sie sich für ihre fortwährend gesetzliche Lebensweise gern auf das Beispiel der Lettern zu berufen 6) und in ber Polemik gegen die lathol Christen vorzugsweise auf das a. Test. zurückzugehn pfleg-Auch in ber Auslegung besselben offenbarte sich bieselbe flache und eines tiefern Verständnisses unfähige Rich tung, die sich bei ihrer Ansicht über baffelbe und ber Stellung desselben zum Christenthum zeigte. Nur im eigentlichen, nachften Verstande fasten sie jene Verheißungen ber Propheten bin-

ment. in epist. ad Gal. lib. II. c. 3. v. 14.) ben Ebion einen haeresiarcham semichristianum et semijudaeum.

<sup>2)</sup> Da sie Shristum in Eine Reihe mit Moses und den Propheten sten stellten und ihn nur als einen jüdischen Lehrer betrachteten, der trineswegs die jüdischen Institutionen und Gesetze habe ausheben wollen, und deshalb dem Gesetz absolute Gültigkeit beilegten (vergl. weiterhin), so kann ihre Ansicht vom Christenthum keine andere als die angegebent gewesen sein.

<sup>3)</sup> Bergl. die §. 4. II. 1. besprochene Stelle des Ignatius kar  $\mu\dot{\eta}$  kr x. \tau. \lambda.

<sup>4)</sup> Worüber gleich nachher.

<sup>5)</sup> Bergl. Xnm. 12.

<sup>6)</sup> Siehe oben §. 4. II. 1.

<sup>7)</sup> Bergl. Origenes in Matth. tom. XI, 12., Hieronymus comment. in Ezech. lib. XIII. c. 44. v. 6 soqq. — Eben beshalb tam die Nachricht des Methodius, daß nach der edionitischen Ansicht die Propheten Le idlag auxiveus gerebet, unmöglich von den vulg. Edieniten gelten. Bergl. weiterhin.

Kehtlich Jerusalems und des jüdischen Bolfs ); das irdische Jerusalem galt ihnen noch immer als die Gottesstadt, von der jüdischen Verehrung des Tempels hatten sie sich ungeachtet seinner Zerstörung nicht losgemacht ). Im tausendjährigen Reich hofften sie seine Wiederherstellung, Jerusalem werde dann der Sis der Herrschaft Christi werden, die Juden aus allen Enden der Welt dahin zurücksehren und als das auserwählte Volk Gottes offendar werden <sup>10</sup>).

Es leuchtet wohl ein, daß die dargelegte Ansicht vom Christenthum in gleicher Weise untergeordnete und niedrige Vorsstellungen von der Person und Würde Christi zur Voraussezung haben mußte. Wie die vulg. Schioniten das Christenthum als eine Fortsetung des Judenthums ansahen, so betrachteten ste Christum nur als einen jüdischen Lehrer <sup>11</sup>) und stellten ihn in Sine Reihe mit Moses und den Propheten, als nur dem Grade nach über diese erhaden <sup>12</sup>). Sein Leben rissen sie in zwei ganz verschiedene Abschnitte auseinander. Bis zur Tause war er ein gewöhnlicher, nur durch einen höhern Grad gesetzlicher Frömmigkeit ausgezeichneter Mensch, seine Entstehung ganz dieselbe wie die aller übrigen Menschen <sup>13</sup>) — die Annahme einer übers

<sup>8)</sup> Drigenes de princip. IV, 22. unb hieronymus comment. in Jes. lib. XIII. c. 66. v. 20. — — sic intelligent, ut scripta sunt.

<sup>9)</sup> Hierosolymam adorant, quasi domus sit dei, heißt es beim Irenaus I, 26. Damit ist zu vergl. bas 16te Capitel bes gegen bie jus baistische Richtung versasten Barnabasbriefs (vergl. §. 4. II. 1.), wo bie Meinung, als sei der Tempel das Haus Gottes, bekämpft wird.

<sup>10)</sup> Bgl. hieronymus comment. in Jes. lib. XVIII. c. 66. v.20.

<sup>11).</sup> Dafür machten sie bie Worte Christi Matth. XV, 24. οὐκ ἀπεστάλην εὶ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ geltenb, vergl. Drigenes de princip. IV, 22.

<sup>12)</sup> Tertullian do carne Christi c. 14., Philastrius do haeres. c. 37. Auch im Pebräerbrief (vergl. oben S. 398.), wie im Brief bes Barnabas (vergl. §. 4.) mußte ben judaistischen Ansichten gegenüber bie Erhabenheit Christi über Moses bargethan werben.

<sup>13)</sup> Daß die vulg. Ebioniten die übernatürliche Entstehung Christi in Abrede stellten, geht hervor aus Justinus Martyr (vergl. den Anhang), Irenaus I, 26. III, 11. V, 11. (an ersterer Stelle ist entweder consimiliter zu lesen, oder non similiter mit veränderter Interpunktion: ea autem, quae sunt erga dominum, non similiter. Ut Cerinthus et Carpocrates opimantur, vergl. Paulus historia Cerinthi p. 85 seq.),

natürlichen Erzeugung erschien ihnen als etwas Heibnisches 14)—, auch hatte weder er selbst, noch Andere bis dahin eine Ahnung seines fünstigen Berufs 15). Erst bei der durch den wiederersscheinenden Elias, Iohannes den Täuser, vollzogenen Tausweihe

Aertullian de praescr. c. 82., de virg. vel. c. 6., Origenes contr. Celsum V, 61., in Matth. tom. XVI, 12., in Lucam hom. XVII. (tom. III. p. 952.), in epist. ad Titum (tom. IV. p. 695.), Eusebius h. e-III, 27. V, 8. VI, 17. (über die Classe der derrol Έριωναζου des Origu. Euse, welche die übernatürliche Entstehung anerkannte, vergl. weiterbin), den apostol. Constitutionen VI, 6., Philastrius de haer. c. 37., Hieronymus adv. Helvidium c. 17., Marius Mercator, Aheodoret u. a. Neber das Zeugniß des Epiphanius in dieser hinsicht vergl. §. 8. Demigemäß übersehten sie in der Stelle Ies. VII, 14. nicht παρθένος, sondern νεάνες (vgl. §. 6. Anm. 49.). — Die Stellen der Bäter, in denen ihnen der Borwurf gemacht wird, Christum für einen ψιλον άνθρωπον gehalten zu haben s. Anm. 19.

14) Wir können gewiß voraussehen, wie dies auch von Reander geschieht, daß die jüdische Ansicht, welche Arphon bei Justin (p. 291.) entwickelt, nach der die Geburt Christi von einer Jungfrau in Eine Reihe mit den hellenischen Mythen von Göttersöhnen gestellt ward, auch auf die vulg. Ebioniten übergegangen war.

15) Rach ber Angabe bes Arpphon bei Justin p. 226. erwarteten bie Juben, baß der Messias bis zur Tausweihe burch ben wiedererscheinen= ben Glias ein burchaus gewöhnlicher, mit keiner höhern Kraft ausgerüfteter Mensch, und sein messianischer Beruf weber ihm felbst, noch Xabern bekannt sein werbe. Kal odde adros nw kaurde knistatat, ούδε έχει δύναμίν τινα, μέχρις ᾶν ελθών Ήλίας χρίση αὐτὸν xal garegor nage noingn, heißt es bei Justin L. L. Daß die valg. Chioniten dieselbe Anschauung hatten, bezeugt die Stelle ihres Erangel., welche Epiphanius h. XXX, 13. mittheilt (bağ diese Stelle aus dem Evangelium ber vulg., nicht ber gnoft. Ebioniten entnommen ift, werten wir §. 8. Anm. 19. seben). Τοῦ λαοῦ βαπτισθέντος ήλθε καλ Ίησοςς και έβαπτίσθη ύπο του Ίωάννου. Και ώς ανηλθεν από του υδατος, ήνοιγησαν οι οὐρανοι, και είδε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ τὸ ἄγιον ἐν εἰδει περιστεράς κατελθούσης και είςελθούσης είς αὐτόν. Και φωνή έγένετο έχ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσα, σύ μου εί ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητός, ἐν σοι ηὐδόχησα. Και πάλιν, έγω σήμερον γεγέννηχά σε. Και εὐθύς περιέλαμψε τον τόπον φως μέγα. "Ο ίδων, φησίν (scil. ibt Grangetium), ὁ Ἰωάννης λέγει αὐτῷ, σὺ τίς εί, πύριε; Καὶ πάλιν φωνή έξ οὐρανοῦ πρὸς αὐτὸν, οὖτός ἐστιν ὁ υίος μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφὶ ఈ ηὐδό χησα. Καὶ τότε, φησίν, ὁ Ἰωάννης προςπεσών αὐτῷ ἔλεγε, δένμαί σου, χύριε, σύ με βάπτισον. Ὁ δὲ ἐχώλυεν αὐτῷ λέγων, ἄφες, δτι ούτως έστι πρέπον πληρωθηναι πάντα. Bergl. bamit, wie Epiphanius selbst die hier ausgesprochene Ansicht weiter ausführt c. 29., f. Anm. 17.

verband sich mit ihm eine göttliche Kraft 16). In Gestalt einer Taube stieg ber göttliche Geist auf ihn herab, und eine Stimme vom Himmel erscholl: Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen, heute habe ich Dich gezeugt. Als barauf Johannes ihn fragte: wer bist Du, Herr? ertönte wiesberum eine Stimme: dies ist mein getiebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; worauf Johannes ihn als den Messias erkannte und mit den Worten niedersiel: ich bitte Dich, Herr, tause Du mich (vergl. Anm. 15.). — So ward Jesus erst in der Tause mit der Krast ausgerüstet, deren er zu seinem messsanischen Beruf bedurste, mit der Tause ward er erst zu Christus, der Act derselben war der seiner Erzeugung zum Sohn Gottes 17). Wie sein Leben mithin erst von der Tause an Bes

<sup>16)</sup> Den heil. Geift, mit welchem Jesus nach ihrem Evangelium bei ber Taufe ausgerüftet ward, konnen fie nur als bloße gottliche Kraft gebacht haben. Einmal erfahren wir nämlich burch Juftin, baß fie bie meffian. Ausruftung mit bem Wort zeleodas bezeichneten (vergi. ben Unhang), was wohl nur auf die Mittheilung einer höhern Kraft hinweifen tann, und bag fich nach ber gewöhnlich jubifchen Borftellung mit bem Messias bei ber Taufe d'iraule rie verbinden werde. Sodann wurden im entgegengeseten Fall unsere Cbioniten mit Unrecht einer Längnung ber Präexistenz Christi beschulbigt werden (vergl. Unm. 19.). Endlich ift es nur bei dieser Annahme erklärlich, wie Optatus von Mileve ihnen bie Ansicht vorwerfen konnte, patrem passum esse, non silium (de schism. Donatist. lib. IV. c. 5.). Slaubten fie namlich, daß nicht ein vom bochften Gott hppostatisch verschiedenes Wesen, sonbern nur eine von ihm ausgehende Rraft sich mit Jesu verbunben habe, so tonnte bies von Seiten ber Bater allenfalls so gebeutet werben, als ob nach ihnen ber Bater felbft in Jesu erschienen sei.

<sup>17)</sup> Bergl. bie im Unhang aus dem Justin mitgetheilte Stelle — και χριστον γεγονέναι u. damit Epiphanius h. XXX, 29. Hier sagt er gegen die vulgairen Edioniten (vergl. §. 8. Anmersung) οὐ ψιλὸς ἄνθρωπος ὁ γεννηθείς, ἀλλὰ θεὸς, καὶ οὐ μετὰ τριά-κοντα ἔτη καὶ οὐ μετὰ τὸ βάπτισμα χριστὸς γίνεται, ἀλλὰ εὐθύς χριστὸς ἐγεννήθη ἀπὸ Μαρίας. —— οὐθὲ μετὰ τὸ τριακοστὸν ἔτος μετὰ τὸ ἐλθεῖν εἰς αὐτὸν τὸ εἰδος τῆς περιστερᾶς νίος καὶ χριστὸς ἐκαλεῖτο, ἀλλὰ κ. τ. λ.— Dieser Ansicht gemäß, daß Jesus erst bei der Tausweihe Sohn Gottes geworden, bezogen sie das σήμερον γεγέννηκά σε auf dieselbe (vergl. Anm. 15.). Damit ist die Nachricht des Marius Mercator in appendice ad contradict. XII. anathem. Nestor. zusammenzustellen: Edion — —

beutung für sie hatte, so begann ihr Evangelium auch erst mit berselben (vergl. Anm. 34.) und malte dieser Bedeutung gemäß die dabei vorgefallenen Umstände ins Wunderbare aus <sup>18</sup>). — So war Christus den vulg. Edioniten bloß ein mit einer göttelichen Kraft\*) ausgerüsteter Mensch; von seiner Präexistenz und Gottheit wußten sie nichts <sup>19</sup>), und die Benennung, mit der sie ihn gewöhnlich bezeichneten «Sohn Davids» <sup>20</sup>), ist sür ihre Anschauung seiner Person und Würde ganz charakteristisch. Je weniger sie sich von der gewöhnlich jüdischen Anschauung, die im Messas einen irdisch mächtigen König erwartete, und beshalb an der Riedrigkeit der Erscheinung Christi, seinem Leise

Christum hominem communem ex Joseph et Maria natum et cum vitae merito omne humanum genus pracivisse, proque hec in dei filium (nămlich bei ber Zaufe) adoptatum ausus est pracdicare.

<sup>18)</sup> Vergl. die Anm. 15. aus ihrem Evangelium mitgetheilte Stelle 2αλ εὐθὺς περιέλαμψε x. τ. λ. Aehnlich das von Justin gebrauchte Evangelium, s. seinen dial. c. Tr. p. 815.

<sup>\*)</sup> Bergl. Anm. ,16.

<sup>19)</sup> Die Beschulbigung ber Bater, bes Juftin (vergl. Anhang), Aertullian de carne Christi c. 14., Euseb h. e. III, 27. VI, 17., Die ronymus comment. in epist. ad Gal. lib. I. c. I. v. 11 seqq., Xugustin de haer. c. 10., Marius Mercator, Theoboret u. a., daß sie Stristum für einen wilde arbewnor gehalten (baber auch ihr Rame Anthroplaner, vergl. §. 6.) und in Abrede genommen, bag er Cohn Gottes fci, Tert. de praese. c. 33., de carne Christi c. 14., ist nach bem chez Entwickelten nur in Bezug auf fein Leben bis zur Taufe, bagegen ber Borwurf, daß sie seine Praexistenz (Gufeb h. o. IH, 27., hilarius de trinitate lib. II. initio, Pieronymus de script. eccles. c. 9. u. comment. in epist. ad Ephes. lib. II. c. 4. v. 10.) u. Gottheit (außer den Stellen, nach welchen fie ihn für einen welde ardownor gehalten baben. vergl. Drigenes in Matth. tom. XVI, 12., Guseb demonst, evang. lib. VII. nach ber Ausg. Colon. 1688. p. 316., de eccl. theol. I, 14., Phi lastrius de haer. c. 37., pieronnmus comment. in epist. ad Gal. Eb. L c. 1.) geläugnet, burchaus gegründet.

<sup>20)</sup> Drigenes sieht in den Blinden, welche Christum als Sohn De vids anriesen (Matth. 20, 30.), unsere Edioniten (in Matth. tom. XVI, 12.). Damit ist zu vergl. Tertullian do carno Christi c. 14. Anch im Brief des Barnadas (vergl. §. 4. II. 1.), wie in den Clementinen (vergl. S. 200.) wird die Meinung, daß Christus der Sohn Davids sei, als die gewöhnlich jüdische bekämpst.

den, namentlich seinem Areuzestod Anstoß nahm, ganz loswinsten konnten, besto mehr Gewicht legten sie auf seine Wiederstunft und verlegten alle sene Erwartungen einer irdischen Herrslichkeit des Messias wie des jüdischen Volks in das mit derselsben beginnende tausendjährige Reich<sup>21</sup>).

Rach diesen Ansichten von dem Verhältniß des Judenthums zum Christenthum, wie von der Person und Würde Christi mußten die vulg. Ebioniten dem Gesetz noch sortwäh-

Ganz natürlich, daß dieser Anstoß am Kreuzestode Christi auch auf die am gewöhnlichen Judenthum zäh festhaltenden Judenchristen überzging, wie wir dies bei den Lesern des Hebräerdriess (vergl. oben S. 398.) und den im Barnadasdries bekämpsten Judaisten (vergl. §. 4. II. 1.) bezmerkt haben. Nur in der baldigen Erwartung einer äußerlich glänzenden zweiten Erscheinung suchten sie Ersaß für ihre sehlgeschlagenen sinnlichen Hossnungen (vgl. S. 398.). Wenn wir demnach dei den vulg. Edioniten grob sinnliche chiliastische Erwartungen sinden (vergl. d. Anm. 10. citirte Stelle), so dürsen wir gewiß voraussezen, daß dieselben, wie jene Hosszungen der Leser des Pedräerdriess auf eine baldige glänzende Wiederztunst Christi, durch den aus dem Judenthum stammenden Anstoß an selznung Kreuzestode hervorgerusen waren.

<sup>21)</sup> Daß die Mehrzahl der Juden in Folge der Erwartung einer äußerlich glanzenden Erscheinung des Messias an der Ricdrigteit berselben, seinem Leiben, infonberheit seinem Rreuzestobe Anftoß nahm, bezeugen uns außer bem n. Aest. (1 Cor. I, 18. 23. Gal. V, 11. Phil. III, 18.) Juftin, Tertullian, hieronymus u. a. zur Genüge. Der Jube Trophon versichert bei Juftin p. 249., daß bie Juben ben Defsias in außerlicher Perrlichkeit erwarteten, und wirft ben Christen vor, daß sie an einen au-Berlich unscheinbaren (aremor zal adofor), insbesondere aber an einen gefreuzigten Messias glaubten (vergl. p. 227.). Ramentlich war es bie Stelle 5 Mos. 21, 23., in Folge beren bieser Anstoß Statt fanb, wie Arpphon p. 317. bezeugt. Auch ber Jube Papiscus hatte in ber von Ariston Pellaus verfaßten Disputation (vgl. S. 3. geg. Enbe) biese Stelle dem Chriften Jason entgegengehalten (vergl. Routh roliquiae sacrae I. Dasselbe erhellt aus Tertullians Schrift adv. Judaeos c. 10. (nach ber Musg. Basileae 1562. p. 133 seqq.) und hieronymus, comment. in epist. ad Gal. lib. II. c. 8. v. 13. Rachbem er hier bie verschiedenen Uebersegungen ber bezeichneten Stelle angeführt bat, fährt er fort, haec idcirco congessimus, quia famosissima quaestio est et nobis soleat ab Judaeis pro infamia objici, quod salvator noster et dominus sub dei fuerit maledicto. Bergl. auch Rufins expositio in symbol. apostol. c. 19., abgebruckt in der Ausgabe des Cyprian Paris. 1726. p. CCXII seq.

rende Gültigkeit beilegen. War das Christenthum nur ein im Einzelnen berichtigtes und verbessertes Judenthum, wie hätte dam in ihm die Grundlage des ganzen alttest. Bundes aufgehoden sein können, war Christus selbst nur ein jüdischer, nur dem Grade nach von den Propheten unterschiedener Lehrer, wie hätte er die Besugnis haben können, das Geseh abzuschaffen! Hatte er doch selbst erklärt, nicht gekommen zu sein es auszuschsen, sondern zu erfüllen, hatte er doch selbst immer nach demselben gelebt. So mußten die vulg. Edioniten die Beobachung des Gesehes nicht allein in Bezug auf sich selbst — wie die Razarder —, sondern schlechthin sur nothwendig halten 22). Wenn auf diese Weise ihre Ansicht von Christo auf die von Geseh influirte, so mußte die letztere auch auf den Glauben an

<sup>22)</sup> In der Mehrzahl ber Stellen wird ihnen gang im Mugemeinen bie Brobachtung des Gesets zur Last gelegt (Iren. adv. h. I, 26., Aert. de praescr. c. 33., Origen. c. Cels. II, 1. V, 61. u. ofter), ohne baß genauer angegeben wird, ob sie baffelbe nur für fich, eber schlechthin für alle Christen nothwendig crachtet. Das dies Legtere ber Fall war, wird jedoch durch nicht wenige Stellen außer 3weifel gefest. Wenn fle nach Origenes in Matth. tom. XI, 12. ben kathol. Chriften bie Richtbeobachtung ber Sagungen über reine und unreine Speisen zum Ber wurf machten, wenn Drigenes gegen sie geltend machen mußte (in serie veteris interpret. comment. in Matth. c. 79.), bas, ba Christus getem: men fei, bie unter bem Gefet Stehenden gu befrelen, es fich um fe mer niger zieme, wenn bie, welche früher nicht unter bemfelben geftanben, fc ihm unterwürfen, so erhellt offenbar, daß sie die Brobachtung des Gefescs auch von Beibenchriften verlangten. Daffelbe geht auch aus bes hierrenmus Commentar zum Galaterbrief lib. II. c. S. v. 3., wo er als itre Unfight angibt, credentes in Christo circumcidendos, und aus scincu Commentar zum Ezechiel lib. XIII. c. 44. v. 6 seqq. hervor. Orgent nos, heißt es hier, in hoc loco Judaei et Ebionitae, qui circumcisionem carnis accipiunt, quomodo possumus praesentem locum exponere, incircumcisos corde et incircumcisos carne, post spiritualem intelligentiam etiam carnis circumcisionem suscipere debeamus. 'Gang bestimmt ift bies aber von ihm im Commenter jum Jesaige lib. I. c. 1. v. 12. ausgesprochen. Audiant Ebionaei, qui post passionem Christi abolitam legem putant esse servandam, audiant Ebionitarum socii, qui Judaeis tantum — haec custodienda Roch ift die Stelle des Augustin hinzugunehmen, nach wel: cher bie Symmachianer, b. h. bie vulg. Chioniten auch bie Beibendeiften jum Judaisiren gezwungen haben sollen (vergl. §. S. Anm. 49.). Enblid ist noch die im Unhang mitgetheilte Stelle bes Juftin zu vergleichen.

Christum trübend zurückwirken; mit der Erwartung des Heils und der Seligseit vom Gesetz konnte, wie schon Justin anzudeuten scheint und Eusedius bestimmt gegen sie geltend macht <sup>23</sup>), ein wahrer Glaube an Christum nicht bestehn.— Demnach beobachteten die vulg. Edioniten die Beschneidung, die Feier des Sabbaths, die Satungen über die reinen und unreinen Speissen, den Opsercultus, der natürlich nach der Zerstörung des Tempels wesentlich modisieirt sein mußte <sup>24</sup>), ja höchst wahrsscheinlich auch die spätern pharisäischen Satungen <sup>25</sup>), und wollten mit den Heidenchristen, die sich nicht zu einem Gleichen

<sup>28)</sup> Justin in den Worten πιστεύειν λέγοντες επί χ. τ. λ. vergl. den Anhang, Eused in der Stelle h. e. III, 27. — — σείν δε πάντως αὐτοῖς τῆς νομιχῆς θρησχείας, ως μή άν διά μόνης τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως σωθησομένοις.

<sup>24)</sup> Der Beschneibung wird namentlich gedacht von Irenaus I, 26., Tertullian de praescr. c. 38., Origenes in Genes. hom. III, c. 5., Ambrosiaster prooem. in epist. ad Gal., Hieronymus u. a., der Feier des Sabbaths von Euseb h. e. III, 27., Ambrosiaster l. l., Rusin exposit. in symb. apost. c. 39., Hieronymus comment. in Matth. lib. II. c. 12. v. 2., womit das 9te Capitel des ignatian. Briefs an die Magsnesser zu vergleichen ist (vergl. §. 4. II. 1.). Daß sie an den Satungen über die reinen und unreinen Speisen sestheten, bezeugt: Origenes in Matth. tom. XI, 12. und Ambrosiaster l. l., daß an dem Opfercultus, Rusin I. 1.

<sup>26)</sup> Die Frage, ob die vulg. Chioniten nur das geschriebene Ge= fet, ober neben bemfelben auch die spätern pharifaischen Satungen beobachtet, ist bis in die neuesten Beiten hinein verschieben beantwortet worben. Ich glaube mich unbebingt für bas lettere erflaren zu muffen, nicht allein weil ihr ganzes Spstem eine pharisaische Färbung trägt, und dazu Ambrofiaster L. l. ausbrucklich bezeugt, daß sie ex Pharisaeis originem trahunt, sonbern auch wegen mehrfacher Unbeutungen ber Bater. Diese finde ich nicht mit Mosheim (gegen ihn mit Recht Gieseler) in dem "judaico charactere vitae" des Irenaus I, 26., aber wohl in der Rachricht des Euseb h. e. VI, 17., bas sie am Geset auf eine im bobern Grade jübische Weise (loudaixwiegov) festgehalten, und in bem Bormurf, ben hieronymus gegen sie erhebt (comment. in Jes. lib. 1. c. 1. v. 3.), daß sie bem Evangelio so glaubten, ut judaicarum superatitionum coremonias non relinquant, zusammengehalten bamit, daß er ber Feinds schaft ber Nazaraer gegen bie pharisaischen Sagungen zu wiederholten Malen gebenkt (vergl. 5. 5.), niemals aber ein Gleiches von ben Chionis ten berichtet.

verständen, in gar keiner Gemeinschaft stehen <sup>26</sup>). Außer mehreren Stellen des a. Test. <sup>27</sup>) machten sie ihrer äußerlichen Richtung ganz gemäß einzelne aus dem Zusammenhang herausgerissene Aussprüche Christi geltend. Christus, sagten sie, hat des Geseh beobachtet und selbst erklärt, kein Schüler sei größer als sein Meister, tein Anecht größer als sein Herr, es genüge tem Schüler, wenn er sei, wie sein Meister <sup>28</sup>). Convenit et nes imitatores esse Christi, war ihr Wahlspruch <sup>29</sup>).

Bei diesen Grundsätzen konnten sie natürlich die apostolische Autorität des Paulus nicht anerkennen. Wie schon die judalstischen Richtungen in der apostol. Zeit seinen amtlichen, wie persönlichen Charakter auf alle Weise angesochten hatten 30),

<sup>26)</sup> Bergl Juffins im Anheng mitgetheilte Stelle.

<sup>27)</sup> Bergl. bie Unm. 7. angeführten Stellen.

<sup>28)</sup> Diese Worte führten sie im Munde nach dem Zeugnis des Appendir zu Tert. Präscriptionen c. 48. (vergl. auch Istdorus hispelensis etymologiarum lid. VIII. appendix, nach der Ausg. von Arcoalbus tom. III. Romae 1798. p. 525.). Das Gleiche berichtet Epiphaniss h. XXX, 26. 33. von den gnost. Edioniten. Das sie besonders herverheben, das auch Christus nach dem Gesetze gelebt habe, bezeugt auch Thesboret h. f. II, 1.

<sup>29)</sup> Bergl. Drigenes in serie vet, interpret. comment, is Matth. c. 79.

<sup>30)</sup> Seinen amtlichen Charafter, indem sie ihn als einen Beherr barftellten, ber nicht nur gegen bie übrigen Apostel, namentlich gegen Satobus, Petrus, Johannes gang zurücktrete, 2 Cor. VI, 9. (de dyronipervol vergl. Olshausen's bibl. Commentar III. G. 770.) XI, S. XIII, 6., Gal. II, 9. (of donovres orubot elvat), sondern sich auch mit Unruht apostol. Autorität beilege, da er nicht wie die übrigen Apostel von Spriffe selbst unterrichtet und eingeseht sei (bekanntlich bas Pauptargument der Judaiften bes Galater : und der Corintherbriefe), wie er felbft bies baburd, daß er nicht wie die übrigen Apostel auf Lebensunterhalt von der Gomeinbe Anspruch mache, genugsam zu erkennen gebe (1 Cor. IX, 1 f. veral. Olshausen S. 590.). Ja sie wagten ihn fogar als einen verberthis den Irrlehrer (Alavov) zu brandmarken 2 Cor. VI, 8. (Dish. S. 779.), VII, 2. (Billroth's Commentar &. 324.), ber bas göttliche Bort verfäl: fche, 2 Cor. II, 17., und nur um fich ben Beibendriften gefällig gu beneigen, bas Ente bes altteft. Geseges verfünbige, obicon er im Grunde beffen Beobachtung selbst für nothwendig halte, Gal. I, 10. V, 11. (vgl. Reander's apostol. Zeitalter S. 304 ff.), ber es also nicht aufrichtig meine, 2 Cor. I, 12., sonbern nur seine Ehre und seinen Ruhm fuche, 2 Cor.

verwarsen auch ihre Absammlinge, unsere Ebioniten nicht Wein sein apostol. Ansehn und nannten ihn einen Apostaten ves Gesetzes 31), sondern versolgten ihn auch mit den schmähzichsten Verläumdungen 32). Von Geburt gar kein Jude, sondern ein Heide, sei er, weil er um die Tochter des Hohenpriezters geworden, ein Proselyt geworden, habe aber, da er seinen Vunsch nicht erreicht, sich vom Judenthum abgewandt und gezien Beschneidung und Sabbath geschrieben 33).

Ihre Haupschrift war eine in griechischer Sprache versche, von der nazaräischen sowohl, als der gnostischsedionitischen verschiedene Recension des s. g. Evangeliums nach den Hebräern, in welcher der den beiden ersten Capiteln des Matthäus, dem dieselbe vom neutest. Kanon am nächsten kam, entsprechende Abschnitt sehlte 34). Daneben bedienten sie sich jedoch

III, 1. (Dish. S. 734., Billroth S. 278.), V, 12. (Billroth S. 305.), X, 12. XII, 1., und nur darauf bedacht sei, Menschen zu gewinnen, gleichviel ob auf erlaubte oder unerlaubte Weise, 2 Cor. V, 11. (Billroth S. 305.). Ebenso hatten sie gegen seinen per sönlichen Charakter die absschulichsten Verläumdungen vorgebracht, haben ihm einen Wandel zare váqxa, 2 Cor. X, 2., Selbstgefälligkeit und Ruhmsucht, 2 Cor. III, 1. V, 12. XII, 1., Wankelmuth und Unbeständigkeit 2 Cor. I, 15 ff. (Olsh. S. 720., Billr. S. 261.), X, 11. vorgeworsen, ja die Beschulbigung gezgen ihn erhoben, als habe er von den Corinthern auf unerlaubte Weise Seld erpreßt, 2 Cor. VII, 2. (Olsh. 774., Billr. 324.), VIII, 19. 20. XII, 14. 17. — Und wenn man beachtet, wie nachbrücklich Paulus gezgen die Judaisten, die sich ihrer jüdischen Abstammung rühmten, sür sich dieselben Vorzüge in Anspruch nimmt (2 Cor. XI, 22. Phil. III, 1 ff.), so liegt die Vermuthung nahe, daß diese auch darin den Edioniten voranz gegangen sein mögen, daß sie ihm die jüdische Abstammung absprachen.

<sup>31)</sup> Vergl. Irenaus I, 26., Origenes c. Cols. V, 65., Euseb III, 27., ber dies zunächst freilich nur von den Ebioniten, welche die übernatürliche Entstehung Christi zugaben, d. h. den gnostischen (vergl. weiterhin) bezeugt, Hieronymus in Matth. lib. II. c. 12. v. 2., Theorete h. f. II. 1.

<sup>32)</sup> Drigen. in Jeremiam h. XVIII. c. 12.

<sup>33)</sup> Dies theilt Epiphanius h. XXX, 16. 25. mit (vergl. §. 8. Anm. 20.). Daß Paulus von Geburt kein Jube, sonbern ein Peide gewessen, schlossen sie aus seiner eigenen Aussage Act. XXI, 39., in wie sern sie dies darin sinden konnten, zeigt Schneckenburger über den Iweck der Apostelgesch. S. 243.

34) Nach den Zeugnissen der Bäter gebrauchten die Razaräer

auch, obwohl in untergeordneter Weise der übrigen neutet. Schriften mit Ausnahme der paulin. Briefe, namentlich der azdern Evangelien 35).

(pergl. Cpiph. XXIX, 7., Dieron. comment. in Jes. lib. XVIII. pract. in Ezech. XVI, 13., contr. Pelag. III, 2 u. ofter, siehe Crebner's Bo trage S. 391 ff.), wie die Ebioniten (Iren. 1, 26. III, 11., Epist XXX, 13., hieron. comment. in Matth. XII, 13., Theodoret h. L II, 1.) ein edayyellor za? Escalouc, welches irriger Beife fcon von In. naus wie zur Beit bes hieronymus nach beffen Berficherung von ber Mehrzahl für ben hebraischen Urtert bes Matthaus gehalten warb. -Ungeachtet hieronymus L. l. ausbrucklich bie Ibentitat bes magarandia und ebionitischen Evangeliums behauptet, lagt fich boch bie Berschieben heit ber ebion. von ber nagar. Recension außer allen 3meifel fegen. Gis mal fehlte in bem Evangelio ber Ebioniten bie Geburt und Rindbeiten: schichte bes herrn, ba es gleich mit ber Erzählung seiner Zaufe begum (Epiphan. 1. 1.), während biefelbe in ber nazar. Recension ftanb (verf. §. 5.), sobann hat uns Epiphanius aus bem Evangelium ber Ebionitm. Hieronymus aus bem ber Razaraer bie Erzählung von ber Naufe Ich aufbewahrt, bie gemäß ber Berichiebenheit beiber Secten verschieben læ tet (vergl. §. 8. Unm. 19.). Enblich war bas nazaräische Coangelium in sprochalbäischer (vergl. §. 5.), bas ebionitische in griechischer Sprace verfaßt, wie Crebner in seinen Beitragen G. 337 ff. bargethan bat.

Wir haben hier vorausgesetzt, bağ bas Evangelium, aus dem Epiphanius h. XXX, 13. die Beschreibung der Taufe Tesu mittheilt, der vulg. Ebioniten angehörte. Die Rechtsertigung hiersür, wie den Beweissfür die Verschiedenheit der vulg. ebionitischen von der gnost. ediomitischen Recension des Pedräerevangeliums §. 8. Anm. 19.

35) Rach Epiph. h. XXX, 23. erkannten bie Cbioniten bie abei gen Apostel außer bem Paulus an. Run sind bie Ebioniten, bie Epichanius vorzugsweise schilbert, zwar nicht bie vulgairen, sondern bie gueft Da er jedoch die ersteren ebenfalls kennt und manche Züge seiner Beschreibung nur auf biese, manche auf beibe Arten passen, vergt. &. &. Unmertung, so fonnen wir mohl tein Bebenten tragen, fein Zeugnif auch auf biefe zu beziehn, wenn wir es mit bem Umftanb, baf Sommadus, ber gur Bahl ber vulgairen Cbioniten gehörte, zu mehreren neutift. Schriften Commentare verfaßte (vergl. §. 6.), und mit ber Rachricht bes Marius Mercator I. I., ber wohl aus alteren Quellen geschöpft baben fonnte: (Ebion) - - asserens, se Matthaei, Marci et Lucae Evangelistarum autoritatem secutum, zusammenstellen. Freilich berichtet Irenaus 1, 26., bas bie vulg. Ebioniten allein bas Bebraerevangelium gebraucht haben; jeboch tann bies keinesfalls bie Unnahme ausschließen, daß fie von andern neutest. Schriften einen untergeordneten Gebrand machten, wie ja auch Euseb h. e. III, 27. bas Gleiche von ben groff.

Reben ben geschilberten vulgairen Ebioniten gab es, die früher bemerkt, noch eine andere Classe berselben. enes und Eusebius fennen zwei Arten (derroi Epiwraioi). eren eine die übernatürliche Entstehung Christi geläugnet, Die ndere zugestanden habe 36). Die Ersteren sind unzweifelhaft ie Ebioniten, welche wir kennen gelernt haben, in den Letteren at man gewöhnlich die Razaräer wiederfinden wollen 37). ein diese Annahme ist, abgesehen davon, daß sich die Benenung der Razarder mit dem Ebionitennamen nicht erweisen läßt vergl. S. 6.), schon deshalb hochst unwahrscheinlich, weil Orienes auch die Letteren ebenso wie die Erstern als Häretiker etrachtet, contr. Cels. V, 61. 65. (vergl. §. 4. II. 2.). Wie dare es benkbar, baß ber milbe Origenes, ber für sein Theil ch geneigt zeigte, selbst bie Ebioniten nur als schwache Brüber mzusehn und nur bem Urtheil seiner Zeit folgte, wenn er fie 16 Häretifer namhaft machte (a. a. D.), bie Razaräer, über velche boch noch zu bes Hieronymus Zeit in dieser Hinsicht

ie vulg. Ebion. außer dem Pebräerevangelium noch andere neutest. Schrifzen gebrauchten, die weit milder gesinnten Nazaräer nur das erstere annten (vergl. §. 6.). Allein dies hat theils darin seinen Grund, daß ie Nazaräer in solchen Gegenden lebten, wo sie mit den kathol. Christen n fast gar keine Berührung kamen, theils in ihrer Unkenntnis der griez hischen Sprache.

<sup>36)</sup> Bergl. Drigen. contr. Cels. V, 61. 65., in Matth. tom. XVI, 22., Euseb h. e. III, 27.

<sup>37)</sup> Es ift schon in der Litteratur S. 24. demerkt worden, daß is auf Mosheim jene Stellen des Origenes und Cusedius fast ganz allzemein auf die Edioniten selbst, seit dieser Zeit aber eben so allgemein uf die Edioniten und Razaräer bezogen wurden, obschon es schon vor Mosheim edensowenig an solchen sehlte, die in der einen Art der derrol Estavasor die Nazaräer zu sinden glaubten (wie Pugo Grotius, Surzelläus, Grabe), als es auch nach kner Zeit Einzelne gab, die diese Stelzen von den Edioniten selbst verstanden, wie z. B. Rleuter. Allein vorzerrschend blied seit Mosheim (der jene derrol zuerst auf die Nazaräer und Edioniten, späterhin auf die Lettern allein bezogen hatte, zuleht aber vieder zu der erstern Ansicht zurückzekehrt war) die Deutung von den Razaräern und Edioniten, und grade in der neuesten Zeit, wo die Unzerscheidung einer doppelten Gestaltung im Edionitismus leicht die Beziez jung jener derrol auf die Edioniten allein hätte veranlassen können, hat ie sich ganz ausschließlich geltend gemacht.

das Urtheil schwankte, mit den Ebioniten in eine Reihe gefick und verkegert haben sollte! Böllig entschieden wird die Unrich tigkeit dieser Annahme durch die Nachricht, daß auch die Clas der derroi, welche die übernatürliche Entstehung Christi zuget, die paulin. Briefe verworfen und den Paulus für einen Inkip rer und Apostaten erklart habe (Drig. contr. Cels. V, 65, Euseb III, 27.), was unmöglich von ben Razaräern geiter kann (vergl. 8. 5.). Wir können endlich noch bas Zeugnif ich Theodoret hinzunehmen, der neben dem Unterschied der Razarier und Ebioniten noch zwei Arten ber Lettern kennt, Die fich bis sichtlich ihrer Ansicht über die Entstehung Jesu trennten. -Begegnet uns bemnach wirklich eine von ber geschilberten beschiedene Classe von Ebioniten, welche bie übernatürliche Empe hung Christi zugab, aber mit den vulg. Ebioniten den Apost Paulus als Irrlehrer betrachtete, so können wir kein Bebenken tragen, mit diesen die eine Art jener derrod Epewrasoe manmenzustellen.

Daß uns eine solche in der Beschreibung des Spiphanins entgegentritt, werben wir späterhin erkennen. Seine Ebionica tragen ein von bem vulg. Ebionitismus burchaus verschiebenes, unverfennbar bem Gnofticismus sich nahernbes Geprage, geben die übernatürliche Entstehung Christi zu, lassen in ihm wie in Abam ben höchsten geschaffenen Geist erscheinen, verwerfen eber falls ben Paulus, wie wir bies §. 8. genauer zeigen werten Mit diesen gnostischen Ebioniten 38) die besprochene Classe jener dervol zu ibentificiren, kann um so weniger bebenklich fein, als wir einmal bei Epiphanius neben biefer Art auch noch bie andere Classe der derroi, die vulgairen, bald mit den gnosischen vermischt, bald von ihnen auseinander gehalten antreffen (vergl. S. 8. Anmerkung), sobann aber Spuren jener gneit Gestaltung schon lange vor Epiphanius bei Irenaus und Me thobius begegnen. Was der Lettere 39) als charafteristische Lehte der Ebioniten angibt, die Ansicht, daß die Propheten 25 idias neunsons gerebet hätten, paßt nämlich so wenig zu dem Lehr

<sup>38)</sup> Die Rechtfertigung für biefe Bezeichnung §. 10.

<sup>39)</sup> In seinem symposion orat. VIII. c. 10. in Gallande's bid. III. p. 720.

begriff bes vulg. Ebionitismus (vergl. Anm. 7.), als es mit bem der gnost. Ebioniten vollkommen übereinstimmt (vgl. S. 8.), und wenn gleich ber Erstere im Uebrigen nur Eine Art ber Ebioniten, die vulgairen, kennt, so hat er doch in seine Beschreis bung einen Zug aufgenommen, ber nur von der gnoft. Art entlehnt sein kann. Ich sinde biesen in den Worten I, 26: quae autem sunt prophetica curiosius exponere nituntur, indem ich eine von Reander (gnoft. Systeme S. 391.) vorgeschlagene, später aber von ihm selbst aufgegebene Deutung wieber aufnehmen zu muffen glaube. Führen wir biese Worte auf ben griechischen Originaltert zurud, so mussen sie entweber gelautet haben: άτινα δέ έστι τα προφητικά, ober & δέ έστι προ-fer letten Annahme murbe bie ebionit. Erklärung ber prophet. Stellen bes a. Test. gemißbilligt werben. Die Mißbilligung bezog man entweder auf die Methode ihrer Auslegung - Massuet 40) auf ihre allegorische Interpretation, Reander 41) auf eine Auslegungsweise, welche in bas Sprachliche, ben Zusammenhang und die historischen Beziehungen genauer einging ..... ober auf das Ergebniß berselben. Hier benten nun Credner 42), Schnedenburger 43), Baumgarten-Crustus 44) an bie Stellen bes a. Teft., welche von ber Person bes Mes sias handeln — der Lettere findet hierin einen Tadel ihres Festhaltens am Messias glauben, bie beiben Ersteren ihtes Strebens, Alles und Jebes von ben Schicksalen Christi in ben prophet. Stellen des a. Test. angebeutet zu finden —, bagegen Andere die Worte auf die Auslegung jener Stellen beziehn, welche von ber im messianischen Reich zu erwartenden finnlichen Glückfeligkeit handeln, und barin entweber die grobstnnlichen diliastischen Erwartungen ber Ebioniten 45), ober ihren Chiliasmus, sofern sie einen beson=

<sup>40)</sup> Dissertationes praevise in Irenaeum in seiner Ausgabe besselben Parisiis 1710. p. 66.

<sup>41)</sup> In ber 2ten Ausg. f. Rirchengesch. I. 2. G. 601.

<sup>42)</sup> Beitrage S. 278,

<sup>43)</sup> Ueb. d. Urspr. des ersten kanon. Evang. Stuttg. 1834. S. 129.

<sup>44)</sup> Compendium ber Dogmengesch. S. 30.

<sup>45)</sup> Go Semler Dogmengesch. I. S. 211.

bern Borzug als Juden zu genießen hofften (), ge tadelt finden. Roch ist die Deutung Hävernicks zu erwähnen, der in jenen Worten nur den Eifer der Ebioniten für das a Test. gemisbilligt findet 47).

Es bedarf keiner ausführlichen Darlegung, daß alle diese Erklärungen wenig befriedigend sind. Die Unbestimmtheit der Worte & de eare neoopyrund läßt zwar eine Menge genauem Bestimmungen zu, hat aber zugleich zur Folge, daß sich keine berselben ausschließlich gegen alle übrigen geltend machen kam Dazu kommt, daß sich auch sonst noch Manches gegen jede einzelne dieser Erklärungen vorbringen läßt. Hätten daher die Worte im griechischen Text wirklich gelautet & de n. r. d., so würde ich die Behauptung von Semisch unterschreiben, daß, was Irenäus mit jenen Worten habe sagen wollen, ein Rithsel bleibe.

Bersuchen wir bemnach seine andere Zurückübersehmz, Treva de eare rà apopyrenà, nepesyorégws exdésdat smovdázovow, b. h. sie stellten über den Begriff des ächt Prophetischen zu spissindige Untersuchungen an 48). Wie wir nachber (§. 8.) sehen werden, unterschieden die gnost. Edioniten aut doppelte Art der Propheten, die wahren und falschen, und reckneten zu den letztern die Verfasser der alttest. Schristen mu Ausnahme des Moses, zu den erstern den Adam, die Panischen, Moses u. s. w. Dem Irenäus waren wohl unstare Gerüchte über eine solche Unterscheidung zu Ohren gekommen, ducher die undestimmte Weise, in der er hiervon redet. Bei diese Erklärung werden wir freilich eine Vermischung des gnost. Geise nitismus mit dem vulg. — denn nur auf diesen passe Alles, was Irenäus sonst noch in dieser wie in den übrigen Stella

<sup>46)</sup> So Gieseler in der Abhandl. üb. Raz. u. Ebion. S. 291., Hilgers, Darstellung ber Baresien u. s. w. (Litt. Anm. 54.) S. 111. zb etwas modificirt Lange, die Judenchristen u. s. w. S. 21.

<sup>47)</sup> Einleit. ins a. Aeft. I. 2. Erlangen 1837. S. 48.

<sup>48)</sup> Diese scharssinnige von Reander vorgeschlagene Deutung A vom Recensenten seiner gnostischen Systeme in der allgem. Hall. Euterzt: Zeitung 1823., David von Heist (de Judaeochristianismo, Lugd. But 1828. p. 149 sqq.), Schneckenburger (Tüb. Zeitschrift 1830. S. 126.) und Possmann (Kritik des Lebens Jesu von Strauß S. 212.) gebülgt worden.

III, 11. 21. IV, 33. V, 1. von den Ebioniten meldet — annehmen muffen; diese Annahme kann aber keinen Bedenklichkeisten unterliegen, da der gnost. Ebionitismus, mögen wir seine Entstehung mit der des vulg. gleichzeitig oder später ansehen (worüber S. 9.), jedenfalls, wie die Elementinen, ein Product desselben (vergl. S. 8.), beweisen, zur Zeit des Irenaus vorhanden war und wir einer ähnlichen Vermischung auch bei Epiphanius begegnen werden.

Diese Deutung empsiehlt sich vor der andern, wonach von der Erklärung der prophet. Stellen des a. Test. die Rede ist, namentlich auch dadurch, daß sie allesn im Zusamsmenhang begründet ist. Im Vorhergehenden hatte Irenaus die Ansicht der Ebioniten über den neutest. Kanon dargelegt und gesagt, daß sie den Paulus als Irrlehrer verwürsen, aber zuch von den übrigen neutest. Schristen nur das Evangelium Matthäi, d. h. das Hebräerevangelium (vergl. Anm. 34.) anstähmen. Da er nun mit einem «aber» fortsährt (quae autem etc.), so verdient offenbar die Auslegung, wonach von hrer Ansicht über das a. Test. die Rede ist, den Vorzug vor derzenigen, nach der von ihrer Erklärung desselben gesproshen wird <sup>49</sup>).

So sinden wir denn bei Irenaus und Methodius, in der inen Art der dirtoi Epiwrasoi des Origenes und Euseb, vor Allem aber in des Epiphanius Beschreibung und, wie wir weiserhin sehen werden, in den Clementinen eine zweite Classe von Ebioniten, — die gnostischen. Und wie wir die Ansänge der

<sup>49)</sup> Auch bei Tert. de carne Christi c. 14. hat man eine Spur 18 gnost. Ebionitismus in den Worten sinden wollen: poterit haec opicio Edioni convenire, qui nudum hominem et tantum ex semine David, non idem et dei silium constituit Jesum, plane prophetis iliquo gloriosiorem, ut ita in illo angelum fuisse e dicat, suemadmodum in (aliquo) Zacharia (Schneckenburger, Baur, Strauß). kllein, wie Engelhardt in dem S. 37. Anm. 54. angeführten Programm iderzeugend dargethan hat, zog Tertusian bloß daraus, daß die Edionisten Christum höher als die Propheten stellten, die Folgerung (poterit mec opinio Edioni convenire), daß ihnen demgemäß auch wohl die knsicht, in illo angelum suisse, annehmlich scheinen könnte, da ja auch durch den Zacharias (nach der Uebersehung der LXX. Cap. I, 9.) ein Engel geredet habe, stellte als dies keineswegs als ebionitische Ansicht hin.

erstern Gestaltung schon im apostol. Zeitalter in den Gegnern erkennen, welche Paulus namentlich in den Briefen an die Cerrinther und Galater bekämpft, so begegnen und die ersten Reime der zweiten Art in dem Brief an die Colosser und den Pastoralbriefen. — Wir gehen sett an die Darstellung des dogmatischen Charafters dieser zweiten Classe.

### **§**. 8.

Der gnoft. Ebionitismus nach ber Darstellung des Epiphanius. — Glaubwürdigkeit berselben. — Uebereinstimmung mit bem Lehrbegriff ber Clemenstinen. — Dogmatischer Charakter bes gnost. Ebies nitismus nach ben Clementinen und ben Berichten ber Bäter.

Der einzige von den Vätern, der uns aussührliche Rachrichten über die gnost. Ebioniten mittheilt, ist Epiphanius in der 30sten Häresie seiner Schrift adv. haereses, so wie in seiner avanegalaiwois tom. II. p. 140. nach der Ausgabe von Petav. Was wir durch ihn über ihren Lehrbegriff erfahren, ist Folgendes.

Die Grundlehre ihres Systems ist die Identität des Christenthums mit der Urreligion oder dem ächten Judenthum. Bon diesem unterscheiden sie aber die Religion des a. Test.; wie sie die Träger der letztern, den David, Salomon, Jesaias, Ieremias u. s. w. verwersen und verspotten (h. XXX, 18.), so erkennen sie die der Urreligion und des ächten Iudenthums, den Adam, Noah, Abraham, Isaak, Iakob, Aaron, Moses als die wahren Propheten an, die erstern die negogstae ouréseus, our älyseias, die letztern die negogstae älyseias. Se

<sup>1)</sup> Aponau de ouoloyous nal loaan nal lands, Meusif re nal land, loss ouder de ore nal land, loss, loss ve and land, loss ve de ore lagt Epiphanius von ihnen c. 18. Daß sie diese als Propheten da Wahrheit betrachteten, liegt in dem ouoloyous ausgesprochen, was ihm Betrachtung der altrest. Propheten als noopfines suréseus, où n altressen, von der gleich darauf die Rede ist, entgegengesest wird. Ind wenn weiterhin gesagt wird, daß sie Iesum als den Propheten der Weite heit ausahn, so folgt, daß sie auch die Uebrigen, die sie ebenso wie Iesus

egen sie vom a. Test. nur dem Pentateuch göttliches Ansehn wei, allein auch diesem nicht unbedingt, da sie Vieles in ihm verwersen, unter andern Alles, wodurch ihnen auf die Patriarben Roah, Abraham, Isaak, Jakob und den Moses selbst ein ingünstiges Licht zu fallen scheint (c. 18.). Der Reihe der vahren Propheten schließt sich noch Iesus an (c. 18.). In hm erschien zuletzt der vor allen andern Geschöpfen von Gott rschaffene, nicht erzeugte zewords, der, ähnlich den Erzengeln, 10ch größer als diese, zum Herrn über das fünstige, ewige Reich ingesetzt, — wie der Teusel über das gegenwärtige 2), — so ost er wollte, auf die Erde herabgestiegen und schon in Abam Nensch geworden, den andern wahren Propheten aber bloß rschienen war 3). — Wie demnach Adam, Noah, Abraham,

unnahmen (deologovor), als Propheten der Wahrheit betrachten mußten, jumal da hier ausdrücklich gemeldet wird, daß sie ihn ganz in Eine Reihe nit Abraham, Isaak, Moses u. s. w. setzen (vergl. Anm. 4.).

Es bedarf nur noch einer Rechtfertigung, weshalb wir oben auch ien Abam und Noah erwähnt, da boch in der angezogenen Stelle von niesen nicht die Rede ist. Allein wenn nach c. 3. der xqioxis, der den Patriarchen erschien und sie mit der wahren Prophetie ausrüstete, in Kdam wie in Iesu selbst Mensch geworden ist, und wenn c. 18. Noah, Ibraham, Isaak, Iakob, Moses als solche genannt werden, die die Ebios nien als Gerechte betrachteten, und deren vollkommene sittliche Reinheit ie sich angelegen sein ließen zu behaupten, so können wir wohl kein Besenken tragen, den Adam und Noah in die Reihe derer aufzunehmen, velche die gnost. Edioniten als noopfras älnselas betrachteten. — Dazu kommt, daß auch die Elementinen diese zu den wahren Prophes en zählen.

<sup>2)</sup> Δύο δέ τινας, ώς ἔφην, ſagt Œpiph. c. 16., συνιστασιν ἐχ 
λεοῦ τεταγμένους, ἕνα μὲν τὸν χριστὸν, ἕνα δὲ τὸν διάβολον. Καλ 
τὸν μὲν χριστὸν λέγουσι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος εἰληφέναι τὸν κλῆρον, 
τὸν δὲ διάβολον τοῦτον πεπιστεῦσθαι τὸν αἰῶνα. — Οὐ φάσκουσι 
Γὲ ἐχ θεοῦ πατρὸς αὐτὸν γεγεννῆσθαι ἀλλ' ἐκτίσθαι. Bergl. bazu 
nit f. Xnm.

<sup>3)</sup> Τινές γάρ έξ αὐτῶν καὶ Αδάμ τὸν χριστὸν είναι λέγουσιν — ἄλλοι δὲ ἐν αὐτοῖς λέγουσιν ἄνωθεν μὲν ὅντα, πρὸ πάντων πισθέντα, πνεῦμα ὅντα καὶ ὑπὲρ ἀγγέλους ὅντα, πάντων δὲ κυριεύοντα καὶ χριστὸν λέγεσθαι, τὸν ἐκεῖσε δὲ αἰῶνα κεκληρῶσθαι, ἱρχεσθαι δὲ ἐνταῦθα, ὅτε βούλεται, ὡς καὶ ἐν τῷ Αδάμ ἡλθε καὶ τοῖς Ἰατριάρχαις ἐφαίνετο ἐνδυόμενος τὸ σῶμα, πρὸς ᾿Αβραάμ τε ἐλθών καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. Ὁ αὐτὸς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἡλθεν nāmlich in Jesu). Daß bie beiben Borstellungen, welche Epiphanius 32 \*

Isaak, Jakob, Maron, Moses, Jesus die Propheten der Bak heit sind, so ist ihre Lehre durchaus dieselbe, und wie In weiter nichts als Nachsolger des Moses 4), so das Chiste thum mit der Urreligion und dem ächten Mosaismus 5) das

Diernach ist der Aploros also in Abam und Jesu Mensch geweite, den Patriarchen Abraham, Isaat, Jakob nur erschienen. Unser die Moraussehung, daß die Erscheinung des Aploros auch dem Roah, Institute Moses zu Theil geworden, beruht darauf, daß diese nach den Ebisse des Epiphanius ebenso, wie Abraham, Isaat, Jakob zur Reihe der nach ven Propheten gehörten (vgl. Anm. 1.), also gewiß auch derseiben ker zuge theilhaftig geworden waren.

- 4) Dies nur kann ber Sinn ber Worte fein 'Ingour 11 --άπλως διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδεν δὲ ὄντα c. 18. — ξαϊώ κα Epiphanius hier an ben Nachfolger bes Moses, Josua, ben Gobi Mail wie aus feinem Zusat rov rov Navn hervorgeht. Allein bie bert ganz sicher auf einem Difverstand ber Worte, welche bie Chienica is der Aufzählung der wahren Propheten hinter Jesus hinzuzufügen iftigs (Αβραάμ, Ἰσαάν — — Μωϋσην τε και ᾿Ααρών, Ιησοῦν τι) ἐπίε; διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδὲν δὲ ὄντα. Ερίρφαιες 🕅 stand bas Seadexeodae im eigentlichen Sinn, bachte folglich an Ital ben Sohn Run's, was um so leichter möglich war, als bie Camaritent mit benen er sie c. 1. einer Aehnlichkeit beschuldigt, edie Persen bei & sua weniger zu beprimiren pflegten als andere ausgezeichnete Name is a. Test.» (Pavernict's Einl. II. 1. S. 66.). Dagegen wollten bit Pie niten burch biese Worte rechtfertigen, daß sie Christum in Gine Reite Si Abraham, Isaak — Moses stellten, er sei weiter nichts als Kist Rachfolger des Moses gewesen, b. h. stehe nicht höher als biefer. Et sprach Christus auch in ihrem Evangelium (vergl. Anm. 41.) राष्ट्र होन περί ού Μωϋσης προεφήτευσεν είπων . Προφήτην έγερει ψή τ ριος, ο θεος ήμων, έχ των άδελφων ύμων, ωσπερ καὶ ἐμέ κ. ۱. l.-Wollen wir dies nicht annehmen, so sehe ich nicht ab, mas die Bet ànlws x. r. 1. besagen sollen. Wer behauptete benn, das Jose his als Moses stehe? Ferner wie sollten die Ebioniten wohl ben Ichal hoch gestellt haben! Mußten sie ihn nicht schon aus demselben Gran verwerfen wie den David, weil er ein Krieger gewesen war? Buf & Dazu kommt, daß in den Clementinen Jesus immer unter ben wie ren Propheten mit aufgezählt wird, und Epiphanius selbst gleich bur versichert, daß die Cbioniten Jesum nur für einen wahren Propheti gehalten hätten.
- 5) Daß sie ben Pentateuch in ber gegenwärtigen Seffalt nicht 3 erkannten, haben wir vorher gesehen.

lsch 6). Da ste nicht eine in einem bestimmten Moment bes kebens erfolgte Verbindung des xpeozóg mit dem Menschen zesu annahmen, sondern ihn in diesem, wie früher in Adam Nensch werden ließen, so erkannten sie seine übernatürliche Entehung an (vergl. Anm. 14.).

Ihrer Ansicht, daß der Teufel von Gott zum Herrn über riese Welt eingesetzt sei, gemäß waren sie ftrenge Asteten. Der Denuß bes Fleisches galt ihnen für unerlaubt (c. 15. 18.), wessalb sie die Erzählung (1 Mos. c. 18.), daß Abtaham den Enjeln ein Kalb zubereitet habe, verwarfen (c. 18.), ebenso ber Benuß bes Weins, daher sie das Abendmahl mit ungefäuertem Brob und mit Wasser seierten (c. 16.). Dem Wasser legten le geheime Kräfte bei, täglich babeten sie sich (c. 15.) im Winer und Sommer 7), namentlich nach jeder ehelichen Beiwohnung c. 2.), bei Krankheiten, und so oft sie von giftigen Schlangen sebissen waren, unter mystischen Anrufungen (c. 17.). So konnte spiphanius von ihnen sagen, το ύδωρ αντί θεού έχουσεν 8). Auf Armuth legten sie großes Gewicht (c. 17.). Trop ihrer istetischen Richtung hielten sie ber ächt jüdischen Anschauung reu die Ehe in Ehren 9) und bestanden auf frühzeitige Berheiathung (c. 18.).

<sup>6)</sup> Wenn Epiphanius c. 18. von den Edioniten sagt duoloyovar 180aau zal Ivaax — Moüshr te zal Laquir, Insour te, so liegt varin freilich an sich noch nicht ausgesprochen, daß sie die Lehre von allen wesen für dieselbe gehalten; wenn er aber in diesem Zusammenhange hinsusest, daß sie Iesum für nichts weiter als einen Nachfolger des Woses ingesehn, wenn er serner demerkt, daß sie alle diese im Segensat zu den ilttest. Propheten, die sie als noordnur sourévews, our alndelas versvorsen, sür die Propheten der Wahrheit erklärt haben, so müssen sie das Shristenthum mit der von Adam, Abraham — — Woses vorgetragesien Lehre, d. h. mit der Urreligion und dem ächten Iudenthum identissirt haben. — Dazu kommt als Bestätigung noch hinzu, daß dieses auch lehre der Clementinen ist (vergl. weiterhin).

<sup>7)</sup> ede áziaomór, wie Epiph. in der áraxequalacois p. 141. bingusegt.

<sup>8)</sup> L. L. p. 140.

<sup>9)</sup> Von seinem Standpunkte läßt sich Epiphanius sehr hart barüber aus c. 2. ännyögevrai navränasi nag avrois nagderla re pal ky\*earela. Bergl. c. 15. 18.

An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntags wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten ste sortwährend seich indem sie sich für die lettere auf die Patriarchen und auf des Beispiel Christi <sup>11</sup>) beriesen, und wollten mit denen, welche sich nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinsteristehen (e. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wird die jüdische Verehrung des Tempels (c. 16.).

Natürlich daß sie bei diesen Grundsäßen den Apostel Publus verwarsen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Geick und hatten schändliche Verläumdungen gegen ihn ersonnen 12 in die übrigen Apostel erkannten sie an, wenn sie ihren Schriftsteich im Vergleich mit ihrer Hauptschrift, einer von der nasträsschen wie der vulgair sebionitischen verschiedenen Recension des s. Hebräerevangeliums 12 d), einen untergeordneten Rang publissen 13). Rur die Apostelgeschichte verwarsen sie ebense wie wiesen 13).

<sup>10)</sup> Epiphanius rügt bei ihnen die Feier des Sabbaths L. XX, L., Eusebius aber bezeugt h. e. III, 27., daß sie mit den vulg. Eine ben Sabbath, mit den kathol. Christen den Sonntag feierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομήν ἔχοντες πέ σεμνύνονται δήθεν είναι ταύτην σφραγίδα ήγούμενοι καὶ χαςεκτήρα τῶν τε Πατριαρχῶν καὶ δικαίων — καὶ δήτα ἀκὶ κὐτοῦ τεῖ χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν. Χικ με beriefen το wie die vulg. Chioniten (vergl. §. 7. Xnm. 28.) für ihre Beobachten bes Gesehes auf den Lusspruch Christi, es genüge dem Schüler, went er wie sein Meister ist.

<sup>12\*)</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinsamen Barlaumbungen ber vulg. und gnost. Ebioniten haben wir schon §. 7. mit: getheilt.

<sup>12</sup>b) Eusebius bezeugt h. e. III, 27., daß die Partei der darei Eksweatze, welche die übernatürliche Entstehung Christi anerkannte, d. bie gnost. Ebioniten, das hebräerevangelium gebrauchte. Ebenso Existinius, der freilich bald aus der vulgairs, bald aus der gnostische edienerschen Recension Bruchstücke entlehnt (vergl. Anm. 19.). Da die Elementinen ein Product des gnost. Edionitismus sind (vergl. weiterhin), se die fen wir gewiß annehmen, daß das von ihnen gebrauchte Evangelium (verglenen Stellen sind von Eredner, Beiträge S. 284—98. zusammennet tragen) die von den gnost. Edioniten gebrauchte Recension war. Die Weitere siehe Anm. 19.

<sup>13)</sup> Daß sie die übrigen Apostel außer dem Paulus anerkandlagt Epiphanius c. 23. Iedoch machten sie von ihren Schriften im Sargleich mit ihrem Hebräerevangelium nur einen untergeordneten Gibest Bergl. Euseb h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus gänzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besassen sie unter dem Ramen des Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erstichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Vergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Beshauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogsmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Iresnäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßeten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer dieroi Epiwacoi vollfommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit kann, die Glaubwürsdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgeset, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gesrechtsertigt betrachtet werden.

# Anmerkung.

Neben diesen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher schon bemerkt worden, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. kennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieden. der Ansicht, daß Christus, ein vor allen andern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über die Engel erhabenes Wefen, der Herrscher des kunftigen Reichs, so oft er wollte, auf Erden erschien und in Adam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er den Ebioniten zu wiederhosten Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pelós), auf natürliche Weise entstandener, erst bei der Taufe mit dem Geist ausgerüsteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beide Vorstellungen so verbinden wollen, daß nach ber Lehre ber Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und sich mit ihm bei ber Taufe jener Christos, ber schon in Adam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biese Weise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung seiner Beschreibung gewahren, wie An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntags wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten sie sortwährend seich indem sie sich für die lettere auf die Patriarchen und auf des Beispiel Christi 11) beriesen, und wollten mit denen, welche sit nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinschnstehen (c. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wie jüdische Verehrung des Tempels (c. 16.).

Natürlich daß sie bei diesen Grundsätzen den Apostel Parlus verwarfen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Gesex und hatten schändliche Verläumdungen gegen ihn ersonnen 12-13; die übrigen Apostel erkannten sie an, wenn sie ihren Schmangleich im Vergleich mit ihrer Hauptschrift, einer von der nazurässchen wie der vulgair sebionitischen verschiedenen Recension in s. g. Hebräerevangeliums 12 b), einen untergeordneten Rang zu wiesen 13). Nur die Apostelgeschichte verwarfen sie ebenso wie

<sup>10)</sup> Epiphanius rügt bei ihnen die Feier des Sabbaths h. XXI, 2., Eusebius aber bezeugt h. e. III, 27., daß sie mit den vulg. Chiefics ben Sabbath, mit den kathol. Christen den Sonntag seierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομήν έχοντες κὰ σεμνύνονται δήθεν είναι ταύτην σφραγίδα ήγούμενοι καὶ χαρεκτήρα τῶν τε Πατριαρχῶν καὶ δικαίων — καὶ δήτα ἀκὶ αὐτοῦ τε χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν. Χυτή sie beriefen τὰ wie bie vulg. Chioniten (vergl. §. 7. Xnm. 28.) für ihre Beobachtung bes Geseges auf ben Tusspruch Christi, es genüge dem Schüler, wem a wie sein Meister ist.

<sup>12\*)</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinsamen Ber laumbungen ber vulg. und gnost. Ebioniten haben wir schon §. 7. mis getheilt.

<sup>12</sup>b) Eusebius bezeugt h. v. III, 27., daß die Partei ber danzie Eswaczoe, welche die übernatürliche Entstehung Christi anerkannte, b. die gnost. Ebioniten, das hebraerevangelium gebrauchte. Ebenso Epipternius, der freilich bald aus der vulgairs, dalb aus der gnostische edientischen Recension Bruchstücke entlehnt (vergl. Anm. 19.). Da die Elementinen ein Product des gnost. Edionitismus sind (vergl. weiterhin), so die fen wir gewiß annehmen, daß das von ihnen gebrauchte Evangelium (die einzelnen Stellen sind von Eredner, Beiträge S. 284—98. zusammentagen) die von den gnost. Edioniten gebrauchte Recension war. Die Weitere siehe Anm. 19.

<sup>13)</sup> Daß sie die übrigen Apostel außer dem Paulus anerkanztz fagt Epiphanius c. 23. Jedoch machten sie von ihren Schriften im Bagleich mit ihrem Hebräerevangelium nur einen untergeordneten Gebrank Bergl. Euseb h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus gänzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besassen sie unter bem Namen bes Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erbichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Vergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Beshauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogsmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Iresnäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßeten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer dieroi Epiwrasor vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit kann, die Glaubwürsdisseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgesetz, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebiozniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gesrechtsertigt betrachtet werden.

# Anmerkung.

Neben diesen gnost. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher schon bemerkt worden, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. kennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieden. der Ansicht, daß Christus, ein vor allen andern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Wefen, der Herrscher des kunftigen Reichs, so oft er wollte, auf Erben erschien und in Abam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er den Ebioniten zu wiederhoften Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pudos), auf natürliche Weise entstandener, erst bei der Taufe mit dem Geist ausgerüsteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beide Vorstellungen so verbinden wollen, daß nach der Lehre der Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und sich mit ihm bei ber Taufe jener Christos, ber schon in Abam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biese Weise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung seiner Beschreibung gewahren, wie An der Feier des Sabbaths neben der des Sonntags wie an der Beschneidung (c. 2. 26.) hielten sie sortwährend schichten sie sich für die lettere auf die Patriarchen und auf des Beispiel Christi <sup>11</sup>) beriesen, und wollten mit denen, welche sie nicht zu einem Gleichen entschlössen, in gar keiner Gemeinschristehen (c. 2.). Dagegen verabscheueten sie den Opfercultus wie die jüdische Verehrung des Tempels (c. 16.).

Natürlich daß sie bei diesen Grundschen den Apostel Palus verwarfen; sie betrachteten ihn als Apostaten vom Geset und hatten schändliche Verläumdungen gegen ihn ersonnen 12-7: die übrigen Apostel erkannten sie an, wenn sie ihren Schnüngleich im Vergleich mit ihrer Hauptschrift, einer von der nasträsschen wie der vulgair sebionitischen verschiedenen Necension ich s. g. Hebräerevangeliums 12-b), einen untergeordneten Rang wiesen 13). Nur die Apostelgeschichte verwarfen sie ebenso wie

<sup>10)</sup> Epiphanius rügt bei ihnen die Feier des Sabbaths h. XXX, 2., Eusebius aber bezeugt h. e. III, 27., daß sie mit den vulg. Ebicuica den Sabbath, mit den kathol. Christen den Sonntag feierten.

<sup>11)</sup> h. XXX, 26. Αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομήν Εχοντες πὸ σεμνύνονται δήθεν είναι ταύτην σφραγίδα ήγούμενοι καὶ χαφεκτήρα τῶν τε Πατριαρχῶν καὶ δικαίων — καὶ δήτα ἀκὰ αὐτοῦ τεὶ χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν. Auch sie beriefen κὰ wie die vulg. Chioniten (vergl. §. 7. Anm. 28.) für ihre Beobachtung bes Geseges auf den Ausspruch Christi, es genüge dem Schüler, wem nie sein Meister ist.

<sup>12.</sup> Bergl. Epiph. h. XXX, 16. 25. Die gemeinfamen Barläumbungen ber vulg. und gnost. Ebioniten haben wir schon 5. 7. mit: getheilt.

<sup>12</sup>b) Eusebius bezeugt h. e. III, 27., daß die Partei ber dinti-Eswaczoe, welche die übernatürliche Entstehung Christi anerkannte, d. b.
die gnost. Ebioniten, das hebräerevangelium gebrauchte. Ebenso Epitinius, der freilich bald aus der vulgairs, bald aus der gnostische edicuischen Recension Bruchstücke entlehnt (vergl. Anm. 19.). Da die Elementinen ein Product des gnost. Edionitismus sind (vergl. weiterhin), so die fen wir gewiß annehmen, daß das von ihnen gebrauchte Evangelium (weinzelnen Stellen sind von Eredner, Beiträge S. 284—98. zusammentragen) die von den gnost. Edioniten gebrauchte Recension war. Die Weitere siehe Anm. 19.

<sup>13)</sup> Daß sie die übrigen Apostel außer dem Paulus anerkantitations Expiphanius c. 23. Jedoch machten sie von ihren Schriften im Sangleich mit ihrem hebraerevangelium nur einen untergeordneten Gebrand Bergl. Euseh h. e. III, 27.

bie Schriften bes Paulus gänzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besassen sie unter dem Namen des Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erstichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Vergl. Ann. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Beshauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Iresnäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßeten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer dierol Esienvasol vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit kann, die Glaubwürsdigkeit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgesetz, die Unterscheidung einer doppelten Classe von Ebioniten — der vulgairen und gnostischen — als völlig gesrechtsertigt betrachtet werden.

# Anmerkung.

Neben diesen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher schon bemerkt worden, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. kennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieden. der Ansicht, daß Christus, ein vor allen anbern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Befen, der Herrscher des kunftigen Reichs, so oft er wollte, auf Erden erschien und in Adam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er den Ebioniten zu wiederhoften Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pudós), auf natürliche Weise entstandener, erst bei ber Taufe mit dem Geist ausgerüsteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beide Vorstellungen so verbinden wollen, daß nach ber Lehre ber Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und sich mit ihm bei der Taufe jener Christos, ber schon in Abam erschienen, verbunden habe, wie denn auch Epiphanius beibe auf diese Weise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung seiner Beschreibung gewahren, wie mit jener ebionikischen Vorstellung von der Erscheinung bes zum Herrscher über das fünstige Reich eingesetzten Christos in Adam wie in Iesu nicht eine in einen bestimmten Moment des Lebens sallende, sondern eine Vereinigung des Christos mit Iesu von Ansang an, und damit die übernatürliche Entstehung Iesu <sup>14</sup>) geset war, so können wir beibe christologi-

<sup>14)</sup> Freilich fagt Epiphanius an keiner Stelle ausbrücklich, bes mit jener Ansicht eine Berbinbung bes Christos mit Jesu von Anfang a und bamit die übernatürliche Entstehung Jesu angenommen ward, in Gegentheil legt er ben Chioniten immer nur bie Laugnung seiner übernatürlichen Entstehung zur Laft. Allein in vielen Stellen erkennt er fetel das Wibersprechende jener beiden oben angeführten driftol. Borftellungen und gelangt, wo er es nicht vorzieht, ben Ebioniten selbst biefen Biber spruch aufzubürden und sie einer gewaltigen Berwirrung hinsichtlich der Chriftologie zu beschulbigen, zu ber richtigen Unterscheibung einer verschie benen Gestaltung bes Cbionitismus, inbem er ber einen die Ansicht beilegt, Jesus sei ein von Joseph erzeugter, gewöhnlicher, erft bei ber Tanfe mit bem Geift ausgerüfteter Menfc, ber anbern, ber Chriftus fei un allen andern Geschöpfen von Gott hervorgebracht, zum herrscher über tal kunftige Reich eingesetzt und in Abam wie in Jesu Mensch geworben. Diese verschiedene Gestaltung ruckt er gewöhnlich ber Zeit nach auseinanber - vergl. c. 3. καλ το μέν πρώτον Έβιων, ώς έφην, χριστόν έχ σπέρματος άνδρὸς τούτεστι τοῦ Ἰωσήφ ώριζετο, έχ χρόνου δέ τινος οι αὐτοῦ ώς εἰς ἀσύστατον και ἀμήχανον τρέψαντες κ.τ.λ., vergl. auch c. 2. τα μέν πρώτα δέ έκ παρατριβής καλ απέρματος άνδρός — - τον χριστόν γεγεννήσθαι έλεγεν x. τ. λ., ferner c. 17. u. 84. —, in andern Stellen bagegen sest er sie gleichzeitig neben einze: ber. «Einige von ihnen», heißt es c. 8., «behaupten, daß auch Abam Christus sei und nehmen an (Epiphanius führt diese Ansicht freis lich als eine verschiedene mit den Worten äddor de ein, aber wir haben schon Unm. 8. bemerkt, daß bies ein Misverständniß ist, und beide zusem: mengehoren), bag Chriftus, vor allen Geschöpfen erschaffen, herricher iber bie kunftige Welt, in Abam wie in Jesu erschienen sei, Anbere laugnen, baß bem fo sei, und meinen, baß sich mit Jesu (bei ber Taufe) ber beil. Beift verbunden habe .. So fällt felbft nach bes Epiphanius beutlichen Winken auf die eine Seite die Annahme, Jesus ist ein natürlich entflat dener, erst bei der Zaufe mit einer bobern Kraft ausgerüsteter Menfch, auf bie andere bie Anficht, ber Berr bes fünftigen Reichs Chriftes if in Abam, wie in Jesu erschienen. Beachten wir nun weiter, wie Epiphanist beibe Annahmen in ben angezogenen Stellen in einen Gegenfat in einanber ftellt, so werben wir gewiß nicht abläugnen tonnen, baf mit ber zweiten auch bie erfte aufgegeben, baf alfo mit ber Anficht, ber xquaros ift in Abam wie in Jesu erschienen, auch die Berbindung best

schen Vorstellungen unmöglich verbinden, sondern müssen annehmen, daß sie zwei verschiedenen Classen von Ebioniten, die eine den vulgairen, die ans dere den gnostischen Ebioniten angehört haben. Diese Annahme wird einestheils dadurch bestätigt, daß Episphanius selbst mehrsach auf eine doppelte Sestaltung des Ebionitismus ausmerksam macht 15) und in mehreren Stellen der einen die eine, der andern die zweite sener beiden christologischen Ansichten beilegt 16), anderntheils durch die dogmatische Eigenthümlichseit der Clementinen, wie die des vulg. Ebionitismus. In den Clementinen, — einem Product des gnost. Ebionitismus (vergl. weiterhin) — sinden wir nämlich nur sene erste Ansicht, daß der Christos (wosür sie sedoch die Bezeichnung Sophia haben), der Herrscher des fünstigen Reichs,

felben mit dem xqiorós von Anfang an, und seine übernatürliche Entstehung gesett war. Auch schon die Analogie mit der Menschwerdung des
xqiorós in Adam, die doch wohl jedenfalls gleich beim Beginn des Das
seins erfolgt sein sollte, nicht erst in einem späteren Lebensmoment, macht
diese Annahme nothwendig; wie sie endlich auch dadurch bestätigt wird,
daß Epiphanius mehrmals behauptet, daß bei jeuer zweiten Ansicht, nach
der der xqiorós in Adam und Iesu erschien, dem Lettern nur ein Scheins
körper beigelegt werde. Vergl. c. 3. dadros kni koxárwy rūp huegūp
hlde xal, ü p 3 n ärdownos x. r. d. c. 14. à q roūrta elra a adròr ärd q wnor dhder ånd roū lóyou, où ekqnxer downho, ——
rls moù kori mitno; Allerdings ist der Borwurf des Dosetismus unges
gründet, doch ist er nur bei der Annahme erklärlich, daß die gnost. Edios
niten die übernatürliche Entstehung Iesu und seine Verbindung mit dem
xqiorós von Ansang an behaupteten (vergl. Anm. 34.).

Rehmen wir noch hinzu, daß in den Clementinen die zweite cristol. Ansicht (nach der ber Perrscher der künftigen Welt Christus in Adam wie in Iesu erschien) mit der Annahme der übernatürlichen Entstehung Iesu und seiner Verbindung mit dem Christos von Ansang des Daseins an vereinigt ist, so werden wir vollends nicht umhin können, die Richtigzeit der obigen Behauptung anzuerkennen.

<sup>15)</sup> Außer den Anm. 14. mitgetheilten Stellen vergl. auch c. 2. Ta vür de annyógevrat nærránast næg ædroig nægderlæ — — nore yag nægderlær esemrúrorro. So sagt er auch c. 17., daß die stühern Edioniten noch nichts von den Lehren der spätern über die mystisschen Birtung des Wassers gewußt hatten. Diese doppelte Gestaltung trennt Epiphanius für gewöhnlich der Zeit nach, vgl. die vorige Anm.

<sup>16)</sup> Bergl. Anm. 14.

in Abam wie in Jesu Mensch ward, und der Lestere aus übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Edionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlicher Mensch war, auf natürliche Weise ins Leben gerufen (verzl. 8. 7.), und wußte nichts von jener andern Vorstellung, das der Christos vor allen andern Geschöpfen erschaffen zum Herrscher über die künstige Welt eingesetzt und schon in Adam Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demnach als erwiesen voraussetzen, daß sich dei Epsphanius neben der gnost. Edioniten, die er vorzugsweise schildert, auch noch Spuren der vulgairen sinden, so haben wir jest seine Beschreibung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lestere zu beziehen ist.

Zunächst muffen wir nach bem Bemerkten ihn in aller jenen Stellen einer Bermischung beiber Arten zeihen, in benen er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Ebioniten ethebt, Christum für einen Yelder är Downor erklärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was nur in Bezug auf die vulgairen (vergl. S. 7.), nicht auf die gnofischen, die in Jesu, wie in Abam den höchsten erschaffenen Beift, Christos, erschienen sein ließen (vergl. Anm. 114.), richtig ift. Sodann ift hier vor Allem barauf aufmerksam zu machen, daß die Bruchstude, die er aus dem Evangelium ter Ebioniten mittheilt, theils den vulgairen, theils den gnoftischen angehören, — eine Erscheinung, die sich aus ben Quellen, aus denen er dieselben entlehnt hat, theils und zwar baupt sächlich mündlichen Erfundigungen, theils auch ebionitischen Schriften 17), hinlanglich erklart. — Denn wenn offenbu bie Stellen, wo Christus sagt, Alfor naradvoar tàs Ivoias. καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφὶ ἐμιῶν ή δργή (h. XXX, 6.), und μη έπιθυμία έπεθύμησε

<sup>17)</sup> Crebner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwiderspreip lich bargethan, daß Epiphanius das edayyeltor xad' Epoalous nicht aus eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstücke aus mittelbaren One len entlehnt hat. Diese Quellen sind natürlich keine andern als die, aus denen er den Lehrbegriff der Ebioniten geschöpft hat, d. i. hauptsächich der unmittelbare Berkehr mit den Edioniten (vergl. Ann. 24.), wenn a gleich auch ebionitische Schriften benutt haben mag.

xρέας τοῦτο, τὸ πάσχα, φαγείν μεθ' δμών; (c. 22.) aus dem Evangelium der gnost. Ebioniten entlehnt sind 18), so muß dagegen die §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus dem der vulgairen entnommen sein 19). Endlich ist noch zu be-

Ift bas in Rebe ftehende Bruchftuck mithin nicht aus bem gnoft. : ebionitischen Evangelium entnommen, so bleibt keine andere Annahme übrig, als baß es bem ber vulg. Ebioniten angehört. Dies erhält burch ben bogmatischen Charafter bes Bruchstücks seine vollkommenfte Bestäti= gung. Wenn nach bemselben Christus bis zur Taufe als burchaus gewöhnlicher Mensch erscheint, so wird ja eben bies, baß sie Christum für einen ψιλον ανθρωπον gehalten, ben vulg. Ebioniten von ben Batern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Unm. 19.). Dasselbe wird weiter burch bie Uebereinstimmung bes Fragments mit ben jubischen Erwartungen, welche Tryphon bei Justin entwickelt (vergl. g. 7. Unm. 15.), bestätigt, ba die messianischen Erwartungen von den Juden auf bie vulgairen Cbioniten übergegangen waren, ber Messas werbe ein ψιλός ανθρωπος sein, auf gewöhnliche Weise entstanden, in außerer Perrlichkeit erscheinen (was die vulg. Ebioniten auf die Wiederkunft Chris fti übertrugen). Bergl. §. 7. und ben Unhang.

Bir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der gnost. Edioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Clementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische ebionitische ist (vergl. Anm. 12 d). Nach h. III, 53. ertonte eine Stimme vom hims mel: Οὐτός ἐστι μου ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ῶν εὐδόκησα, τούτου ἀκούετε. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: οὖτός ἐστιν ὁ υίός μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφ' ῶν εὐδόκησα (bas τούτου ἀκούετε sehlt), sondern cs sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertont, σύ μου εἰ ὁ υἰὸς ὁ ἀγαπητὸς, ἐν σοὶ ηὐδόκησα und ἐγω σήμερον γεγέννηκά σε. Man tönnte nun zwar glauben, daß Epis phanius zufällig das τούτου ἀκούετε, die Clementinen zufällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach den gnost. Ebioniten der Genuß des Fleisches verbeten war, baber nach diesen Christus das Passah= lamm nicht genossen haben durfte; die erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhickten (vergl. §. 7.), wogegen die gnost. ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstück auf keinen Fall ben gnost. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus der Bedeutung, die in demselben der Taufe Christi beigelegt wird, als dem Moment, in welchem sich mit dem Pelop av Jesu eine höhere Kraft verdand, welche sich auf keine Weise mit dem gnostischen Ebionitismus in Einklang dringen läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß uns, wie wir weiterhin sehn werden, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Ebioniten anderswo erhalten ist, deren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unsrige ihrem Evangelium nicht angehörte.

Isaak, Jakob, Maron, Moses, Jesus die Propheten der Wahr heit sind, so ist ihre Lehre durchaus dieselbe, und wie Zest weiter nichts als Nachfolger des Moses 4), so das Christen thum mit der Urreligion und dem ächten Mosaismus 5) iden

trennt, revès yao — — älloe de zusammengehören, leuchtet leicht ein Hiernach ist der Louvis also in Abam und Jesu Mensch gewerker, den Patriarchen Abraham, Isaat, Iatob nur erschienen. Unsere edigt Boraussehung, das die Erscheinung des Louvis auch dem Road, Lucu Moses zu Theil geworden, beruht darauf, das diese nach den Edicalis des Epsphanius ebenso, wie Abraham, Isaat, Iatob zur Reihe der wat ren Propheten gehörten (vgl. Anm. 1.), also gewiß auch derselben Ber züge theilhaftig geworden waren.

- 4) Dies nur kann ber Sinn ber Worte sein 'Invour re --άπλως διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδεν δὲ ὄντα c. 18. — Εττίδια κτί: Epiphanius hier an ben Rachfolger bes Moses, Josua, ben Sohn Run's, wie aus seinem Zusag rov rov Navy hervorgeht. Allein bies bereit ganz sicher auf einem Difverstand ber Worte, welche bie Ebioniten bei ber Aufzählung ber wahren Prophiten hinter Jesus hinzuzufügen pflicken (Αβραάμ, Ίσαάς - - Μωϋσην τε καί Άαρών, Ιησούν τε) άπλώς διαδεξάμενον Μωϋσέα, οὐδέν δὲ ὄντα. Epiphanius XX: stand das diadexeadai im eigentlichen Sinn, bachte folglich an Install den Sohn Run's, was um so leichter möglich war, als die Samaritami, mit benen er sie c. 1. einer Aehnlichkeit beschulbigt, «bie Person des In fua weniger zu beprimiren pflegten als andere ausgezeichnete Manner wi a. Test. » (havernick's Einl. II. 1. S. 66.). Dagegen wollten bie Eine niten burch diese Worte rechtfertigen, baß sie Christum in Gine Reibe mit Abraham, Isaak - - Mosce stellten, er sei weiter nichts als blofc Rachfolger des Moses gewesen, d. h. stehe nicht höher als diefer. Ge sprach Christus auch in ihrem Evangelium (vergl. Unm. 41.) हे से मा περί οὖ Μωϋσής προεφήτευσεν είπών. Προφήτην έγερει ὑμίν το φιος, ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐχ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ώσπες καὶ ἐμέ z. τ. i. -Bollen wir bies nicht annehmen, so sehe ich nicht ab, mas bie Werk anlag x. r. l. besagen sollen. Wer behauptete benn, daß Jose bibs als Moses stehe? Ferner wie sollten die Ebioniten wohl den Josep ! hoch gestellt haben! Dusten sie ihn nicht schon aus bemselben Grunt verwerfen wie ben David, weil er ein Krieger gewesen war? Bergl. G. Dazu kommt, daß in den Clementinen Jesus immer unter ben mat ren Propheten mit aufgezählt wird, und Epiphanius selbst gleich beraf versichert, bag bie Cbioniten Jesum nur für einen wahren Prophetis gehalten hatten.
- 5) Daß sie ben Pentateuch in der gegenwärtigen Gestalt nicht erfannten, haben wir vorher gesehen.

lsch 6). Da ste nicht eine in einem bestimmten Moment bes ebens erfolgte Verbindung des xquoxòs mit dem Menschen tesu annahmen, sondern ihn in diesem, wie früher in Adam Nensch werden ließen, so erkannten sie seine übernatürliche Entehung an (vergl. Anm. 14.).

Ihrer Ansicht, daß der Teufel von Gott zum Herrn über iese Welt eingesett sei, gemäß waren sie strenge Asfeten. Der Benuß bes Fleisches galt ihnen für unerlaubt (c. 15. 18.), wesalb sie die Erzählung (1 Mos. c. 18.), daß Abtaham den Eneln ein Kalb zubereitet habe, verwarfen (c. 18.), ebenso der Benuß bes Weins, baher sie bas Abenbmahl mit ungefäuertem Brod und mit Wasser seierten (c. 16.). Dem Wasser legten le geheime Kräfte bei, täglich babeten sie sich (c. 15.) im Winer und Sommer 7), namentlich nach jeder ehelichen Beiwohnung c. 2.), bei Krankheiten, und so oft sie von giftigen Schlangen zebiffen waren, unter mpstischen Anrufungen (c. 17.). So konnte ξρίρβαπίμε von ihnen sagen, το ύδωρ άντι θεού έχουσεν 8). Auf Armuth legten sie großes Gewicht (c. 17.). istetischen Richtung hielten sie der ächt jüdischen Anschauung reu die Ehe in Ehren 9) und bestanden auf frühzeitige Berhei-:athung (c. 18.).

Aβραάμ καλ Ίσαάκ — — Μωϋσην τε καλ Μαρών, Ίησοῦν τε, so liegt darin freslich an sich noch nicht ausgesprochen, daß sie die Lehre von allen viesen für dieselbe gehalten; wenn er aber in diesem Zusammenhange hinsyuset, daß sie Zesum für nichts weiter als einen Nachfolger des Moses angesehn, wenn er serner bemerkt, daß sie alle diese im Segensatz zu den alttest. Propheten, die sie als προφήται συνέσεως, οὐκ άληθείας verworfen, für die Propheten der Wahrheit erklärt haben, so müssen sie das Christenthum mit der von Abam, Abraham — — Moses vorgetragenen Lehre, d. h. mit der Urresigion und dem ächten Judenthum identisstirt haben. — Dazu kommt als Bestätigung noch hinzu, daß dieses auch Lehre der Clementinen ist (vergl. weiterhin).

<sup>7)</sup> eds áziasmór, wie Epiph. in der áraxegalaswois p. 141. hinzuset.

<sup>8)</sup> L. l. p. 140.

<sup>9)</sup> Bon seinem Standpunkte läßt sich Epiphanius sehr hart barüber aus c. 2. annyopevrai navianavi nag' avrois nagderla re ralkyzearela. Bergl. c. 15. 18.

bas Urtheil schwankte, mit ben Ebioniten in eine Reibe gest und verkegert haben sollte! Böllig entschieben wird die Umic tigkeit dieser Annahme burch bie Nachricht, daß auch bie Clas der derrol, welche die übernatürliche Entstehung Christi man die paulin. Briefe verworfen und den Paulus für einen Inich rer und Apostaten erklart habe (Drig. contr. Cels. V, 63, Euseb III, 27.), was ummöglich von den Razardern gehe kann (vergl. 8. 5.). Wir können endlich noch bas Zeugnif k Theoboret hinzunehmen, der neben dem Unterschied der Ragaria und Ebioniten noch zwei Arten der Lettern kennt, die fich fis sichtlich ihrer Ansicht über die Entstehung Jesu trennten. Begegnet uns demnach wirklich eine von der geschilderten w schiedene Classe von Ebioniten, welche die übernatürliche Emis hung Christi jugab, aber mit ben vulg. Ebioniten ben Arekt Baulus als Irrlehrer betrachtete, so können wir kein Betenkn tragen, mit diesen die eine Art jener derrod Escorator usus menzustellen.

Dag uns eine solche in der Beschreibung des Epiphanint entgegentritt, werben wir späterhin erkennen. Seine Gienic tragen ein von dem vulg. Ebionitismus durchaus verschiebens unverkennbar bem Gnofticismus sich nähernbes Gepräge, geba die übernatürliche Entstehung Christi zu, lassen in ihm wir " Abam den höchsten geschaffenen Geist erscheinen, verwerfen de falls ben Paulus, wie wir bies §. 8. genauer zeigen werter. Mit diesen gnostischen Ebioniten 38) die besprochene Cin: iener derrol zu ibentificiren, kann um so weniger bebenklich fein als wir einmal bei Epiphanius neben dieser Art auch noch k andere Classe der derroi, die vulgairen, bald mit den groß schen vermischt, bald von ihnen auseinander gehalten antreffs (vergl. S. 8. Anmertung), sobann aber Spuren jener geri Gestaltung schon lange vor Epiphanius bei Irenaus und I thobius begegnen. Was der Lettere 39) als charafteristische kau der Ebioniten angibt, die Ansicht, daß die Propheten 25 idic; neuhosws gerebet hätten, paßt nämlich so wenig zu dem Erkel

<sup>38)</sup> Die Rechtfertigung für biefe Bezeichnung §. 10.

<sup>39)</sup> In seinem symposion orat. VIII. c. 10. in Gallande's bill. p. 720.

bie Schriften des Paulus gänzlich und bedienten sich einer eigenen Apostelgeschichte (c. 16.). Auch besassen sie unter dem Namen des Jacobus, Matthäus und anderer Apostel erschichtete Schriften (c. 23.) und gebrauchten unsere Clementinen (c. 15.). Vergl. Anm. 21.

Aus der gegebenen Darstellung erhält unsere obige Beshauptung (S. 7.) ihre Rechtsertigung, einerseits daß die Ebionisten des Epiphanius ein von den vulg. ganz verschiedenes dogmatisches Gepräge tragen, anderseits daß jene Angaben des Iresnäus und Methodius, welche auf die vulg. Ebioniten nicht paßeten, wie die des Origenes und Eusedius hinsichtlich der einen Partei ihrer dirrol Epiwrasol vollsommen mit dem Lehrbegriff dieser Ebioniten übereinstimmen. Somit kann, die Glaubwürsdigseit des Epiphanius, die wir weiterhin darthun werden, vorausgesetz, die Unterscheidung einer doppelten Classe vollig gesrechtsertigt betrachtet werden.

## Anmerkung.

Neben diesen gnoft. Ebioniten treffen wir bei Epiphanius, wie früher schon bemerkt worden, noch auf mannigfache Spuren jener andern Art, die wir S. 7. kennen gelernt haben, bald mit jenen vermischt, bald von ihnen geschieden. der Ansicht, daß Christus, ein vor allen anbern Geschöpfen von Gott hervorgebrachtes über bie Engel erhabenes Wesen, der Herrscher des kunftigen Reichs, so oft er wollte, auf Erden erschien und in Adam wie in Jesu Mensch geworden sei, legt er ben Cbioniten zu wiederhoften Malen die Behauptung bei, Jesus sei ein bloßer (pudós), auf natürliche Weise entstandener, erst bei der Taufe mit dem Geist ausgerüfteter Mensch gewesen (h. XXX, 3. 14. 16. 17. 34.). könnte man beide Vorstellungen so verbinden wollen, daß nach der Lehre ber Ebioniten Jesus ein gewöhnlicher, natürlich entstandener Mensch gewesen, und sich mit ihm bei ber Taufe jener Christos, ber schon in Abam erschienen, verbunden habe, wie benn auch Epiphanius beibe auf biese Weise verbunden ihnen im Anfang von c. 16. zuschreibt. Allein wenn wir bei genauerer Beachtung seiner Beschreibung gewahren, wie mit jener ebionikischen Vorstellung von der Erscheinung des zum Herrscher über das fünstige Reich eingesetzten Christos in Abam wie in Jesu nicht eine in einen bestimmten Moment des Lebens sallende, sondern eine Vereinigung des Christos mit Jesu von Ansang an, und damit die übernatürliche Entstehung Jesu. 14) gesetzt war, so können wir beide christologie

<sup>14)</sup> Freilich fagt Epiphanius an keiner Stelle ausbrücklich, baf mit jener Ansicht eine Berbinbung bes Chriftos mit Jesu von Anfang a und bamit die übernatürliche Entstehung Jesu angenommen ward, im Begentheil legt er ben Ebioniten immer nur bie Läugnung feiner übernaturlichen Entstehung zur Baft. Allein in vielen Stellen ertennt er fetif bas Wibersprechende jener beiben oben angeführten driftol. Borftellunges und gelangt, wo er es nicht vorzieht, ben Ebioniten selbst biefen Bider spruch aufzubürden und sie einer gewaltigen Berwirrung hinsichtlich der Christologie zu beschulbigen, zu ber richtigen Unterscheidung einer verschiebenen Gestaltung des Cbionitismus, indem er ber einen die Anficht beilegt, Jesus sei ein von Joseph erzeugter, gewöhnlicher, erft bei ber Lanfe mit bem Geift ausgerüfteter Menfc, ber anbern, ber Chriftus fei ber allen anbern Geschöpfen von Gott hervorgebracht, zum herrscher über tat kunftige Reich eingesest und in Abam wie in Jesu Mensch geworben. Diese verschiedene Gestaltung ruckt er gewöhnlich ber Zeit nach auseinanber - vergl. c. 3. καλ το μέν πρώτον Έβιων, ώς έψην, χριστόν έχ σπέρματος άνδρός τούτεστι τοῦ Ἰωσήφ ώριζετο, έχ χρόνου δί τινος οι αὐτοῦ ώς εἰς ἀσύστατον και ἀμήχανον τρέψαντες κ.τ. ... vergl. auch c. 2. τα μέν πρώτα δέ έκ παρατριβής και σπέρματος άνθρός — - τον χριστόν γεγεννήσθαι έλεγεν x. τ. λ., ferner c. 17. u. 84. -, in andern Stellen bagegen fest er fie gleichzeitig neben einem ber. «Einige von ihnen», heißt es c. 3., «behaupten, das auch Abam Chriftus sei und nehmen an (Epiphanius führt biefe Anfecht freis lich als eine verschiebene mit ben Worten allos de ein, aber wir haben schon Unm. 3. bemerkt, daß dies ein Disverständniß ist, und beibe gufam: mengehören), bag Chriftus, vor allen Geschöpfen erschaffen, Derricher über bie kunftige Welt, in Abam wie in Jesu erschienen sei, Un bere laugnen, baß bem fo sei, und meinen, daß sich mit Jesu (bei ber Taufe) ber beil, Beift verbunden habe .. Go fällt felbft nach bes Epiphanius beutlichen Winken auf die eine Seite die Annahme, Jesus ift ein natürlich entftan: bener, erft bei ber Zaufe mit einer hobern Kraft ausgerüfteter Menfc, auf die andere die Ansicht, der herr bes fünftigen Reichs Chriftos if in Abam, wie in Jesu erschienen. Beachten wir nun weiter, wie Cpiphanius beibe Annahmen in ben angezogenen Stellen in einen Gegenfas ju einanber ftellt, so werben wir gewiß nicht abläugnen tonnen, bas mit ber zweiten auch bie erfte aufgegeben, baß alfo mit ber Anficht, ber xquoros ist in Abam wie in Jesu erschienen, auch die Berbindung des-

schen Borstellungen unmöglich verbinden, sondern müssen annehmen, daß sie zwei verschiedenen Classen von Ebioniten, die eine den vulgairen, die ansdere den gnostischen Ebioniten angehört haben. Diese Annahme wird einestheils dadurch bestätigt, daß Episphanius selbst mehrsach auf eine doppelte Gestaltung des Ebiosnitismus ausmerksam macht 15) und in mehreren Stellen der einen die eine, der andern die zweite sener beiden christologisschen Ansichten beilegt 16), anderntheils durch die dogmatische Eigenthümlichseit der Clementinen, wie die des vulg. Edionistismus. In den Clementinen, — einem Product des gnost. Edionitismus (vergl. weiterhin) — finden wir nämlich nur sene erste Ansicht, daß der Christos (wosür sie sedoch die Bezeichnung Sophia haben), der Herrscher des fünstigen Reichs,

felben mit dem xqiorós von Anfang an, und seine übernatürliche Entstes dung geset war. Auch schon die Analogie mit der Menschwerdung des xqiorós in Adam, die doch wohl jedenfalls gleich beim Beginn des Das seins erfolgt sein sollte, nicht erst in einem späteren Lebensmoment, macht diese Annahme nothwendig; wie sie endlich auch dadurch bestätigt wird, daß Epiphanius mehrmals behauptet, daß bei jener zweiten Ansicht, nach der der xqiorós in Adam und Jesu erschien, dem Lehtern nur ein Scheinstörper beigelegt werde. Bergl. c. 3. à autos ên ergtern nur ein Scheinstörper beigelegt werde. Bergl. c. 3. à autos ên ergann san huegar has autor à von an or divernas x. v. d. c. 14. à quouvrat elvat autoris pour pour diverne unique; Allerdings ist der Borwurf des Dosetismus unges gründet, doch ist er nur bei der Annahme erklärlich, daß die gnost. Edios niten die übernatürliche Entstehung Iesu und seine Verbindung mit dem xqiorós von Ansang an behaupteten (vergl. Anm. 34.).

Rehmen wir noch hinzu, daß in den Clementinen die zweite cristol. Ansicht (nach der ber Perrscher der künftigen Welt Christus in Abam wie in Jesu erschien) mit der Annahme der übernatürlichen Entstehung Jesu und seiner Verbindung mit dem Christos von Ansang des Daseins an vereinigt ist, so werden wir vollends nicht umhin können, die Richtigsteit der obigen Behauptung anzuerkennen.

<sup>15)</sup> Außer den Anm. 14. mitgetheilten Stellen vergl. auch c. 2. tà vũ v δ è ἀπηγόρευται παντάπασι παρ' αὐτοῖς παρθενία — — ποτ è y à ρ παρθενίαν ἐσεμνύνοντο. So sagt er auch c. 17., daß die frühern Edioniten noch nichts von den Lehren der spätern über die mystisschen Birfung des Wassers gewußt hätten. Diese doppelte Gestaltung trennt Epiphanius für gewöhnlich der Zeit nach, vgl. die vorige Anm.

<sup>16)</sup> Bergl. Anm. 14.

in Abam wie in Jesu Mensch ward, und ber Lettere aus übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Ebionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlichen Mensch war, auf natürliche Weise ins Leben gerusen (verzl. 7.), und wußte nichts von jener andern Borstellung, dis der Christos vor allen andern Geschöpsen erschaffen zum Henscher über die künstige Welt eingesest und schon in Adam Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demnach als erwiesen voraussesen, daß sich dei Epsphanius neben kan gnost. Edioniten, die er vorzugsweise schildert, auch noch Epperen der vulgairen sinden, so haben wir jest seine Beschreibung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lestere zu beziehen ist.

Zunächst muffen wir nach bem Bemerkten ihn in allen ienen Stellen einer Vermischung beiber Arten zeihen, in beneu er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Ebionien er hebt, Christum für einen pilor andgewror erklärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was nur in Bezug auf die vulgairen (vergl. S. 7.), nicht auf die gnofti schen, die in Jesu, wie in Abam den höchsten erschaffenen Geift, Christos, erschienen sein ließen (vergl. Anm. 114.), richtig ift. Sodann ist hier vor Allem darauf aufmerksam ju machen, daß die Bruchstücke, die er aus dem Evangelium da Ebioniten mittheilt, theils ben vulgairen, theils ben gnoftifchen angehören, — eine Erscheinung, die sich aus ben Quellen, aus benen er dieselben entlehnt hat, theils und zwar hauptsächlich mündlichen Erkundigungen, theils auch ebionitischen Schriften 17), hinlänglich erklärt. — Denn wenn offenku die Stellen, wo Christus sagt, Albor xaradovat ràs Ivoias. καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφὶ ἢμῶν ή δργή (h. XXX, 6.), und μή έπιθυμία έπεθύμισα

<sup>17)</sup> Credner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwidersprecht lich dargethan, daß Epiphanius das edaryelton nach Eßpalous nicht aus eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstücke aus mittelbaren Ondlen entlehnt hat. Diese Quellen sind natürlich keine andern als die, auf denen er den Lehrbegriff der Ebioniten geschöpft hat, d. i. hauptsächick der unmittelbare Verkehr mit den Ebioniten (vergl. Anm. 24.), wenn er gleich auch ebionitische Schriften benutt haben mag.

xρέας τοῦτο, τὸ πάσχα, φαγείν μεθ' δμών; (c. **%2**.) aus dem Evangelium der gnost. Ebioniten entlehnt sind <sup>18</sup>), so muß dagegen die §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus dem der vulgairen entnommen sein <sup>19</sup>). Endlich ist noch zu be-

Sst das in Rede stehende Bruchstück mithin nicht aus dem gnost. zebionitischen Evangelium entnommen, so bleidt keine andere Annahme übrig, als daß es dem der vulg. Edioniten angehört. Dies erhält durch den bogmatischen Charakter des Bruchstücks seine vollkommenste Bestätigung. Wenn nach demselben Christus dis zur Taufe als durchaus gezwöhnlicher Mensch erscheint, so wird ja eben dies, daß sie Christum für einen pilde ärdeman gehalten, den vulg. Edioniten von den Bätern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Anm. 19.). Dasselbe wird weiter durch die Uebereinstimmung des Fragments mit den jüdischen Erzwartungen, welche Tryphon dei Justin entwickelt (vergl. §. 7. Anm. 15.), bestätigt, da die messsanischen Erwartungen von den Juden auf die vulg airen Edioniten übergegangen waren, der Messias werde ein pilde ärdemangen sein, auf gewöhnliche Weise entstanden, in äußerer Herrlichkeit erscheinen (was die vulg. Edioniten auf die Wiederkunft Chrissis übertrugen). Bergl. §. 7. und den Anhang.

Wir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der gnost. Ebioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Slementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische ebionitische ist (vergl. Anm. 12 d). Nach h. III, 53. ertonte eine Stimme vom hims mel: Ovrós kort mou o viòs o ayannròs, els v evdóxnoa, rovrou axovere. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: ovrós koriv o viòs mou o ayannròs, ky ov evdóxnoa (das rovrou axovere sehlt), sondern es sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertont, ou mou el o viòs o ayannròs, ky ool nudóxnoa und kyw onmegov yeykvenxá ve. Man könnte nun zwar glauden, daß Epis phanius zusällig daß rovrou axovere, die Slementinen zusällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach den gnost. Ebioniten der Genuß des Fleisches verbeten war, daher nach diesen Christus das Passah= lamm nicht genossen haben durfte; die erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhicken (vergl. §. 7.), wogegen die gnost ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstück auf keinen Fall den gnost. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus der Bedeutung, die in demselben der Taufe Christi beigelegt wird, als dem Moment, in welchem sich mit dem Peder av Dewind Iesu eine höhere Kraft verdand, welche sich auf keine Weise mit dem gnostischen Ebionitismus in Einklang dringen läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß uns, wie wir weiterhin sehn werden, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Ebioniten anderswo erhalten ist, deren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unsrige ihrem Evangelium nicht angehörte.

in Abam wie in Jesu Mensch ward, und der Lestere auf übernatürliche Weise entstanden ist; der vulg. Edionitismus kannte dagegen nur die zweite, daß Jesus ein gewöhnlicher Mensch war, auf natürliche Weise ins Leden gerusen (verzl. 7.), und wußte nichts von jener andern Vorstellung, daß der Christos vor allen andern Geschöpsen erschaffen zum Herzscher über die künstige Welt eingesest und schon in Adam Mensch geworden war u. s. w. — Können wir demnach als erwiesen voraussesen, daß sich dei Eptphanius neben den gnost. Edioniten, die er vorzugsweise schildert, auch noch Spuren der vulgairen sinden, so haben wir jest seine Beschreibung genauer darauf anzusehn, was wohl Alles in derselben auf diese lestere zu beziehen ist.

Zunächst muffen wir nach bem Bemerkten ihn in allen jenen Stellen einer Bermischung beiber Arten zeihen, in benen er schlechthin allgemein die Anklage gegen die Ebionien erhebt, Christum für einen pilor är Jownsor erklärt und seine übernatürliche Entstehung geläugnet zu haben, was nur in Bezug auf die vulgairen (vergl. S. 7.), nicht auf die gnoftischen, die in Jesu, wie in Abam ben höchsten erschaffenen Beift, Christos, erschienen sein ließen (vergl. Anm.! 14.), rich-Sobann ist hier vor Allem darauf aufmerkfam zu machen, daß die Bruchstücke, die er aus dem Evangelium der Ebioniten mittheilt, theils ben vulgairen, theils ben gnoftischen angehören, — eine Erscheinung, die sich aus ben Quellen, aus benen er dieselben entlehnt hat, theils und zwar haupt sächlich münblichen Erfundigungen, theils auch ebionitischen Schriften 17), hinlanglich erflärt. — Denn wenn offenbar die Stellen, wo Christus sagt, Aldor naradvoae ràs duoias, καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ήμων ή δργή (h. XXX, 6.), und μη έπιθυμία έπεθυμησα

<sup>17)</sup> Crebner hat in seinen Beiträgen I. S. 338 ff. unwidersprecht lich dargethan, daß Epiphanius das edayyédean xas' Eppalous nicht aus eigner Anschauung gekannt, sondern die Bruchstücke aus mittelbaren Duck len entlehnt hat. Diese Duellen sind natürlich keine andern als die, aus denen er den Echrbegriff der Sbioniten geschöpft hat, d. i. hauptsächich der unmittelbare Verkehr mit den Ebioniten (vergl. Anm. 24.), wenn er gleich auch ebionitische Schriften benust haben mag.

xqéas τοῦτο, τὸ πάσχα, φαγείν μεθ δμών; (c. 22.) aus dem Evangelium der gnost. Ebioniten entlehnt sind 18), so muß dagegen die §. 7. Anm. 15. mitgetheilte Stelle aus dem der vulgairen entnommen sein 19). Endlich ist noch zu be-

Ist das in Rede stehende Bruchstück mithin nicht aus dem gnost. zebionitischen Evangelium entnommen, so bleibt keine andere Annahme übrig, als daß es dem der vulg. Edioniten angehört. Dies erhält durch den bogmatischen Charakter des Bruchstücks seine vollkommenste Bestätigung. Wenn nach demselden Christus die zur Taufe als durchaus gezwöhnlicher Mensch erscheint, so wird ja eben dies, daß sie Christum für einen Pilor ärdownor gehalten, den vulg. Edioniten von den Bätern beständig zum Borwurf gemacht (vergl. §. 7. Unm. 19.). Dasselbe wird weiter durch die Uebereinstimmung des Fragments mit den jüdischen Erzwartungen, welche Arpphon dei Justin entwickelt (vergl. §. 7. Unm. 15.), bestätigt, da die messianischen Erwartungen von den Juden auf die vulg airen Edioniten übergegangen waren, der Messias werde ein Pulds ärdownog sein, auf gewöhnliche Weise entstanden, in äußerer Herrlichkeit erscheinen (was die vulg. Edioniten auf die Wiederkunst Christischertungen). Bergl. §. 7. und den Anhang.

Wir haben vorhin bemerkt, daß uns die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der gnost. Edioniten erhalten ist. Sie ist uns durch die Slementinen ausbewahrt, deren Evangelium eben das gnostische ebionitische ist (vergl. Anm. 12 d). Rach h. III, 53. ertönte eine Stimme vom hims mel: Οὐτός ἐστί μου ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ῶν εὐδόκησα, τούτου ἀκούετε. Dagegen lauten nicht allein diese Worte beim Epiphanius anders: οὐτός ἐστιν ὁ υίος μου ὁ ἀγαπητὸς, ἐφ' ῶν εὐδόκησα (das τούτου ἀκούετε sehlt), sondern ce sind vorher auch noch zwei himmlische Stimmen ertönt, σύ μου εἰ ὁ υίὸς ὁ ἀγαπητὸς, ἐν σοὶ ηὐδόκησα und ἐγω σήμερον γεγέννηκά σε. Man könnte nun zwar glauben, daß Epis phanius zufällig das τούτου ἀκούετε, die Clementinen zufällig die beiden

<sup>18)</sup> Die lettere Stelle, weil nur nach den gnost. Ebioniten der Genuß des Fleisches verbeten war, daher nach diesen Christus das Passah= Lamm nicht genossen haben durfte; die erstere, weil die vulg. Ebioniten am Opfercultus festhielten (vergl. §. 7.), wogegen die gnost ihn verwarfen.

<sup>19)</sup> Daß jenes Bruchstück auf keinen Fall den gnost. Ebioniten angehört, folgt unzweiselhaft aus der Bedeutung, die in demselben der Taufe Christi beigelegt wird, als dem Moment, in welchem sich mit dem Perdi av Dem Jesu eine höhere Kraft verdand, welche sich auf keine Weise mit dem gnostischen Ebionitismus in Einklang dringen läßt, wie wir vorhin gesehn haben. Dazu kommt noch, daß uns, wie wir weiterhin sehn werden, die entsprechende Stelle aus dem Evangelium der Ignost. Ebioniten anderswo erhalten ist, deren Abweichung ebenfalls beweiset, daß die unsrige ihrem Evangelium nicht angehörte.

merken, daß, da die beiben Arten in Bielem zusammenstimmen, auch Manches in der Beschreibung des Epiphanius auf beide bezogen werden kann 20).

Indem wir uns jest wieder zum gnost. Ebionitismus zurückwenden, haben wir zunächst die Glaubwürdigkeit des Epiphanius in Bezug auf seine Darstellung desselben einer Prüfung
zu unterwersen. Und zwar handelt es sich, da seine Ebioniten
ein von den vulgairen ganz verschiedenes Gepräge tragen, nicht
darum, ob nicht Einzelnes der Berichtigung bedarf, sondern ob
seine Darstellung im Großen und Ganzen versehlt und unrichtig ist. Ist dieses nicht der Fall, so ist nicht allein unsere Annahme einer doppelten Gestaltung des Ebionitismus, sondern

erften Stimmen ausgelaffen, wenn sich nicht nachweisen ließe, wie eben biese Berschiebenheit ihren Grund in bem verschiebenen bogmatischen Charafter bes vulg. und gnoft. Ebienitis: mus hat, wie wir gleich sehn werben.

Stellen wir hiermit bie entsprechenbe Stelle bes nazaräischen Coangeliums zusammen: fili mi, in omnibus prophetis expectabam te, ut venires et requiescerem in te; tu es enim requies mez, tu es filiss meus primogenitus, qui regnas in sempiternum (vergl. §. 5.), fo bus ben wir biefelbe Stelle aus ben brei verschiebenen Recenfionen bes ebervellor zas' Escalous, in beren verschiedenen Gestaltungen sich bie bogmatische Werschiebenheit ber Nazaraer, ber vulg. und gnoft. Chioniten Rach ben Erstern war Jesus burch ben b. Geift erzeugt und hatte fich von Anfang an unter feinem Ginfluß entwickelt, baber bie In rebe fili mi, wogegen nach ben vulg. Ebioniten Jesus bis zur Aaufe ein burchaus gewöhnlicher Mensch war, ber Act ber Taufe erft ber Act seiner Erzeugung zum Sohn Gottes, daber eyw σήμερον γεγέννηκά σε. Und wie er bis bahin nach ihrem Lehrbegriff keine Ahnung feines kunftigen Berufs gehabt hatte, so waren bie ersten Worte ou pou el x. r. 1. mux barauf berechnet, ihm benfelben zum Bewußtsein zu bringen ; erft eine anbere Stimme sollte ihn auch bem Täufer als solchen kund geben. gegen konnte nach ber gnoft. ebionit. Recension bie Stimme nur beabfich tigen, ihn ben Anwesenden als solchen zu verkundigen, bem fie Geber fchenten mußten, rourou axovere, für ibn felbft tonnte bie Zaufe und bie himmlifde Stimme teine Bebeutung haben, ba: ber fehlten in berfelben bie Borte ou pou el z. r. L und ξγώ σήμερον κ. τ. λ.

20) So z. B. im Festhalten ah der Beschneidung, in der Berwerzung des Apostels Paulus, daher wir schon bei der Darstellung des valz. Ebionitismus die Schmähungen gegen ihn mitgetheilt haben, die Epiphanius den Ebioniten zur Last legt (vergl. §. 7. Ann. 83.).

auch ber gnoft. Ebionitismus der Clementinen unzweiselhaft erwiesen.

Es ift schon früher bemerkt worben, daß seit Mosheim bis auf Reander's gnost. Systeme fast ganz allgemein (vgl. S. 24 ff.) und noch seit bieser Zeit von nicht Wenigen (vgl. S. 32 ff.) über die Beschreibung des Epiphanius ein unbedingtes Verbammungsurtheil gefällt worben ift. Allein die vorgebrachten Grunde find völlig nichtig. Wenn man den abweichenben Charafter seiner Beschreibung von den frühern geltend machte, so beruht bies auf einer Nichtbeachtung ber mannigfachen Spuren, die wir schon vor ihm von seinen Ebioniten finben, und die uns, mit seiner Beschreibung zusammengehalten, auch ohne das ausbrudliche Zeugniß bes Origenes und Euseb eine doppelte Gestaltung des Ebionitismus anzunehmen nöthigen müßten. Seine Leichtgläubigkeit und Einfalt, sein Reperhaß, auf welche man ebenfalls verwies, könnten wohl Grund sein von einzelnen Entstellungen, nie aber von einer total verfehlten Darstellung. Anderseits ist bageger aber in die Wagschale zu legen, daß kein Bater durch seine außere Stellung so sehr befahigt war, uns über die Lehren der Ebioniten genaue Auskunft zu geben, als er. Nicht allein hatte er lange Jahre hindurch als Vorsteher eines Klosters in der Nähe von Eleutheropolis in Palastina die beste Gelegenheit gehabt, die Ebioniten fennen zu lernen, sondern auch noch später war ihm als Bischof von Salamis auf Cypern, wohin sich ebenfalls ber Ebionitismus verbreitet hatte (vgl. S. 6.), dieselbe Gelegenheit geboten, daher benn fast alle seine Nachrichten auf mundlichen Erkundigungen beruhen (vgl. Anm. 24.). — Ganz ungegründet ist ber Vorwurf, Epiphanius gestehe felbst ein, die Ebioniten und Elcefaiten vermischt zu haben. Denn in der Stelle, auf welche man sich hierfür beruft, c. 3., stellt Epiphanius als bloße Vermuthung auf ( $\tau \acute{\alpha} \chi \alpha$  de oimal), daß die Ebioniten sich wohl mit ben Elcesaiten (Elrai) verbunden haben möchten, offenbar durch die innere Berwandschaft veranlaßt, eine äußere Berbin= dung anzunehmen. Und wie will man diese Annahme damit reimen, daß sich schon vor seiner Zeit vielfache Spuren seiner Ebioniten finden, wie damit, daß sich das System seiner Ebioniten in den Clementinen wiederfindet, was doch höchst merkwürdig sein müßte, wenn seine Beschreibung Ebioniten und Ekessaiten mit einander vermischt hätte — ganz abgesehn davon, daß sich nachweisen läßt, wie seine Hauptquelle mündliche Erstundigungen sind!

Die erwähnte Uebereinstimmung mit den Clementinen, der ren Beachtung in der neuesten Zeit meistens die Polemik gegen des Epiphanius Darstellung hat verstummen lassen, ist von audern Seiten grade als neues Argument gegen deren Glaukwürdigkeit benutt worden. Epiphanius, hat man eingewandt, hat seine Beschreibung aus dieser Schrift entlehnt, die er nach c. 15. kannte und für ein Product des Ebionitismus hielt <sup>21</sup>), somit hänge von der Richtigkeit dieser

Ganz unrichtig ist die Meinung Schenkel's de eccles. etc. p. 51., baß die ächten neplodos Mérgou, beren Berfälschung hier die Ebioniten angeklagt werben, unsere Clementinen, die von den Ebioniten verfälschun neplodos eine verloren gegangene ebionitische Recension derselben sind — eine Ansicht, die schon dadurch allein fällt, daß der Rame neplodos Me-

<sup>21)</sup> Epiphanius fagt hier, bas bie Ebioniten bie von Clemens verfaßten neglodoi Mérgov ihrem Lehrbegriff gemäß verfalicht hatten. Χρώνται δε και άλλαις τισι βίβλοις, δήθεν ταϊς περιόδοις καλουμέναις Πέτρου ταϊς διά Κλήμεντος γραφείσαις, νοθεύσαντες μέν τα έν αὐταῖς, όλίγα δὲ ἀληθινὰ ἐάσαντες. Die περίοδοι Πέτρου find bie Recognitionen (vergl. S. 274 ff.) mit ber angeblich verfälfchten Ausgabe können also nur unsere Clementinen gemeint sein, was sich auch burch bie mitgetheilten Stellen vollkommen bestätigt. Waren die Clementinen gleich in Wirklichkeit bie Grundschrift, bie Recognitionen bagegen eine ber Recht= glaubigfeit wenigstens naber gebrachte Ueberarbeitung (f. G. 316 ff.), fo fann es boch auf teinen Fall befremben, bag Cpiphanius dies Berhaltnis Selbft wenn er bie lettern nicht für eine acht clementinifche Schrift gehalten hatte, mas er nach ben angeführten Worten anzunehmen scheint \*), murbe er sicher die weit mehr haretischen Clementinen als eine verfälschte Ausgabe ber Recognitionen betrachtet haben. Denn auch Rufin fcrieb ben Recognitionen vor ben Clementinen eine großere Urfprungtiche feit zu, obwohl er bie erfteren in ber vorliegenben Geftalt (vergl. S. 128.) nicht für eine acht clementinische Schrift hielt. — . Das c beibe als duas editiones ejusdem operis kannte, geht aus seiner Bocrebe zur Uebersegung ber Recogn. (vergl. Cap. III. §. 2.) herver, baf er ben Recogn. größere Ursprünglichkeit beilegt, baraus, baß er biefe und nicht die andere Ausgabe ejusdem operis, die Clementinen, überfeste. —

<sup>\*)</sup> Ich bitte bas S. 128. über Epiphanius Ansicht hinsichtlich ber Recognitionen Bemerkte bemnach zu berichtigen. Bergl. das Berzeichniß ber Druckfehler und Berichtigungen.

Annahme die Glaubwürdigkeit seiner Beschreibung ab, auf keinen Fall könne also aus der Uebereinstimmung der Elementinen mit der Ebionitenbeschreibung des Epiphanius ihr ebionitischer Charakter erschlossen werden <sup>22</sup>). Aber nicht nur ist sene Borzaussetzung eine völlig unerweisbare <sup>23</sup>.), sondern eine erweislich unrichtige. Denn wie sollte Epiphanius — um der bei aller

reov nicht ben Clementinen, sonbern ben Recognitionen angehort (vergl. S. 104. u. 274 ff.). Sobann beruht sie auf dert falfchen Boraussepung, daß unsere Clementinen ein vom bogmatischen Charakter bes Ebionitis= mus ganz abweichenbes Gepräge tragen, was wieber mit seiner alleinigen Anerkennung ber vulgairen Cbioniten zusammenhängt (vergl. G. 33.). Wenn Schenkel enblich meint, bag bas, mas Epiphanius aus ben verfälfche ten neglodor mittheile, nicht auf unfere Clementinen passe, baber eine verfälschte Ausgabe berfelben voraussete, so ift dies chenfalls unrichtig. Alles, was Epiphanius mittheilt, findet fich in unfern Clementinen wieber, bie Bermerfung der altteft. Propheten (vergl. E. 193 ff.), bie Empfehlung ber Che (G. 246 f.), bie Radricht, bag Des trus fich täglich gebabet (was freilich ausbrucklich nicht bemerkt ift, aber einmal wird häusig von ihm berichtet, baß er sich gebabet, fos bann bringt er in ben Clementinen vielfach auf öftere Baschungen, vergl. S. 225., und legt bem Baffer eine geheime Kraft bei S. 229.) und alles Fleischessenthalten habe (vergl. 6. 223 ff.).

22) So ber Recensent ber Baurschen Schrift über bie Lehre von der Dreieinigkeit in Rheinwald's Repertorium 1842. Augustheft S. 109. Einen ahnlichen Einwurf hatte schon Schenkel erhoben l. l. p. 50 sogg. Dieser meint nämlich, Epiphanius habe seine Schilberung aus einer versloren gegangenen Ueberarbeitung unserer Clementinen von Seiten der Ebioniten entlehnt, und Alles in dieser für Ansicht der Edioniten genomsmen, was mit den Briesen des Clemens nicht übereingestimmt habe, das her denn die Achnlichkeit seiner Beschreibung mit unsern Clementinen. Diese ganze Spoothese fällt schon mit seiner Ansicht über die von Epiphanius erwähnten neglodor Mérgov (vergl. die vor. Anm.), ganz abgesehen davon, daß die so große Uebereinstimmung seiner Beschreibung mit unsern Clementinen höchst wunderdar sein müßte, wenn diese aus einer verfälschten Ausgabe derselben entnommen wäre, abgesehen davon, daß sich nachsweisen läßt, wie wir gleich zeigen werden, daß seine Rachrichten hauptsschlich auf persönlichem Berkehr mit den Ebioniten beruhen.

28.) Seine Bekanntschaft mit den Clementinen kann doch wohl ebensowenig einen Beweis hierfür hergeben — zumal da er ja auch andere von ihren Schriften kennt, vergl. c. 16. 23. — als die Uebereinstimmung seiner Beschreibung mit dem Lehrbegriff derselben, die doch gewiß auch ersklärlich ist, wenn die Darstellung des Epiphanius nicht aus den Clementisnen entnommen, sondern der Wahrheit gemäß ist.

Aebnlichkeit oft bebeutenben Abweichungen ber Clementinen von seiner Darstellung (vergl. Anm. 29. 31. 32. 46.) nicht zu gebenfen — wohl jene so auffallenden Lehren dieser Schrift, daß Adam nicht gefündigt habe 23 b), bagegen Eva das Princip ber Sinde sei, ihre Lehre von dem Geset der Spzygien, ihre eigenthümliche Theorie über die Entstehung der Welt, ihre Annahme einer endlichen Bernichtung der Bösen u. s. w. ganz übergangen haben, wenn er seine Beschreibung aus ben Clementinen entlehnt häme! Wie ware es babei erklärlich, daß er, da er doch manche Sullen aus dem Evangelium der Ebioniten mittheilt, keine einzige aus den Clementinen, die deren eine so reichliche Anzahl enthal ten, entnommen hat, da er boch ihr Evangelium nicht selbst in Sanden hatte, sondern die mitgetheilten Bruchstude nur aus ab geleiteten Quellen schöpfte (vgl. Anm. 17.)! Wie ließe fich tie Erscheinung begreiflich machen, daß er Manches mittheilt, befich Zusammenhang mit bem ebionitischen System ihm selbst nicht klar, erst burch die Clementinen aufgeschlossen wird, daß biese, wie wir nachher sehen werben (vergl. Anm. 26. 34. 38.), mande Luden ausfüllen, manche Unflarheiten heben muffen! -Dazu kommt vor Allem, daß sich unzweifelhaft barthun läßt, wie seine Hauptquelle — mag er immerhin Einzelnes aus ten ebionitischen Schriften, die er c. 15. 16. 23. anführt, und somit auch aus ben Clementinen geschöpft haben — ber personliche Verkehr mit ben Ebioniten war 24), zu bem ihm, wie wir ober

<sup>23</sup>b) Allerdings werden wir später (Anm. 83.) sehn, daß wir diese Annahme auch ohne daß Epiphanius derselben gedenkt, bei seinen Edweigen Ebioniten voraussehen mussen. Ich glaube aber aus seinem Schweigen über dieselbe folgern zu durfen, daß sie ihm nicht bekannt war (wie hätte er wohl unterlassen können eine so auffallende Lehre zu übergehn), und hieraus, daß er seine Beschreibung nicht aus den Clementinen entnommen haben kann.

<sup>24)</sup> Schon die große Aussührlichkeit und Genauigkeit der Beschreit dung des Epiphanius zusammengehalten mit dem Umstand, daß er mehr als irgend ein anderer Vater Gelegenheit hatte, die Edioniten personlich kennen zu lernen, muß die Meinung nahe legen, daß dieselbe auf mündlichen Erkundigungen beruht. Daß dies aber wirklich der Fall ist, darüber kann eine genaue Beachtung seiner Nachrichten nicht zweiselhaft lassen. Underall theilt er Worte der Edioniten mit, überall erkennt man den In: genzeugen. Wenn man einen von ihnen fragt, heißt es c. 15., warum

zesehen, seine äußere Lage eine so besonders günstige Gelegen, peit darbot. Hat Epiphanius nun aber seine Beschreibung zus dieser Quelle entnommen, so leuchtet leicht ein, daß ihre Treue eine glänzende Bestätigung erhält, wenn wir eine Schrift besitzen, deren dogmatischer Charakter mit jener Darstellung ibereinstimmt. Es sind dies unsere Clementinen, die eben wegen dieser Uebereinstimmung ein Product des gnost. Ebionitisenus sein müssen.

Somit haben wir eine boppelte Quelle für unsere Kenntsiß bes gnost. Ebionitismus, jede berselben bedarf der Ergänsung dutch die andere. Wie wir in den Clementinen einen Brüfstein haben für die Beurtheilung, in wie weit der Kepersaß oder die Unsähigkeit, sich in ein fremdes System hineinuversehen, oder endlich Unkenntniß den Epiphanius zu schiesen der unwahren Darstellungen geführt hat, wie wir durch sie n den Stand geseht sind, manches Lüdenhaste in seiner Darstellung zu ergänzen, so gibt uns die Beschreibung des Epischanius einen Maaßstad für die Beurtheilung, in wie weit das System der Clementinen der Richtung, welche der Verfasser

ie sich' des Fleischgenusses enthalten, so weiß er keine andere, als biese ibgeschmackte Antwort zu geben: e weil bas Bleisch aus geschlichtlicher Bermischung entsteht. Und jene Berlaumbungen gegen ben Paulus c. 16., vie wir §. 7. mitgetheilt, hatte Epiphanius sicher selbst von ihnen veriommen, zumal er c. 25. fagt, daß er noch viel mehr von benfelben erahlen konnte. Und wenn er c. 17. erzählt, daß die Ebioniten sich selbst hrer Armuth rühmten, δια τό, φασιν, έν χρόνοις των αποστόλων τωλείν τα αύτων ύπαρχοντα, wenn er in bemselben Capitel bie mystis den Anrufungsformeln, beren fie fich bei ihren Baschungen bebienten, nittheilt, pondore por x. r. l., wenn er am Schluß bes Capitels wieerum eine Antwort bes Ebioniten anführt, fo konnen wir wohl mit Recht voraussegen, baß er alles Diefes aus feinem perfonlichen Bertehr mit ibien geschöpft hat. Weiter ift hinzugunehmen bie Stelle o. 18:, Wenn nan zu ihnen bavon rebet, wie Abraham ben Engeln ein Kalb vorgesest, vie Roah Fleisch gegessen, wie Isaat und Jakob geopfert u. s. w., so chenken sie dem keinen Glauben und sagen: «was kümmert uns das Geith > u. s. w. — — Wenn man sie aber weiter fragt, woher sie benn hre Rachrichten über Moses, Abraham hatten, so antworten sie, es sei hnen bies von Christo geoffenbaret. Bergl. auch a. 26: Christus, sagt ber Cbionit, ift beschnitten, auch Du las Dich beschneiben — Borte, bie Epiphanius sicher selbst von ihnen vernommen hatte.

vertritt, ober seiner Individualität angehört. — Jedoch ift dabei wohl zu bedenten, daß der gnostisch=ebionitische Lehrbegriff in einzelnen Punkten selbst zu berselben Zeit versschieden ausgeprägt sein und besonders in dem Zeitraum, der zwischen der Absassung der Elementinen und der Darstellung des Epiphanius liegt, Beränderungen erfahren haben konnte, daher wir nicht bei ällen Abweichungen den Epiphanius einer irrigen Darstellung, oder den Bersasser der Elementinen einer Abweichung von der gemeinsamen Lehre seiner Partei zeihen dürsen.

Die charakteristische Lehre der gnost. Ebioniten ist nach der Darstellung des Epiphanius wie der Clementinen 25) die Unterscheidung des ächten Judenthums oder der Urreligion von der Religion des a. Test. und die Identissierung des erstern mit dem Christenthum.

Dies hängt mit ihrer Unterscheidung einer doppetten Classe von Propheten, der wahren und salschen, eng mammen. Zur Zahl der lettern rechneten sie alle Propheten des a. Test. außer dem Moses, der jener andern Reihe angehönt. Demnach verwarfen sie alle alttest. Schriften mit Ausnahme des Pentateuchs, allein auch diesem legten sie nicht unbedingt göttliches Ansehen bei. Moses, nahmen sie an, hat selbst nichts ausgeschrieben, sondern das Geseh in mündlicher Tradition fortgepstanzt wissen wollen. Erst später ward dasselbe aufgezeichnet, damit aber zugleich verfälscht 26). So ist denn das

<sup>25)</sup> Ich beziehe mich in bem Folgenden, ohne für gewöhnlich ju eitiren, auf die Darlegung des Lehrbegriffs der Clementinen, wie die Darstellung des gnost. Ebionitismus nach dem Bericht des Epiphanius. — Wo ich ohne weitere Bemerkungen etwas als dem gnoße Ebionitismus angehörig darstelle, da stimmt die Beschönitismus angehörig darstelle, da stimmt die Beschönitismus des Epiph. mit den Clement. überein.

<sup>26)</sup> Epiphanius berichtet uns einsach, das die gnost. Ebieniten Wieles im Pentateuch verworfen hatten c. 18. Wie stimmt dies aber mit ihrer Ansicht, das Moses zu den wahren Propheten gehört hat, deren Lehre durchaus dieselbe ist? Den Widerspruch löset nun die Abeorie der Clementinen, das Moses selbst nichts ausgeschrieben u. s. w., daher wir diese auch dei den Ebioniten des Epiph. voraussezen, also dem groß. Ebionitismus überhaupt beilegen muffen.

ganze a. Test. voller Widersprüche, neben dem Wahren sindet sich ebensoviel Irriges und Falsches. Daher fordert denn Christus in ihrem Evangelio auf: piveo de voane Livat dónico 27). Mit den Propheten des a. Test. verwarfen sie auch Iohannes, den Täuser 28).

Dieser Reihe ber falschen Propheten steht die Reihe der wahren gegenüber, Abam, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Naron, Moses, Jesus <sup>29</sup>). Wenn jene nur nach eigner Einsicht gerebet haben <sup>30</sup>), so sind diese das Organ des höchsten

<sup>27)</sup> Diese Stelle stand in dem von den Clementinen benutten, d. i. (vergl. Anm. 121) dem Evangelium der gnost. Ebioniten. Bergl. h. II, 51. III, 50. XVIII, 20.

<sup>28)</sup> Dies stellt Crebner (Beitr. S. 345. Anm. 3.) in Abrebe, inbem er ber Ansicht ift, bag bie Berwerfung bes Johannes ben Clementis nen eigenthümlich fei, ba fie in ihrer Lehre von ben Spangien, ble allerbinge zu ihren besondern Lehren gehört (vergl. weiterhin), begründet sei. Allein die Clementinen verwarfen den Johannes nicht nur als ouzvyos von Christus (vergl. oben S. 156.), sondern auch weil er zur Jahl ber alttest. Propheten (er yerrntois yvvaixor h. II, 17., d. h. nach ihnen du ben altteft. ober falschen Propheten, f. oben G. 193.) gehörte. biefem Grunde nun mußte ihn ber gnoft. Ebionitismus überhaupt vermer-Dazu tommt, bag Johannes ber Aaufer als ber wiebererscheinenbe Elias betrachtet murbe, von biefem melbet Epiphanius aber ausbrudes lich, daß er von den Chioniten verworfen sei, h. XXX, 18. - Daß auch im Evangelium ber gnoft. Ebioniten nach bem Beugnis ber Clemens tinen ber Taufe Jesu burch ben Johannes gebacht war (vgl. Anm. 19.), kann keinen Einwand hiergegen begründen, da in diesem der Taufe in Bezug auf Jesum selbst gar keine Bebeutung beigelegt ward. Bergl. Anm. 19. am Enbe.

<sup>29)</sup> Bu bemerken ist die Abweichung, daß Epiphanius des henoch.
nicht gedenkt, den die Elementinen immer in der Reihe der wahren Pros
pheten aufführen, daß in den Elementinen dagegen Aaron, den die Edios
miten des Epiph. zu den wahren Propheten zählen, nicht allein unter diesen
nicht erscheint, sondern als Syzygie von Moses, d. h. als grader Gegens
sat von diesem dargestellt wird (vergl. S. 158.). Da die Annahme des
Gesedes der Syzygien den Elementinen, wie wir weiterhin sehen werden,
eigenthümlich ist, so können wir gewiß voraussehen, daß der gnost. Edios
nitismus im Allgemeinen den Aaron zu den wahren Propheten zählte,
dagegen nicht den Henoch, den die Elementinen ausnahmen, um die Stelle
des Aaron zu ersehen. Wichtig sind diese Abweichungen zum Beweis,
daß Epiphanius seine Darstellung nicht aus den Elementinen geschöpst hat.
30) Die negogntag aun er des Cepiph. im Gegensat zu den

geschassenen Geistes gewesen — bes zowoos ber Ebioniten bes Epiphanius, der sowia der Elementinen —, der in Adam wie in Iesu selbst Mensch geworden ist, mit Abraham, Isaak — — Moses aber nur in inniger Verbindung gestanden hat 31). Untrüglichseit und Unsündlichseit sind die Merkmale der wahren Propheten 32), daher alle Stellen des Pentateuchs, welche von den genannten Männern etwas Unsittliches berichten, zu den verfälschten gehören müssen, daher denn auch Adam nicht gesündigt und den Tod als Strase erlitten haben kann, sondern dieser Naturnothwendigkeit gewesen sein muß 33). Zu-

moophras alnoelas. Bergl. damit das et idlas nividems rous mooopiras lelalnuevas des Methodius. Sinsichtlich der Clementinen vergl. S. 192 ff.

ben Clementinen die Sophia auch in diesen (vergl. E. 195.). Demach könnten wir versucht sein, dieselbe Ansicht auch den Ebioniten des Episphanius beigulegen und ihn eines Misverständnisses ihrer Lehre zu des schuldigen. Dieser Meinung war ich früher (vergl. S. 18. Anm.), weinne aber jest, daß wir hierzu sicher nicht berechtigt sind, und eine Berschiedenheit im gnost. Edionitismus in diesem Punkte annehmen müßten, wenn sich nicht nachweisen ließe, daß biese Ansicht den Elementinen eigenthümlich ist, da sie mit den ihnen eigenthümlichen Borstellungen über Wertmale der wahren Prophetie zusammenhängt (vergl. weiterbin).

<sup>82)</sup> Rach ben Clementinen (S. 186 ff.) find außer Allwiffinheit, Untrüglichkeit und Unsündlichkeit noch nothwendige Erforberniffe bes webpropheten, baf er ben Beift immer besigen und ein tlares Bewußt. fein von bem haben muffe, mas er rebe. Beibes Lettere ift als eigenthumliche Behre bes Berfassers zu betrachten (vergl. weiterhin), bagegen Untrüglichkeit (wenn gleich nicht Allwissenheit) und Unsundlichkeit muffen wir auch nach ben Chioniten bes Epiphanius als Merkmale bes wahre Propheten ansehen, Unfunblichkeit, weil sie bie mahren Propheten als Eluaioi betrachteten, h. XXX, 18. (vergl. Anm. 1.), und bie Stellen bes Pentareuchs, in benen etwas Unsittliches von ihnen berichtet wirt, får verfälscht erklarten, Untrüglichkeit, weil sie bie Behre ber mehren Propheten für burchaus biefelbe anfaben. - Db übrigens bie Unfund: lichteit nach ihnen in ber Unmöglichkeit zu fündigen, die Untzüglichkeit is ber Unmöglichkeit bie Unwahrheit zu reben, bestanden habe, wie nach ben Clementinen, ist sehr zweifelhaft. — Das die Worte des Irenaus quae autem aunt prophetica etc. auf bie gnost. Chioniten treffend passes, leuchtet ein. Bergl unfere Erflarung f. 7.

<sup>83)</sup> Die Ansicht der Clementinen, das Abam nicht gesündigt bebe, müssen wir, obwohl sie von Epiphanius den Ebioniten nicht beigelegt

lest ist der Christos oder die Sophia in Jesu erschienen, und zwar nicht etwa erst von seiner Tause, sondern gleich von Ansang seines Daseins an, weshalb er dieses auf übernatürliche Weise empfangen haben muß 34). So hoch nun auch die Sophia über alle andern erschaffenen Wesen erhaben ist, als vor allen Geschöhfen erschaffen, größer als alle Erzengel, von Gott zum

34) Im Betreff ber Clementinen vergl. G. 200 ff., ber Ebioniten bes Epiph. bas vorher Entwickelte, namentlich Anm. 14.

Bahrscheinlich betrachtete der gnoft. Ebionitismus die Entstehung Iesu als eine burch keine Geburt vermittelte Annahme einer Menschennatur. Dies haben wir S. 208 f. als Ansicht ber Clementinen erkannt. auch die Beschreibung des Epiph. führt auf die gleiche Annahme, ba sich jene Stellen, in benen er ben Ebioniten Doletismus vorwirft (vergl. Anm. 14.), wie die Stelle, in der er die Menschwerdung des zosoros in Iesu als eine Annahme bes Körpers Abams barftellt, h. XXX, 8. (nat αὐτό τὸ σώμα τοῦ Αδάμ ένεδύσατο), sehr wohl unter bieser Borausses hung erkiaren. Ift namlich jene Ansicht ber Clementinen von ber Entftebung Jesu gleich teineswegs eine botetische (worüber G. 208. Anm. 11.), so ift boch flar, daß sie leicht als solche angesehen werden konnte, wie baß die gnoftische ebionitische Lehre, das der xquards in Abam und Iesu erschienen ift, beibe mithin ibentisch find, verbunben mit ber Annahme, bas bie Menschwerbung des xoloros in Jesu in einer durch keine Geburt vermittelten Annahme einer Menschennatur bestanden, gar leicht zu dem Misverstand führen konnte, als ob die Menschwerdung des xocoros in Iesu in ber Annahme bes Körpers von Abam bestanden. Roch ift zu bemerten, das auch Timotheus Presbyter von Constantinopel, der nach Cotelerius vor dem Beginn der monotheletischen Streitigkeiten lebte (vgl. bie monumental eccl. graec. von Cotelerius tom. III. Lutet. Paris. 1686. p. 386 sogg. negl 'Bsiwvalor'), und Pseudoabbias lib. X, & Me Chioniten bes Dofetismus befculbigen.

Raum der Erwähnung bedarf es, daß wir bei dieser Annahme die Classe der derrod Escovatos des Örig. und Euseb, welche Christum von einer Jungfrau geboren sein ließ, nichts destoweniger auf die gnost. Edico niten beziehn dürsen, da dem Orig. und Eused wohl nur, daß sie eine übernatürliche Entstehung annahmen, aber nicht das Genauere darüber bekannt war.

wird, boch bei ihnen voraussehen. Sewiß werben sie, wenn sie die Pastriarchen (vergl. Epiph. h. XXX, 18.) als völlig Gerechte barzustellen suchten, dies noch viel mehr von Abam gethan haben, da ja in diesem der Christos selbst erschien. Daraus folgt weiter, daß sie, wie die Siesmentinen, den Aod nicht als Sündenstrafe, sondern als von Anfang an geordnete Raturnothwendigkeit betrachten mußten.

Herrscher über bas fünftige Reich eingesett, so ist sie boch feineswegs selbst Gott, baher sich Jesus nie Gott, sondern nur Sohn Gottes genannt hat 35). Darauf, daß Abam, die Batriarchen, Moses, Jesus als Organe ber Sophia die wahren Propheten gewesen sind, beruht die Ibentität der Urreligion ober des ächten Judenthums mit der driftlichen Religion. aber der ächte Mosaismus im a. Test. verfälscht ift, so war der Zweck der legten Erscheinung der Sophia in Jesu, diesen von ben alttest. Verfälschungen zu reinigen, und bie Bahrheit, die sich bisher nur als Geheimlehre erhalten hatte 36), jum Gemeingut Aller zu erheben, und auch ben Heiben zugänglich zu machen 37). Demnach hat Alles, was wirklich von Moses herrührt, eine ewige Gultigfeit, bas Kriterium, was acht mosaisch und was später hinzugekommen ift, gibt die Lehre Christi 38), der selbst erklart hat oux nadov xaraduoae tor roμον 39 a). Daher fann ber Opfercultus nicht von Moses ber-

<sup>85)</sup> Bergl. die Elementinen h. XVI, 15., s. oben S. 138—44. Ganz gewiß dürfen wir voraussehen, daß die Ebiometen des Epiph. mit dem Verf. der Slementinen die aus dem Judenthum stammende starr monotheistische Richtung getheilt haben.

<sup>36)</sup> Das sich die Wahrheit bis auf Christum in geheimer Ueberlieferung fortgepflanzt habe, wird ausbrücklich zwar nur vom Berf. der Clementinen behauptet (vergl. S. 199.). Dennoch kann nicht zweiselhaft sein, das nicht auch die Ebioniten des Epiph. derselben Ansicht gewesen sind. Rahmen diese mit den Clementinen an, das die von Abam, den Patriarchen und Moses verkündete Lehre mit der christlichen identisch gewesen ist, so werden sie auch jene andere Ansicht, das sich die von ihnen überlieserte Wahrheit die auch ihn als Geheimsehre erhalten, getheilt haben. Dazu kommt, das auch nach den Edioniten des Epiph. Moses die Wahrheit in mündlicher Ueberlieserung fortgepflanzt wissen wollte. Sellte denn dies nach ihrer Ansicht nicht wirklich geschehen sein?

<sup>87)</sup> Auch bies geben ausbrucklich zwar nur bie Clementinen an

<sup>38)</sup> Epiph. berichtet h. XXX, 18., daß die Ebioniten auf die Frazge, woher sie benn ihre Nachrichten über die Patriarchen hätten, da sie so Vieles, was im Pentateuch von ihnem erzählt werde, verwürfen, die Antwort geben, Christus habe es ihnen offenbart (lépei, die pewards pos dnexáluye) — offenbar ein Misverstand der Ansicht, welche der Berf. der Clementinen aufstellt, daß Christus das Wahre und Falsche im Pentateuch habe sondern lehren.

<sup>89.</sup> Diese Stelle stand in ihrem Evangestum nach, den Slementinen h. III, 51.

rühren, da Christus erklärt, öre habon naradīvau ràg Ivoiag (Epiph. XXX, 16.), und so müssen auch die Stellen des Penstateuchs verfälscht sein, nach denen die Patriarchen und Moses geopfert haben sollen (Epiph. h. XXX, 18.). Dagegen kommt der Vorschrift der Beschneidung, der Sabbathseier, des Fastens absolute Gültigkeit zu <sup>39 b</sup>).

So war Christus ben gnost. Ebioniten, wie den vulg., nur Lehrer der Wahrheit, die Versöhnung fand im System der erstern so wenig als in dem der letztern eine Stelle. Aber wenn die vulg. von den Vorstellungen des Messas als eines irdisch mächtigen Königs nicht lassen konnten, und deshalb das, was sie in der ersten Ankunst nicht erfüllt sahen, auf die zweite übertrugen (vergl. §. 7.), so waren die gnost. Ebioniten von den chiliastischen Erwartungen jener weit entsernt 40), und des trachteten die Verheißungen der Propheten, auf welchen diese Erwartungen ruhten, grade als Beweis, daß jene falsche Propheten gewesen seien feien 41). Nur das zufünstige Reich war nach ihnen Christo übergeben, das gegenwärtige dagegen von Gott der Herschaft des Teusels. unterworsen, der jedoch weder unerschaffen war, noch eine von Gott unabhängige Nacht bez

<sup>39</sup> b) Die Clementinen urtheilen in dieser hinsicht insofern milber, als sie die Beschneidung u. s. w. nicht als etwas absolut Nothwendiges, sondern nur als etwas besonders Verdienstliches ansehn. Vergl. S. 244.

<sup>40)</sup> Der Chiliasmus wiberstreitet dem ganzen System der Ebioniten des Epiph. eben so sehr als dem der Clementinen (vergl. S. 251.).

<sup>41)</sup> Wenn die Ebioniten des Epiph. mit dem Berf. der Clemenstinen in der Bekämpfung der Vorstellung vom Messias, als einem irdisch herrlichen König, wie in der Verwerfung der alttest. Propheten zusamsmenstimmen, so werden sie unzweiselhaft mit dem Lettern auch die Versheißungen eines irdischen Glücks im messian. Reich durch die Propheten als Beweis gebraucht haben, daß diese falsche Propheten gewesen seine.— Wie die vulg. Edioniten ihre messian. Borstellungen des sonders aus den Propheten entlehnten, so gingen die gnostischen vorzugsweise auf den Pentateuch zurück, den sie ja nicht ganz und gar verwarfen. Dies geht aus einer Stelle ihres Evangeliums hervor, die uns in den Clementinen h. III, 33. ausbewahrt ist, in der Christus sagt: Eyw elue, negl of Movogs neoschievor, einen neografien kyeper dusy zugeos — — woneg zud dué. Bgl. 3 Ros. 18, 15.

Aehnlichkeit oft bebeutenben Abweichungen ber Clementinen von seiner Darstellung (vergl. Anm. 29. 31. 32. 46.) nicht zu gebenten — wohl jene so auffallenden Lehren dieser Schrift, daß Aban nicht gefündigt habe 23 b), bagegen Eva das Princip der Surde sei, ihre Lehre von dem Geset der Spzygien, ihre eigenthümliche Theorie über die Entstehung der Welt, ihre Annahme einer endlichen Bernichtung ber Bosen u. s. w. ganz übergangen haben, wenn er seine Beschreibung aus den Clementinen entlehnt häme! Wie ware es babei erklärlich, daß er, da er boch manche Siellen aus dem Evangelium der Ebioniten mittheilt, keine einzige aus den Clementinen, die deren eine so reichliche Anzahl enthalten, entnommen hat, ba er boch ihr Evangelium nicht felbst in Hanben hatte, sondern die mitgetheilten Bruchftude nur aus als geleiteten Quellen schöpfte (vgl. Anm. 17.)! Wie ließe fich bie Erscheinung begreiflich machen, baß er Manches mittheilt, beffen Zusammenhang mit dem ebionitischen System ihm selbst nicht klar, erst burch die Clementinen aufgeschlossen wird, daß biese, wie wir nachher sehen werben (vergl. Anm. 26. 34. 38.), manche Luden ausfüllen, manche Unklarheiten heben muffen! — Dazu kommt vor Allem, baß sich unzweifelhaft barthun läßt, wie seine Hauptquelle — mag er immerhin Einzelnes aus ten ebionitischen Schriften, die er c. 15. 16. 23. anführt, und somit auch aus den Clementinen geschöpft haben — der personliche Berkehr mit den Ebioniten war 24), zu dem ihm, wie wir oben

<sup>23</sup>b) Allerdings werden wir später (Anm. 83.) sehn, daß wir diese Annahme auch ohne daß Epiphanius derselben gedenkt, bei seinen Edweigen Ebioniten voraussehen mussen. Ich glaube aber aus seinem Schweigen über dieselbe folgern zu durfen, daß sie ihm nicht bekannt war (wie hätte er wohl unterlassen können eine so auffallende Lehre zu übergehn), und hieraus, daß er seine Beschreibung nicht aus den Clementinen entwommen haben kann.

<sup>24)</sup> Schon die große Aussührlichkeit und Genauigkeit der Beschreibung des Epiphanius zusammengehalten mit dem Umstand, daß er mehr als irgend ein anderer Vater Gelegenheit hatte, die Edioniten personlich kennen zu lernen, muß die Meinung nahe legen, daß dieselbe auf müntlichen Erkundigungen beruht. Daß dies aber wirklich der Fall ist, darüber kann eine genaue Beachtung seiner Nachrichten nicht zweiselhaft lassen. Unberall theilt er Worte der Edioniten mit, überall erkennt man den Insgenzeugen. Wenn man einen von ihnen fragt, heist es c. 15., warus

zesehen, seine äußere Lage eine so besonders günstige Gelegen, zeit darbot. Hat Epiphanius nun aber seine Beschreibung zus dieser Quelle entnommen, so leuchtet leicht ein, daß ihre Treue eine glänzende Bestätigung erhält, wenn wir eine Schrift zesigen, beren dogmatischer Charaster mit jener Darstellung ibereinstimmt. Es sind dies unsere Clementinen, die eben wegen dieser Uebereinstimmung ein Product des gnost. Ebionitisenus sein müssen.

Somit haben wir eine boppelte Quelle für unsere Kenntstiß bes gnost. Ebionitismus, jede berselben bedarf der Ergänung durch die andere. Wie wir in den Clementinen einen Brüsstein haben für die Beurtheilung, in wie weit der Kepersaß oder die Unsähigseit, sich in ein fremdes System hineinuversehen, oder endlich Unkenntniß den Epiphanius zu schiesen ider unwahren Darstellungen geführt hat, wie wir durch sien den Stand gesetzt sind, manches Lüdenhaste in seiner Darztellung zu ergänzen, so gibt uns die Beschreibung des Epishanius einen Maaßstad für die Beurtheilung, in wie weit das System der Clementinen der Richtung, welche der Versasser

ie sich des Reischgenuffes enthalten, so weiß er keine andere, als biese bgeschmackte Antwort zu geben: eweil bas Fleisch aus geschlichtlicher Bermischung entsteht. Und jene Berlaumbungen gegen den Paulus c. 16., ie wir g. 7. mitgetheilt, hatte Epiphanius sicher selbst von ihnen vertommen, zumal er o. 25. fagt, daß er noch viel mehr von benfelben er= ählen könnte. Und wenn er c. 17. erzählt, daß die Cbioniten sich selbst hrer Armuth rühmten, dià tó, pasir, er zeórois tor anostólor τωλείν τὰ αὐτῶν ὑπάρχοντα, wenn er in demselben Capitel bie mystis chen Anrufungsformeln, beren sie sich bei ihren Baschungen bebienten, nittheilt, pondnte por x. r. 1., wenn er am Schluß bee Capitels wieerum eine Antwort bes Ebioniten anführt, fo konnen wir wohl mit Recht oraussegen, daß er alles Diefes aus seinem perfonlichen Bertehr mit ibten geschöpft hat. Weiter ift hinzuzunehmen die Stelle o. 18: Benn nan zu ihnen bavon rebet, wie Abraham ben Engeln ein Kalb vorgesest, vie Roah Fleisch gegeffen, wie Isaat und Jakob geopfert u. s. w., so chenten sie bem teinen Glauben und sagen: ewas tummert uns das Geet . u. f. w. - - Benn man fie aber weiter fragt, woher fle benn hre Rachrichten über Mofes, Abraham hatten, so antworten sie, es sei hnen dies von Chrifto geoffenbaret. Bergl. auch a. 26: Chriftus, sagt er Ebionit, ift beschnitten, auch Du las Dich beschneiden - Borte, bie kpiphanius sicher selbst von ihnen vernommen hatte.

₹

vertritt, ober seiner Individualität angehört. — Jedoch ift dabei wohl zu bedenken, daß der gnostisch=ebionitische Lehrz begriff in einzelnen Punkten selbst zu derselben Zeit versschieden ausgeprägt sein und besonders in dem Zeitraum, der zwischen der Absassung der Elementinen und der Darstellung des Epiphanius liegt, Veränderungen ersahren haben konnte, daher wir nicht bei allen Abweichungen den Epiphanius einer irrigen Darstellung, oder den Versasser der Elementinen einer Abweichung von der gemeinsamen Lehre seiner Partei zeihen dürsen.

Die charafteristische Lehre der gnost. Ebioniten ist nach der Darstellung des Epiphanius wie der Clementinen 25) die Unterscheidung des ächten Judenthums oder der Urreligion von der Religion des a. Test. und die Identisicirung des erstern mit dem Christenthum.

Dies hängt mit ihrer Unterscheibung einer doppelien Classe von Propheten, der wahren und salschen, eng mansmen. Zur Zahl der lettern rechneten sie alle Propheten des a. Test. außer dem Moses, der jener andern Reihe angehört. Demnach verwarfen sie alle alttest. Schristen mit Ausnahme des Pentateuchs, allein auch diesem legten sie nicht unbedingt göttliches Ansehen bei. Moses, nahmen sie an, hat seibst nichts aufgeschrieben, sondern das Geset in mündlicher Tradition sortgepstanzt wissen wollen. Erst später ward dasselbe aufgezeichnet, damit aber zugleich verfälscht 26). So ist denn das

<sup>25)</sup> Ich beziehe mich in dem Folgenden, ohne für gewöhrlich ju citiren, auf die Darlegung des Lehrbegriffs der Clementinen, wie die Darstellung des gnost. Ebionitismus nach dem Bericht des Epiphanius. — Wo ich ohne weitere Bemerkungen etwas als dem gnaßt Ebionitismus angehörig darstelle, da stimmt die Bestareibung des Epiph. mit den Clement. überein.

<sup>26)</sup> Epiphanius berichtet uns einsach, daß die gnost. Ebienates Wieles im Pentateuch verworsen hatten c. 18. Wie stimmt dies aber mit ihrer Ansicht, daß Moses zu den wahren Propheten gehört hat, deut Lehre durchaus dieselbe ist? Den Widerspruch löset nun die Aheorie der Clementinen, daß Moses selbst nichts ausgeschrieben u. s. w., daher wir diese auch dei den Ebioniten des Epiph. voraussehen, also dem gnaft. Ebionitismus überhaupt beilegen mussen.

ganze a. Test. voller Widersprüche, neben dem Wahren sindet sich ebensoviel Irriges und Falsches. Daher fordert denn Christus in ihrem Evangelio auf: piveo de toane Tital donteile 27). Mit den Propheten des a. Test. verwarfen sie auch Johannes, den Täuser 28).

Dieser Reihe der falschen Propheten steht die Reihe der wahren gegenüber, Abam, Roah, Abraham, Isaak, Jakob, Aaron, Moses, Jesus 29). Wenn jene nur nach eigner Einsicht geredet haben 30), so sind diese das Organ des höchsten

<sup>27)</sup> Diese Stelle stand in dem von den Clementinen benutten, d. i. (vergl. Unm. 121) dem Evangelium der gnost. Ebioniten. Bergl. h. II, 51. III, 50. XVIII, 20.

<sup>28)</sup> Dies ftellt Crebner (Beitr. G. 845. Anm. 3.) in Abrebe, inbem er ber Ansicht ift, bag bie Bermerfung bes Johannes ben Clementi= nen eigenthumlich fei, ba fie in ihrer Lehre von ben Spzugien, die allers dings zu ihren besondern Lehren gehört (vergl. weiterhin), begründet sei. Allein die Clementinen verwarfen den Johannes nicht nur als ouzvyos von Christus (vergl. oben S. 156.), sondern auch weil er zur Bahl ber alttest. Propheten (er yerrytois yvraixor h. II, 17., d. h. nach ihnen zu den altteft. ober falschen Propheten, f. oben S. 193.) gehörte. diesem Grunde nun mußte ihn der gnoft. Ebionitismus überhaupt verniers Dazu kommt, daß Johannes ber Aäufer als der wiedererscheinende Glias betrachtet murbe, von biefem melbet Epiphanius aber ausbrude lich, daß er von den Chioniten verworfen sei, h. XXX, 18. auch im Evangelium ber gnoft. Ebioniten nach bem Beugniß ber Clemen= tinen ber Taufe Jesu burch ben Johannes gebacht war (vgl. Unm. 19.), kann keinen Einwand hiergegen begründen, da in biesem ber Taufe in Bezug auf Jesum selbst gar keine Bebeutung beigelegt warb. Bergl. Anm. 19. am Enbe.

<sup>29)</sup> Zu bemerken ist die Abweichung, daß Epiphanius des Henoch.
nicht gedenkt, den die Slementinen immer in der Reihe der wahren Pros
pheten aufführen, daß in den Slementinen bagegen Aaron, den die Edios
niten des Epiph. zu den wahren Propheten zählen, nicht allein unter diesen
nicht erscheint, sondern als Syzygie von Moses, d. h. als grader Gegens
sat von diesem dargestellt wird (vergl. S. 156.). Da die Annahme des
Gesets der Syzygien den Clementinen, wie wir weiterhin sehen werden,
eigenthümlich ist, so können wir gewiß voraussezen, daß der gnost. Edios
nstismus im Allgemeinen den Aaron zu den wahren Propheten zählte,
bagegen nicht den Henoch, den die Clementinen ausnahmen, um die Stelle
des Karon zu ersezen. Wichtig sind diese Abweichungen zum Beweis,
daß Epiphanius seine Darstellung nicht aus den Clementinen geschöpft hat.

geschaffenen Geistes gewesen — bes zowoos ber Ebioniten bes Epiphanius, ber sogia ber Elementinen —, ber in Abam wie in Jesu selbst Mensch geworden ist, mit Abraham, Isaak ——— Moses aber nur in inniger Berbindung gestanden hat 31). Untrüglichseit und Unsündlichseit sind die Mersmale ber wahren Propheten 32), daher alle Stellen des Pentateuchs, welche von den genannten Männern etwas Unsittliches berichten, zu den versälschten gehören müssen, daher denn auch Adam nicht gesündigt und den Tod als Strase erlitten haben kann, sondern dieser Naturnothwendigkeit gewesen sein muß 33). In

προφήται άληθείας. Bergl. bamit bas έξ ίδίας πινήσεως τούς προφήτας lelaληπέναι bes Methobius. Sinsichtlich ber Clementinen vergl. 6. 192 ff.

ben Clementinen die Sophia auch in diesen (vergl. S. 195.). Demnach konnten wir versucht sein, dieselbe Ansicht auch den Edianiten des Episphanius beizulegen und ihn eines Misverständnisses ihrer Lehre zu beschuldigen. Dieser Meinung war ich früher (vergl. S. 18. Anm.), wetenne aber jest, das wir hierzu sicher nicht berechtigt sind, und eine Berschiedenheit im gnost. Edianitismus in diesem Punkte annehmen missen, wenn sich nicht nachweisen ließe, daß diese Ansicht den Slementinm eigenthümlich ist, da sie mit den ihnen eigenthümlichen Borstellungen über die Merkmale der wahren Prophetie zusammenhängt (vergl. weiterhin).

<sup>82)</sup> Rach ben Clementinen (S. 186 ff.) find außer Allwiffinheit, Untrüglichkeit und Unsündlichkeit noch nothwendige Erforderniffe des wahzen Propheten, daß er den Beift immer besigen und ein tlares Bemuft. fein von bem haben muffe, mas er rebe. Beibes Lestere ift als eigenthumliche Behre bes Berfaffere zu betrachten (vergl. weiterhin), bagegen Untrüglichkeit (wenn gleich nicht Allwissenheit) und Unfündlichkeit muffen wir auch nach ben Ebioniten bes Epiphanius als Merkmale bes wahre Propheten ansehen, Unsundlichkeit, weil sie bie mahren Propheten als Straios betrachteten, h. XXX, 18. (vergl. Anm. 1.), und bie Stellen bes Pentateuchs, in benen etwas Unfittliches von ihnen berichtet with, får verfälscht erklarten, Untrüglichkeit, weil sie bie Lehre ber wahren Propheten für durchaus bieselbe ansahen. - Db übrigens bie Unfindlichkeit nach ihnen in ber Unmöglichkeit zu fündigen, die Untrüglichkeit in ber Unmöglichkeit bie Unwahrheit zu reben, bestanden habe, wie nach den Clementinen, ist febr zweifelhaft. — Das bie Worte bes Irenaus quae autem aunt prophetica etc. auf die gnost. Ebioniten tressend passen, leuchtet ein. BergL unfere Erflarung f. 7.

<sup>83)</sup> Die Ansicht ber Clementinen, das Abam nicht gesündigt habe, müffen wir, obwohl sie von Epiphanius den Ebioniten nicht beigelegt

lett ist der Christos oder die Sophia in Jesu erschienen, und zwar nicht etwa erst von seiner Tause, sondern gleich von Ansang seines Daseins an, weshalb er dieses auf übernatürliche Weise empfangen haben muß 34). So hoch nun auch die Sophia über alle andern erschaffenen Wesen erhaben ist, als vor allen Geschöhfen erschaffen, größer als alle Erzengel, von Gott zum

wird, boch bei ihnen voraussetzen. Sewiß werben sie, wenn sie die Pastriarchen (vergl. Epiph. h. XXX, 18.) als völlig Gerechte barzustellen suchten, dies noch viel mehr von Abam gethan haben, da ja in diesem der Christos selbst erschien. Daraus folgt weiter, daß sie, wie die Glemmentinen, den Tod nicht als Sündenstrase, sondern als von Anfang an geordnete Raturnothwendigkeit betrachten mußten.

34) Im Betreff ber Clementinen vergl. S. 200 ff., ber Cbioniten des Epiph. das vorher Entwickelte, namentlich Anm. 14.

Bahrscheinlich betrachtete ber gnoft. Ebionitismus bie Entftehung Sefu als eine burch keine Geburt vermittelte Annahme einer Menschennatur. Dies haben wir S. 208 f. als Ansicht der Clementinen erkannt. and die Beschreibung bes Epiph. führt auf die gleiche Annahme, ba fic jene Stellen, in benen er ben Ebioniten Doketismus vorwirft (vergl. Anm. 14.), wie bie Stelle, in ber er bie Menschwerbung bes zeroroc in Jesu als eine Annahme bes Körpers Abams barftellt, h. XXX, 8. (1008) αὐτό τὸ σώμα τοῦ Αδάμ ἐνεδύσατο), sehr mohl unter dieser Borqueses aung erklaren. Ift namlich jene Unficht ber Clementinen von ber Entftebung Jesu gleich teineswegs eine botetische (worüber G. 208. Anm. 11.), so ift doch klar, daß sie leicht als solche angesehen werden konnte, wie baß Die gnostisch ebionitische Lehre, daß der zowords in Abam und Icsu erfchienen ift, beibe mithin ibentifch finb, verbunden mit ber Unnahme, baf die Menschwerbung bes zoestos in Jesu in einer durch keine Geburt vermittelten Unnahme einer Menschennatur bestanden, gar leicht zu bem Misverstand führen konnte, als ob die Menschwerdung des xocoros in Jesu in der Annahme des Körpers von Adam bestanben. bemerten, daß auch Limotheus Presbyter von Conftantinopel, ber nach Cotelerius vor bem Beginn ber monotheletischen Streitigkeiten lebte (vgl. bie monumental eccl. graec. von Cotelerius tom. III. Lutet. Paris. 1686. p. 386 soqq. περί 'Εβιωναίων), und Pseudoabdias lib. X, & He Chioniten bes Doketismus beschulbigen.

Raum ber Erwähnung bebarf es, bas wir bei biefer Annahme die Glasse der derrot Epewralos bes Drig. und Euseb, welche Christum von einer Jungfrau geboren sein ließ, nichts bestoweniger auf die gnost. Stioo niten beziehn dürfen, da dem Drig. und Euseb wohl nur, daß sie eine übernatürliche Entstehung annahmen, aber nicht das Genauere darüber bekannt war.

Herrscher über bas künftige Reich eingesett, so ist fie boch keineswegs selbst Gott, baher sich Jesus nie Gott, sondern nur Sohn Gottes genannt hat 35). Darauf, daß Abam, die Patriarchen, Moses, Jesus als Organe der Sophia die wahren Propheten gewesen find, beruht die Identität der Urreligion ober des ächten Jubenthums mit der Griftlichen Religion. aber ber achte Mosaismus im a. Test. verfälscht ift, fo war ber Zweck ber letten Erscheinung ber Sophia in Jesu, biefen von den alttest. Verfälschungen zu reinigen, und die Wahrheit, die sich bisher nur als Geheimlehre erhalten hatte 36), zum Gemeingut Aller zu erheben, und auch ben Heiben zugänglich zu machen 37). Demnach hat Alles, was wirklich von Moscs herrührt, eine ewige Gultigfeit, bas Kriterium, was acht mesaisch und was später hinzugekommen ist, gibt bie Lehre Chris sti 38), der selbst erklart hat οὖκ ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον 39 a). Daher kann ber Opfercultus nicht von Moses bet-

<sup>85)</sup> Bergl. die Elementinen h. XVI, 15., s. oben S. 138—44. Ganz gewiß dürsen wir voraussezen, daß die Ebionkten des Epiph. wit dem Berf. der Slementinen die aus dem Judenthum stammende starr monotheistische Richtung getheilt haben.

<sup>36)</sup> Das sich die Wahrheit dis auf Christum in geheimer Ueberlieferung fortgepflanzt habe, wird ausbrücklich zwar nur vom Berf. der Elementinen behauptet (vergl. S. 199.). Dennoch kann nicht zweischaft sein, das nicht auch die Ebioniten des Epiph. derselben Ansicht gewesen sind. Rahmen diese mit den Elementinen an, das die von Wam, des Patriarchen und Moses verkündete Lehre mit der christlichen identisch gewesen ist, so werden sie auch jene andere Ansicht, das sich die von ihnen überlieserte Wahrheit dis auf ihn als Geheimlehre erhalten, getheilt haben. Dazu kommt, das auch nach den Edioniten des Epiph. Moses die Wahrheit in mündlicher Ueberlieserung sortgepflanzt wissen wollte. Sollte denn dies nach ihrer Ansicht nicht wirklich geschehen sein?

<sup>87)</sup> Auch bies geben ausbrucklich zwar nur bie Clementinen an.

<sup>38)</sup> Epiph. berichtet h. XXX, 18., daß die Ebioniten auf bie Frezge, woher sie benn ihre Nachrichten über die Patriarchen hätten, da sie so Vieles, was im Pentateuch von ihnen erzählt werde, verwürsen, die Antwort geben, Christus habe es ihnen offenbart (léyes, dr. xoeorós pos dnexáluye).— offenbar ein Misverstand der Ansicht, welche der Berf. der Clementinen aufstellt, daß Christus das Wahre und Falsche im Peatateuch habe sondern lehren.

<sup>89.)</sup> Diese Stelle stand in ihrem Evangestum nach, den Clementinen h. III, 51.

rühren, da Christus erklärt, ört Hlov naradīsat ràs Ivsias (Epiph. XXX, 16.), und so müssen auch die Stellen des Penstateuchs verfälscht sein, nach denen die Patriarchen und Moses geopfert haben sollen (Epiph. h. XXX, 18.). Dagegen kommt der Vorschrift der Beschneidung, der Sabbathseier, des Fastens absolute Gültigkeit zu <sup>39 b</sup>).

So war Christus ben gnost. Ebioniten, wie den vulg., nur Lehrer der Wahrheit, die Versöhnung fand im System der erstern so wenig als in dem der letztern eine Stelle. Aber wenn die vulg. von den Vorstellungen des Messas als eines irdisch mächtigen Königs nicht lassen konnten, und deshalb das, was sie in der ersten Ankunst nicht erfüllt sahen, auf die zweite übertrugen (vergl. §. 7.), so waren die gnost. Ebioniten von den chiliastischen Erwartungen jener weit entsernt 40), und des trachteten die Verheißungen der Propheten, auf welchen diese Erwartungen ruhten, grade als Beweis, daß jene falsche Propheten gewesen seien <sup>41</sup>). Nur das zufünstige Reich war nach ihnen Christo übergeben, das gegenwärtige dagegen von Gott der Herrschaft des Teusels. unterworsen, der jedoch weder unerschaffen war, noch eine von Gott unabhängige Macht bes

<sup>89</sup> b) Die Elementinen urtheilen in dieser hinsicht insofern milber, als sie bie Beschneitung u. s. w. nicht als etwas absolut Nothwendiges, sondern nur als etwas besonders Berdienstliches ansehn. Bergl. S. 244.

<sup>40)</sup> Der Chiliasmus widerstreitet dem ganzen System der Ebios niten des Epiph. eben so sehr als dem der Clementinen (vergl. S. 251.).

<sup>41)</sup> Benn bie Chioniten bes Epiph. mit bem Berf. ber Clemenstinen in der Bekämpfung der Borstellung vom Ressias, als einem irdisch herrlichen König, wie in der Berwerfung der alttest. Propheten zusamsmenstimmen, so werden sie unzweiselhaft mit dem Lettern auch die Berscheißungen eines irdischen Glücks im messian. Reich durch die Propheten als Beweis gebraucht haben, daß diese falsche Propheten gewesen seien.— Bie die vulg. Edioniten ihre messian. Berkellungen des sonders aus den Propheten entlehnten, so gingen die gnostischen vorzugsweise auf den Pentateuch zurück, den sie ja nicht ganz und gar verwarfen. Dies geht aus einer Stelle ihres Evangeliums hervor, die uns in den Clementinen h. III, 53. ausbewahrt ist, in der Ehristus sagt: έγω είμε, περλ οῦ Μωυσης προεφήτευσεν, είπων προφήτην έγερει ὑμιν χύριος — — ωσπερ καλ ἐμέ. Bgl. 5 Ros. 18, 15.

saß 42). — Hierin ist die streng assetische Richtung des gnost. Ebionitismus begründet. Ist der Teusel der Herr dieser Welt, dann ist die Berührung alles Irdischen soviel wie möglich zu meiden, der Besitz alles dessen, was nicht durchaus nothwendig ist zum Leben, sündhaft. Daher ist das Fasten überaus heilsam, das östere Baden anzuempsehlen, nach dem ehelichen Beiwohnen durchaus nothwendig, der Genuß des Weins und Fleisches absolut verwerslich, — doch die Ehe erlaubt und empsehlenswerth.

Das Gewicht, welches bie Clementinen im Gegenfat gur Gesinnung einerseits auf die außere That, anderseits auf die bloße Erkenntniß legen, dürfen wir gewiß als aus dem Jubenthum ftammenb bem gnoft. Ebionitismus überhaupt beilegen. Die theosophisch = mystische Richtung, mit ber bie Soch schähung bes bloßen Erkennens zusammenhängt, zeigt fich auch in ihrer Ansicht von einer mystischen Kraft bes Waffers, in ihren Anrufungen der Engel und dem Werth, den sie auf tie Kenntniß ber Engelnamen legten 43). Und wie in ben Clementinen die Ueberschätzung des Erfennens mit ber Geftattung ber s. g. fraus pia zusammenhing, so finden wir die lettere auch bei ben Ebioniten bes Epiphanius 44). — Die Berwerfung bes Apostels Paulus ist ben Clementinen und den Ebioniten bes Epiphanius gemeinfam. Und gewiß burfen wir auch bei ben lettern voraussetzen, daß sie, wie ber Berf. ber Clementinen, dieselbe baburch gerechtfertigt, weil er nicht, wie die übrigen Apostel, mit Christo in personlicher Verbindung gestanden und von ihm selbst eingesett worden sei 45).

Taufe und Abendmahl behielten sie bei, die Wirfungen

<sup>42)</sup> hinsichtlich ber Clementinen vergl. S. 162 ff. Das auch die Ebigniten des Epiph. derselben Ansicht sind, geht aus ihrer streng monotheistischen Richtung hervor.

<sup>43)</sup> Im Betreff der Clementinen vergl. S. 164., der Ebisviten des Epiph. h. XXX, 17., wo er berichtet, daß sie bei ihren Waschungen himmel, Erde, Salz, Wasser und die Engel der Gerechtigkeit anriesen.

<sup>44)</sup> Und zwar finden wir bei ihnen diesen Grundsat factisch geltend gemacht in der Menge der apolityphischen Schriften, die aus ihrer Witte hervorgegangen waren. Epiph. d. XXX, 16. 23.

<sup>45)</sup> Schon die Judaisten der apostol. Zeit verwarfen den Paulus ja aus diesem Grunde. Bergl. §. 7. Anm. 30.

der erstern leiteten sie von einer geheimen Kraft des Wassers ab; das Abendmahl seierten sie auf verschiedene Weise, indem sie sich statt des Weines entweder des Wassers oder des Salzes bedienten 46).

Als eigenthümliche Ansichten der Clementinen sind demnach hauptsächlich <sup>47</sup>) anzusehn zunächst ihre Schöpfungstheorie, wonach Gott die Materie, die von Ewigseit her in ihm als Eine Substanz eristirt hatte, aus sich emaniren ließ, und sodann aus den vier einander entgegengesetzen Substanzen, in welche sich die Eine Substanz mit der Emanation zertheilt hatte, die Welt in ihrer sezigen Gestalt sormte und bildete <sup>48</sup>). Wie in der Bildung der Welt aus den vier entgegengesetzen Stoffen in ihrem System das Gesetz der Syzygien begründet ist (vergl. oben S. 156.), so haben wir auch diese Ansicht nebst den hiemit in Verbindung stehenden <sup>49</sup>) als eine dem Versasser

<sup>46)</sup> Rach den Clementinen (S. 229.) auf die lettere, nach Episphanius h. XXX, 16. auf die erstere Weise. Gewiß war das Brodihnen die Hauptsache, da nach h. XI, 36. das Abendmahl allein mit Brod gefeiert wird. Was sie an die Stelle des Weines sehten, war wohl nicht feststehend.

<sup>47)</sup> Wir muffen uns hier natürlich begnügen, nur bie hauptsache Lichsten namhaft zu machen.

<sup>48)</sup> Allerbings burfen wir wohl aus ber Ansicht, die wir auch bei ben Ebioniten des Epiphanius sinden, der Teusel sei zum herrn über das gegenwärtige Reich eingesest, wie Christus über das künstige, zusammengehalten mit ihrer streng asketischen Richtung, schließen, daß sie einer Ansicht über die Entstehung der Welt zugethan waren, welche sich von dem christlichen Schöpfungsbegriff entsernte; doch sind wir gewiß nicht berechtigt, jene ausgebildete Ansicht der Clementinen dei ihnen vorauszussehre, da diese einmal offendar eine unmittelbare Einwirkung des Enosticismus beurkundet (vergl. §. 10.), svann aber mit der Lehre von der Formung der Welt aus vier entgegengeseten Substanzen das Geses der Syzygien eng zusammenhängt, von dem die Edioniten des Epiphanius nichts wissen.

<sup>49)</sup> Gewiß dürfen wir behaupten, daß die Lehre der Syzygien zu dem Eigenthümlichen der Clementinen gehört, da sich weder von ihr selbst, noch den Ansichten, die sie zur Voraussehung hat, noch endlich von den Volgerungen aus derselben auch nur eine Andeutung in der Edionitendesschreibung des Epiphanius sindet. Wenn nämlich die Clementinen den Aaron als vizvyoz des Woses verwerfen, so zählen ihn die Edioniten des Epiphanius ebenfalls zu den wahren Propheten, wenn die ersteven weiter den Adam als das Princip der wahren, die Eva als vizvyoz des

genthümlich angehörenbe zu betrachten. Weiter gehören hierber ihre Vorstellungen über die Natur und Eigenschaften Gous (S. 145 ff.), namentlich über seine Gerechtigkeit (S. 149 ff.); ba nicht nur alle Anbeutungen in ber Beschreibung bes Eris phanius, welche uns nothigen konnten, dieselben Worftellungen auch bei seinen Ebioniten vorauszusezen, ganzlich fehlen, sonbern biese auch zu sehr von einer unmittelbaren Berührung burch ben Gnosticismus zeugen, wie wir g. 10. erkennen werden. Endlich noch ihre ausgebildete Theorie über tie Merkmale der wahren Prophetie. Rur die Anforderung, baf der wahre Prophet untrüglich und unsündlich sein muffe, ba ben wir als dem gnoft. Ebionitismus überhaupt angehörig etkannt, wogegen die Annahme, daß er ben Geift immer befigen und ein klares Bewußtsein von dem haben muffe, was er rete (S. 186 ff.), ben Clementinen allein eigen ift. Hiermit hangt auch das zusammen, daß, während der gnost. Ebionitismus nur eine Erscheinung bes Christos in Abam und Jesu, bei den übrigen mahren Propheten dagegen nur eine innige Berbinbung statuirte, unser Berfasser ihn in allen mahren Prophenen erschienen sein ließ; alle wahren Propheten mußten ja seiner Ansicht zufolge bas arevua ober die Sophia (vergl. S. 139. Anm. 21.), den Christos der Ebioniten des Epiphanius,  $\tilde{\epsilon}\mu$ φυτον καὶ ἀένναον besitzen. — Wodurch alle diese eigenthumlichen Ansichten hervorgerufen worden sind, werden wir S. 10. erkennen.

**§**. **9**.

Gemeinsamer Charakter bes vulgairen und gnofi:
schen Ebionitismus. — Prüfung ber Annahme, bağ
ber lettere aus bem Essenismus hervorgegangen
ist. — Ob er gleichzeitig mit bem vulgairen, ober
später entstanden.

Nach ber Betrachtung ber beiben Formen bes Ebionitis-

Abam als das Princip der falschen Prophetie hinstellen, so wissen die lettern auch hiervon nichts; daher denn auch die Bezeichnung der wahren mit dem Namen der männlichen, der falschen mit dem der weidlichen Prophetie nur den Clementinen angehörig gewesen sein muß.

nus in ihrer dogmatischen Eigenthümlichkeit haben wir vor Alem die Frage zu beantworten, worin das Gemeinsame beider, nithin das Eigenthümliche des Ebionitismus besteht, und auf velches Princh die beiderseitigen Abweichungen sich zurückführen lassen.

Die Annahme ber wesentlichen Ibentität bes wahren Judenthums und bes Christenthums und bie darin begründete Gleichstellung der Träger beider Religionen, die hiermit zusammenhängende Läugnung der specifischen Würde Christi und die Verwerfung des Apostels Paulus ist das Gemeinssame der beiden Formen, mithin das Charafteristische des Ebionitismus.

Alle einzelnen Abweichungen ber beiben Gestaltungen lassen sich im Allgemeinen barauf zurückühren, daß der vulg. Ebionitismus vom gewöhnlichen Judenthum ausgegangen ist, wogegen das Judenthum des gnost. Ebionitismus mit gnostischen Elementen versetzt ist; bestimmter angegeben auf die beiden Punkte, daß dem vulg. Ebionitismus als das wahre Judenthum die alttest. Religion gilt, dem gnostischen die Urreligion und der ächte Mosaismus, die ganze alttest. Religion auch die des Pentateuchs dagegen als dessen Versälschung, und daß der letztere in seinen Monotheismus dualistische Elemente aufgenommen hat.

1) Demnach mußte sich, was wir als die erste chastaft eristische Lehre des Chionitismus angegeben has ben, die Annahme der Identität des wahren Judenthums und Christenthums, ganz verschieden in den beiden Classen desselben ausprägen. Der vulg. Edionitismus betrachtete das Christenthum nur als eine Fortsehung der alttest. Religion, als ein im Einzelnen berichtigtes alttest. Judenthum, der gnostische als eine Wiederherstellung der adamitischen, patriarchalischen und ächt mosaischen Religion von den Verfälschungen im Pentateuch und in den übrigen alttest. Schristen, der erstere behauptete mithin eine wesentliche, der letztere eine völlige Identität der christischen mit der ächt jüdischen Religion. So legten denn beide dem ächt mosaischen Geseh absolute Gültigkeit bei, während der erstere dies aber im Pentateuch fand, glaubte der zweite

in demselben schon eine Berfälschung des acht mosaischen Geses annehmen zu müssen; beide beriefen sich auf den Ausspruch Christi, «er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen», aber in verschiedener Weise, der vulgaire zum Beweis der ewigen Gültigkeit des im Pentateuch enthaltenen Gesetzes, der genkische zum Erweis, daß, was Christus ausgelöset, nicht wisprünglicher Bestandtheil des Gesetzes gewesen sei. So behauten deide zwar die absolute Gültigkeit der Beschneidung, der Sabbathseier, aber den Opfercultus, den die vulg. Edionisch — obwohl natürlich in veränderter Gestalt — beibehielten, der warf die andere Classe.

2) Als zweite Grundlehre bes Ebionitismus haben wir die Gleichstellung der Träger des wahren Judenthums und Christenthums und die Läugnung der specifischen Würde Christi bezeichnet. Beide Gestaltungen betrachteten Christum hauptsächlich nur als Propheten und stellten ihn mit den Trägern tes wahren Judenthums in eine Reihe, bei beiben fand die Bersöhnung durch ihn gar keine Stelle, beibe fasten sein sönigliches Amt in einseltiger Weise auf, beibe endlich glaubten im Interesse des Monotheismus seine Gottheit läugnen zu müssen.

Die ungeachtet dieser Uebereinstimmung hochst bebeutenden Abweichungen sind durch jene beiden vorher angegebenen Grundbifferenzen hervorgerufen. Die Gleichstellung ben Triger bes mahren Jubenthums und Christenthums mußte fich in Kolge ber verschiebenen Bestimmung bes wahren Judenthums bei ben vulg. Ebioniten zu ber Annahme gestalten, baf Christus von Moses und ben Propheten nicht wesentlich verschieden sei und nur dem Grade nach höher stehe (prophetis aliquo gloriosior), bei ben gnoftischen zu einer Bleichfich lung mit Abam, ben Patriarchen und Moses, als ben wahren Propheten im Gegensat zu ben falfchen, ben Brepheten des a. Test. — Beibe faßten ferner in einseitiger Beise das königliche Amt Christi auf. Aber auch hier tritt eine bebeutende Berschiedenheit hervor. Der vulg. Ebionitismus tonnk fich von den gewöhnlichen jubischen Erwartungen bes Meffies als eines irdisch mächtigen Königs nicht trennen und verlegte in das tausendjährige Reich, was er bei der ersten Antunk nicht erfüllt glaubte; bet gnoftische, ber biese Borftellungen sei-

ier dualistischen Richtung gemäß verwerfen mußte, betrachtete en Teufel als Herrn des gegenwärtigen, Christum als ben des fünftigen, ewigen Reichs. — Und wenn der erstere mit diesen Erwartungen besonders auf den alttest. Propheten fußte, o ging der lettere auf eine nach seiner Ansicht unverfälscht geiliebene Stelle bes Pentateuchs zurück (vergl. S. 8. Anm. 41.). - Wenn endlich beiden die Läugnung der Gottheit Christi im Interesse des Monotheismus gemeinsam ist, so weichen sie boch darin ab, daß die vulg. Ebioniten die gewöhnlichen jüdischen Erwartungen vom Messias als einem auf natürliche Weise ins Dasein gerufenen, gewöhnlichen, erft bei ber Taufe mit einer bobern Kraft ausgerüsteten Menschen auf Jesum übertrugen, wogegen die gnostischen eine Verbindung des höchsten geschaffenen Geistes, bes Christos, mit Jesu von Anfang feines Lebens an und damit eine übernatürliche Entstehung Jesu annahmen. Und wenn bie ersteren ben Monotheismus nicht anders retten zu können glaubten, als burch bie Auffassung ber höhern Natur in Jesu als einer bloßen göttlichen Rraft, so theilten bie lettern zwar ebenfalls ben farren Monotheismus ber erstern, innerhalb besselben statuirten sie aber einen Dualismus, soweit es irgend möglich erschien. Gott, nahmen sie an, sind bie beiben zuerft geschaffenen Beister, ber Christos und ber Teufel, zu Herrn ber ganzen Welt eingeset, ber erstere über bas fünftige, ber lettere über bas jezige Reich.

3) Endlich stimmen beibe Classen in der Verwerfung bes, Apostels Paulus überein.

Fragen wir nun, woher diese beiden Gestaltungen abzuleiten sind, so kann in Betress des vulg. Ebionitismus nicht zweiselhaft sein, daß er vom gewöhnlichen pharisäischen Judenthum ausgegangen ist; in Betress der gnost. Gestaltung ist seit Eredners Abhandlung über die Essäer und Ebioniten die Ableitung aus dem Essenismus ziemlich allgemein — wiewohl, wie sich zeigen läßt, mit Unrecht — angenommen worden 1).

<sup>1)</sup> Diese schon von Dobertein (vergl. S. 30.) ausgesprochene, von . Crebner aber zuerst genauer begründete Annahme ist von Baur, Gieseler, Partmann (Verbindung bes a. u. n. Test., Pamburg 1831. S. 698 f.).

Man hat sich zunächst auf das Zeugniß des Spiphanist berusen, h. XXX, 3., daß die Sampsäer, Ossener und Exfaiten sich den Ebioniten angeschlossen hätten. Längst schon it die Vermuthung ausgestellt, daß die Ossener seine andern all die Essener sein möchten 2). Credner 3) geht noch weiter und sucht auf höchst scharssinnige Weise zu zeigen, daß alle drei Remen die drei ersten Classen der Essener, die bekanntlich in vier Classen zersielen, bezeichnen. Ich kann weder die eine, noch die andere Meinung theilen 4), doch mögen wir immerhin Endner'n beipssichten.

Allein wie lautet bas Zeugniß bes Epiphanius? 34 glaube wohl ( $\tau \dot{\alpha} \chi \alpha$  de oluci), sagt er, baß sich ben Ebionica Elrai, ber salsche Prophet ber Sampsaer, Offener und Eleciaiten, anschloß. Wir haben hier also eine bloße, offenbar, wie s. 8. bemerkt, burch die innere Verwandschaft der Escesaien mit den Ebioniten veranlaßte Conjectur des Epiphanius. Und auf eine bloße historische Conjectur des Mannes, der überall, wo er nicht Selbsterledtes berichtet, anerkannter Weise mit se großer Vorsicht zu gebrauchen ist, auf eine bloße Conjectur, die er obenein nur schüchtern auszusprechen sich getraut ( $\tau \dot{\alpha} \chi a$ ), sollte zu bauen sein? Credner erkennt dies selbst und legt das Hauptgewicht auf die dogmatische Uebereinstimmung, wobei er sich jedoch nicht verschweigt, daß man nicht behutsam genug mit dem Schlusse von einer innern Aehnlichkeit auf eine äußere Verbindung sein könne. Dennoch ist der sonst so besonnene

Schneckenburger, Baumgarten : Crusius, Hoffmann, Döllinger, Arte, Hilgers, Detmer, Gfrörer, Böttger (Beiträge zur Einleitung in die peutin. Briefe Abth. V., Göttingen 1838. S. 159 f.), Engelhardt, Hefele (theol. Quartalschrift 1840. S. 842 ff.), Schwegler, Alzog gebildst worden.

<sup>2)</sup> So schon Salmasius (Plinianae exercitationes, Parisiis 1629. p. 610 seq.), bann Rhenserb, Baumgarten (Auszug aus ber Kirchenges schichte II. S. 613.), Obberkeln, Bellermann, Baumgarten Grusius, Hoffmann.

<sup>3)</sup> Beiträge &. 369. Ihm ftimmen Rothe und Alzog bei.

<sup>4)</sup> Sollte auch die Secte der Elcesaiten, deren Origenes (bei Ex: seb h. e. VI, 38.) als einer vor Aurzem entstandenen gedenkt, die vierte Classe des essenischen Ordens gewesen sein?

Kritiker hier nicht mit gehöriger Umsicht zu Werke gegangen. Prüfen wir die vorgebrachten Gründe.

Daß der Begriff von Gott, als einem einzigen, vollsommensten, liebevollen Wesen, als dem Schöpfer, Erhalter und Regierer aller Dinge, bei den Essenern und Ebioniten derselbe ist <sup>5</sup>) (vergl. seine Abhandl. S. 312.), daß beide eine bloße Fortdauer der Seelen glaubten, aber die Auferstehung des Leibes verwarsen <sup>6</sup>) (S. 313.), auf die Kenntniß der Engelnamen großes Gewicht legten <sup>7</sup>), einer assetischen Richtung zugethan waren <sup>8</sup>), sich die Reinheit des Körpers besonders angelegen sein ließen und östere Waschungen dringend anempfahlen, alles Dies ses ist zu allgemein und trifft viel zu wenig weder das Eigensthümliche des Essenismus, noch des gnost. Ebionitismus, als daß es in Betracht sommen könnte. Von ungleich größerer Besetutung würde sein, wenn beide den Opfercultus verworfen

<sup>5)</sup> Obgleich doch der Begriff Gottes im Effenismus auf keinen Fall ganz derselbe ist, wie im gnost. Chionitismus. Mag man über die eimaquévy des Erstern eine Ansicht haben, welche man will (vergl. des sonders Dahne S. 488 ff.), keinesfalls darf man das Gleiche vom gnost. Stionitismus annehmen, da die Clementinen (vergl. oben S. 133.) die Annahme der eimaquévy ausdrücklich bestreiten.

<sup>6)</sup> Es ist jedoch wohl zu beachten, daß die Essener eine völlig körs perlose Unsterblichkeit behaupteten, wogegen die Elementinen — und wir haben keinen Grund, dieses für eine ihnen eigenthümliche, nicht dem gnost. Störper in Lichtnaturen annahmen. Vergl. S. 251.

<sup>7)</sup> Einen Beleg für die weite Verbreitung der Beschäftigung mit der Angelologie unter den Juden gibt die vom aler. Clemens Strom. VI, 5. aus dem xήρυγμα Πέτρου ausbewahrte Stelle: μηδέ κατά Ιου-δαίους σέβεσθε, και γάρ έκείναι — — οὐκ ἐπίστανται λατρεύον-τες άγγέλοις και άρχαγγέλοις κ. τ. λ.

<sup>8)</sup> Auch hier bieten sich ber genauern Betrachtung mehrsache Disserenzen bar. Die gnost. Ebioniten hielten ben Besit alles bessen, was nicht unumgänglich nothwendig sei, für unerlaubt, die Essener verwarsen bagegen den Reichthum nicht ganz und gar, sondern nur den Besit von Privat vermögen (Dahne S. 476 f.); die Ersteren hielten ungeachtet ihster asketischen Richtung das eheliche Leben für an sich gut und wünsschenswerth (vergl. S. 247.), wogegen auch die Classe von Essenern, welche in der Ehe lebte, sie nur als Mittel zur Erhaltung des Sesschlechts zuließ.

hatten .). Bon ben gnoft. Ebioniten ift bies ausgemacht, in Betreff ber Effener wird fast allgemein ein Gleiches angenon: men (Bellermann, Credner, Schnedenburger, Baur, Dahne, Gfrorer). Allein bagegen spricht ganz entschieden bie Stelle des Josephus antiqq. XVIII, 1. §. 5: Sie bringen kein Opfer im jerusalemischen Tempel dar (els re rò legor ava Fipari τε στέλλοντες θυσίας οὐχ ἐπιπελοῦσιν), sonbern ἐφ' ἑανrwy ràs Ivolas exitedovoir. Denn in dem lettern Sax Ivola in einem andern Sinn zu fassen als das erfte Mal, d. h. im uneigentlichen Sinn (Dahne, aler. Rel.phil. S. 492. Ann, Baur, de Ebionitarum etc. p. 44 seq.), ist ebenso unitati haft, als ep' kavrur zu erflaren «an fich felbft» (Bellermann, über Effener und Therapeuten S. 64., Schnedenburger, über bas Alter ber jubischen Proselpten - Taufe S. 109.) grammatisch unrichtig. Der Sinn kann kein anderer sein als: sie verrichten bei sich, in ihrer Gemeinschaft die Opfer. Allein man glaubt in der Stelle des Philo quod omnis probus liber c. 12. (nach der Ausgabe von Mangey tom. II. Lond. 1743. p. 457.) bas Gegentheil ausgesprochen zu finden. Bare Dies ber gall, so wurden wir bennoch unstreitig bem Bericht des Josephus folgen muffen, nicht nur, weil seine Beschreibung überhaupt mehr Glauben verbient als die des Philo, ber das Intereffe hat, die Essener als Ibeal ber praktischen Beisheit erscheinen zu lassen, sondern weil auch leicht erklärlich ift, wie die Richt theilnahme am Opfercultus zu Jerusalem die Beschuldigung veranlassen konnte, als verwürfen sie bas Opfern gang. daß jene Stelle des Philo bieses nicht besagt, zeigt treffend Reander in der 2ten Ausgabe seiner Kirchengeschichte L. S. 82. Weiter glaubt Crebner (vergl. auch Baur p. 36.) aus ber Rachricht des Philo, daß die Essener sich viel mit der Frage über ben Ursprung des Alls beschäftigten, folgern zu können, daß sie die ganz eigene Schöpfungstheorie der Clementinen, bie wir nicht einmal allgemein bei ben gnost. Ebioniten voraussezen dürfen (vergl. S. 8. Anm. 48.), getheilt — in der That eine

<sup>9)</sup> Pierauf legt auch Baur de Kbionitarum etc. p. 45. ganz bes sonderes Gewicht. Si quid aliud, heißt es daselbst, hoc certe arctieri aliquo cum Essenis junctos suisse vinculo Kbionitas ostendere midi videtur. Vergl. auch seine Gnosis S. 46 s.

Folgerung, um die es immer noch höchst mißlich stände, wenn das erwiesen wäre, was Credner erst erweisen will, daß der gnost. Ebionitismus aus dem Essenismus hervorgegangen ist!

So fällt benn alles Einzelne, was Crebner für jene Ableitung beigebracht hat, bei genauerer Betrachtung, theils als unridig, theils als durchaus unwesentlich zusammen. Ift ber gnoft. Ebionitismus aus bem Essenismus entstanden, so mussen in diesem die Reime für die eigenthümlichen Lehren bes ersteren liegen. Sind diese nun aber die Unterscheidung ber Urreligion und bes ächten Mosaismus von ber alttest. Religion und die Identificirung des exftern mit dem Christenthum, die Unterscheidung einer doppelten Prophetenreihe, der ber wahren, Abam, Abraham — — Moses, Jesus, und der der falschen Propheten, der Propheten des a. Test., und die Zulasfung eines Dualismus, so weit er mit dem Monotheismus vereinigt werben konnte, so mußten wir, wenn ber gnoft. Ebionitismus seine Beimath im Effenismus hatte, in Diesem bieselbe Annahme, baß ber Pentateuch bie ächt mosaische Lehre nicht unverfälscht enthalte, die gleiche Unterscheidung der Urreligion und acht judischen Religion von der alttestamentlichen, die gleiche Verwerfung ber alttest. Propheten, dieselbe Anerkennung des Abam, Abraham u. s. w. als ber wahren Propheten finden. Bon allem Diesen treffen wir aber nicht bie geringste Spur im Essenismus an. Nichts könnte die Behauptung auch nur scheinbar rechtfertigen, daß die Essener Adam und die Patriarchen für die wahren Propheten gehalten 10), viel weniger daß sie in Adam den höchsten geschaffenen Beift erblickt hatten. Und wenn fie den Moses höher stellten, als alle andern alttest. Schriftsteller, so ist dies einmal nicht etwas ihnen allein Zukommenbes, auf jeden Fall aber etwas Anderes als die gnostisch = ebionitische Annahme, daß die Lette= ren Propheten des Irrthums gewesen seien. Endlich waren sie auch von ber dem gnost. Ebionitismus wesentlichen Voraussepung, daß Moses den Pentateuch nicht selbst versaßt, sondern

<sup>10)</sup> Baur'n fällt dieser Beweis nicht schwer. Er identisicirt bloß die Rasaraer des Epiphanius (über welche S. 451.) mit den Essenern l. l. p. 32.

bieser neben manchem Aechten vieles Irrige und Falsche a halte, ganzlich fern 11). Denn nicht allein fehlt jede Ander tung, die hierauf führen könnte, in den Beschreibungen der Efe ner, sondern wir wissen auch, daß sie sich bei solchen Siella die mit ihren Ansichten wörtlich gefaßt im Widerspruch kas den, der allegorischen Interpretation bedienten. Will mas ib sen Unterschied aber für einen unbedeutenden ausgeben, inda man meint, daß die allegorische Erklärung ihnen nur als Ma tel gedient habe, die innerlich aufgegebene Autorität äußerlich nicht bei Seite zu setzen, also ein Werk des Betrugs gewest fei, erfunden den äußern Anstoß zu vermeiden, so geht mu von einer freilich weit verbreiteten Ansicht über die allegorischt Auslegung aus, welche ich jedoch entschieden für falsch halte muß, da die Allegorie vielmehr auf dem strengsten Inspirations begriff ruht - von einer Ansicht, welche bei ben Gienem 18 so weniger statthaft ist, als diesen die strengste Bahrhajigku als eine ber ersten Pflichten galt 12)

Wenn wir demnach sagen missen, daß der Esimisms nicht die Erklärung für die eigenthümlichen Lehren des gack Ebionitismus darbietet, also nicht der Boden sein kann, aus dem dieser hervorgegangen ist, so bleibt uns, da unsere Kand niß des Judenthums zur Zeit der Erscheinung Christi zu lücke hast ist, zur Erklärung des gnost. Ebionitismus nur übriz, in Allgemeinen auf das Eindringen altorientalischer Elemene n das Judenthum seit dem Eril zu verweisen und einzelne and loge jüdische Vorstellungen beizubringen, in welcher Beziehung ich auf Reander's gnost. Systeme S. 403. 406., besonders alle auf Schneckenburger (Tüb. Zekschrift 1830. I. S. 121 s.) sie weisen muß. Manches hierher Gehörige wird auch eine migroßer Umsicht vorzunehmende kritische Sichtung des von Gister in seinem Jahrhundert des Heils Beigebrachten erzein können.

Roch ist die Streitfrage zur Sprache zu bringen, ob in

12) Wie ganz anders auch hierin die Clementinen! Bgl. 6.213.

<sup>11)</sup> Die Boraussetzung, auf welcher Credner G. 314. den Solls baut, daß die Essener Manches im Pentateuch für verfälscht erklärt hie ten, — die Annahme, daß sie den Opfercultus verworfen haben, — porhin als unrichtig erwiesen worden.

nost. Ebionitismus gleichzeitig mit dem vulgairen entstanden st, oder seine Entstehung einer späteren Zeit angehört. Letteses ist vielsach behauptet worden (vergl. S. 37.). Allerdings rkennen wir in der frühesten Ebionitenbeschreibung bei Justin nur die vulg. Ebioniten. Allein da der Ebionitismus übersaupt erst kurz vor der Mitte des Lten Jahrhunderts entstanden st (vergl. S. 466 f.), da die Elementinen bald nach der Mitte ieses Jahrhunderts versast sind (vergl. S. 10.), und wir schon n der Beschreibung des Irenäus eine Spur des gnost. Ebiositismus antressen (vergl. S. 7.), da sich endlich die ersten Ansänge desselben schon im apostolischen Zeitalter nachweisen lasen 123), so kann die Annahme einer gleichzeitigen Entstehung einen Bedenklichkeiten unterliegen.

Wir wenden uns jest von der Betrachtung des Ebionisismus wieder zu den Clementinen zurück.

# §. 10.

Tendenz der Clementinen. — Drt und Zeit der Absfassung. — Dogmatischer Charakter der römischen Gemeinde in den ersten Jahrhunderten.

Die nächste und hauptsächlichste Tendenz der Clementinen war, der Richtung, aus der sie hervorgegangen sind, dem gnost. Ebionitismus in weitern Kreisen Eingang zu verschaffen, denselben unverwerkt in die katholische Kirche einzusühren. Iwar war der Ebionitismus schon gleich von seinem ersten bestimmsten Austreten an als häretische Erscheinung angesehen worden (vergl. S. 442 ff.), und je mehr sich die Kirche aus der früshern Unbestimmtheit heraus seit den ersten Decennien des Lien Jahrhunders zu größerer Klarheit und Bestimmtheit zu erhesben ansing, desto weniger stand eine Ausgleichung mit der Kirche zu erwarten. Allein sene Ausbildung war zur Zeit der

<sup>13)</sup> In den Segnern des Paulus im Colosserbrief und den Passtoralbriesen. — Es war meine Absicht, auf die ersten Anfänze des 3nost. Edionitismus, wie auf die verwandten Erscheinungen genauer einzugehn, allein die Zeit und der Raum gestattet mir weder das Eine noch das Andere.

Abfassung unserer Clementinen noch im Werden; zuben wie durch den gewaltigen Kampf mit dem Gnosticismus der Et bald vom Ebionitismus mehr abgezogen worden. In jenen id der allgemeinen Gährung nun konnte wohl ein geistig auf in Höhe der Zeit stehender Mann den Gedanken fassen, dem greichen Ebionitismus allgemeine Herrschaft in der Kirche zu verschaft

Diese Absicht spricht der Berfasser selbst so deutlich webestimmt aus, h. II, 17., als es in einer dem Elemens wes geschobenen Schrift nur möglich war. Wenn Betrus hier wie lich, bevor er seine Lehrvorträge an das Bolt und seine Diese tationen beginnt, als Zweck seiner Sendung angibt, den weberblichen Einsluß des Magiers Simon auszuheben, und wertschieden Einsluß des Magiers Simon auszuheben, und wennem Irrlehrer kommen, darauf nach der Zerstörung des wennem Irrlehrer kommen, darauf nach der Zerstörung des wegen Ortes das wahre Evangelium heimlich verbreitet werder, so spiegelt sich offenbar in der Stellung, die der Verfasser dem Petrus zum Simon anweiset, das Verhältniß ab, in wich des er sich mit seiner Schrift zur damaligen Zeit stellte. Simon hier den Paulus repräsentiren soll 1), und die Auszuh

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet: Ourws on, wie alnone huir moquiti εξοηχεν, πρώτον ψευθές θει έλθειν εύαγγέλιον ύπο πλάνου τισκαι είθ' ουτως μετά καθαίρεσιν του άγίου τόπου ευαγγέλιον 🕮 πρύφα διαπεμφθήναι. Vorher hatte Petrus gesagt, nach bin 👫 ber Spangien muffe er bem Magier Simon nachfolgen und feine M berblichen Ginfluß aufheben. Da er nun mit einem olrws de ferfein auf diese Weise muß also bas falsche Evangelium zuerst kemma, ? kann er unter bem falschen Evangelium nicht eine auf bie Behre bi De giers folgende Irrlehre, unter bem nlavos res nicht einen dem Auffi nachfolgenden Irrlehrer verstehn (wie Reander gnoft. Systeme 5. 36 will, ber die Worte unmittelbar auf Paulus bezieht), sondem bei ψευδές εὐαγγέλιον πλάνου τινός ist zunächst die falsche Lehre di 🗓: giers selbst. Aber wie ber Berfasser ben Dagier hauptsächlich im Reprafentanten bes Paulus einerseits, anberseits bes Gnofticismi : braucht (vergl. S. 91 - 101.), fo fann in unserer Stelle nicht jutihaft sein, daß er hier die erstere Rolle zu spielen bat, daß alf be nlavos res zunächst freilich Simon Magus, eigentlich aber bet Inil Paulus ift, ebenso wie der avdewnos exdes des zu den homiten & hörenden petrinischen Briefes gradezu ber Apostel Paulus ift, mut 74. Dies wird auch burch die Wote peri zadalpeare rov agior 1951. bestätigt. Die Deutung von Neander, als dronologische Bestimme,

Betrus ist, den verderblichen Einslüssen besselben entgegenwirken und dem wahren Evangelium heimlich Eingang zu erschaffen, so wollte er mit seiner Schrist das paulinische Chrienthum verdrängen und dem Evangelium des Petrus, d. h., m gnost. Ebionitismus heimlich Eingang verschaffen. Dielbe Tendenz, welche sich hierin offen ausspricht, offenbart sich ich bei genauer Betrachtung der Eigenthümlichkeiten unserer
ichrist.

Aus dem angegebenen Zweck erklärt sich zunächst die Ersteinung, daß der Verfasser solche Härten des gnost. Ebionismus abgeschlissen und gemildert hat, welche den Anstoß der irche immer wach erhalten und eine Ausgleichung unmöglich macht haben würden. So wird an keiner Stelle die absolute tothwendigkeit der Beschneidung geltend gemacht — nur in der g. διαμαρτυρία (über welche siehe S. 73 ff.) wird derselsen gedacht, in den Homilien gar nicht — an keiner Stelle usdrücklich die Enthaltung von allem Fleischgenuß gesordert, bgleich doch beides dem gnost. Ebionitismus wesentlich ist vergl. S. 8.), und auch unser Verfasser seinen Principien zusilge auf beides bestehen mußte <sup>2</sup>). Allein der Zweck, den er

nach der Zerstörung Terusalems und des Tempels» (ebenso Rothe, die nfange u. s. w. S. 538.), kann nur bei seiner Erklärung des perdès kappeltor von einem auf idie Lehre des Magiers solgenden salschen vangelium bistehn. Ich glaube, daß Baur hier das Richtige getrossen it (Christuspartei S. 128.), wenn er meint, daß der Verfasser das uf die Auskedung des mosaischen Sesess und der Institutionen des Iusushums hinzielende Versahren des Paulus als eine xadalpeaus vor plou vonou bezeichnet habe, um diese wilde, acht heidnische Gesebes ürmerei mit Anspielung auf den Act. XXI, 28. berichteten Vorsall als derspiel der dalb darauf durch die Römer ersolgten Zerstörung Ierusams und des Tempels, des vonos äpios darzustellen. — Nur einen beindaren Einwurf gegen diese Erklärung könnte begründen, daß die ngeführte Stelle Iesu mit den Worten die älndig bemerkt, frei gesalten ist, da sie, wie Eredner Beiträge S. 329. richtig bemerkt, frei gesalten ist.

<sup>2)</sup> In Betreff des Fleischgenusses vergl. S. 223 ff. Daß er ebenzulls nach seinen Principien auf die absolute Nothwendigkeit der Beschneisung bestehen mußte, folgt aus seinem Grundsaß, nach dem alles ächt Rosaische im Christenthum fortbestehen musse. Daß er aber das Gebot er Beschneidung nicht zu den spätern Zusäsen gezählt haben kann, geht

)

vor Augen hatte, machte hierin ein Rachgeben nothwendig. So schlug er ben Weg ein, daß er Beschneidung und Enthilte tung vom Fleischgenusse als etwas besonders Verdienfliches hinstellte. 'Vergl. S. 244.

Auf diese Tendenz weiset auch die eigenthümliche Sch lung hin, welche bie Clementinen dem Apostel Paulus gezoüber einnehmen. So sehr bas ganze bogmatische Syftem bet Verfassers. auch mit der paulinischen Anschauungsweise in to rectem Widerspruch steht, so sehr er auch die Erbitterung gegen ben Paulus mit seinen Glaubensgenoffen theilt, so weit . erlaubte die Absicht, welche er verfolgte, mit einem birecten Angriff auf ihn hervorzutreten. So ging sein Bestreben babin, ben Apostel Paulus unvermerkt zu verbrängen. Deshalb mußz Petrus die heibnischen Länder durchziehn, das Evangelium ta Heiben zu bringen, ja er mußte ausbrudlich an mehreren Sidlen als der eigentliche Apostel der Heiben bezeichnet werden 1. Allein bies genügte dem Verfasser noch nicht. Magus, welchem Petrus überallhin folgt, bessen verberblichen Einfluß sein Beruf ist entgegenzutreten, wird zu wiederholten Malen die Rolle des Paulus übertragen. Er wird als berje nige bargestellt, welcher ben Petrus überall verläumdet, als ob nach seiner wahren Ansicht bas Gesetz aufgehoben sei, er ties aber nicht offen zu verkündigen wage 4), ber ihn beshalb einer

<sup>-</sup> wenn dies überhaupt eines Erweises bedürfte - baraus herver, bei er in der s. g. διαμαρτυρία auf dieselbe ein großes Gewicht legt, wege gen ihm alle spätern Busäte absolut verwerslich erscheinen.

<sup>8)</sup> Bergl. G. 87.

<sup>4)</sup> Freilich ist unter bem exseds arsewnos bes petrinischen Bei fes, ber jene Anschulbigung gegen Petrus erhebt, nicht zunächt bei Magier und nur mittelbar Paulus (wie öfter behauptet worden), sow dern nur ber lehtere zu versiehen, vergl. S. 74. Allein auch dem Simon wird dieselbe Schmähung zur Last gelegt, wenn Petrus d. IVII, 19. ihm den Borwurf macht, ihn verläumdet und einen nareyrwenter genannt zu haben. Denn so gewiß sich beide Stellen, die des petric Briefs und der Homilien auf den Gal. II. erwähnten Borfall zwisten Petrus und Paulus beziehn, so bestimmt kann die Berläumdung, der Simon in der lehtern beschuldigt wird, nur in dem Vorwurf bestim sollen, als ob Petrus durch sein Dringen auf die Rothwendigkrit bei Geses seine wahre Uederzeugung verläugne. Bergl. das Genance E

ecresposopieror nennt (vergl. Gal. II, 11.), der sich selbst eine Berusung zum Apostelamt vermittelst einer Erscheinung Shristi beilegt und die Gottheit Christi behauptet 5), und Pertrus muß die Unwahrheit jener Anschuldigung ausbecken, muß die Möglichseit bestreiten, vermittelst einer Bisson zum Apostelamt besähigt zu werden, und die Wirklichseit dieser Erscheinung in Zweisel ziehn, endlich die Behauptung der Gottheit Christi widerlegen (vergl. S. 96 st.) So sollten unverwerkt Ansichten verbreitet werden, mit denen das apostolische Ansehn des Paulus nicht bestehen konnte, so sollte Petrus hinsort als eigentlicher Heibenapostel angesehen und Paulus aus dem Ansehn, welches er genoß, verdrängt werden. Nur an einigen Stellen tritt diese pseudonyme Polemis gegen den Heidenapostel uns mittelbar gegen ihn hervor, obgleich in einer Weise, die nur für den Empfänglichen verständlich sein sollte 6).

<sup>97</sup> f., woselbst noch bie Stelle h. III, 59., in der Simon ebenfalls als Berläumder des Petrus bezeichnet wird, hinzuzunehmen gewesen ware.

<sup>5)</sup> Bergl. oben G. 96 ff.

<sup>6)</sup> Bie in der S. 74. besprochenen Stelle bes petrinischen Briefs, fo wirb auch in bem 35sten Cap. ber 11ten Comilie unmittelbar ber Apostel Paulus angegriffen. hier ergablt Petrus, wie ber Teufel, nachbem er ben Erlofer vergiblich versucht, versprocen habe ex rov aurov ξπηχόων πρός απάτην αποστόλους πέμψαι, und warnt barauf bas Bolt: διό πρό πάντων μεμνησθε απόστολον, η διδάσκαλον, η προα ήτην μη πρότερον αντιβάλλοντα αὐτοῦ τὸ πήρυγμα Ίακώβφ τῷ λεχθέντι άδελφῷ τοῦ κυρίου μου — — και μή (das μή ist noths wendig hinzugusegen) μετά μαυτυρίων προςεληλυθότα πρός ύμᾶς, ενα μη ή κακία ή τῷ κυρίο προδιαλεχθείσα ήμέρας τεσσαράκοντα μηδέν δυνηθείσα υστερον ώς αστραπή έξ ούρανου έπι γης πεσούσα καθ υμών ξαπέμψη κήρυκα, ώς νυν (vergl. S. 90. Anm. 7.) ήμιν τον Σίμωνα υπέβαλεν. Man hat bei bem falschen Apostel, vor bem hier gewarnt wird, jum Theil an ben Magier Simon gedacht. Allein gewiß mit Unrecht. Denn einmal wurde in diesem Fall ber Borwurf, daß er feine Behre nicht mit ber bes Jacobus verglichen habe, mindestens bochft unpaffent fein, sodann aber wied ber falsche Apostel als ein kunftiger bes fcrieben. Denn von bem voregor, welches gunachft freilich mit bem moodialex Beioa zusammenhängt, ganz abgesehn, liegt schon in ber Warnung bes Petrus: chutet Euch, damit nicht ber Teufel einen Appftel gegen Euch sende », gang bestimmt bie hinweisung auf eine kunftige Zeit. Endlich wird Simon mit ben Worten de pur z. r. 1. unverkenn's bar ale Borlaufer von bem bezeichnet, gegen ben bie angeführte Stelle gerichtet ift, gang abnlich wie h. XVI, 21. Bergl. oben S. 90.

Trop dieser Vorsicht, womit der Berfasser den gnost. Ebisnitismus der Kirche näher zu bringen suchte und eine unus-

Wenn uns die Umständlichkeit und Genauigkeit der Beschreibung zeigt, daß der Verfasser einen Bestimmten im Sinn hat, vor dem er hier den Petrus in prophetischer Vorherverkündigung warnen läßt, se führen die angegebenen Merkmale mit Nothwendigkeit auf die Aunahme, daß dies kein Anderer als der Apostel Paulus sein kann.

Dagegen erhebt Schenkel l. L. p. 72. Wiberspruch, indem je als Mertmal des falschen Apostels angegeben werde, daß er seine Behre nicht tem Jacobus vorgelegt und seine Billigung erhalten habe, was von Paslus nach seinem eigenen Geständniß erfüllt sei. Wolle man aber fagen, fährt Schenkel fort, ber Berfasser habe biesem Brugniß keinen Glauben beimeffen können, so wurde man einen Birkelschluß begebn, indem man icon voraussegen murbe, bag er ben Paulus für einen Betruger gehaltes Gang gewiß, sobald wir aus diesen Worten allein beweifen wellten, baß ber Berfasser ben Paulus verworfen habe. Aber ebensomenia kann hieraus allein bas Gegentheil abgeleitet werben. Der Berfaffer gibt als Kriterjum der achten Lehre die Uebereinstimmung mit bem Jacobes Wenn Schenkel nun aber fagt, Paulus bezeuge im 2ten Capitel bes Galaterbriefs, daß seine Lehre von Jacobus gebilligt worden sei, alse könne der Berfaffer ihn nicht verworfen haben, so fällt er derselben Beschulbigung eines Birtelfchlusses anheim, bie er gegen Baur erhoben hat, da er voraussest, baß er bem Paulus in einer Sache Glas ben schenkt, bie ihm als Rriterium ber achten Lehre gilt in ber Berficherung feiner Uebereinstimmung mit Jace: bus - also schon voraussest, bag er ihn für einen achten Lehrer gehal: ten. So wenig aus biesen Worten allein bas Eine, so wenig kann auch das Andere gefolgert werden, vielmehr ist nach diesem Mextmal beites möglich, daß er ihn als ächten Lehrer anerkannte und daß er ihn ver warf, in welchem lestern Fall er seiner Bersicherung, mit Jacobus ibn: einzustimmen, teinen Glauben ichenten tonnte. Beigen also bie andem angegebenen Merkmale beutlich, wie wir bies gleich nachher barthun raben, daß ber falsche Apostel, vor bem hier Petrus warnt, tein andent als Paulus sein kann, so kann jenes Merkmal keinen Grund bagiga abgeben.

Sobann ist gegen Schenkel zu erinnern, daß es sich hier gar nicht darum handelt, ob der Verfasser die apostolische Autorität des Panlus anerkannt habe ober nicht. Wie schon aus dem ganzen dogmatischen Charakter seiner Schrift hervorgeht, daß er denselben nicht anerkennen konnte, so solgt dies, wie wir vorhin gezeigt haben, noch mehr darund daß er den Petrus als den eigentlichen Heidenapostel hinstellt, und den Magier Simon zu wiederholten Malen die Rolle des Paulus übergibis endlich ist der ärdeumos kados des petrinischen Briefs (vergl. S. 7L) doch unzweiselhast Paulus selbst. Sondern es handelt sich hier wi

verschaffen, wenn er sie unter seinem Ansichten Eingang zu verschaffen, wenn er sie unter seinem Namen dargelegt hätte. Deshalb ließ er den Apostel Petrus als Versechter seiner Richstung, bald in Lehrvorträgen an das Volk, bald in vertraulischen Unterredungen, bald in Disputationen auftreten, und bot nun Alles auf, die Glaubwürdigseit der petrinischen Reden und Thaten außer allem Zweisel zu sehen. Aus diesem Grunde ließ er sie vom römischen Clemens niedergeschrieben sein, und suchte dessen Befähigung zu einer solchen Beschreibung dadurch darzuthun, daß er ihn in eine ganz nahe Verdindung mit Petrus brachte und von diesem selbst hierzu beauftragt sein ließ. Aber so war es immer doch nur die Autorität des Clemens, welche für die Treue der Erzählung bürgte. Dies genügte dem

barum, ob unsere Stelle un mit telbar gegen ihn gerichtet ift, da wir ihn für gewöhnlich in den Clementinen nur mit telbar bekämpft sinden. Können wir demnach also voraussezen, daß der Berfasser die apostolische Autorität des Paulus nicht annimmt, so mussen wir nach dem vorhin Bemerkten auch sagen, daß er seinem Zeugniß hinschtlich der Uebereinsstimmung mit Jacobus keinen Glauben beimessen konnte.

So paßt benn jenes besprochene Merkmal vollkommen auf ben Paulus. Deutlicher führt das Uebrige, was von jenem falschen Apostel ausgesagt wird, auf benselben. Zunächst wird er als Apostel beschrieben μέμνησθε ἀπόστολον, benn wenngleich hinzugeset wird ή διδάσχαλον, ή προφήτην, so geschicht dies nur, um die Borherverkündigung unbeskimmter zu halten, und aus der Boranstellung des ἀπόστολος ist erssichtlich genug, was dem Verfasser die Pauptsache war. Genauer wird dieser falsche Apostel als ein solcher bezeichnet, der damals, als Petrus dies aussprach, noch nicht aufgetreten war, aber noch zu Ledzeiten des Iacodus auftreten werde, und zwar ganz plöglich und unerwartet wie distopann x. τ. λ. Gewiß ist nur möglich, an den Paulus zu benten, und die Worte wie acroann els diesen, und bie Worte wie acroann els diesen, gung auf seine plögliche Bekehrung zu fassen.

Fassen wir hier schließlich die Gründe zusammen, welche die Elesmentinen gegen das apostolische Ansehn des Paulus vordrachten, so machsten sie zunächst geltend, daß er nicht in einem äußern, personlichen Berskehr mit Christo gestanden und nicht durch ihn selbst unmittelbar zum Apostel eingesetzt sei, indem sie die Möglichkeit einer solchen Berufung durch eine Erscheinung läugneten und die Wirklichkeit der Erscheinung bezweiselten, (vergl. S. 97.), sodann daß er nicht mit Petrus (vergl. S. 98.) und mit Jacobus übereinstimme, wobei sie ihn in seiner Versicherung des Gegentheils der Unwahrheit beschuldigten.

Berfasser noch nicht; auf hochft geistreiche Beise wußte er burch die den Homilien vorangesetzten Stude die Bürgschaft des Petrus felbst für die Glaubwürdigkeit ber Erzählung zu gewinnen, wie wir dies Alles S. 80 - 85. ausführlich nachgewiesen be-Ein anderes Mittel mußte ihm die Befampfung bes Onofticismus und bes heibenthums hergeben. Je mehr ter Werfasser in dieser Bestreitung in vollem Recht erschien und auf Beifall rechnen konnte, besto leichter konnten solche Ansichten, die, ohne Weiteres hingestellt, Wiberspruch erregt haben wurben, bei ben Lesern unvermerkt Eingang gewinnen. denselben Gesichtspunkt ift auch das geflissentliche Hervorheben ber bischöflichen Wurbe zu stellen. Seit dem Ende ber apostslischen Zeit hatte ganz allmählig bie Unterordnung der Presty ter unter die Bischöse begonnen. Aber sene Veränderung war jur Zeit unsers Verfassers noch im Werben begriffen. Da Berfaffer hatte auch hierin seine Zeit erkannt. Richt bag er den hierarchischen Grundsätzen huldigte — wir haben oben gesehen, wie diese früher im Ebionitismus, als in ber fatholischen Kirche gezeitigt werben mußten -, sonbern baß er fie so gefliffentlich überall hervorhob, hat seinen Grund in der Tentenz dem gnost. Ebionitismus allgemeine Herrschaft in der Riche zu verschaffen. Wie sehr mußte sich nicht in jener Zeit eine Schrift empfehlen, in welcher bas Epistopalspftem so bestimmt vertreten und auf die Apostel zurückgeführt wird! erwünscht mußte namentlich jene Nachricht, die wir zuerft in ben Clementinen finden (vergl. S. 117.), daß Petrus felbst ber erfte Bischof von Rom gewesen, der römischen Rirche sein ?)! bemselben Gesichtspunkt ist endlich wohl auch das Hervorbeben der Nothwendigkeit einer Reprasentation der ganzen Rirche in einem Oberbischof (vergl. bas Ende des g.) zu betrachten.

Ein weiterer Zweck, den der Verfasser verfolgte, war die Widerlegung des Gnosticismus und des Heidenthums. Bir haben vorhin gesagt, daß diese Polemik ihm gleichfalls als Mittel gedient habe, seinen Ansichten um so leichter Anersen

<sup>7)</sup> Diese Bahrnehmung hatte Flügge a. a. D. (vergl. eben S. 27.) gur Behauptung veranlaßt, die Clementinen seien gu Gunften des rom. Stuhls verfaßt.

rung zu verschaffen. Doch barf dies keineswegs als Hauptzweck derselben angesehen werden. Unstreitig lag dem Verfasser selbst um so mehr an der Widerlegung des Gnosticismus,
als er sich demselben in manchen Puntten noch mehr näherte
als die Richtung, welche er vertrat. Wir können uns hier einer Beleuchtung der Stellung des gnost. Ebionitismus und des
eigenthümlichen gnost. Ebionitismus der Clementinen zum Gnosticismus nicht wohl entziehn, zumal da Baur im System der
Clementinen eine judaisirende Form der Gnosis sindet.

Wenn Reander (Rirchengeschichte Lie Aufl. I. 2. S. 680.) meint, es tonne manche Erscheinungen geben, bei welchen es streitig sei, ob wir sie ben jubaisirenben ober anostischen Secten beizugählen haben, und daß beides sein Recht haben könne, die Entwicklungsreihe der judaistrenden Secten damit zu enden, oder die Entwicklung der gnostischen damit anzufangen, so glaube ich, die Annahme eines Demiurgos als bie bestimmte Granze zwischen beiben aufstellen zu muffen. Rur Diese Lehre ist als die eigentlich charafteristische des Gnosticis. mus zu betrachten, benn weber bie Annahme einer reinen Emanationswelt, noch einer von Ewigfeit her eristirenden Uln kann als solche angesehen werden; beide sind einestheils auch andern Erscheinungen gemeinsam, wie dem Manichaismus, bie lettere auch dem Hermogenes, anderntheils nicht allen Gnoftis kern eigen, ba Cerinth nichts von ber lettern, Marcion nichts von der erstern wußte (vergl. Reander a. a. D. S. 805.). Nur die Annahme, daß die Weltschöpfung ober im Sinn ber Gnostifer die Weltbilbung nicht vom höchsten Gott, sondern von einem tief unter ihm stehenden Wesen geschehen sei, ift allen Gnostifern gemeinsam, nur biese ihnen allein eigenthum-Ja biese Lehre ist in ihren Systemen eine so wesentliche, lic. daß die verschiedene Stellung, in die sie den höchsten Gott zum Demiurgen bringen, mit Recht von Reander zum Eintheilungsprincip der gnostischen Systeme gemacht wird 8). Aus dem

<sup>8)</sup> Wie eng mit der verschiedenen Stellung des Demiurgos zum höchsten Gott alle einzelnen Verschiedenheiten der gnostischen Spsteme zussammenhängen, hat Reander a. a. D. G. 655 ff. treffend nachgewiesen. — Die neue Modisication seiner Classification der gnostischen Spsteme (G. 682.) ist gewiß eine außerst glückliche zu nennen.

Boben bes Judenthums erwachsen überschritt ber Gnofticismus mit dieser Annahme die außerste Granze beffelben. balb feststand, daß nicht ber höchste Gott, sondern ein unterpeordnetes Wesen die Welt erschaffen, mußte das Judenthum als die Religion dieses untergeordneten Gottes erscheinen und in bemfelben Grabe herabsinken, in welchem biefer Beltschörfer unter den höchsten Gott gestellt ward, daher die verschichenen Urtheile der Gnostiker über den Demiurgen eben so viel Urtheile über ben innern Werth bes Jubenthums finb. Muste somit auch die verschiedene Auffassung des Demiurgen, enme ber als eines bem höchsten Gott untergeordneten und beschränk ten, aber ihm unbewußt bienenben Organes, ober als eines ihm feindlich entgegengesetten Wesens ein perschiedenes Urtheil über ben Werth bes Jubenthums zur Folge haben, immer mar auch bei ber erstern Anschauung eine feinbliche Stellung zu demselben gegeben; und wenn schon die Ansicht, daß das alte Test. nicht von dem höchsten Gott herrühre, der Rirchenlehm entgegengesetzt war, wie vielmehr bem Ebionitismus, ächte Judenthum mit dem Christenthum identisch war. fen charafterisirende, seinen beiden Gestaltungen gemeinsame Lehre war ja grabe die Annahme, daß das mahre Judenthum mit ibem Christenthum identisch ist; und wie hierin zwischen Ebionitismus und Gnofticismus ein schneibenber Gegenfat fianfindet, so auch barin, worin jene Ansicht über bas Judenthum bei ben Gnostifern begründet ift, in ber Annahme eines De-Auf keine Lehre dringen die Clementinen so sehr, als barauf, daß es nur Einen Gott gebe, und daß nicht ein untergeordnetes Wesen, sondern der höchste Gott selbst die Belt erschaffen 9). Eben wegen bieses schneibenben Gegensages jur Grundlehre des Gnofticismus fann weber der gnoft. Ebioninismus im Allgemeinen, noch ber besondere unserer Schrift ben gnostischen Systemen eingereiht werden 10); und wenn nach dem

<sup>9)</sup> Bergl. S. 134. 137 f. 152.

<sup>10)</sup> Wie Baur und Andere wollen (vergl. S. 35. u. 47 f.). Freilich hängt die Betrachtung der Elementinen als eines Productes des Gnosticismus mit seiner eigenthümlichen Auffassung des Gnosticismus als Religionsphilosophie auf der Basis der Religionsgeschichte zusammen, der ren genaue Beleuchtung wir uns für eine besondere Abhandlung verbe-

oben Bemerkten mit jener Annahme, daß der Weltschöpfer oder vielmehr Weltbilder und der Gott der Juden ein vom höchsten Gott verschiedenes, tief unter ihm stehendes Wesen ist, alle einzelnen Lehren im Gnosticismus zusammenhängen, dagegen das ganze System des gnost. Ebionitismus und der Clementinen, wie früher gezeigt, in der gradezu entgegengesetzten Annahme einer Identität des wahren Judenthums und Christenthums begründet ist, so müssen wir nur noch klarer erkennen, daß, so mannigsache Berührungspunkte sich auch zwischen beiden nachweisen lassen, doch das System beider auf gradezu entgegengesetzten Principien beruht.

Bon diesen äußersten Endpunkten treten sich nun freilich ber gnost. Ebionitismus und ber Gnosticismus, namentlich ber judaisirende so nahe, als bei der Grundverschiedenheit der Brincipien möglich war. Wenn die Elementinen sich nämlich ber Trennung bes höchsten Gottes vom Weltschöpfer auf's heftigste entgegenseten, so nahern sie sich boch bem Gnofticismus wieber in zwei Beziehungen. Indem sie von dem gnoftischen Beariff des höchsten Gottes als eines über alles Irdische in unendlicher Ferne stehenden Wesens, bas mit biesem in gar feine Bemeinschaft treten kann, zu mächtig angezogen sind, verbinden sie theilweise ben gnostischen Demiurgos mit jenem höchsten Gott zu Einem Wesen — baher ber Kampf bes gnoftischen ober speculativen und des praktischen oder ethischen Interesses, den wir bei ihrer Lehre von der Natur und den Eigenschaften Gottes nachgewiesen haben 11) -, theilweise übertragen fie, mas die Gnostiker ihrem Demiurg zueignen, auf ben Teufel (Diefer ift nach ihrer Ansicht nicht anfangs gut, sondern gleich bose geschaffen, er ist Herrscher dieser Welt und wird theils als gerechtes, theils als boses Wesen dargestellt 12)) und setzen ihn der Sophia oder dem Christos in ähnlicher Weise, wie die Gnostifer ben Demiurg bem-höchsten Gott gegenüber, nur baß sie über beibe ben höchsten Gott stellen; — bas Erstere ift nur

halten muffen. — Die Ansicht von Baumgarten : Crusius, der die Cles mentinen für ein Product der freignostischen marcionitischen Partei ers klärt (vergl. S. 35.), wird im Folgenden ihre Widerlegung sinden.

<sup>11)</sup> Bergl. G. 145 ff.

<sup>12)</sup> Bergl. S. 160 ff.

den Clementinen, das Zweite dem gnost. Ebionitismus über-Eine ähnliche Erscheinung gewahren wir aus bei der Ansicht über die judische Religion. Ungeachtet bes schrif fen Gegensates, daß die Gnostiker die judische Religion all Religion eines untergeordneten Gottes im Gegenfat gegen tie driftliche, die erft den höchsten Gott offenbare, ansehen, der gnoft. Ebionitismus bagegen nicht allein mit ber Rirchenkeite bies bestimmt in Abrede nimmt, sondern selbst die völlige Ite tität der acht judischen und driftlichen Religion behauptet, tom men doch beibe in dem verwerfenden Urtheil über das a. Tek überein; beibe geben zu, baß in vielen Stellen beffelben Gen als niedriges, untergeordnetes Wesen erscheine. Aber wenn tie Gnoftifer baraus jene Folgerung ziehen, baß ber Gott bes Inbenthums ein anderes Wefen sei, erflart ber gnoft. Ebionitis mus unter ber Voraussehung, daß ber Gott des Judenthums der höchste Gott sei, die alttest. Religion für eine Berfälschung der acht jüdischen. Und mag namentlich die Ansicht des Belentinianers Ptolemaus (vergl. Reander a. a. D. S. 757 ff. Baur S. 203 ff.) und bes Marcioniten Apelles (vergl. Reavber S. 818 ff.) ben Elementinen noch so nahe kommen, immer find die Principien, von denen beide ausgehn, durchaus ent gegengesett.

Dürfen wir nach bem Bemerkten als bas eigenthumlich Charafteristische bes Gnosticismus die Lehre von einem Demint gos ansehn; so ist weiter die Unterscheidung einer Welt ber reis nen Lebensentwicklung aus Gott, einer Emanationswelt von der sichtbaren Schöpfung und die Annahme einer von Ewigleit ber eristirenden üln, aus ber die lettere geformt sei, fast allen Gestaltungen besselben gemeinsam und nimmt einen wefentlichen Plat in ihren Spstemen ein. Dieselbe Erscheinung nun, bie uns bei jener ersten Ansicht entgegengetreten war, daß sich bei anost. Ebionitismus auf ber einen Seite in einen graben Be gensat bazu stellt, auf der andern aber boch so weit nähert, als es bei entgegengesetten Principien möglich war, zeigt sich auch in den beiden lettern; und eben hierdurch wird noch fle rer, daß, wenn berselbe auch unmöglich als eine Form bes Onosticismus aufgefaßt werben barf, er boch (ganz besondets wie er in den Clementinen erscheint) mit so vielen gnostischen

Flementen versett ift, daß die Benennung «gnopischer Ebio» itismus» vollfommen angemessen ift. Wenn nämlich bie Cles nentinen auf der einen Seite von jener, vermöge einer Emalation aus Gott hervorgegangenen, von der fichtbaren verschies enen Welt nichts wissen (die Engel erklären sie ausbrücklich ur geschaffene Wesen, vergl. S. 163.), so können sie fich inderseits doch der Idee einer Emanation nicht gang entziehn. So übertragen sie bas Verhältniß, in welches die Gnoftiker ene höhere Emanationswelt zum höchsten Gott setten, in bieer Hinsicht auf die irdische Schöpfung und lassen die Üln, aus der die Welt geformt ift, aus Gott emanirt sein (vergl. S. 155 ff.). Damit hangt es auch zusammen, wenn die Cles mentinen das Gesetz ber Spzygien, welches nach bem valentinianischen System in jener Emanationswelt herrscht, für diese sichtbare Schöpfung in Anspruch nehmen 13). — Eine gleiche Stellung nehmen die Clementinen zu jener andern Hauptlehre bes Gnosticismus ein. Wenn sie nämlich einerseits bie Ans' nahme einer von Ewigkeit her neben Gott existirenden Udy ganz entschieden verwerfen, so nähern sie sich anderseits doch derselben, indem sie eine Ewigkeit der Materie, wenn nicht außer, boch in Gott selbst annehmen (vergl. S. 153 ff.), und wenn den Gnostifern die schöpferische Thatigfeit des Demiurgen in dem Bilben und Formen der Materie bestand, so ist die Schopfung nach den Clementinen so vor sich gegangen, daß Gott anfangs die Materie aus sich emaniren ließ, und diese, welche mit ber Emanation zweis und vierfach gespalten ward, sobann formte. Wenn nun aber weiter mit jener Annahme einer praeristirenden Materie im Gnosticismus die Auffassung bes Bosen als Naturnothwendigfeit gegeben war, so machten die Clementinen, wie sie jene gnostische Annahme einer präexistirenben Materie einerseits verwerfen, anderseits sich ihr wieder nähern, auf ber einen Seite bie ethische Auffaffung bes Bofen geltenb, anderseits mischt sich bei ihnen wieder die physische Betrachtungsweise ein, wie wir dies S. 158 ff. nachgewiesen haben. — Der-

<sup>13)</sup> Auch das ist ein wesentlicher Unterschied, daß die valentisnianische Spzygie etwas dem Wesen nach Zusammengehöriges auseinansderlegt, die Spzygie der Clementinen einen absoluten Gegensas bezeichnet.

selbe Gegensat wie dieselbe Annäherung des gnoßt. Edionitik mus und des Gnosticismus zeigt sich auch in der Lehre ren der Person Christi, derselbe Gegensatz serner darin, daß der gnost. Edionitismus von der gnostischen Unterscheidung der din Menschenclassen, der reveumarinoi, portugui, idenoi nichtsmeik, daß er die Vorsehung auf Alle bezieht (vgl. S. 168.) u. s. w.

Endlich kommt noch in Betracht, daß der Gnofticismus eine durchaus speculative Geistesrichtung verfolgt, wogegen ur den Clementinen dem speculativen das praktische Interesse völlig das Gleichgewicht hält (vergl. darüber S. 218 ff.). Ihr einsseitiges Gewichtlegen auf äußere gute Werke ist der Betrachtungsweise des Gnosticismus durchaus entgegengesetz; anderetheils läßt sich doch in dem Interesse, welches die Fragen, woher das Böse, wie ist die Welt entstanden, und ähnliche gleichfalls sur sie haben, eine Einwirkung des Gnosticismus nicht verkennen.

Der Gegensat, in welchem so ber gnost. Ebionitismus und die Clementinen jum Gnofticismus ftehen, erreicht in ihrem Verhältniß zum marcionitischen System seinen Hohepunkt. Bur Annahme bes gnost. Ebionitismus, daß bas Chriftenthum gar nichts Reues ift, bilbet die marcionitische Anficht über tas Verhältniß bes Jubenthums jum Chriftenthum, Marcion's absolute Entgegensetzung des Christlichen und alles Worchristlichen, jur Identificirung ber Clementinen von Abam, Henoch, Roch — Jesus-Marcions Lehre, daß Christus bei seinem hinabgang in den Hades sich der armen Heiben und derer, welche im a. Test. als Ungerechte bargestellt werben, bes Rain, ter Sobomiter u. s. w., nicht aber der Gerechten des a. Teft., bes Henoch, Noah, Abraham und der übrigen Patriarchen angenommen habe, wie sein Streben, eine jebe Bergleichung zwi schen Abam und Christus aus den paulinischen Briefen zu ent fernen 14), einen absoluten Gegenfaß. Und wenn sich beibe auf die Stelle Gal. II, 11 seqq. zum Erweis beriefen,

<sup>14)</sup> Daher er die Stelle 1 Cor. XV, 45. έγένετο ὁ πρώτος άνθροπος 'Αδάμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν, 'ὁ ἔσχατος 'Αδάμ εἰς πνεῦμα ζωοποιούν für verfälscht erklärt. Bergl. Tert. adv. Marc. V, 10.

baß Petrus und Paulus nicht übereingestimmt 36), Marcion, um deshalb ben Petrus, der Verfasser der Clementinen, um den Paulus verwersen zu können, wenn der Erstere nur den Paulus als Apostel anerkennt, der Lettere nur diesen verwirft, so erreicht auch hierin der Gegensatz seine höchste Spize, obsgleich auf der andern Seite auch viele Berührungspunkte zwisschen beiden Statt sinden.

So ift der gnoft. Ebionitismus überhaupt, namentlich der besondere der Clementinen bem Gnofticismus in den Principien total entgegengesett, so sehr er sich ihm auch im Einzelnen nähert. Haben wir nun früher S. 95 f. gezeigt, bag ber Magier Simon als Träger bes Gnofticismus erscheinen foll 16), so ist unsere Behauptung, daß eine Bekämpfung des Gnoftieismus in der Tendenz der Clementinen gelegen habe, volltommen bestätigt. Da ihr System nun aber ben schroffsten Gegensatz zur Lehre Marcion's bilbet, so ist wohl barin, wenn bem Simon die Ansicht beigelegt wird, daß dem hochsten Gott die Gute, dem Weltschöpfer die Gerechtigkeit zukomme (h. XVII. 4 seqq. XVIII, 1 seqq. vergl. S. 94.), eine Polemif gegen Marcion faum zu verfennen. Denn obwohl die Geringschätzung der Gerechtigkeit bei den Gnostikern fast allgemein verbreitet war, obwohl auch namentlich Ptolemaus (worüber fiehe Reanber S. 756., Baur S. 205.) bem höchsten Gott bie Gute, dem Demiurg die Gerechtigkeit beilegt, so ift boch die Unterfcheidung der Gute als dem höchsten Gott, der Gerechtigkeit als bem Weltschöpfer zukommend, in keinem Spftem so scharf burchgeführt, als im marcionitischen. Und wenn mit ber Befampfung biefer Anficht bie Bestreitung bes Grundsages, man muß Gott nicht fürchten, sonbern lieben, in enge Berbindung gebracht

<sup>15)</sup> In Betreff Marcion's vergl. S. 391. Anm. 28., ber Clemen: tinen Anm. 6.

<sup>16)</sup> Bu dem dort Bemerkten füge ich noch hinzu, daß Simon sich zum Erweis der Verschiedenheit des Weltschöpfers vom höchsten Gott auf den Ausspruch Christi beruft e niemand kennt den Vater, als der Sohn > (vergl. S. 94.), grade ebenso wie die Gnostiker, vergl. Tert. adv. Marcionem IV, 25. — Wie einer und derselben Person vom Versfasser die Rolle des Paulus und der Gnostiker übergeben werden konnte, haben wir S. 99 sf. gezeigt.

wird, L. XVII, 11. segq., so hat der Berfasser auch hier wohl ben Marcion vor Augen, ber aus bem Gegenfat zwischen Guz Amb Gerechtigkeit diesen Grundsatz ableitete. Bie Tertullian (adv. Marc. II, 13.) bagegen zu zeigen bemüht ift, daß tr Kurcht vor Gott nothwendig sei, so sucht auch der Berfaffer der Clementinen (a. a. D. u. ofter, vergl. S. 236 f.) bie Furch als ein besonders geeignetes Mittel zu erweisen, um gute Wertr au vollbringen. Und wenn Simon in den Elementinen h. III. 39. baraus, daß der nach dem Ebenbild des Weltschöpfers ge schaffene Abam ohne Kenntniß des Guten und Bosen erschaffen. gefallen und aus dem Paradiese geworfen sei und den Tod ev litten habe (vergl. auch h. XVI, 19.), einen nachtheiligen Schluf auf ben Gott des a. Test. ableitet, so entspricht dies gang bew. was Tertullian von Marcion berichtet 17); wie dieser 18), so selgert auch Simon aus ber Stelle Genefis XVIII, 21., taf ber Weltschöpfer nicht allwissend sei (vergl. hierüber Baur's Oness 6. 314 ff.). Wenn wir bemnach nicht wohl in Abrede stellen konnen, daß die Clementinen gegen ben Marcion polemificen, um so weniger, als ste eine ganz bestimmte Hinweisung an ihn vermeiben mußten, um nicht die Täuschung, als ob Ele mens ber Verfasser sei, aufzuheben 19), so ist doch burchaus unrichtig, ihre Polemit gegen ben Gnofticismus auf bie Marcioniten allein beschränken zu wollen 20). Bielmehr beabsichtigte ber Verfasser eine Bekampfung bes Gnofticismus im Allgemeinen, und ward wohl auf die Marcioniten noch eine besondere

p. 68.). Si deus bonus, wenden die Marcioniten ein, et praesciss futuri et avertendi mali potens, cur hominem et quidem imagisem et similitudinem suam per animae scilicet censum passus est labi de obsequio legis in mortem circumventum a disholo?

<sup>18)</sup> L. L. c. 25. (tom. I. p. 112.)

<sup>19)</sup> Durch Bekämpfung des Gnosticksmus im Allgemeinen verzielt der Berfasser für seine Zeit genossen wohl schwerlich die Zeit, in welcher er ledte. Bergl. S. 105 f.

<sup>20)</sup> Denn dem Simon Magus werden nicht nur ganz allgemein gnostische, sondern auch solche gnostische Behauptungen beigelegt, welche dem marcionitischen System nicht angehörten, z. B. daß Jesus dalb den höchsten Gott, dalb den Weltschöpfer verkündigt, daher dald Wahrbeil, dald Irrthum geredet habe. Vergl. S. 94 ff.

Ruchst zu nehmen theils durch den Ort, wo er schrieb, this auch wohl durch die Bedeutung des Marcion veranlaßt.

Ueber die Bekämpfung des Heidenthums in den verschisten Gestaltungen haben wir schon früher S. 101 u. 135 sf. gesprochen.

Endlich läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Theorie der Elementinen über den Begriff der mahren Prophetie in Folge ber burch den Montanismus hervorgerufenen Bewegung ausgebildet ist. Ift nämlich, wie wir §. 8. am Ende gesehen haben, die Anforderung, daß der wahre Prophet ben Geift immer besitzen und ein flares Bewußtsein von bem haben muffe, was er rede, nicht dem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinsam, sondern unserm Verfasser eigenthümlich, so werden wir keineswegs unwahrscheinlich finden können, baß ber Montanismus bem Verfasser ben Anstoß gegeben, eine Theorie weiter auszubilden, deren Anfänge schon im gnoft. Ebionitismus gegeben waren. Und wenn die Clementinen (vergl. S. 186 ff.) die Offenbarung der göttlichen Wahrheit in vissonairen Bustanden aufs heftigste bekämpfen, so reicht die Polemik gegen Paulus deshalb auf keinen Fall als Erklärungsgrund aus, weil sie nicht allein die Vermittlung der Wahrheit an alle Menschen, sondern auch die Ertheilung der mahren Prophetie an den Propheten vermittelst solcher Zustande bestreiten 21). Wenn sie in ersterer Hinsicht bie Rothwendigkeit einer au-Bern Offenbarung durch ben wahren Propheten einerseits, anderseits die Rothwendigseit des außern Anschließens, einer au-Bern Berbindung mit dem wahren Propheten geltend machen, so ist bies, wie früher gezeigt, gegen Paulus gerichtet; aber eben so beutlich ist, daß die Polemik gegen die visionairen Zustände in letterer Beziehung nicht gegen ihn gerichtet sein kann, Rehmen wir noch die Stelle h. III, 13. hinzu: «wenn wir mit der Mehrzahl der Ansichk sind, daß auch der wahre Prophet nicht immer, sondern nur zuweilen, wenn er den Geift hat, die Bukunft vorausweiß, so betrügen wir uns felbst; dies findet viel-

<sup>21)</sup> Bergl. oben S. 186. Anm. 5. In letterer Beziehung wäre bort auch noch die kurz vorher besprochene Stelle h. III, 13. anzuführen gewesen.

mehr nur bei denen Statt, welche durch den Geist der Unordnung in einen schwärmerischen Wahnsinn versetzt, um die Altäre Verumtaumeln und im Opferrauch sich berauschen», so können wir uns schwerlich der Annahme erwehren, daß der Berkasser auch auf die Montanisten Rücksicht genommen, die er schon deshalb, weil er unter dem Namen des Clemens schrieb, nicht bestimmter bezeichnen durfte.

Was die Zeit der Abfaffung anlangt, so schwanken bie Bestimmungen der Gelehrten in dem Umfreise von zwei Jahrhunderten hin und her. Während Crebner (Beitr. I. S. 281 ff.) u. a. 22) sie schon im Anfang bes Lien Jahrhunderts entstan= den sein lassen, behauptet Leng 23), daß sie erst dem 4ten Jahrhundert angehören. Die Mehrzahl entscheibet sich für die Emstehung im Zten Jahrhundert 24); Andere eignen fie bem Anfang des 3ten zu 25), nicht Wenige endlich lassen unbestimm, ob sie am Ende des Lien ober im Anfang des 3ten extistanten find 26). Ein bestimmtes Datum, bie Zeit zu ermitteln, gibt uns zunächst die Abfassungszeit der Recognitionen — einer Ueberarbeitung der Elementinen — zwischen ben Jahren 212 bis 230 (vergl. S. 326 f.) an die Hand. Da wohl schwerlich anzunehmen ist, daß gleich nach der Abfassung eine Ueberarbeis tung burch eine fremde Hand erfolgt sein sollte, da biese viel mehr eine langere Verbreitung der Grundschrift voraussett, so find wir ins 2te Jahrhundert zurückgewiesen und zwar, ba tie Clementinen auf Marcion Rücksicht nehmen, auf den Zeitraum von der Mitte beffelben an. Wir müßten demnach bei bieser allgemeinen Bestimmung stehen bleiben, wenn nicht ber Um-

<sup>22)</sup> Bretschneiber, Pietismus S. 362., Kern, Tüb. Zeitschrift 1835. II. S. 112., Rothe, die Anfänge u. s. w. S. 541.

<sup>23)</sup> Dogmengeschichte I. G. 58.

<sup>24)</sup> Dem 2ten Jahrhundert weisen die Clementinen zu Clericut, Beausobre, Flügge, Münscher, hoffmann, Döllinger, hülgers, um tie Mitte dieses Jahrhunderts sest sie Pase, gegen Ende besselben Schröch, Cölln, Gieseler in der 3ten Ausgabe der Kirchengeschichte, Schenkt, Gfrörer, Lücke, Evangel. Johannis I. 3te Ausg. S. 225.

<sup>25)</sup> So Millius (vergl. Litt. Unm. 4.), Mosheim, Gallandi und Gieseler in der 2ten Ausg. seiner Kirchengeschichte.

<sup>26)</sup> Reanber, gnost. Systeme S. 370., Rrabbe, Baur, Speistuspartei S. 23., Ritter, Paniel, Dahne.

stand, daß sich der Versasser ungeachtet seiner Bekämpfung des Snosticismus doch dem Einstuß desselben nicht entziehen konnte, wahrscheinlich machte, daß er in einer Zeit geschrieben, de welche die Blüthe des Snosticismus und die gewaltigste Erregung durch ihn fällt, also bald nach der Mitte des Zten Jahrhunderts. Auch dürste wohl die Absicht, den gnost. Edionitismus mit der Kirche so viel als möglich auszugleichen, mehr dasür sprechen, daß er bald nach der Mitte, als daß er gegen Ende des Zten Jahrhunderts geschrieben haben sollte.

Hinsichtlich des Orts der Absassung unterschreibe ich die Worte Baur's (Christuspartei S. 199.): «Eine Schrift, wie Die Clementinen ihrem ganzen Inhalt und Charafter nach finb, kann wohl nur in der Mitte der römischen Gemeinde an's Licht getreten sein ». Hierfür spricht nicht nur bie große Bertrautheit des Berfassers mit allen religiösen Erscheinungen seiner Zeit, die er wohl an keinem Ort so sehr Gelegenheit hatte, aus eigner Anschauung kennen zu lernen als in Rom, nicht nur der Umstand, daß sich die Nachricht vom römischen Episkopat bes Petrus, die doch wahrscheinlich aus der romischen Gemeinde entstanden ift, zuerst in den Clementinen findet (vgl. S. 117.), wie ebenfalls wohl die Bekampfung des Marcion, sondern vornämlich das Interesse, den römischen Elemens auf seine Seite au ziehn \*). Ja wenn wir beachten, wie die Clementinen die Nothwendigkeit einer außern Reprasentation ber ganzen Kirche in einem Oberbischof (ἐπίσχοπος ἐπισχόπων) geltend machen, und den Jacobus «als den Bischof von Jerufalem, dem Mittelpunkt ber ganzen Christengemeinschaft > als solchen angeben, so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß die Oberherrschaft im

1

<sup>\*)</sup> Wir haben oben S. 327. hinsichtlich ber Recognitionen bemerkt, daß das Interesse des Verfassers, den römischen Clemens als Vertreter seiner Richtung erscheinen zu lassen, am natürlichsten, obwohl Leineswegs mit Bestimmtheit auf die Abfassung zu Rom hinzweise. Es leuchtet leicht ein, daß die Abfassung unter des Clemens Razmen weit entschiedener für die Entstehung der Clementinen als für die der Recognitionen in Rom spricht. Denn, da die letzteren eine Ueberarz beitung der ersteren sind, so war dei ihrem Verfasser keineswegs das volle, ungetheilte Interesse, den Clemens auf seine Seite zu ziehen, erforzberlich, welches deim Verfasser der Clementinen durch die Absassung unter Clemens Ramen vorausgesest werden muß.

Sinn des Berfassers nach der Zerkörung Jemsalems auf Rom, zu dessen erstem Bischof er den eigentlichen Heidenapsstel, den ausgezeichnetsten Apostel nach dem Jacobus (vergl. S. 87. u. 212.), den Petrus macht, übergegangen sein sollte. So deuten zuerst die Clementinen die Idee an, welche einige Decennien später Victor in den Paschastreitigseiten zuerst thatsächlich geltend machen wollte. — Das dies ebensalls ein nicht unde deutendes Zeugniß sür die römische Absassung unserer Schrift ablegt, leuchtet ein 27).

Gegen den römischen Ursprung der Schrift kann ihr Edionitismus nicht wohl geltend gemacht werden, schon weil au
sich nichts wahrscheinlicher ist, als daß es in der Welthauptstadt, in welcher die verschiedensten Religionen eine Stätte sauden, auch nicht an Anhängern der verschiedensten christlichen
Secten gesehlt haben wird. Dazu kommt das ausdrücklichen
Zeugniß des Epiphanius, daß es auch in Rom Edioniten gegeben habe (vergl. S. 480.) Und wenn wir schon nach den
oden Bemerkten nicht berechtigt sind, dasselbe in Iweisel zu ziehen, so dürsen wir dies um so weniger, als sich aus geschicht
lichen Daten unzweiselhaft das Vorhandensein einer judatkischen
Richtung von Ansang an neben dem vorherrschenden paulinischen Christenthum nachweisen läßt.

Der erste Saame des Christenthums war aller Wahrscheinlichkeit nach von Judenchristen nach Rom gebracht worden 28),

<sup>27)</sup> Darüber, daß die Clementinen in Rom versaßt sind, herrscht saft nur Eine Stimme unter denen, welche den Ort der Entstehung ge nauer zu bestimmen versucht haben. Mosheim's Annahme, daß sie zu Alexandria abgesaßt sind, hängt mit seiner irrigen Ansicht über die Richt tung der Clementinen zusammen. Semler (Dogmengeschichte II. S. 13.) gibt Aegypten, Asschirner (der Fall des heidenthums S. 378 st.) Ism an, beide begründen ihre Ansicht aber nicht weiter. Was Windistung (vindiciae Petrinae, Ratisbonae 1836. p. 76.) gegen den römischen Ursprung geltend macht: Romani vel ob omissam romanam Petri praedicationem lidrum rejecissent, ist unrichtig, da die Elementima den Petrus ja — und zwar zuerst — zum ersten Bischof von Rom meigen, Bergl. S. 87.

<sup>28)</sup> Ein ausführlicheres Eingehn auf die römische Gemeinde von der Zeit ihrer Entstehung an dis gegen das Ende des Aten Zahrhundents, was in meiner aufänglichen Absicht lag, erlaubt die Zeit und der Raus

den ersten Eingang fand das Christenihum dort wie übenall unter Juben und jubischen Proselyten, und so war bie erste Gestaltung besselben eine jubenchristliche. Allein sehr bald peränderte sich diese in Folge des Einflusses, den Paulus mite telbar gewann. Juden und Judenchriften waren unter Classe dius aus Rem vertrieben worden, und, wie das 16te Capitel Des Römerbriefs zeigt, Paulus hatte Gelegenheit gehabt, Biele der Leztern persönlich kennen zu lernent 29); und auf ihre Richtung einen entscheibenden Einfluß auszuüben. Als biese nun nach Rom zurückehrten, so konnte es nicht ausbleiben, baß fie ein nach paulinischen Grundsätzen geläutertes Chriftenthum in weitern Kreisen verbreiteten und sich vorzugsweise auch an die Heiben mandten. So bestand schon zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs der Hauptstamm der römischen Gemeinde aus frühern Heiben 30), wenn sich gleich baneben Jubenchris sten in kleinerer Anzahl befanden 31) und auch in späterer Zeit fortbestanden, wie die in Rom verfaßten Briefe an die Philipper und ber zweite Timotheusbrief bezeugen (vgl. S. 394.), obwohl die dortige Wirksamkeit des Heibenapostels dem paulinischen Christenthum vollends jenes ganz entschiedene Uebergewicht sicherte, welches es nach vielen unzweideutigen Daten 32) von dieser Zeit an behauptete. Deffen ungeachtet ethielt sich die judaisirende 33) Richtung fortwährend, sie tritt gemäßigt im hirten des Hermas (vergl. S. 422 ff.) auf, ihr Einfluß offenbart sich im Artemonitismus, ganz besonders tritt sie aber im Ebionitismus hervor, der, wie wir gesehen, nach des Epiphanius Zeugniß auch in Rom Anhänger fand.

Unzweifelhaft war der Verfasser der Clementinen einer der bedeutendsten Männer der gnost. Ebioniten und kann in dieser Hinsicht dem Symmachus, dem hauptsächlichsten Ver-

nicht. Eben beshalb habe ich hier auch auf die Ansichten Baur's keine Rucksicht nehmen können.

<sup>29)</sup> Wie er z. B. mit Aquila zu Corinth zusammenkam.

<sup>20)</sup> Bergl. Reander's apostol. Zeitalter G. 884 ff.

<sup>31)</sup> Wie aus bem Römerbriefe selbst zur Genüge hervorgeht, unter Anderm aus c. XI, 13.

<sup>32)</sup> Wie Reander a. a. D. unzweifelhaft erwiesen hat.

<sup>38)</sup> Bergl. bas G. 372. Anm. Bemerkte.

6. 98 ff. 538 f. 546. Cinwirtung bes Gnofticismus auf bie Clement. G. 145 ff. 150 ff. 530 ff. 549. Mit Unrecht find bie Clement, oft als Drobuct beffelben gefast 6. 25. 46 ff. 539 ff. Db ba6 niovyma Méroov eus dem Gnoftis cismus bervorgegangen G. 256 f., ob

bie Recogn. G. 829 f.

Gott. Gotteslehre ber Glement. 6. 123 ff. Beweife für fein Dafein G. 133 f. Ginheit Gottes gegen ben Polytheismus G. 134 ff., gegen ben Enofticismus G. 237 f., gegen bie Behauptung ber Gottbeit Chrift G. 128 ff. Beweife für bie Einheit Gottes G. 144 f. Geine Ratur und Eigenschaften G. 145 - 151. Belticopfer G. 137. 152 f. Gein Berbaltnif jur Entftebung bes Bofen G. 157 ff. Borfebung G. 167 f. - Gottes Ginbeit in ben Recogn. G. 330 f. -Anficht ber gnoft. Ebieniten 6. 518.

Gregor ber Große 6. 116.

Gregor von Ralians 6. 117.

Gueride G. 33 f. 256.

Gute Gottes. Bie mit feiner Gerechtigteit pereinbar nad ben Glement. @. 149. 545.

## D

Dabrian. Unter ihm Xella Capitolina erbaut G. 406. Die Entftehung ber Garefien bald unter Arajan, bald unter Babrian verlegt 6. 459 - 486.

Begenbed 6. 37. 192.

Darefien. Beit ihrer Entftehung 6.459 ff. Der Ebionitismus von Anfang an als Barefie betractet G. 441 ff.

Bafe 6. 38. 47. 548.

- Bebraerevangelium. Ram bem Ratthausevangel. von ben tanonischen am nachften G. 480. Anm. 53. Exiftirte in brei verfdiebenen Recenfionen, in ber ber Rejaraer, ber bulg. u. gnoft. Cbieniten G. 491 f. Beweis, bas bas Debräerevangelium der Razaräer von dem der Chioniten verschieben mar G. 491 f. Anm. 34., day die Accension der vuig. Chioniten von ber ber gnoft, verfchieben 8. 506 ff. besonders Anm. 19. Diefelbe Stelle aus ben 3 verfchiebenen Recenfionen bes hebraerevangeliums 6.567 f. Xnm. 19.
- Die von den Rajardern gebrauchte Recension wichtig für die Renntnis ihres Lehrbegriffs G. 454 f. Sie mar in [h= rodaldaifder Gprade verfaßt 6. 451 f., enthielt einen ben erften Capiteln bes Matthaus entsprechenden Abschnitt S.

464. Kum. 29. Mitgetheilt Gide S. 254. Yant. S., S. 257 J. 39. In 21., G. 454. Trm. 31., G. 65 (4)

Bebraerevangellum. Die Annie ber vulg. Chioniten. Ben Gritter. balb aus biefer, balb aus ber bagit Ebiontten Beuchftude mitgetheit ? 506 f. Gine Ueberfepung beifelich # Symmedus verfaßt 6. 479 (. SS theilte Stellen G. 494. Inn. il. b. 6. 507. Es fehlte in berfelben en !" beiben erften Capitela bes Amai entsprechender Abschnitt G. Bl.

- Die Recenfion ber gnaft Chimin Mus berfelben bie evengelifden Gille ber Clement, entlebat 6.501. In 11. 6. 507 f. Unm. 19. Mitgettale 20 Icn G. 500. Anm. 4., G. Mil. 518 f. Ynn. 39 a u. 41.

Bebraerbrief. In bie palafirmit Gemeinden gerichtet G. 35ff. Inch Buftand der Lefer G. 397 ff.

pegefipp. Db ein Chionite E. S. Ueber bie Beit ber Entftehung ha fie refiem 6. 459 ff. - Seine Gusta bigteit S. 466. Ueber bas Athe ." bee Sacobus G. 395. Xun. 4. 1242 Zacodus &. 428.

peibendriften. Stellung berefet bendriften ju ben Jubenheife & **385 — 396.** 

Seibenthum. Bom Berfeffer bet ment. in ben verfdiedenfin Oden gen betämpft S. 101. 13 f. 18 f.

Selena. Ihre Berbendung wie fun Magus S. 53. 110 f.

Senod nad ben Glement, einer ber zu! ren Propheten S. 194. 199. Indi im gnoft. Ebionitismus & 31 Im. 29. — Im jüdischen Recardiffeli **©**. 356.

Beratleon &. 256.

Bermas, begmatifder Charefter fini pastor 6. 421 ff., nicht chieszich ib mohl fich dem Chionitifmus wir **6.** 434 J.

Bermeneutit. Widrigfeit ber Gut für die Gefdichte ber hermient! 4 f., fiebe den Axtifel "Allegene".

Derobes Agrippa. Berfoigus in Be ften hochft wichtig 6. 287.

Sterardifde Richtung ber Best 6. 247 ff. Berhalmif bericht = Lathol. Kirde S. 3 f. Beile? 10 Berfaffer Die hierert. Grundlet ib. all fo gefiffentlid berverbeit & 15 Dieronymus. Berichtet Biele, 26

# Anbang.

)ie Stelle des Justinus Martyr im dialogus cum ryphone Judaeo nach der Ausgabe Francosurti ad Viatrum 1686. p. 265 seqq. über die Ebioniten.

Justin beantwortet hier die Frage des Tryphon, ob Eis er, ber im Christenthum noch das Gesetz beobachte, selig weren könne, indem er zunächst zwischen Juden- und Heidenchrien, sodann unter den erstern wieder eine doppelte Art unterheibet, bie Einen, welche nur für sich am Befes esthalten wollten. — Ως μεν έμοι δοκεί, ω Τούφων, έγω, δτι σωθήσεται ό τοιοῦτος, ἐὰν μὴ τοὺς ἄλλους νθρώπους, λέγω όὴ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν διὰ τοῦ χριτου από της πλάνης περιτμηθέντας έχ παντός πείθευ ίγωνίζηται, ταὐτὰ αὐτῷ φυλάσσειν, λέγων οὐ σωθήσε-Dal aurods, έαν μή ταύτα φυλάξωσιν. Diese Schilberung ührt er im Folgenden weiter aus. Kàr avroi dià rd ao9eές της γνώμης και τα δσα δύνανται νῦν έκ τῶν Μωσέως, — — μετά τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν χριστὸν ἐλπίζειν – ρυλάσσειν βούλωνται καὶ αἰρῶνται συζῆν τοῖς χριστια:ois x. r. 2. — Die Unberen, welche bem Geset abolute Berbindlichkeit beilegten. Ear de of and οῦ γένους τοῦ ύμετέρου πιστεύειν λέγοντες ἐπὶ τοῦτον ον χριστόν — — έχ παντός κατά τον διά Μωσέως λιαταχθέντα νόμον αναγκάζωσι ζην τούς εξ εθνών πι-τεύοντας επί τουτον τον χριστον, η μη κοινωνείν αὐτοίς ης τοιαύτης συνδιαγωγής αίρωνται, δμοίως καὶ τούτους υν αποδέχομαι 1). Jest kommt Justin auf die Heibenchri-

<sup>1)</sup> Die Worte rourous our anodexomat sind, so viel ich weiß, nmer so verstanden worden: Diesen stimme ich nicht bei, ihre Ansicht illige ich nicht. Das duolws bezieht man dann auf jene erstere Art on Judenchristen, die nur für sich am Geset sesshalten wollten, und berset: Auch diesen stimme ich eben so wie jenen Ersteren nicht bei ». Iuf dieser Fassung beruht die Annahme des milden Urtheils von Justin der die Edioniten. Aber der Zusammenhang ist entschieden gegen diese trelarung. Da Justin vord ergesagt hat: «wenn Einer für sich as Geset beobachtet, ohne ein Gleiches von den Deidenchristen zu sordern, ist ein solcher zwar als schwacher, aber doch als christlicher Mitbruder und eich glaube — obwohl Biele auch mit solchen in gar einer Gemeinschaft stehen wollen — daß er der Geligkeit theilhaftig wers en kann, und darauf fort fährt: «wenn ein solcher aber» (man

sten, die sich zur Uebernahme des Gesetzes verkanden hatten?), und zwar unterscheibet er auch bei diesen eine boppelte An. Die Einen hielten babei ben Glauben an Chriftum fest, vois δε πειθομένους αύτοις επί την έννομον πολιτείαν μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστον του θεου όμολογίαν καὶ σωθήσεσθαι ίσως υπολαμβάνω, die Anderen gaben de mit das eigentlich Christliche ganz auf, rods de duodoggooτας και έπιγνόντας, τουτον είναι τον χριστον και ήτισιοῦν αἰτία μεταβάντας ἐπὶ τὴν ἔννομον πολιτείαν, ἀρτισαμένους, δτι οδτός έστιν ό χριστός και πρίν τελευτής μή μεταγνόντας ούδ δλως σωθήσεσθαι αποφαίνομαι. Wie diese beiden Arten von Heidenchristen jenen obigen zwei Classen der Judenchristen entsprechen, so haben wir unter ber erstern Art der hier geschilderten Heidenchriften wohl an folde zu denken, die sich selbst zur Annahme bes Gesetzes hatten verleiten lassen — sei es aus Nachgiebigkeit gegen ftrengere In benchriften, sei es, weil sie dadurch einen besondern Borzug zu haben glaubten -, ohne beshalb auf bie absolute Gulugleit desselben zu bestehn, und zu verkennen, daß Christus ber Grund alles Heils ift (μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστόν - duologiar), bei der zweiten Art dagegen an solche, welche nicht allein felbst das Gesetz angenommen hatten, fon bern auch von allen übrigen Heibenchriften daffelbe forberten. Eine folche Werthlegung auf das Gesetz gilt dem Juftin mit Recht gradezu als Verläugnung Christi, äpvysauévous, öu οδτός έστιν δ χριστός 3).

beachte wohl die Steigerung in de) « auch den Beibenchriften das Wefet auftringen, ober mit ihnen in teiner Gemeinschaft fiehen will », fo tana er unmöglich über bie Legteren ein gleich milbes Urtbeil, wie über bie Erstern fallen, mas er nach biefer gaffung thun murbe. So wird eine andere Erklarung ber fraglichen Becte nothwendig. Da Justin hier von solchen spricht, welche die Beibencheiften entweber zur Beobachtung bes Gefehes zwingen, pber mit ibnen keine Gemeinschaft haben wollen, so find die Borte ducies καὶ τούτους οὐκ ἀποθέχομαι so zu fassen: «biese nehme ich nicht an, b. h. erkenne sie nicht als christliche Brüder an, eben so wie sie uns, bie wir tas Gefes nicht beobachten, als folche nicht anerkennen wollen ». Das duolws geht somit auf die Richtanerkennung der Deidenchriften Seiten ber strengern Jubenchriften, und bas xal (ouolos xal rourous) ist nicht, wie bei der ersten Erklärung mit rourous, sondern eng aut duolws zu verbinden, wie das xal häusig bei Bergleichungspartiken wenn man so will, überflüssig — steht, worüber unter andern Winer in der vierten Ausgabe seiner neutestamentlichen Grammatik S. 547. nachzwiesen ift.

<sup>2)</sup> Da Justin vorher von solchen Judenchristen gesprochen bat, welche den heibenchristen das Geset aufdringen wollten, so kann er unter benen, welche ihnen folgen (rods-de newoukvous adrois z. v. 1.) unt heidenchristen verstehen. Bergl. Reander's Lirchengeschichte Zte Lusiege I. 2. S. 626.

<sup>8)</sup> Es fragt sich, ob hier von einem totalen Abfall vom Christen

Ueber die Griftologischen Borstellungen der strengern zuaisirenden Christen 4), d. h. der Ehioniten bomerkt Justin etwas

jum zum Jubenthum ober von einer solchen fireng jubischen Lebensweise n Christenthum die Rebe ist, welche bei Beibenchriften nicht beffer als. lbfall vom Christenthum war. Rehmen wir das Erstere an, sp ist wies er fraglich, ob an Beiben : ober Jubenchriften zu benten ift. Reander verieht die Stelle von den Lettern a. a. D. S. 593. Allein abgesehen das on, daß der Busammenhang dagegen ift — zuerst hatte Justin von den eiben Arten ber Jubenchriften gesprochen, bann kommt er mit ben Worin rods de neidomérous x. r. d. auf die Beidenchriften .-, nothigt ber usdruct merapartes end thr erromor noditelar an solche zu denken, ie vorhin der geschlichen Lebensweise nicht- zugethan gewesen waren. dun aber hatten die Jubenchristen, welche zulest ganz wieder vom Chris enthum absielen und in's Judenthum zurücksanken, sicher nie bie gefesche Lebensweise verlassen. Wollen wir nun auch die Möglichkeit zugeben, aß Jubendriften sich eine Zeitlang ganz bem Geset entschlagen haben allten, und daß die frühere Denkweise spater eine folche Reaction ausüben onnte, daß sie ganz wieder ins Judenthum zurücksanken, so mare ber lusbruck boch immer insofern unpassend, als Zustin dann nicht von einem lebergeben, sondern von einem Burücksinken in's Judenthum geprocen haben mußte. Somit muffen wir jedenfalls an Beidenchriften Eben deshalb aber können wir schwerlich an einen ganzlichen bfall vom Christenthum zum Judenthum benten. Wie felten mag bies ci Beibendriften vorgekommen fein! Bubem ift ber gange Bufammenhang, ie fortwährende Steigerung, die in der ganzen Stelle enthalten ift, dies er Annahme entgegen. Buerft spricht Juftin von Judenchriften, die noch m Gefet hielten, bann von Beibendriften, die ein Gleiches thaten, bann n Folgenden von ungläubigen Juden, und auch hier findet sich bie Steigerung, baß zuerst im Allgemeinen von biesen, bann aber von solchen, ie das Christenthum verfluchten, gesprochen wirb. — Offenbar murbe iese Steigerung wegfallen, wenn er vorher von solchen gesprochen hatte, ie vom Christenthum gang in's Judenthum fielen, ba es mit diesen weit blimmer gestanden hätte, als mit den ungläubigen Juden.

- So, glaube ich, mussen wir unsere Stelle nicht von einem zotalen sbfall vom Christenthum, sondern von einer solchen Annahme der gesehe chen Echensweise verfteben, die Juftin bei Deibenchriften als Abfall on Christo betrachten konnte. Mur der Ausbruck agengauerous bre vros korer à xosoros konnte hiergegen sprechen. Man konnte namlich igen, biefer brucke nicht im Allgemeinen ben Abfall von Chrifto aus, ondern bestimmt einen Abfall jum ungläubigen Jubenthum, in welchem war ein Messias erwartet, aber geläugnet wurde, daß dieser (ore obros ver o xquaros) Jesus von Razareth ber Messias sei. Dagegen ift aber u erinnern, das die Formel: annehmen, ore obrag korer & xoeoros, bem justin gang allgemeine Bezeichnung für die Annahme des Christenthums var, obwohl sie eigentlich nur auf Juden past, die zum Christenthum bertraten. So fagt er in ber oben angeführten Stelle roug if ed vor estevortas ent toutor tor xoistor und an unserer Stelle selbst, wo on Judendriften auf teinen gall die Rebe fein tann, rous de ouoορήσαντας και επιγνόντας, τούτον είναι τον χριστόν. Go tonnte et en Ausbruck «laugnen, bri obros korer o xocords » ganz allgemein zur Zezeichnung des Abfalls von Christo und nicht bloß von einem Abfall in's judenthum gebrauchen.

4) Die Annahme, daß die in den folgenden Worten Geschilberten zit denen, welche die absolute Berbindlickeit des Gesehes behaupteten,

weitethin: Καὶ γὰρ εἰσί τινες, ὧ φίλον, ἀπὸ τοῦ ἡμετέρευ (ὑμετέρου) γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν χριστὸν εἰνας, αροφωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον ἀποφαινόμενοι, οἰς οὐ συντίθεμαι, οὐδ ἀν πλείστοι ταὐτά μοι δοξάσαντες εἴποιεν. Die bezeichnete christologische Ansicht sührt Στυρφα πάψει το αμέ — — Καὶ ὁ Τρύφων, ἐμοὶ μεν δοχοῦσω, εἶπεν, οἱ λέγοντες ἄνθρωπον γεγονέναι αὐτὸν καὶ καὶ ἐκλογὴν κεχρίσθαι καὶ χριστὸν γεγονέναι, πιθανώτεραν ὑμῶν λέγειν τῶν ταῦτα, ἄπερ φῆς, λεγόντων. Καὶ γὰρ πάντες ἡμεῖς τὸν χριστὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπον προςδοχῶμεν γενήσεσθαι, καὶ τὸν Ἡλίαν χρίσαι αὐτὸν εἰθόντα.

ibentisch sind, beruht einmal barauf, daß beibe Behauptungen das Eigerthümliche des vulg. Ebionitismus ausmachen. Sodann aber gibt Judin dies selbst nicht undeutlich zu verstehn, indem er einerseits bewertlich mack, daß die Annahme der absoluten Nothwendigkeit des Geseges auf den Glee: ben an Christum trübend zurückwirken müsse (mit den Worten masseier Léportes vergl. §. 7. Anm. 23.), anderseits aber sagt, daß seine Anktivon der Person Christi grade den Juden unglaublich erscheine, old, su magadosos d lópos dome elva zud malustu rois and rou reros vuis.

- aron. Seine Stellung in ben Chementinen G. 156. 515. Anm. 29., im gnoft. Ebionitismus S. 498 ff. 515 f.
- bendmahl in den Clement. S. 229., in den Mecognitionen S. 215., nach dem gnoft. Edionitismus S. 501. 520 f.
- braham nach ben Clement. G. 194 f. 199., in ben Recogn. G. 307 f., im gnoft. Ebionitismus G. 498 ff. 515 f.
- dam in ben Clement. G. 175 ff. 194 f.
  199., nach ben Recogn. G. 304 ff. 313 f.
  319 f., im jubifden Alexandrinismus
  G. 355 f., im gnoft. Chionitismus G.
  498 ff. 515 ff.
- Telia Capitoline G. 406 f. 467.
- Lgobard von Lyon über Symmachus

  6. 488. Anm. 63.
- Riexander von Alexandrien. Urtheil über Chioniten S. 444. Rimmt einen Ehibn an S. 467.
- Mlexandria. Db dort die Mecognitionen verfast find G. 327., ob die Elementinen G. 550. Anm. 27.
- Alexandrintsche Religionsphilosophie. Ob die Clement. ein Product derselben G. 26. 36. 348—257. Ob die Recogn. G, 329.
- Allegorie: Allegor. Deutung bes Seisbenthums in den Clementinen bekämpst S. 101. 137. Allegor. Auslegung des alt. Aest. im jüdischen Alexandrinismus S. 197. Anm. 5. S. 353. Anm. 11., bei den Essenern S. 530., in den Clement. verworsen S. 4 s. 197. 353. Anm. 11.
- Allwissenheit Gottes in ben Element.

  6. 151 f. Rothwendiges Merkmal bes wahren Propheten in ben Element.

  6. 188., ebenso im gnost. Ebionitismus

  6. 516. Anm. 31.
- Ambrofiafter über die Ebioniten G. 475, Anm. 42 G. 477. Anm. 49. G. 489 ff.
- Anagnoseis, Anagnorismos &. 273 s. 284 f.
- Anatletus, in welcher Reihenfolge Bifchof von Rom G. 121 ff.
- Anaftasius von Sinai S. 328 ff.
- Annubion. Seine Stellung in ben Glementinen S. 101, ogl, S. 56 ff.

- Anthropianez, eine Benennung ber Tbionițen G. 475 f.
- Anthropolatren, Rame der Ebioniten 6. 476.
- Anthropomorbhismus ber Element.

  6. 146 ff., nicht bem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinsam 6. 521 f.
- Anthropopathismus in den Clement. betämpft S. 148 f. 541.
- Antio hia. Die Rahricht von der ersten Gründung einer bortigen Christenges meinde durch Petrus und seinem antiochenischen Epissopat aus den Clement. in die spätere Arabition übergegangen G. 115 ff. Berfündigung des Christenthums daselbst G. 287., Streitigteisten zwischen Juden und Seidenchristen G. 288.
- Apion. Stellung in ben Clementinen S.
  101. Bas wir sonft über ibn und seine Schriften wissen S. 111 ff. Stellung in ben Recogn. S. 217 f.
- Apologien. Die Clement. eine apolog. Schrift S. L.
- Apofiel. Anficht ber Clement. G. 212., ber Recogn. G. 311., ber vulg. Ebioniten G. 491 f., ber gnoft. G. 562 f.
- Apoftelgeschichte. Ihre Glaubwürdigteit G. 284 f. Anm. 17., verworfen von den gnoft. Ebioniten G. 562 f.
- Apoficionvent 6. 386 f.-
- Aquila cus Pontus, ein Jube 6. 478.
- Arianismus. Db die Clement. von Arianern interpolitt &. 50., ob die Rescogn. 6. 329. Berhältnis des eigensthümlichen Monarchianismus b. Recogn. Jum Arianismus &. 330 ff.
- Arifte von Pella &. 465. 487. Anm. 21. Ariftotratismus der Clement. &. 242 ff. Arnold &. 291. 473.
- Artemonitismus. Berhältnis des monarcianischen Spftems der Recogn. jum
  Artemonitismus S. 330 ff. Db die Elementinen ein Product des Artemonitismus S. 357—62. Die Behauptung der Artemoniten, daß ihre Lehre
  die von Anfang an herrschende gewesen
  sei S. 367. 434 f.
- Astetifde Richtung ber Glement. C.

238 ff., des herma Paftor S. 426. Anm. 33., der acta Pauli et Theclas S. 438., der Recognitionen S. 310. Anm. 15., des gnoft. Edionitismus S. 591. 519 f., des Effenismus S. 527. Anm. 8.

Athanastanische Spnopsis S. 102. 127. 343. 345.

Athenoborus. Stellung in ben Glement. S. 181. vgl. 6. 56 ff.

Auferfiehung nach ben Clement. S. 251., ben Recogn. G. 315.

Nugustin, über ben römischen Epissopat bes Petrus S. 117., über die Succession der ersten röm. Bischöse S. 124. — Unterscheldet die Rajaräer von den Edioniten S. 448. Anm. 10. S. 451. Anm. 21., über die Rajaräer S. 452 ff. 457. Anm. 39., über Edioniten S. 464. Anm. 12., S. 467. 477. Anm. 49., S. 486. Anm. 19., S. 488. Anm. 22.

#### 23

Barbefancs &. 269. 318.

Bartochba G. 401.

۲.

Bernabas. Sein Brief 414 ff., Polemit gegen Judoisten G. 436 ff. 483, Inm. 9. 12. G. 487. Anm. 21.

Bafilius von Cafarea G. 345.

Baumgarten = Gruftus &. 35, 153, 174, 192, 294, 329, 495, 526, 541,

Baur &. 3, 7, 9, 41 ff. 121, 139 ff. 142, 148, 161, 171, 175, 190, 201, 218, 223, 246, 285, 368, 370, 382, 412, 421, 423, 427, 428, 430, 434, 472, 497, 525, 528, 583, 540, 548.

Berenice. Rame ber von Christo geheilten Lochter bes tananaischen Betbes aus ben Clemeatinen in die spätere Tradition übergegangen G. 127.

Berda in Sprien. Aufenthaltbort ber Regarder &. 451.

Beschneidung nach ben Glement. G. 225 f. G. 533 f., nach ben vulg. Ebioniten G. 489., nach den gnoft. G. 519. 548. Uhm. 22.

Bild Gottes im Menfchen nach ben Glement. G. 170 f.

Bifdof in ben Clement. G. 248, 538.

Blett G. 257. 382. 385 ff.

Bose. Theorie ber Ciement. über die Entftehung bestelben, ihre Betrachtungsweise des Bosen G. 157 ff. 231 ff. Bie fich die Glement. hierin jum Gnofticismus fellen G. 543.

Bretfoneiber &. 32. 228. 295. 213. 326.

C

Carpocrates & 404. Ann. 12. Casarius von Razianz, wichtig = . die Kritit der Aufinischen Arbeitepis,

ber Recogn. G. 269. Tam. 19.

Gebren 6. 338 ff.

Gerinth 6. 464. 466. 539.

Chiliasmus. Die Rajarder feine Gilliasm. ber ente. Billiasm. ber ente. Chioniten S. 483. 487.; ber gueft. Sinitismus S. 519., wie die Steuer. S. 251. Gegner beffelben.

Chobah. Aufenthaltsort ber Razerict &. 451., ber Ebioniten &. 480.

Christenthum, ibentisch mit dem eier Judenthum nach den Element. E. Wisself., im gnost. Edionitismus & 368. Mis. — Ansicht der vulg. Edionitismus des Gliebenten der discher der Glieben Betrechten des Christenthums G. 363 f. — Irsicht des ungerpete Allegor & M. der Recogn. S. 303 f. 321., des Jeckbus der Recogn. S. 303 f. 321., des Jeckbus der Stecogn. E. 303 f. 321., des Jeckbus der edionitischen G. 377. Lan. 6.— Ansicht des Briefe Bernadi G. 436 i. der Ignat. Briefe 439 ff. — Wesendrichten G. 3nhalt des Christenthums nach im Glement. G. 217.

Chriftus. Chriftologie ber Glementin G. 138 ff. 199—210., Bert Christ & 210 ff. Db bicfethe auf bem Beta in jud. Mexandrinismus expecien fein kann S. 355 ff., in wie fery recificia von der artemonitischen &. 358. — 6:0 fiologie des unquyma Nérgou 6. ff., ber Recogn. G. 301 ff. 320 f., ta orthodoren Mecension der Genemica C. 344., bes rom. Clemens S. 411 f. des Barnabas G. 415 f., des Peixen G. 419 f., des Permas G. 422 f., in Rajaraer G. 453 ff., bes Chemitismi im Allgemeinen G. 523 ff., Untriduct des vulg, und gnoft. Ebientifant # der Christologie &. 524 f., Christiest des vulg. Ebionitismus 6. 463 f., 🐱 gnoft. S. 498 ff. 515 ff., Infet what feine Entflehung im leptera 6. 512. Abweichungen der Clement. vem guil. Chionitismus in der Christelogie S. 32

Chroniton Paschele, über bie Schrift.
6. 107. 348. 345., über Arifts von Pasc 6. 405. Anm. 78a. Urtheil über Chip niten G. 446., Zeit ihrer Guthams 6. 463 s. Deutung des Ediemitense mens 6.482. Ann. 31. Angerdem 6. 186. brbfoftemus 6. 115. 129.

lemens von Alexandrien, über Apion S. 112 ff., über des κήρυγμα Πέτρου S. 256. 258 ff., über Matthaus S. 429., seine Erklärung der Stelle 1. Gor. II., 9. S. 430., über die Zeit der Entstehung der Häresien S. 463. 466., seine Περατικοί S. 476. Anm. 44.

lemens von Rom. Ob von Geburt Jude oder Seide G. 118. 414. Anm. 7. In welcher Reihenfolge Bifchof von Rom 6. 121 ff. 409 ff. Anm. 1. Die Rachrichten ber Glement. über feine Sebeneverhältnisse G. 61 ff. 62 ff. In wie meit geschichtlich begrundet G. 169. Bieles von dem, was fie fingiren, in bie spätere Arabition übergegangen S. 118 ff. Spatere Dichtungen über seinen Rurtyrertod G. 336 f. Unter feinem Ramen bie Clement. verfaßt, ob er als deren Berfaffer gelten soute G. 76 ff. Weshalb der Verf. der Clement. denselben den Ramen des Ciemens vorgefest bat G. 80 ff. 536 f. Geine Stellung in ben Glement. G. 87 f. Ein pseudoclementinischer Brief an Zacobus , vor den Homilien, desmalische Uebereinftimmung mit denfelben G. 70 f., bilbet mit den Somilien ein Ganges G. 68 - 72. 80 ff. Derfelbe Brief mit menigen Tenberungen auch den Recogn. vorgeseht G. 270 ff. 286 ff. Die xyovyuara Ilétoou, eus welche sich bie Clementinen beziehn, auch unter bem Ramen des Clemens verfaßt G. 82 ff. Unm. 2. — Schon im hirten bes Bermas erfceint er als Bertreter einer judaisirenden Richtung S. 107. — Sein Brief an die Corinther wann verfast G. 400 ff. Anm. 1., bogmatifder Charafter 6. 411 ff.

mens (Flavius) &. 109. 119. mentinen, siehe die Inhaltsanzeige. — Die nicht dem gnost. Ebionitismus

überhaupt gemeinsamen Ansichten ber Glement. S. 521 ff. Ihre Stellung zum

Gnofticismus G. 539 ff.

ricus 6. 29. 293. 446, 548.

In &. 33, 35, 68, 72, 143, 253, 256, 270, 277 f. 283, 295, 343, 357, 434, 548,

amodian G. 164, Anm. 7.

gen die Juden G. 403. Anm. 71 b.

fitutionen (apostolische) haben Bieles aus ben Glement. entlehnt G. 120. 124 ff. Ihr Urtheil über die Ebioniten S. 444., über bie Zeit ber Entstehung bes Ebionitismus S. 465,

Cotelerius G. 21. 49, 293.

Erebner &. 5 ff. 38 f. 79. 153, 156. 174, 178, 195, 20). 204. 213, 223, 253 ff. 257, 200 f. 274, 294, 319, 329, 396, 452 f. 457, 472, 495, 515, 526 ff. 528, 560, 548,

Chpern G. 480. 500.

Cpprian G. 444. 476.

Eprill von Berufalem über Simon Ragus G. 125.

#### D

Dahne S. 13. 33. 36, 251 ff. 462. 472, 528. 548.

Damonen in ben Clement. E. 166 ff. 225. 239., der Gößendienst ein Cultus ber Damonen E. 135., Ansicht der Recogn. E. 315 f. 322 f. 325.

David nach den Glement. S. 194. 200., nach der titchlichen Recension der Glement. S. 342., im gnost. Ebionitismus S. 496., im vulg. Ebionitismus S. 496. Detapolis S. 451.

Demiurgos. Die Annahme eines Demiurgos die harafteristische Lehre des Gnosticismus S. 539 f., von den Glement. aufs Entschledenste bestritten S. 640 f. 137 ff. 152 f., bennoch nähern sie sich derselben in gewisser Weise S. 641 f.

De Bette S. 36, 223, 254, 375, 396, 472 f. Diatonen, ihre Stellung in d. Clement. S. 249.

Διάλογοι Πέτρου καὶ Απίωνος 6. 103 f. 282 f. 346.

Διδαχή Πέτρου 6.253.

Disputatio contra Arium 6. 128.

Disputatio Petri cum Simone Mago 6. 282.

Doderlein G. 30 f. 336 f. 382.

Dobmell G. 69. 70. 72, 253. 460.

Dotetismus. Ob in ben Element. S. 208 f., ob bei ben gnost. Ebioniten S. 505. Anm. 14. und S. 518. Anm. 34.

Dorner G. 37. 142. 201. 369.

Dualismus ber Clement. E. 152 ff. 160 ff.
223., bes gnost. Edionitismus E. 523 ff.
vgl. 499 ff. 519 f., in wie west in den
Recogn. S. 268. 318. Anm. 15. 321.,
annahernd ber Hirte des Hermas S.
426. Ann. 23.

Œ

Chion &. 464. 467 ff.

@bionitismus. Bidtigfeit ber Glement. für die Renninis deffelben G. 1 f., Gefoiote ber bisherigen Untersuchungen 6. 17-48. Die Annahme, bas ce nie eine Secte ber Chioniten gegeben habe, in ihrer gefdictliden Entwidlung 6. 362-371. Allmählige Ausbildung bes Chionitismus G. 371 - 408. Beit ber Entfichung G. 459 - 467. Urfprung bes Ramens G. 467 - 475. Uebrige Benennungen G. 475 ff. Bohnort und Dauer G. 480 f. 3mei Claffen der Edio. niten &. 481. 493 ff. Das Charafteris fifde bes Chionitismus im Algemeinen 6. 523. Die Grundbifferenz bes vulg. und gnoft. Eblenitismus G. 522 ff. Dogmatifcher Charafter bes vulg. Cbioniti6mus G. 481 - 492., bes gnoft. G. 498-503 u. 514-521. Die Glement. ein Produtt bes legtern @. 498-521. Ihre Abweidungen G: 521 f. Ertlarung berfelben G. 523 ff. Stellung bes gnoft. Ebionitismus jum Gnofticis. mus &. 539 ff. Db berfelbe aus bem Effentemus bervorgegangen G. 525 -530,, ob gleichzeitig mit bem bulg. ober fpater entftanben 6. 530 f. Db δαδ χήρυγμα Πέτρου ein Product des Chionitismus &. 256 f., ob bie Recogn. G. 329 f. Der Birte bes Bermas nicht ebionitifd, aber fic annahernd &. 424 ff. Berichtebenheit ber erften judendriftl. Geftaltung bes Chri-Renthums vom Ebionitismus G. 377 -380. Anm. 6. Mit Unrecht ber alteften Rirche im Allgemeinen aufgeburbet 6. 409 - 445. Galt von Anfang an in ber Rirde als Sarefie G. 441 ff.

Chrard G. 373.

Egppten, ob bort bit Glement. verfast find S. 550. Anm. 27.

Che. Die Borge fur die fruhzeltige Ber-Beirathung den Presbytern zur Pflicht gemacht in bem gu ben Somilien geborenben elementinischen Brief G. 71. Die Glement. über biefelbe G. 246 f., ber gnoft. Chionitismus G. 501. 520.

Cichorn S. 368.

Etftafe. Betämpfung ber Etftasentheorie in ben Clement. G. 4 f. 185 ff., ob gegen ben Montanismus G. 547 f., Infict ber jubifden Mexanbriner 6. 352 f. des gnoft. Chionitismus G. 516. 523.

Elcesatten. Db Epiphanius bie Eleefalten mit ben Ebioniten vermifct hat S. 509 f. 526,

Emanation. Emanationslehre der Gno-

filter G. 548 f. Bite Bellen fid tr Clementinen ju derfelben &. 543, 154? Ihre Ansicht ift nicht dem gnest Er nitismus überhaupt gemeinfem & 组. Abweidung ber Recogn. S. 319. Inn H

Engel. Engellehre ber Clement. 6. 163 f. Auf die Kenntnis der Engelmenen is gnoft. Ebionitismus überbergt & 32. wie in ben Clement. G. 161 pries Gewicht gelegt. Die Befchäftigung ni der Angelologie unter ben Suben ich verbreitet S. 527.

Engelbardt S. 33 f. 37, 221, 222 🗷 **329. 460. 461. 473. 497. 526.** 

Ephraim von Gerson S. 331.

Epiphanius. Lenbert bie ver ibm gwöhnliche Dronung "Carpotratime: Gerinthianer, Chioniten" bebin, bi er bor die Lesteren bie Reimier inschiebt, in welcher Aufeinenderfelge fe dann bei Späteren vorlommen E. El. Anm. 12. Unterscheidet bie Ebirmin von den Rejardern S. 447. Imm. 14. Ueber bie Bobnfipe ber Gbieniten E. 480., über Chion G. 467. Cine Co schreibung ber Chioniten geng verferden von ber ber frühern Beter G. 171. 494. 503. Anfangs worth biefe Baftie benheit nicht beachtet S. 18 f. DE ft Spater bemertt ward, wurde feine Beforcibung verworfen 6. 23 f. and ar von Einzelnen befolgt G. 29 f., in bir neueften Zeit mehr anertannt G. 31 ! Glaubwürdigfeit G. 560 f., Dudet G.518 f. Seine Befdreibung & &-563. Reben ben gnoft. Chieniten treb fen wir bei ihm noch auf mannigiebt Spuren ber vulg. Glaffe, beit mit jemen vermifcht, bald auseinandergeheiten & 563-568. Ueber ben Unfdaß ber Ganpfaer, Offener, Elcefaiten an bie Givniten G. 526. Johannes fell nad pe gegen bie Chioniten geschrieben beten **6**. **461**.

– Ueber bie Rajatäer. Urtheil iber tie felben G. 449 f. Andricht, bef in Juden die Rajaräer verflucht & M. Rame und Aufenthalt berfelben 450 i. Seine Radricht, baf fie bas genje neue Seft. gebraucht, falsch G. 452. Ucher den dogmetischen Cherafter der Rese raer G. 453 f.

- — Ueber die Flucht von Jerusälen aus Pella S. 400., Kudtehr S. 101. Can Ansicht über bie Recogn. S. 128. 156. die Berichtigung G. 519, Inn. A. Ueber die Aufeinanderfolge ber erfc

rom. Bischofe G. 123. Ueber Symmadus G. 478 f.

Cpitome, die f. g. clementinische Epitome S. 334-338.

Grenntnis. Einseitiges Gewichtlegen der Element. auf die Erkenntnis S.
183 f. Verhältnis zu den Werten S.
218 ff. Das einseitige hervorheben der Erkenntn. dem gnost. Edionitismus überhaupt eigenthümlich S. 520. Aritt ebenfalls im hirten des hermas hervor S.
425. Inm. 23.

Ertenntnisvermögen bes Menschen in den Giement. G. 184. 189 f. Berschiedenheit vom judischen Alexandrinismus G. 353 f.

Erllarung des neuen Seft. Die Clement. vielfach angezogen G. 8 ff.

Codatologie ber Glement. G. 250 f.

Effenismus. Ob aus demfelden ber gnoft. Ebionitismus hervorgegangen S. 525—530. Ob die Effener den Opfercultus verworfen S. 528.

Ethisches Interesse zusammen mit bem gnoft, bedingt die Ansichten der Glement. über die Natur und Eigenschaften Gottes G. 145 ff. und ihre Aheorie über den Ursprung des Bosen G. 158 ff. 234. Wodurch der Kampf deider Interessen hervorgerusen G. 541 ff.

Eucherius von Lyon. Seine Rachrichten über ben rom. Elemens aus ben Clement. entnommen G. 118 f.

Eusebius von Gasarca &. 24. 28. 111. 115. 120. 124 ff. 256. 346. 257 ff. 400. 402 ff. 414. 434 ff. 445. 463. 469. 472. 477 ff. 480. 484 ff. 493 ff.

C va nad ben Clement. G. 177. 521 f. Xnm. 49.

## 8

Faften nach den Clement. G. 225. 240., nach dem gnoft. Edionitismus G. 519 f. Fatum in b. Clement. betämpft G. 101. 127. Fauftus. Berwechselt die Razaräer und Edioniten G. 451.

Firmilian. Ueber Entfichungszeit bes Ebionitismus G. 463.

Fleischgenus nach ben Clement. G. 223 ff. 528 f., nach dem gnoft. Ebionitismus G. 501. 520., in der kirchlichen Recenstion der Clement. G. 342.

Fraus pia nach ben Clement, G. 342 f., im gnoft. Ebtonitismus G. 529.

Breiheit bes Menschen in ben Glement. G. 182 ff. 235 ff. 241.

Burdt Gottes nad ben Clement, 6, 236 ff. i

244 f., im hirten bes hermas &. 426, Unm. 23,

### 6

Galatien. Spaltung ber Christengemeinbe baselbst im apost. Zeitalter &. 394.

Geheimlehre. Bis auf Christus hat sich bie Bahrheit als Geheimlehre erhalten nach den Glement. E. 73. Anm. 18. S. 199., nach dem gnost. Edionitismus S. 518. Annähernd die Recogn. E. 306 s.

Geist, heiliger, sällt in den Clement. zus sammen mit der Sophia oder dem Sohn Gottes S. 139 s., nur zuweilen unterschieden S. 144. Identisch mit dem Aprovos der gnost. Edieniten des Episphanius S. 516. Unsicht der Recogn. über den d. Geist S. 310., des herma Pastor S. 422 s., der Razaraer S. 464 s., der vulg. Edioniten S. 485. Unm. 10.

Gelastus ftellt bie Recogn, in bie Reihe ber Apotrophen G. 128. 275.

Gerechtigtelt Gottes. Gigenthumliche Abeorie der Glement. S. 149 ff., nicht dem gnoft. Edionitismus überhaupt gemeinsam S. 522., durch den Gegensas gegen den Gnosticismus hervorgerusen S. 541 ff. Der Acusel ein gerechtes Wesen in den Glement. S. 150 f. 160 ff.

Geredorf S. 36. 79. 266. 278. 296. 229. Gefes. Uebereinstimmung und Berschiesbenheit bes vulg. u. gnost. Ebionitismus S. 623 f. Ansicht ber vulg. Ebioniten S. 487 sf., der gnost. S. 518 f., der Clement. S. 196 f. 215 sf., der Recogn. S. 303 sf. Ansicht des Urchristenthums S. 371 sf. Berschiedenheit des Edionitismus von ider Ansicht des Nacodus S. 377 f. Anm. 6. — Ansicht der Razertaer S. 456 f.

Gesta Clementis 6. 281.

Gfrörer &. 9 f. 38, 41, 139, 144, 175, 195, 295, 326, 389, 384, 385, 434, 472, 526, 528, 548,

Giefeler G. 36 f. 295, 836, 447, 460, 472, 473, 496, 526, 548,

Giganten. Ihre Entftehung nach ben Giement. G. 165.

Glaube in ben Clement. G. 217 ff., in ben Recogn. G. 314., im Brief Jacobi G. 276 ff., im hirten bes hermas G. 424. Unm. 20b.

Gnosis nach ben Clement. E. 242 sf. 544. Gnosticismus. Charatterisische Sehre besselben E. 539 sf. Seine Stellung zum gnost. Ebionitismus E. 530 sf. Betämpfung besselben in den Clement.

sten, die sich zur Uebernahme des Gesetzes verkanden hatten?), und zwar unterscheibet er auch bei diesen eine boppelte An. Die Einen hielten dabei ben Glauben an Christum fest, rois δε πειθομένους αύτοῖς επί την έννομον πολιτείαν μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστον του θεου όμολογίαν και σωθήσεσθαι ίσως υπολαμβάνω, die Anderen gaben bemit das eigentlich Christliche ganz auf, rods de opodorforτας καὶ ἐπιγνόντας, τοῦτον είναι τὸν χριστὸν καὶ ήτανοῦν αἰτία μεταβάντας ἐπὶ τὴν ἔννομον πολιτείαν, ἀρνησαμένους, δτι οδτός έστιν ό χριστός και πρίν τελευτής μή μεταγνόντας ούδ δλως σωθήσεσθαι αποφαίνομαι Wie diese beiben Arten von Heidenchristen jenen obigen zwei Classen ber Judenchristen entsprechen, so haben wir unter ba erstern Art der hier geschilderten Heidenchriften wohl an solche zu denken, die sich selbst zur Annahme des Gesetzes hatten verleiten lassen — sei es aus Nachgiebigkeit gegen Krengere Ju benchriften, sei es, weil sie baburch einen besondern Borgug zu haben glaubten —, ohne beshalb auf bie absolute Gultigfeit desselben zu bestehn, und zu verkennen, daß Christus ber Grund alles Hells ist (μετά του φυλάσσειν την είς τον χριστόν — δμολογίαν), bei der zweiten Art dagegen an solche, welche nicht allein selbst das Gesetz angenommen hatten, sonbern auch von allen übrigen Heibenchristen dasselbe forderten. Eine folche Werthlegung auf bas Gesetz gilt dem Juftin mit Recht gradezu als Verläugnung Christi, apryvauérovs, öu ούτός έστιν ο χριστός 3).

beachte wohl die Steigerung in de) « auch den Peibenchriften das Sefet aufbringen, ober mit ihnen in teiner Gemeinschaft fteben will », fo tana er unmöglich über bie Begteren ein gleich milbes Urtbeil, wie über bie Erftern fällen, mas er nach biefer gaffung thun murbe. So wird eine andere Erklarung der fraglichen Berte nothwendig. Da Justin hier von solchen spricht, welche die Beibenchriften entweber zur Beobachtung bes Geseges zwingen, pher mit ihnen keine Gemeinschaft haben wollen, so sind die Worte auseins zal τούτους ούχ αποθέχομαι so zu fassen: «biese nehme ich nicht an, b. h. erkenne sie nicht als christliche Brüder an, eben so wie fie uns, bie wir bas Befes nicht beobachten, als folde nicht anerfennen wollen . Das duolws geht somit auf die Richtanerkennung der Deidenchriften Seiten ber strengern Jubenchriften, und bas xal (ouoles zal rouses) ift nicht, wie bei der erften Erklarung mit rourous, sondern eng mit ouolws zu verbinden, wie bas zal häufig bei Bergleichungspartitet wenn man so will, überflüssig - fteht, worüber unter andern Winer in ber vierten Ausgabe seiner neutestamentlichen Grammatik S. 547. nachzulesen ift.

<sup>2)</sup> Da Justin vorher von solchen Judenchristen gesprochen bat, welche ben heibenchristen das Geset aufdringen wollten, so kann er unter benen, welche ihnen folgen (τους δέ πειδομένους αυτοίς 2. τ. λ.) nux heibenchristen verstehen. Bergl. Reander's Kirchengeschichte 2te Auslage L. 2. S. 626.

<sup>3)</sup> Es fragt sich, ob hier von einem totalen Abfall vom Christen-

Ueber die Griftologischen Borstellungen der strengern zuristrenden Christen 4), d. h. der Ebioniten bemerkt Justin etwas

jum zum Jubenthum ober von einer solchen ftreng jubischen Lebensweise n Christenthum bie Rebe ift, welche bei Beibenchriften nicht beffer ale. ibfall vom Christenthum war. Rehmen wir das Erstere an, so ist wieer fraglich, ob an Beiden : ober Judenchriften zu benten ift. Reander vereht die Stelle von den Lestern a. a. D. S. 593. Allein abgesehen das on, daß ber Zusammenhang bagegen ift — zuerst hatte Justin von ben eiben Arten ber Jubenchriften gesprochen, bann kommt' er mit ben Boren rods de neidomérous z. r. d. auf die Beidenchriften —, nöthigt ber ubdruct merapartes ent thr erromor notitelar an solche zu denken, ie vorhin der geschlichen Erbensweise nicht- zugethan gewesen waren. dun aber hatten die Judenchriften, welche zulest ganz wieder vom Chris tenthum absielen und in's Judenthum zurücksanken, sicher nie die gefesiche Lebensweise verlaffen. Wollen wir nun auch bie Möglichkeit zugeben, aß Jubendriften sich eine Zeitlang ganz bem Geset entschlagen haben ollten, und daß die frühere Denkweise spater eine folche Reaction ausüben onnte, daß sie ganz wieder ins Judenthum zurücksanken, so mare der lusbruck boch immer insofern unpassend, als Justin bann nicht von einem Lebergeben, sondern von einem Burudfinten in's Judenthum geprocen haben mußte. Somit muffen wir jedenfalls an Beibenchriften Eben deshalb aber konnen wir schwerlich an einen ganglichen Cbfall vom Christenthum zum Judenthum benten. Bie felten mag bies ei Beibenchriften vorgekommen fein! Bubem ift ber ganze Bufammenhang, sie fortwährende Steigerung, die in der ganzen Stelle enthalten ift, bieer Annahme entgegen. Buerft spricht Justin von Jubenchriften, die noch im Gefet hielten, bann von Beibendriften, bie ein Gleiches thaten, bann m Folgenden von ungläubigen Juden, und auch hier findet sich bie Steigerung, baß zuerst im Allgemeinen von biesen, bann aber von solchen, Die bas Christenthum verfluchten, gesprochen wird. — Offenbar wurde Diese Steigerung wegfallen, wenn er vorher von folden gesprochen batte, bie vom Christentbum gang in's Judenthum sielen, ba es mit biefen weit schlimmer gestanden hätte, als mit den ungläubigen Juden.

Co, glaube ich, muffen wir unfere Stelle nicht von einem totalen Abfall vom Christenthum, sondern von einer solchen Annahme ber gesetz ichen Echensweise verfteben, die Juftin bei Beibenchriften als Abfall con Christo betrachten konnte. Rur der Ausbruck aprygausvous bre voros karer à xpearos konnte hiergegen sprechen. Man konnte nämlich fagen, diefer drucke nicht im Allgemeinen den Abfall von Chrifto aus, sondern bestimmt einen Abfall zum ungläubigen Judenthum, in welchem iwar ein Messias erwartet, aber geläugnet wurde, daß dieser (öre obrös korer & xquords) Jesus von Razareth der Messias sei. Dagegen ist aber ju erinnern, daß die Formel: annehmen, ort obrás karty à xotarás, bem Justin ganz allgemeine Bezeichnung für die Annahme des Christenthums war, obwohl sie eigentlich nur auf Juden paßt, die zum Christenthum übertraten. So fagt er in ber oben angeführten Stelle robe & & & vor πιστεύοντας έπλ τούτον τον χριστόν und an unserter Stelle selbst, wo von Jubendriften auf teinen Fall bie Rebe fein tann, rous de ouoλογήσαντας και ξπιγνόντας, τούτον είναι τον χριστόν. Go tonnte et ben Ausbruck «laugnen, öre odrög koren d zoeorog» ganz allgemein zur Bezeichnung bes Abfalls von Christo und nicht bloß von einem Abfall in's

Zudenthum gebrauchen.

<sup>4)</sup> Die Annahme, daß die in ben folgenden Worten Geschilberten mit benen, welche die absolute Berbindlichkeit des Gesehes behaupteten,

meiterhin: Καὶ γὰρ εἰσί τινες, ὧ φίλον, ἀπὸ τοῦ ἡμετέρος (ὑμετέρου) γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν χριστὸν εἰνας, Φρωπον δὲ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον ἀποφαινόμενοι, οις οὐ συντίθεμαι, οὐδ ἀν πλεῖστοι ταὐτά μοι δοξάσανες εἴποιεν. Die bezeichnete christologische Ansicht sührt Tropher nähet so αυθ — — Καὶ ὁ Τρύφων, ἐμοὶ μεν δοχούσος εἶπεν, οἱ λέγοντες ἄνθρωπον γεγονέναι αὐτὸν χαὶ καὶ ἐχλογὴν κεχρίσθαι καὶ χριστὸν γεγονέναι, πιθανώτερο ὑμῶν λέγειν τῶν ταῦτα, ἄπερ φὴς, λεγόντων. Καὶ γὰς πάντες ἡμεῖς τὸν χριστὸν ἀνθρωπον ἐξ ἀνθρώπον προςδοκῶμεν γενήσεσθαι, καὶ τὸν Ἡλίαν χρίσαι αὐτὸν ἐἰθόντα.

ibentisch sind, beruht einmal barauf, daß beide Behauptungen das Eigensthümliche des vulg. Ebionitismus ausmachen. Sodann aber gibt Jukis dies selbst nicht undeutlich zu verstehn, indem er einerseits bewertlich wacht, daß die Annahme der absoluten Nothwendigkeit des Gesess auf dem Glanden an Christum trübend zurückwirken müsse (mit den Worten wegterer Lépowes vergl. §. 7. Anm. 23.), anderseits aber sagt, daß seine Ansicht von der Person Christi grade den Juden unglaublich erscheine, old, der nagendosos o lopos Comes elven unglaublich erscheine, old, der nagendosos o lopos Comes elven unglaublich erscheine, old, der nagendosos o lopos Comes elven unglaublich erscheine, old, der

A

n. Seine Stellung in ben Gemennen G. 156. 515. Anm. 29., im gnoft. bionitismus 6. 498 ff. 515 f. ibmabl in den Clement. G. 229., in in Recognitionen G. 315., nach bem noft. Edionitismus &. 501. 520 f. tham nach ben Clement. G. 194 f. 99., in ben Recogn. G. 307 f., im gnoft. bienitismus &. 498 ff. 515 f. Pauli et Theclae' 6.431—33. n in ben Clement. G. 175 ff. 194 f. 13., nach den Recogn. G. 304 ff. 313 f. 19 f., im jüdischen Alexandrinismus i. 255 f., im gnoft. Stionitismus G. 始 作. 515 作. a Capitolina G. 406 f. 467. duchammes ridu nogs noe dra 5. 480. Anm. 58. ander von Alexandrien. Uribeil ber Chioniten S. 444. Rimmt einen ibion an **E. 457.** anbria. Db bort die Mecognitionen erfast find G. 327., ob die Clementien G. 550. Ann. 27. andrinifae Meligionsphilofobie. Db die Clement, ein Product erfelben G. 26. 36. 348 — 257. Ob bie ecogn. 6, 329. gorie. Allegor. Deutung des Beienthums in ben Clementinen betämpft 5. 101. 137. Allegor, Auslegung bes le. Acft. im judifden Alexandrinismus j. 197. Anm. 6. C. 353. Anm. 11., bei en Effenern G. 530., in den Clement. erworfen G. 4 f. 197. 253. Anm. 11. iffenheit Gottes in ben Clement. 5. 151 f. - Rothwendiges Mertmal es wahren Propheten in den Clement. 5. 188., ebenso im gnoft. Chionitismus i. 516. Anm. 31.

rofiafter über die Chioniten 6. 475.

nm. 42. C. 477. Xnm. 49. C. 489 ff.

!letus, in welcher Reihenfolge Bifcof

ibion. Seine Stellung in den Cle-

znoseis, Anagnorismos

tasius von Ginal G. 338 ff.

tntinen **C. 191**, vgl, **C. 56** ff.

13 f. 284 f.

n Rom &. 121 ff.

Anthropianer, sine Benennung der Chioniten S. 475 f. Anthropolatren, Rome der Ebioniten Unibropomorbbismus ber Glement. 6. 146 ff., nicht dem gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinsam G. 521 f. Unthropopathismus in den Element. bekämpft G. 148 f. 541. Untiodia. Die Radridt von ber erften Gründung einer bortigen Chriftengemeinde durch Petrus und seinem entice denischen Epistopat aus den Element. in die spätere Arabition übergegangen S. 115 ff. — Bertunbigung bes Chris Renthums bafelbft G. 387., Streitigtelten amifden Juben = und Seibendriften **6. 188.** Asion. Stellung in ben Elementinen S. 101. - Bas wir fonft über ibn und seine Schriften wiffen G. 111 ff. Stellung in den Accogn. S. 317 f. Ypologien. Die Clement, eine apolog. Shrift S. 1. Apostel. Ansicht der Clement. S. 212., ber Necogn. G. 311., der vulg. Chioniten G. 491 f., ber gnoft. G. 562 f. Tpo felgefdidte. Ihre Glaubwürdig-Leit &. 384 f. Unm. 17., verworfen von den gnoft. Ebioniten G. 562 f. Apokekonvent S. 388 s.-Aquila ous Pontus, ein Zude **S. 478.** Arianismus. Do bie Clement. von Arianern interpolirt G. 50., ob die Recogn. G. 329. Berbaltnis bes eigenthumliden Monardianismus b. Recogn. zum Arienismus **G. 230** ff. Arifto von Pella S. 465. 487, Anm. 21. Ariftofratismus ber Clement. 6.242 ff. Arnold S. 291. 473. Artemonitismus. Berhaltnis bes monardianifden Spfteme ber Recogn. jum Artemonitismus G. 330 ff. - Db die Clementinen ein Product bes Artemonitismus G. 257-62. Die Behauptung der Artemoniten, das ibre Lebre die von Anfang an berrichende gewesen

fet 6. 257. 434 f.

Astetifde Richtung ber Glement. C.

schen Aext ber Accognitionen erhalten S. 269.

Dffener G. 526.

W

Pacianus von Barcelona. Urtheil über die Ebioniten S. 445. Zeit der Entstehung des Ebionitismus S. 464. Rimmt einen Ebion an S. 467.

Palaftina. Db bort bie Mecogn. verfast S. 327. Stellung ber Palaftinensischen Zubendriften zu ben Beibendriften im apostol. Beitalter S. 385. 393. 395. 399.

Paniel 6. 36. 79. 105. 294. 548.

Papias. Db Gbionit G. 427 f.

١

Papistus (ein Sube) G. 405. 487.

Patripassianer. Berichiebenheit von ben Artemoniten G. 333., in ben Recogn. betampft G. 332.

Paulinus von Rola. Urtheil über bie Recogn. G. 128. Gebentt eigener Bemuhungen, diefelben ju überfegen G. 266.

Paulus. Geine Bedeutung für bie 206ldfung des Christenthums vom Judenthum G. 384 ff. Stellung ber Judendriften zu ihm G. 385 ff. Gein perfonlicher, wie amtlicher Charatter fcon in ber apostol. Beit auf die verschies benfte Beise angefochten G. 490. Anm. 30. Ansicht der Razarder über ihn S. 457. Die Bekämpfung besselben bas Eigenthumliche des Ebionitismus S. 523., ber vulg. Chionitismus &. 490 f., ber gnoft. G. 502. 520. Die Stellung, welche die Clement. ihm gegenüber ein= nahmen G. 534 — 537., Bird betampft in dem ju ben Somilien gehörenden petrinifden Briefe G. 74. Bald unmittelbar 6. 535 ff. Anm. 6., bald mittelbar unter bes Magiers Simon Ramen 6. 96 ff. 532 f. Unm. 1., 6. 534 f., in ben Glement. bestritten. fern ber Paulinismus dem Berfaffer mit dem Gnofticismus zusammenfallen mußte G. 99 ff. - Anfict bes Berf. ber Recogn. G. 311 f. Db von Begefipp betämpft &. 429.

Pella. Flucht ber Jerusalemischen Christen borthin. Ausenthaltsort der Razaraer S. 451.

Pentateud. Ansicht ber Clement. 6. 196 ff. 400., ber Recogn. 6. 305 ff., des gnost. Ebionitismus 6. 499. 514. 516. Peraa 6. 480.

II ε φατικοί Rame der Edioniten S. 476.

II ε φίοδοι ΙΙ έτφου S. 274 ff. 284.

295 ff.

Peterfen 6. 201.

Petrus. Seine Belebrung bes Cernelis S. 384. Ob in Widerspruch mit Perlus G. 391, Anm. 28. — Ein pferktpetrinischer Brief vor den hemiten. Seine i bogmatifche Uchereinftimming mit denselben G. 73 f. Unm. 13. Seine Bufammengebörigteit mit ben fo milien 6. 73 ff. Seine Stellung 13 ben Clement. G. 71. 87. Bir went tie Radridten ber Clement. über ibn be grundet &. 107 f. Bicles Unhifteriffe aus bemselben in die spatere Aretitier übergegangen G. 115 ff. — Der ties bopetrinische Brief an Jacobus, den Photius vor den Accogn. fand 6. 2015.

Pharifaer. Ihre Stellung zu ben erfra Christen S. 373 f. Anm. 3. Feindschaft ber Pharifaer und Razaräer S. 452. — Urtbeil ber Clement. über bieselben S. 199.

Philastrius. Ueber Ebion S. 467. Ueber bas Berhaltnis von Gerpefrates Serinth, Ebion S. 464. Ann. 12. Unteril über die Ebioniten S. 445. Beschreibung der vulg. Ebioniten S. 484 f.

Philippi. Zudaiften bafelbe 6. 394.

Philippus G. 382.

Philo fiche den Trtifel: elexandr. Reisgionerhilosophie.

Philosophie nach ben Clement. 6. 137. 184. Im Artemonitismus 6. 200 f.

Photinus. Gewöhnlich mit Ebien gufammen gefiellt 6. 475.

Photius über bie Recogn. G. 274. 229 f. 286 ff.

Piper G. 171.

Plant G. 371. 391.

II νευμα. Das πνεθμα im Meischen ber Bestedung unsähig nach den Stement. S. 241., πνεθμα άγεον sche den Artifel h. Geist.

Polycarp. Achtheit scines Briefes &. 418 f. Anm. 12. Dogmatischer Charalter beffelben G. 419 ff.

Prabeftinatus G. 364. 365.

Πράξεις Πέτρου 6. 279 %.

Praferiptionen. Der Berf. bes Inhange ju Aertullians Praferiptienen G. 443. 464. 467. 490 ff.

Presbyter. Stellung in den Clement. G. 248 f.

Ilookoyon, Drei Prologe ver ben homilien, ju benfelben gehorend &. 68.
76. 89 — 85.

Propheten. In den Clement. 6, 73 f.

192 ff. 204 ff., in ben Kerogn. G. 304 ff. 223., in der kirchlichen Kerension der Clement. S. 342. Berschiedenheit der Clement. vom jüdischen Alexandrinismus S. 354 f. — Uebereinstimmung und Verschiedenheit des vulg. u. gnost, Edionitismus S. 524 f.; der vulg. Edionitismus S. 482., der gnost. S. 498 ff. 514 ff. 519. Anm. 4.

Prophetie. Mertmale der wahren Prophetie nach deu Clement. S. 185 ff., nach dem gnost. Edionitismus S. 516 f., in wie weit die Ansicht der Clement. ihnen eigenthümlich S. 522. Wodurch dieselbe hervorgerusen S. 547 f. Die falsche Prophetie nach den Clement. S. 182 ff.

Prophetisches Amt Chrifti nach ben Clement. G. 210 ff.

Prudentius (Aurelius) E. 475. Pseudoabdias E. 119. 465. 517.

#### R

Recognitionen G. 265—234. Siehe das Genauere in der Inhaltsanzeige Cap. III.

Reuß &. 69. 72. 253 f. 257. 274. 329. Rhenferd &. 26. 336 f. 446. 448. 526.

Rom. Dort die Recogn. versaßt &. 327 f. Ebenso die Clement. S. 549 ff. Judaisten daseibst zur apostol. Zeit S. 394. Charatter ber römischen Gemeinde S. 560 ff. Ebioniten in Rom &. 480. 551. Die Sage, daß Petrus erster Bischof von Rom, von den Clement. ausgegangen S. 117. Die Verwirrung in der Reihensolge der ersten röm. Bischöse läßt sich vermittelst der Clement. enthüllen S. 121 ff.

Roman. Db die Clement, ein Roman S. 78 ff.

Rofenmüller G. 5. 27. 78.

Rothe S. 3 f. 41. 421. 452. 461 f. 526. 548. Mufin. Uebersest die Accogn. aus dem Griechischen in das Lateinische S. 265 f. Beschaffenheit der Uebersesung S. 267—273. u. 332. Anm. 8. Sein Urtheil über den zu den Recogn. gehörenden pseudoselementinischen Brief S. 286 ff. Kennt die Clement. S. 2694 Seine Ansicht über die Recogn. u. Clement. S. 510. Anm. 21. Ueber die Verdindung des Ciemens mit den Aposteln S. 120. Ueber die Succession der ersten röm. Bischöse S. 124.

### Ø

Sabbathfeter im vulg. Chionitismus S. 489., im gnost. S. 502. 519.

Sabbucaer S. 373 f. Anm. 3.

Calvianus C. 77.

è

Samaritaner &. 382.

Campfaer G. 526.

Chentel C. 33. 35. 261. 218, 223. 357 ff. 409 f. 510. 511. 536 f. 548.

Comibt G. 33. 35. 72. 295. 329. 391.

Schnedenburger S. 40. 142, 155. 179. 201. 294. 384 f. 472. 495 ff. 526. 528.

Shopfung nach ben Clement. S. 137 ff.
153 ff., nach ben Recogn. S. 310. 324.
Die Theorie der Clement. nicht dem
gnoft. Ebionitismus überhaupt gemeinfam S. 521. Wodurch ihre eigenthumliche Theorie hervorgerufen S. 543 ff.

Schulthef S. 11. 33 f. 240. 447. 469 f. 472 f.

Schwegler S. 41. 45. 69. 223, 247, 274, 369 f. 418, 423, 425, 427 f. 431 ff. 434, 526,

Gemisch G. 38. 223.

Semler S. 446 f. 468, 473. 495. 550.

Simeon Metaphraftes 6. 337 f.

Sinnlicht eit nach ben Clement. 6. 239 ff. Sittlicht eit. Unterscheidung eines bobern und niederen Standpunktes in den Clement. 6. 243 ff.

sohn Gottes. In den Clement. identisch mit der Sophia und dem d. Seift
S. 139 f. In zwelfacher Beziehung
wird Christus so genannt S. 139 f. Unm.
21. — Sohn Gottes im hirten des
hermas nicht identisch mit dem h. Geist
S. 423 f. Ansicht der Nazarder S. 454 f.,
der vulg. Edioniten S. 485.

Sophia. Ihr Werhaltnis jum höchften Gott nach den Clement. S. 138 ff., identisch mit dem h. Geist und dem Gohn Gottes S. 139 f. Redium aller Birksamteit Gottes S. 139 ff. Herrscher des fünftigen Reichs S. 141 f. Ob ein persönlich selbstständiges Wesen S. 142 ff. Berschieden von dem Logos der Alexandriner S. 351 ff., identisch mit dem Aquaros der gnost. Edioniten S. 499 f. 516 ff.

Stephanus G. 382.

Strafen nach ben Glement. vom Teufel vollzogen G. 150 f. 250 f.

Strauf G. 11 f. 37. 142. 201. 240. 369. 497. Gulpitius Generus G. 407 f.

Sunde. Entftehung berfelben nach ben Glement. G. 178 ff. Sunde nur als

Ahatsunde G. 226 ff. Lehre des Jacobus in ihrem Unterschied von der der Clement. G. 278 f.

Sunbenfall. Rach ben Clement. G. 176., nach ben Recogn. G. 313 f., nach ber tirchl. Recension ber Clement. G. 341.

Symcon &. 403. 469 ff.

Symmadianer. Falfdlich biefer Rame ben Rajardern beigelegt G. 451. 477. Rame ber vulg. Ebioniten G. 477 f.

Commadus G. 476 ff.

Spnagogen. Die erften Christen im Zufammenhang mit ber jubischen Spnagoge E. 373 ff. Waren sie aus diesem
herausgetreten S. 401 f. Db sich die
Rozarder zu ben judischen Spnagogen
gehalten S. 453. Inm. 28.

Synedrium. Das große Synedrium vertor nach der Zerkörung Jerufalems seine

Bedeutung **G. 401.** 

Spnoptiter. Angeblich ebionitischer Charatter derselben S. 10. 370 f. — Biderlegung S. 371 ff.

Sphygie. In den Clement. G. 156 f. 231 f., in den Mecogn. G. 220 f. Cigenthümliche Anficht der Clement. nicht dem gnoft. Edionitismus gemeinsem G. 521 f. Unterschied von der Sphygienslehe der Enoptier G. 543.

### L

Satian 6. 113.

Raufe nach den Element. G. 226 ff., im gnoft. Edionitismus G. 520 f. — Laufe Edrifti, Bedeutung derfelben nach dem πήρυγμα Πέτρου G. 258 f. Anm. 21., nach den Razaräern G. 454 f., nach den vulg. Edioniten G. 464 ff., nach den gnoft. G. 507. Anm. 19.

Acriullian S. 123, 431, 443, 450, 467, 469, 483—492, 497, Inm. 49,

Te fiament das alte. Ansicht der Clement.

6. 193 f. 196 ff., der Mecogn. 6. 363
ff., der vulg. Edioniten 6. 481 ff., der gnoft. 6. 514 ff., der jüdischen Alexandriner 6. 354 f. — Ansicht der ignet. Wriese 6. 489 ff.

Acufel. Rach ben Glement. S. 71. 141. 150 f. 160 ff., nach ben Recogn. S. 221., im gnoft. Eblonitismus S. 499. 501. 519 f. Stellung jum Gnofticismus S. 541 f.

Terte britit der Artemoniten, verschieben von dem Berfahren der Clement, 6. 351 ff.

That funde nach den Clement, S, 134 ff. The duthis. S, 460. Theodices des Clement. G. 168 f. Theodores G. 448, 488, 468, 467, 478

Theoboret S. 448, 455, 465, 467, 475 f. 478, 484 ff. 494.

Theobotion 6. 476.

Abeffalonid. Stellung ber Suben- wit Geibendriften bafelbit G. 253 f.

Tholud &. 223. 336.

Abomes. Die Gege, bas er in Perchin bas Ivangel. vertundigt, zuerk in bez Recogn. G. 127.

And. Rach ben Clement. von Anseng er nothwendig G. 125. Unficht der Ancegn. G. 314. Anm. 25.

Toland G. 365. 369. 429. 440.

Arabitton. Die Bahrheit bis auf Chriftus in geheimer Ueberlieferung forigepflant nach dem gnoft. Ebianttismi G. 518., nach den Clement. G. 73. 199. —
Inficht der Recogn. G. 306 f.

Arajan. Die Entftehung ber fereien balb unter Arajan, balb unter hedrien verlegt S. 459-466.

Safdirner G. 34. 79. 550.

### n

ultrapauliner &. 390.

Unenblichteit Gottes nech ben Giement. G. 147.

Universalismus des Christenthums den exft allmählig den Aposteln zum Bewustsein G. 378 ff.

Unflatbarteit Gottes ned ben Siement. G. 148.

Unfterblichteitelebre ber Clement. 6. 251., bes Effenismus 6. 227. Yen. C.

Unfünblichteit. Rothwendiges Merkust des wahren Propheten nach den Ekment. S. 188., nach dem gust. Wienittsmus S. 516.

### B

Bernichtung. Enbliche Bernichtung ber Bofen nach ben Clement. G. 173 f. 256 f. Unbere bie Recogn. G. 313.

Bictorin von Petavium. Urtheil über die Ebioniten S. 444. Sat zuerk bir Radricht, baß Johannes fein Evengelium auch gegen die Ebioniten verlest habe S. 464., tenmt einen Ebion S. 467.

Wisionen. Ansicht ber Clement. 6. 96 fl. 196 f. 191 f. 535. 547. Auficht der Areogn. S. 312.

Berfehung Gottes in ben Element. 6, 167.

#### 233

Bafdungen. Deftere Bafdungen noth-

wendig hach ben Glement. S. 240., im gnoft. Chionitismus G. 501, 529.

Baffer. Der gnoft. Ebionitismus 6.501. 520., wie bie Glement. G. 229. legen demfelben geheime Rrafte bei.

Beiffagungen nach den Element. E. 216. Beltgericht nach ben Clement. G. 251.

Belticopfer, fiche Demiurg.

Beltfeele in ben Clement. G. 141. Xnm. 21., G. 158. Anm. 5., S. 238 f., in ben Recogn. G. 310. Anm. 15.

Berte. Gemichtlegen auf außere Berte in ben Glement. G. 218 ff. 236 f., im gnoft. Ebionitismus G. 520. Berfchiedenheit von Jacobus G. 377. Anm. 6. Whiten &. 291. 293. Bicbergeburt nach den Element. S. 228. Bunber. Rach den Ciement. G. 200 f.

ł

3

Bacaus. Die Rachricht, bag berfelbe erfter Blicof von Cafarea Stratonis, aus ben Clement. G. 127.

Bufall. Beftritten in ben Clement. 6. 133. Bulassung von den Element, gegen den Gnofticismus hervorgehoben B. 158 f. 3 wider **E. 364. 42**8. 446.

# Vorgenommene Conjecturen.

Unbebeutende Conjecturen find ohne Weiteres in folgenden Stellen an die Stelle ber handschriftlichen Lesart ber Clementi= nen gesett:

6. 134. Anm. 7. «releuräy» für «releuräy». 6. 136. Anm. 15. «7áλιν-δέν für «πάλιν τε». 6. 145. Unm. 28. ἀπείρου είναι» für απείρω είναι.» . 6. 149. Anm. 7. «δυνάμεθα φέρει» für «δυνάμεθα». S. 153. Anm. 1. «συνήγαγεν» für «συνήγαμεν». S. 166. Anm. 12. • roū dè roùs x. r., l.» für «rò dè roùs x. r. l.» S. 190. Anm. 17. ist «xaobla» jugefügt. S. 191. Anm. 23. «ξξητήσαμεν» für έξητάσαμεν». 6. 192. Anm. 25. «ή τις δε δί δητασίας» tur cel τις δε δι όπτασίαν». S. 200. Anm. 4. εξγνωκότας» für «έγνωκέναι». S. 226. Anm. 12. «δτι κ'άν» für «ότι έάν». S. 250. Anm. 8. «τῷ μείζον» für «ως μείζον».

Außer mehreren Stellen ber Clementinen und Recognitionen find folgende Stellen näher erläutert:

Apostelgeschichte Cap. XV, 21. S. 374 f. Anm. 3.

- Brief Jacobi Cap. I, 14. 15. S. 378 f. Anm. 6.

Brief bes Barnabas Cap. I. S. 437.

Brief bes rom. Clemens Cap. II. S. 412. Anm. 3. Cap. XLI. S. 410 f.

Der hirte bes hermas D. V. 6. G. 423 f. Unm. 20a.

Ignatius an die Philadelphener Cap. VI. G. 440 f. in ber langern Recenfion Cap. VI. S. 472. Anm. 29.

Acta Pauli et Theclae Cap. VIII. S. 433 f. Xnm. 46.

Justin über die Cbioniten im Anhang S. 553 ff.

Irenaus adv. haer. I, 26. G. 495 ff.

Aertulian de carne Christi c. 14. S. 497. Anm. 49.

Drigines contra Celsum II, 1. S. 470 f.

Eusebius h. e. IV, 22. und III, 32. S. 459 ff.

V, 28. S. 358 f. Unm. 22. und S. 434 ff.

VI. 17. S. 479 f. 2mm. 53.

Epiphanius h. XXX, 18. S. 500. Anm. 4.

Dieronymus epist. 112. ad August. c. 13, S. 447 f. Anm. 10. and S. **453. Anm. 28.** 

Josephus antiqq. XVIII, 1. §. S. S. 528.

# Berichtigungen, Bufage, Druckfehler.

### Berichtigungen.

S. 18. Anm. I wird behauptet, daß nach ben Chioniten bes Epiphanins in Abam, den Patriarchen, Mofes, Jefus berfelbe gottliche Beift reschienen ift. Aber nur in Abam und Jesus erschien nach benfeiben der Aquoros, mit den Patriarchen und Moses fand er nur in inniger Berbindung. Bgl. C. 516. Unm. 31.

C. 109, Anm. 6. Das bier Gefagte ift gurudgenommen G. 395. Anm. 40. C. 128 fteht: Wenigstens führt Drigines dieselben als eine solche an, und Rufin wie Epiphanius halten wenigstens entschieden eine acht ciementinische Grundlage fest, obwohl sie bieselben für interpolirt ansehn.

Dafür ift zu andern: Benigstens führt Drigines und, wie es scheint (vgl. S. 510. Anm. 21.), auch Epiphanius bieselben als eine solche an, und Rufin halt wenigstens entschieben eine acht clementinische Grundlage fest, obwohl er sie für interpolirt ansieht.

### Bufäte:

61. 4. Vor Rothe mare noch hartmann, die Berbindung bes alten und neuen Teft. Samburg 1831. S. 698 f. anzuführen gewesen.

S. 74. Unm. 13. turz vor dem Absage ift hinter ben Worten ewie anch ber Berf. zuweilen Aussprüche ber Propheten anführts hinzuzufügen: Bgl. h. XVI., 7. XVIII., 15. 17 seq.

C. 98. hinter bem ersten Absat : «Eben fo foll Simon auch b III., S. 9., wo er als Berlaumder bes Petrus bargestellt wird, ben Paulus verstellen, vgl. weiterhin S. 535. Anm. 4.>

C. 448. Unm. 12. ift hinzugufegen : «Wir werben fpaterbin &. 491 f. Anm. 34. hierauf zurücktommen.

## Drudfehler.

- 6. 223. in ber 2ten Reihe von oben statt «Zusammentreffen» lies «32: fammeneffen».
- S. 327. Unm. 2. statt «außer allen Zweifel» ließ: «außer allem Zweifel.» S. 856 ganz unten fatt «Enos, Denoch, Roah» lies «Enos, Denoch, Moah.
- S. 401. Anm. 40. statt «Jabna» lies «Jamnia».
- S. 402. Anm. 69. ganz unten statt «Minoli» lies «Minaei.»
- C. 405. Anm. 78b. ftatt Jasonis (eines Juben) et Papisci (eines Ciristen)» lies «Jasonis (eines Christen) et Papisci (eines Juden)».
- 5. 408. statt <138» lies <136».
- S. 419. Unm. 12. ftatt «auszuharren» lies «bie Aufforberung, auszuharren».
- C. 429. 3te Reihe von unten fratt exarappideodais lies exarappideodais.
- S. 442. Anm. 60. statt «Anm. 2.» lies «Anm. 4.»
- S. 444. statt «Patavium» lies «Petavium».
- S. 451. und S. 480. statt (Gobah) lies (Chobah).
- S. 455. Unm. 82. statt «(vgl. Cap. III. §. 1. Unm. 22.)» lies «(vgl. Cap. III. §. 1. 2nm. 21.)>
- C. 462. Anm. 7. statt « ψευθώνομος» lies «ψευδώνομος».
- C. 468. Ste Reihe von unten ftatt « Zuch muß» lies «Run muß».
- S. 472. Anm. 32. statt «Rale» lies «Rabe».

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

| • |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   | · |  | · |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

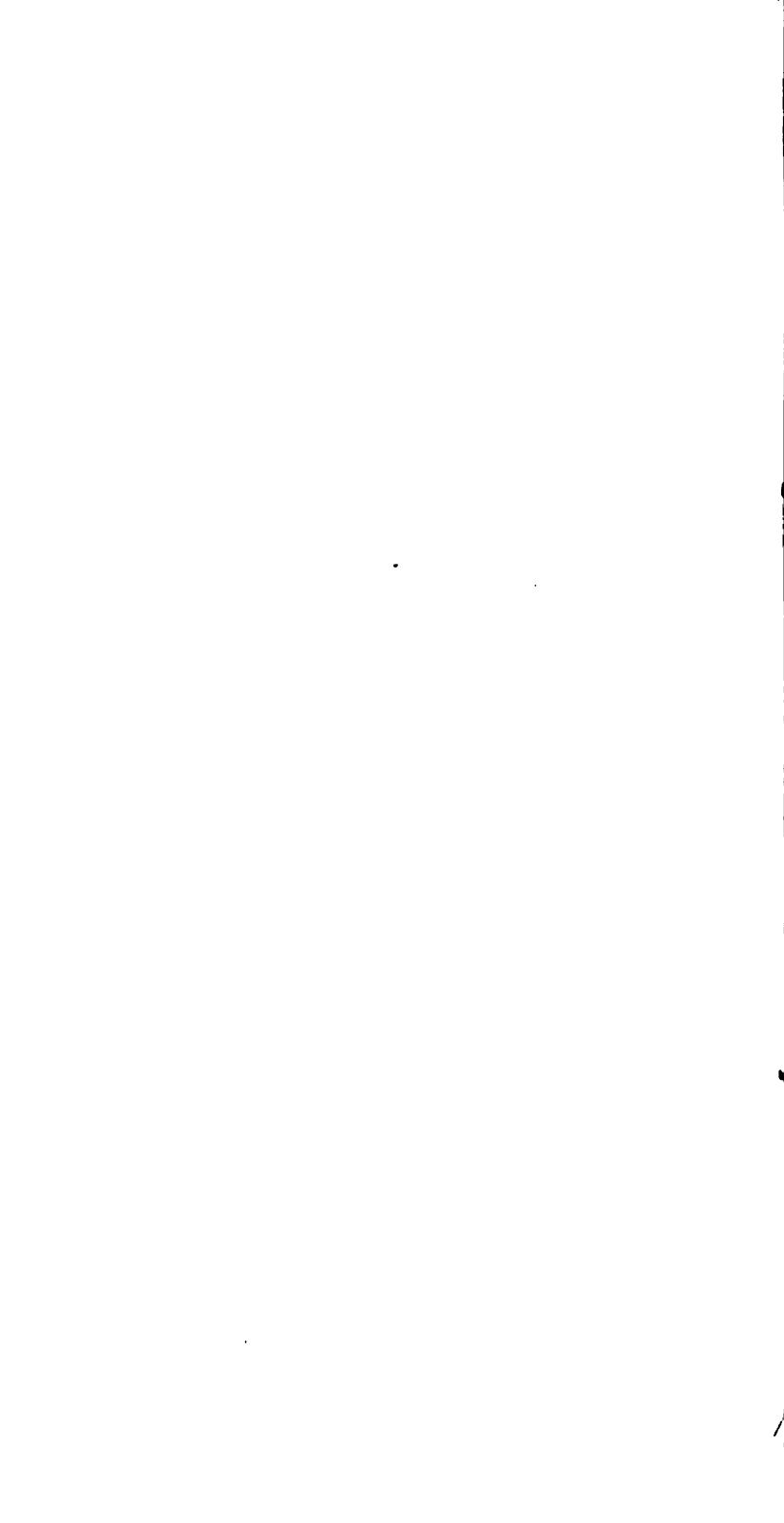

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

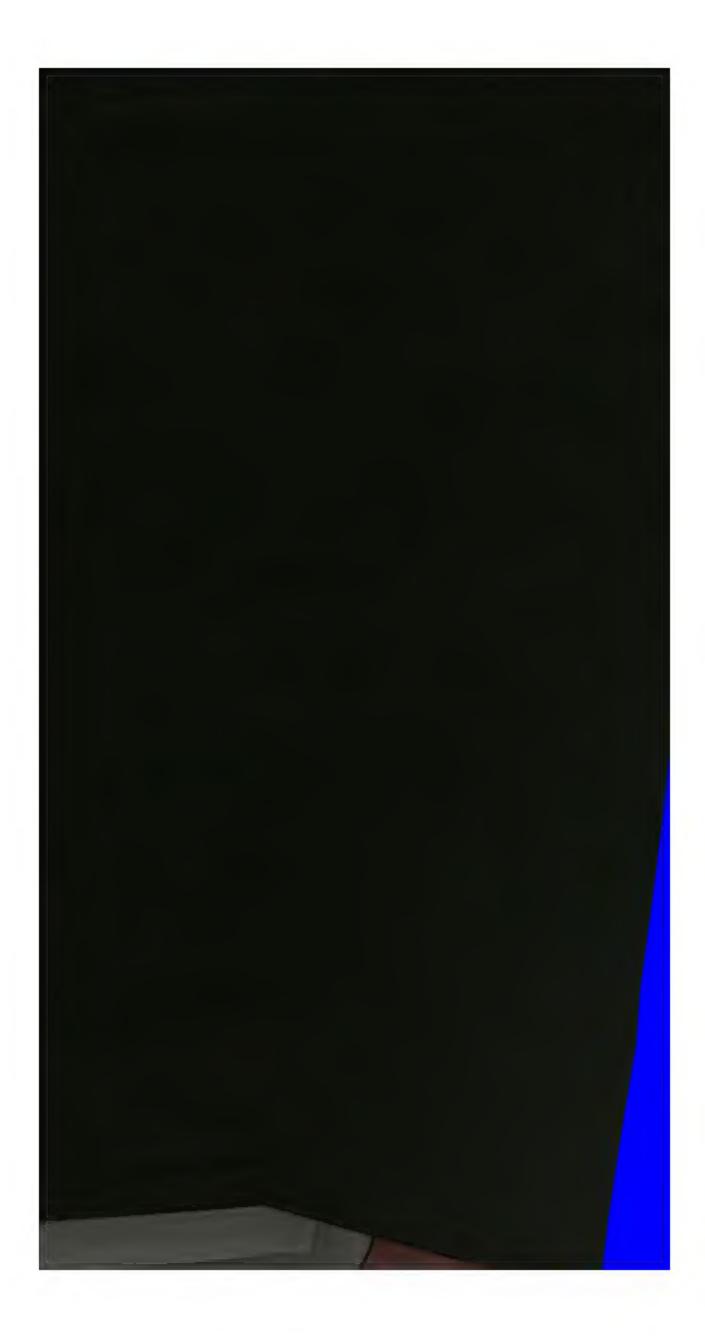